

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



238 Z92

|    | <i>f</i> | ;       |            | 1 |
|----|----------|---------|------------|---|
|    |          |         |            | ţ |
|    |          | *       | •          |   |
|    |          |         |            |   |
|    | -2       |         |            |   |
|    |          | <u></u> | -1-        |   |
| 1  | 3,5      |         | 5          | Ì |
| 1  |          |         |            |   |
|    | P        |         |            |   |
| 3. |          |         | <u>*</u> 1 |   |
|    | -1       |         |            |   |
|    | •        |         | p. ··      |   |
|    | į.       |         | ···        | 1 |

## Heinrich Zschoffe's

# Gesammelte Schriften.

Dritter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von S. R. Gauerlanber,

1851

ß, (S)

### Erfte Abtheilung.

# Novellen und Pichtungen.

In fünfzehn Bandchen.

Dritter Theil.

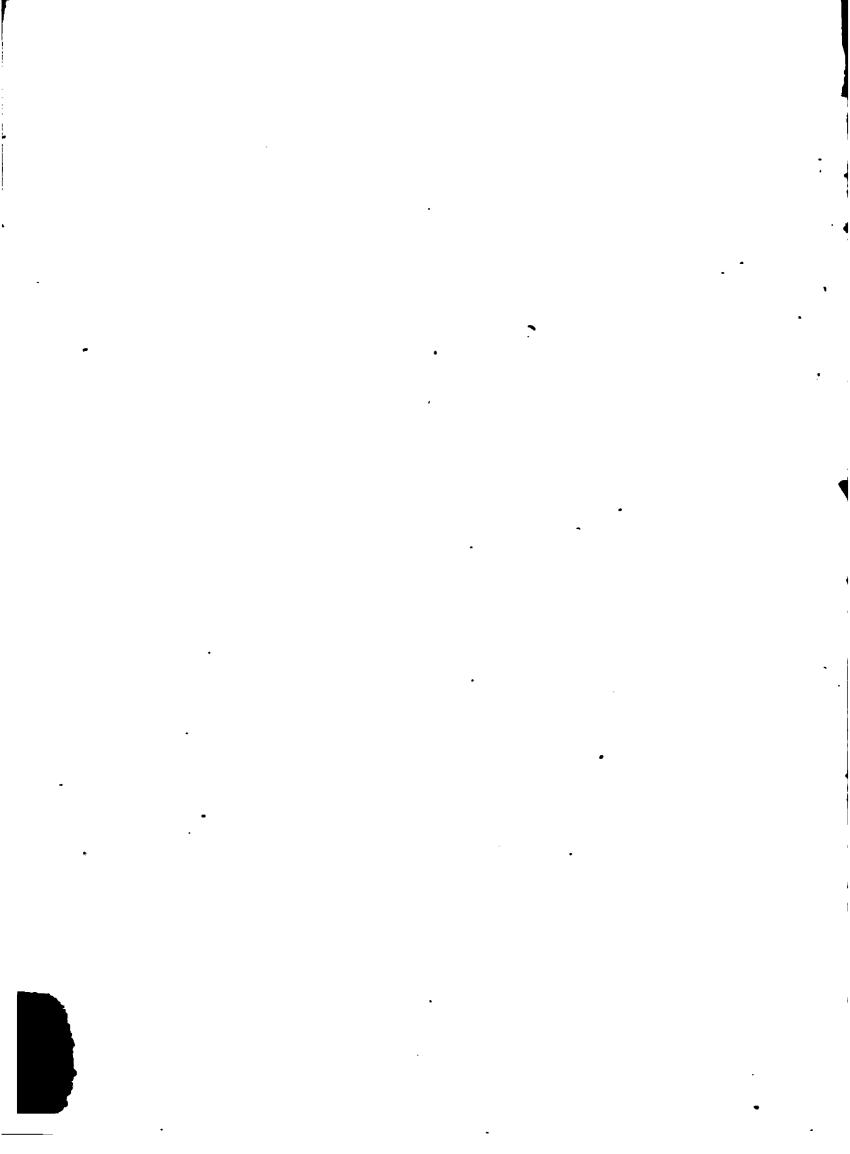

## Inhalt.

|             |             |            |       |        |        |               |   |   |   | Grite |
|-------------|-------------|------------|-------|--------|--------|---------------|---|---|---|-------|
| <b>E</b> ín | Marr bes    | neunzel    | hute  | n Jal  | rhuni  | dert <b>s</b> |   | • | • | 1     |
| Die         | weiblichen  | Stufer     | ıjahı | :e     | •      | •             | • | • | • | 63    |
| Ter         | Millionär.  | . — Ei     | ne T  | Doppel | geldid | te            | • | • | • | 99    |
| Der         | todte Gafi  | t.         | •     | •      | •      | •             | • | • | • | 204   |
| Der         | Fürftenblic | r <b>t</b> | •     | •      |        |               | • | • | • | 322   |
| Das         | Loch im     | Mermel     |       | •      |        |               |   |   | • | 371   |

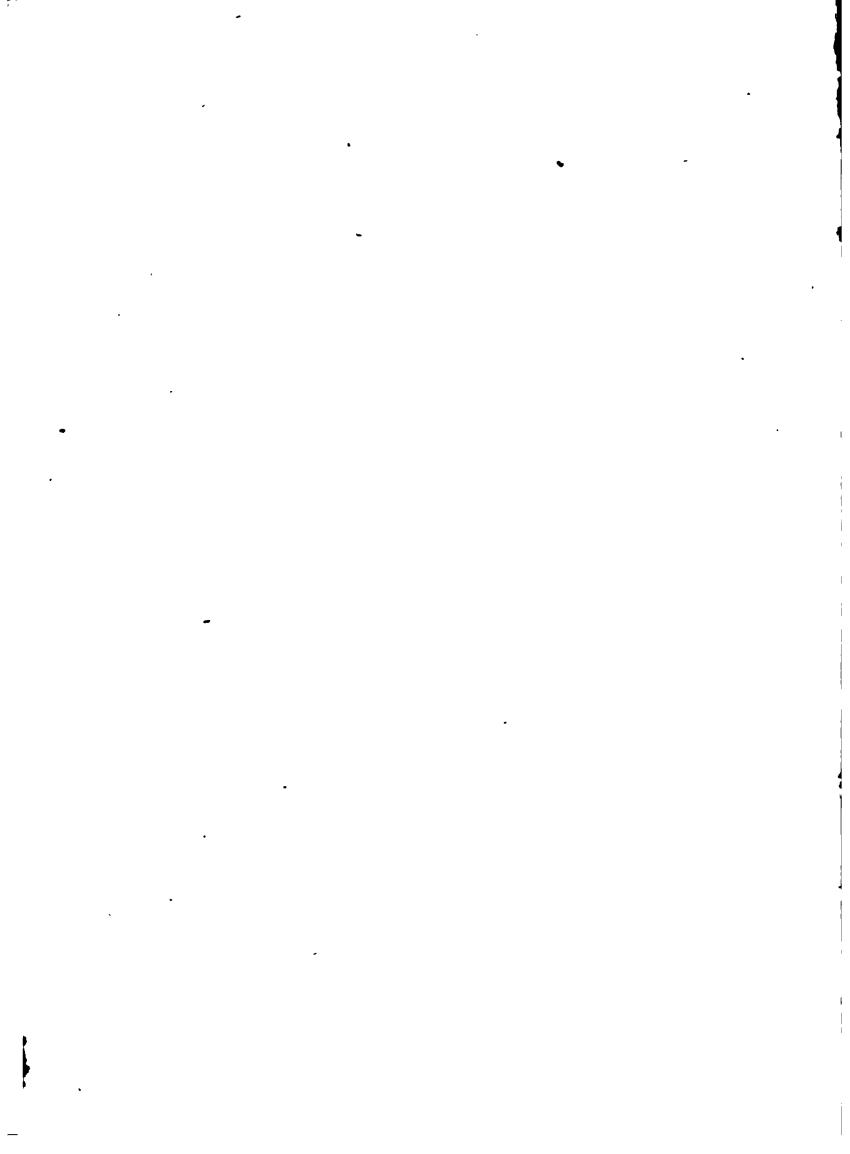

## Ein Marr

bes

neunzehnten Jahrhunderts.

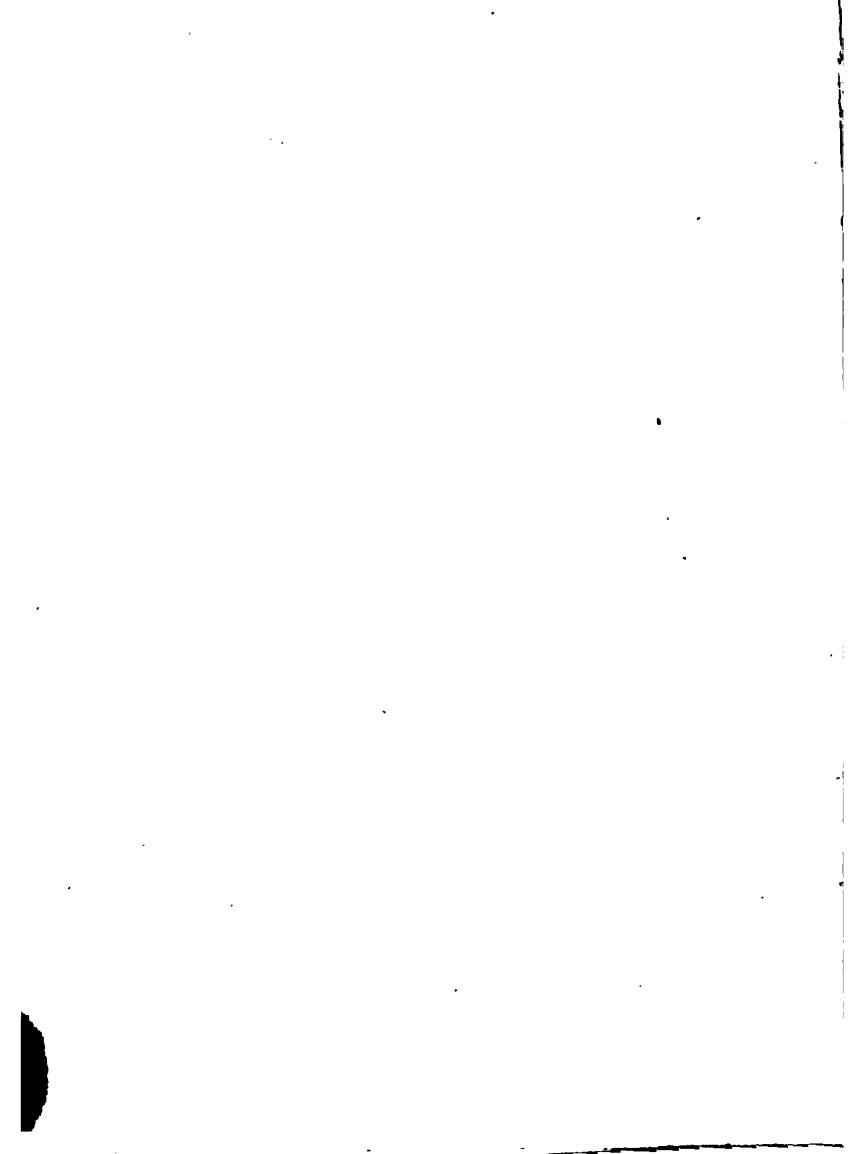

### Borläufige Radrichten.

Unf meiner letten Reise im Morden unsers Vaterlandes ließ ich mich einen kleinen Umweg nicht gereuen, um meiner Lieblinge einen ans dem goldenen Zeitalter des Lebens einmal wieder zu sehen. Man erlaube mir indessen nur, in der folgenden Erzählung Namen von Gegenden, Ortschaften oder Personen zu verschweißen oder zu verstellen. Die Geschichte ist darum nicht weniger wahr, wie unwahrscheinlich sie auch Vielen vorkommen mag.

Jener Liebling also war ber Freiherr Olivier von Flyeln, mit bem ich auf ber Göttingischen Sochschule zugleich ben Wiffenschaften angehört hatte. Er war bamale einer ber trefflichsten Junglinge und zugleich einer ber geiftreichften jungen Manner ge= wesen. Die Liebe ber römischen und griechischen Schriftsteller hatte uns zusammengeführt und verbunden. Ich nannte ihn nur meinen Achilles, er mich seinen Patroklus. Aber er hatte in ber That jedem Künstler zum Urbild eines Achilles bienen können. In Gestalt und ebler Haltung einem jungen Halbgott ahnlich, Trop und Gute im bunkeln Feuer seines Blide, gelenk und gewandt wie Reiner, ber fühnste Schwimmer, ber schnellfüßigste Renner, ber wildeste Reiter, ber anmuthigste Tänzer, hatte er dabei bas ebels muthigste und furchtloseste Berg. Sein Ebelmuth verwickelte ihn eben in mancherlei unangenehme Sandet, weil er fich oft ungerufen ber Unterbruckten annahm. Er mußte fich babei mehrmals mit Andern schlagen; er scheute bie besten Fechter nicht; ging in ben Kampf wie zu einer Lustparthie, ward babei niemals verwuns

det, als ware er am ganzen Leibe gefeiet, ließ aber Keinen uns gezeichnet von sich.

Seit unserer Trennung hatten wir uns mehrmals geschrieben; aber wie es benn so geht, wenn man in den Wogen des Lebens auseinander kömmt; wir vergaßen zwar uns nie, aber zulett doch den Briefwechsel. Ich wußte endlich von ihm nur, daß er Haupt: mann bei einem Infanterieregiment gewesen war. Jest mochte er etwa fünfundbreißig Jahre alt und im Range vorgerückt sein. Sehr zusällig erfuhr ich auf der Reise den Standort seines Regiments, und das verleitete mich, wie gesagt, zu dem Umweg.

Der Postknecht suhr mit mir in die Straßen der alten, weits läusigen, reichen Handelsstadt ein, und hielt vor dem angesehenssten Gasthof. Sobald ich vom Auswärter mein Zimmer angewiesen erhalten hatte, fragte ich ihn, ob beim Regiment in hiesiger Bestatung nicht ein Freiherr von Flyeln sei?

"Sie meinen ben Major?" fragte ber Aufwarter.

"Major kann er wohl sein. Ist seine Wohnung entsernt von hier? Trifft man ihn um diese Zeit an? Es ist schon spät; aber ich wünsche, daß mich Jemand zu ihm führe."

"Berzeihen Sie, der Herr ift nicht mehr beim Regiment, schon lange nicht mehr. Er hat den Abschied genommen oder nehmen muffen."

"Muffen? Warum?"

"Er hat allerlei Geschichten getrieben, wunderliches Zeug; ich weiß selbst nicht was? Er ist zulett nicht recht im Kopf gewesen; überschnappt, verrückt geworden. Man sagt, er habe sich um ben Verstand studiert."

Die Botschaft erschreckte mich so, daß ich die Fassung und die Frage verlor.

"Und wie benn?" stammelte ich endlich, um boch etwas zu fragen und Genaueres zu vernehmen.

"Berzeihen Sie," fagte ber bienstfertige Auswärter: "was ich weiß, hab' ich nur vom Hörenfagen, benn er ift fruher weggeschickt. als ich in dies Haus kam. Man erzählt aber noch viel von ihm. Bum Beispiel hat er mancherlei Sanbel mit Offizieren gehabt, und jeden Du geheißen, sogar ben General, jeden, er mochte sein wer er wollte. Als er eine reiche Erbschaft von seinem Oheim in Empfang genommen hatte, bilbete er fich ein, er sei bettelarm geworben, konne seine Schulden nicht zahlen, und verkaufte, was er um und an fich hatte. Er foll auch gotteslästerliche Reben in seinem Wahnfinn ausgestoßen haben. Das Luftigste aber ift, baß er seiner Familie zum Trot ein unehrliches Mäbchen, ein Gauner= kind, geheirathet hat. Auch seln Anzug soll zuletzt gar toll ge= wesen sein, gar hanswurstmäßig, so daß ihm alle Gaffenbuben nachliefen. Man hat ihn in ber Stadt fehr bedauert; benn er war vorher allgemein geliebt, und muß, so lange er noch ben Ver= fland hatte, ein vortrefflicher Herr gewesen sein."

"Und wo befindet er fich jest?"

"Ich kann es nicht sagen. Er hat die Stadt verlassen. Man hört und sieht nichts von ihm. Bermuthlich hat ihn seine Familie irgendwo untergebracht, um ihn heilen zu lassen."

Mehr wußte der Auswärter nicht zu berichten. Ich hatte schon zuviel gehört. Ich warf mich wie erlahmt in einen Sessel. Ich dachte mir noch die Heldengestalt des geistvollen Jünglings, von dessen Jukunst ich hohe Erwartungen gehegt hatte; der sowohl durch seinen Stand, als durch seine großen Familienverbindungen Ansprüche auf die ersten Stellen im Heer oder im Staate hätte machen können; der durch seine Kenninisse, durch seine seltenen Geistesgaben zu allem Großen derusen zu sein geschienen, — und der nun war einer der Unglücklichen, vor deren Anblick die Mensch-heit mitleidig zurückschaubern muß! Hätt' ihn doch der Engel seines

Lebens lieber aus ber Welt hinweggerückt, benn ihn zum traurigen Schauspiel, als klägliches Zerrbild, stehen gelaffen!

Wie gern ich ben guten Olivier gesehen hätte, war mir's nun doch lieb, ihn nicht mehr in ber Stadt zu wiffen. Ach, er ware ja boch nicht mehr Dlivier, nicht mehr mein herrlicher Achilles gewesen, sondern ein kläglicher, unkenntlicher Torso! Ich wollte ihn nicht sehen, auch wenn es mir leicht gewesen ware, ihn zu finben. Dann hatt' ich meinen Göttingischen Achilles im Gebacht: niß auswechseln muffen mit ber Gestalt eines Wahnfinnigen; bas hatte mir eine ber liebsten und anmuthigsten Erinnerungen geraubt. Ich wollte ihn aus bemfelben Grunde nicht wieberfeben, wie ich feinen meiner Freunde im Sarge betrachten mag, weil ich nur bie Gestalt bes Lebendigen in Gebanken bewahren will; ober wie ich's meibe, Zimmer, die ich vor Zeiten bewohnte, die nun von Andern bewohnt werben, die nun gang anders eingerichtet find, wieber zu besuchen. Das Chemals und Jest verwirrt fich immer in meinen Vorstellungen auf eine unausstehlich = peinliche Weise.

Ich war noch in allerlei Betrachtungen über die Natur bes menschlichen Wesens verloren, und wie berselbe Geist, welcher die Räume des Weltalls mißt, das Höchste ahnet — durch Druck oder Verletzung eines unsichtbaren Theils seines Nervengewebes zum widerlich verstimmten Saitenspiel werden muß, sich und der übrigen Welt ein unverständlicher Fremdling: da trat der Auf-wärter herein und rief zum Nachtessen.

Die Mirthstafel im Pellerleuchteten Speisesaal war von vielen Gästen besetzt. Es traf sich, daß mir ein Platz in der Nachbarsschaft einiger Ofsiziere der hiesigen Stadtbesatung angewiesen ward. Natürlich leitete ich das Gespräch, sobald es einmal unter uns angeknüpft war, auf meinen Freund Olivier. Ich gab von ihm die genauesten Einzelnheiten an, so viel ich deren wußte, um jede

Berwechslung der Personen zu verhüten. Denn es war ja möglich, und ich glaubte die Möglichkeit, daß der wahnsinnige Freis herr von Flyeln ein ganz anderer, als mein Achilles von Göttingen sein konnte. Allein Alles, was ich sagte, Alles, was ich dagegen hörte, bestätigte zu sehr, daß hier keine Verwechslung stattsinde.

"Es ist jammerschabe um den Baron!" seuszte einer der Ofsiziere: "Jedermann hatte ihn gern. Er war einer der Bravsten beim Regiment, ein verwegener Teusel. Das sahen wir beim letten Feldzug in Frankreich. Was Keiner von uns wagte, das wagte er spielend. Aber es glückte ihm auch Alles. Denkt nur an die Batterie bei Belle-Alliance! Wir hatten sie verloren. Der General riß sich die Haare aus dem Kopf. Flyeln rief: Wir müssen sie wieder nehmen, sonst ist Alles dahin! Drei Angrisse hatten wir vergebens gethan. Da geht Flyeln mit seiner Kompagnie noch einmal vor, nimmt's mit einem ganzen Bataillon Garden auf, und bei Gott, schlägt in gräßlicher Mețelei durch; nimmt die Batterie!"

"Aber es kostete auch die halbe Kompagnie!" rief ein alter Hauptmann neben mir: "Ich war Augenzeuge. Er kam, wie geswöhnlich, ohne Schramme bavon. Ungeheures Gluck begleitete den Menschen. Der gemeine Soldat läßt sicht noch nicht aussreben, der Baron habe sich hiebs, stichs und kugelsest machen können."

Ich hörte mit wahrer Wollust dem lobreichen Gespräch über den guten Olivier zu. Ich erkannte ihn wieder an allen seinen Tugens den. Man pries besonders seine wohlthätigen Handlungen. Er war der Gründer und Verbesserer einer Schule für Soldatenkinder, und hatte dafür großen Auswand gemacht. Er hatte im Stillen viel Gutes gewirkt; immerdar ein einsaches, eingezogenes Leben gesührt; nie zu dem Muthwillen, nie zu den Ausschweisungen sich geneigt, zu welcher Jugend, Schönheit, Krastsülle und Reichthum so leicht verloden. Ia, die Ossiziere gestanden mir, daß der Freis

Lebens lieber aus der Welt hinweggerückt, benn ihn zum traurigen Schauspiel, als klägliches Zerrbild, stehen gelaffen!

Wie gern ich ben guten Olivier gesehen hätte, war mir's nun doch lieb, ihn nicht mehr in der Stadt zu wissen. Ach, er ware ja doch nicht mehr Olivier, nicht mehr mein herrlicher Achilles gewesen, sondern ein fläglicher, unkenntlicher Torso! Ich wollte ihn nicht sehen, auch wenn es mir leicht gewesen ware, ihn zu finden. Dann hatt' ich meinen Gottingischen Achilles im Gebächt: niß auswechseln muffen mit ber Gestalt eines Wahnfinnigen; bas hatte mir eine ber liebsten und anmuthigsten Erinnerungen geraubt. Ich wollte ihn aus bemselben Grunde nicht wiedersehen, wie ich keinen meiner Freunde im Sarge betrachten mag, weil ich nur bie Gestalt bes Lebendigen in Gebanken bewahren will; ober wie ich's meibe, Zimmer, die ich vor Zeiten bewohnte, die nun von Andern bewohnt werben, bie nun ganz andere eingerichtet find, wieber zu besuchen. Das Chemals und Jest verwirrt fich immer in meinen Vorstellungen auf eine unausstehlich = peinliche Beise.

Ich war noch in allerlei Betrachtungen über die Natur des menschlichen Wesens verloren, und wie derselbe Geist, welcher die Räume des Weltalls mißt, das Höchste ahnet — durch Druck oder Verletzung eines unsichtbaren Theils seines Nervengewebes zum widerlich verstimmten Saitenspiel werden muß, sich und der übrigen Welt ein unverständlicher Fremdling: da trat der Auf- wärter herein und rief zum Nachtessen.

Die Wirthstasel im Pellerleuchteten Speisesaal war von vielen Gästen besetzt. Es tras sich, daß mir ein Platz in der Nachbarschaft einiger Ofstziere der hiesigen Stadtbesatung angewiesen ward. Natürlich leitete ich das Gespräch, sobald es einmal unter uns angeknüpst war, auf meinen Freund Olivier. Ich gab von ihm die genauesten Einzelnheiten an, so viel ich deren wußte, um jede

Berwechslung der Personen zu verhüten. Denn es war ja mögslich, und ich glaubte die Möglichkeit, daß der wahnsinnige Freisherr von Flyeln ein ganz anderer, als mein Achilles von Göttingen sein konnte. Allein Alles, was ich sagte, Alles, was ich dagegen hörte, bestätigte zu sehr, daß hier keine Verwechslung stattsinde.

"Es ist jammerschabe um ben Baron!" seuszte einer ber Ofsiziere: "Jedermann hatte ihn gern. Er war einer ber Bravsten beim Regiment, ein verwegener Teusel. Das sahen wir beim letten Feldzug in Frankreich. Was Keiner von uns wagte, das wagte er spielend. Aber es glückte ihm auch Alles. Denkt nur an die Batterie bei Belle-Alliance! Wir hatten sie versoren. Der General riß sich die Haare aus dem Kopf. Flyeln rief: Wir müssen sie wieder nehmen, sonst ist Alles dahin! Drei Angrisse hatten wir vergebens gethan. Da geht Flyeln mit seiner Kompagnie noch einmal vor, nimmt's mit einem ganzen Bataillon Garden auf, und bei Gott, schlägt in gräßlicher Metzelei durch; nimmt die Batterie!"

"Aber es kostete auch die halbe Kompagnie!" rief ein alter Hauptmann neben mir: "Ich war Augenzeuge. Er kam, wie ges wöhnlich, ohne Schramme davon. Ungeheures Glück begleitete ben Menschen. Der gemeine Soldat läßt sich's jest noch nicht aussreben, der Baron habe sich hiebs, stichs und kugelsest machen können."

Ich hörte mit wahrer Wollust dem lobreichen Gespräch über den guten Olivier zu. Ich erkannte ihn wieder an allen seinen Tugens den. Man pries besonders seine wohlthätigen Handlungen. Er war der Gründer und Nerbesserer einer Schule für Soldatenkinder, und hatte dasür großen Auswand gemacht. Er hatte im Stillen viel Gutes gewirkt; immerdar ein einsaches, eingezogenes Leben gesührt; nie zu dem Muthwillen, nie zu den Ausschweisungen sich geneigt, zu welcher Jugend, Schönheit, Krastsülle und Reichthum so leicht verlocken. Ja, die Ossiziere gestanden mir, daß der Freis

herr bedeutenden Einfluß auf Beredlung des Tons unter dem Ofsfizierkorps, auf die ernstern Sitten desselben und auf dessen wissenschaftlichere Bildung gehabt. Er selbst habe Vorlesungen über verschiedene, dem Krieger nühliche Gegenstände gehalten, die es untersagt worden sei.

"Und warum untersagt?" fragte ich verwundert.

"Gben in diesen Borlesungen," antwortete mir einer meiner Tischnachbarn, "offenbarten fich die ersten Spuren seiner beginnens ben Geisteszerrüttung. Rein Jakobiner im Pariser Nationalkonvent hat jemals rasender gegen unsere monarchischen Einrichtungen gewüthet, und gegen bie verschiebenen europäischen Sofe und ihre Politif, als er zuweilen. Er fagte gerabezu, die Bolfer felber würden früh oder spät sich helsen, sich und den Königen, gegen Ministerwillfür, Priesterherrschaft und Sandelsbedrangung. meinte auch, die Revolution werde unvermeiblich von Volk zu Volk mild ober fturmisch übergehen, und werbe binnen einem halben Jahrhundert die politische Gestalt Europa's verändern. die Vorlesungen wurden ihm untersagt, und billig und mit Recht. Eben so toll beklamirte er zuweilen auch gegen ben Abel und bessen Worrechte. Wenn man ihn bann erinnerte, bag er ja felbst Baron ware, antwortefe er: "Ihr habt die Thorheit, mich fo zu nennen; ich bin ein vernünftiger Mensch und von Geburt eben so viel, wie unser Profos."

"Das waren aber doch nur erst Vorspuren der Geisteszerrüttung!"
rief ein junger Lieutenant, "allein der erste Att seiner Narrheit
war, als er den Oberstlieutenant von Berken ansiel, mit Maul=
schellen bewirthete und die Treppe hinunterwarf, nachher aber die Heranssorderung nicht anzunehmen wagte, und bei der Gelegenheit
das ganze Ofstzierkorps beleidigte."

"Er war boch sonst ein guter Fechter, ber eben die blanke Klinge nicht fürchtete!" sagte ich.

"Bir kannten ihn bis dahin auch als solchen. Aber wie gefagt, feine ganze Natur anderte. Als er auf den Plat fam, wo er fich schlagen sollte, erschien er ohne Degen, bloß mit einer Ruthe in ber hand, und fagte in unser aller Gegenwart zum Oberfts lieutenant mit lachenbem Munbe: Du verächtlicher Bod, wenn ich dich wirklich mit bem Degen zersetzte, wurdest du barum mehr werth fein? Und als der Oberftlieutenant seinen Zorn nicht mehr mäßigen konnte und ben Degen zog, entblößte ber Major kaltblutig feine eigene Bruft, und hielt fie ihm hin und sagte: Saft du Luft, Meuchelmorber zu werben: ftog zu! - Wir wollten uns hinein mischen in ben Wortwechsel, ihn zwingen, sich mit bem Oberstlieutenant zu schlagen, wie Pflicht und Ehre geboten. — Da nannte er uns allesammt Rarren, die mit ihren Grundsätzen von Ehre ins Irrenhaus ober ins Zuchthaus gehörten. Run konnten wir bald merken, baß es nicht mehr ganz richtig bei ihm im Oberstübchen ware. Einige unter uns schimpften ihn. Daraus machte er nichts, sonbern lachte. Bir begaben uns zum General, wir erzählten bemselben offenherzig den ganzen Borfall. Der General ward sehr verbrießlich, um so mehr, ba er an bemselben Tage für ben Major den Orben vom hofe erhalten hatte. Er bat uns, ruhig zu sein; er wolle Alles vermitteln, ber Major muffe Genugthnung geben. Folgendes Morgens bei der Parade überreichte ber General, laut Borschrift, mit einer angemessenen Rebe bem Major ben Orben. Der Major nahm ihn nicht an, sondern antwortete in den ehrs erbietigsten Worten bie unehrerbietigsten Dinge, bes Inhalts: "Er habe für bas Baterland, und nicht für ein Studchen Band gegen Rapoleon gefochten. Sabe er einiges Lob verbient, so wolle er's nicht vor Aller Augen an der Bruft umher zur Schan tragen." Der General war außer fich vor Schrecken. Reine Bitten, feine Drohungen fonnten ben Major bewegen, bas fonigliche Gnabenzeichen anzunehmen. — Run traten bie Offiziere vor und machten

fahrener Beg, ber balb burch tiefen Sand, balb burch ausgetretene Bache und versumpften Boben, balb burch Rieferngeftrupp fortzog, und meinem Bagen ein paar Male ben Umfturz brobte. Eine Stunde von Flyeln aber erhob fich das Land, und eine schöne breite Fahrstraße, auf beiben Seiten mit Obstbaumen bepflanzt, verfunbete bie Rahe eines reichen Gutsbesitzers. Die Felber ftanben in ber weiten Ebene trefflich gebaut; rechts behnte fich in ber Ferne ein hoher Eichenforst mit bunkelm Grun, wie ein ungeheures Laubgewinde; links bas unenbliche Meer, ein wallender, weiter Spiegel, ber mit glanzenden Wolfen am Rand bes Gefichtsfreises zusam= menrann. Fineln, bas Dorf, zeigte fich zwischen Fruchtbaumen, Weiben und Pappeln vor mir; feitwarts erhob fich ein großes, alterthumliches Gebäube, bas Schloß, wie aus einem Walb von wilben Rastanien hervorsteigend. Abwärts, bem Meere naher, lag das Dorf Niederflyeln, ebenfalls zu Oliviers Herrschaft gehörig, malerisch an schroffe Felsen gelehnt, die zulett, als um= buschte Klippen, wie kleine Inseln weit ins Meer hinaus gingen. Einige Fischerboote, mit Segeln, schwärmten um bie Gestade; auf ber Bohe bes Meeres erblickte man ein reisendes Schiff; bie weißen Möwen flatterten schaarenweis in ben Luften.

Je näher ich dem Vorf und dem Schlosse kam, je malerischer und freundlicher ward die Umgebung. Es lag in ihr der eigensthümliche Reiz einer Seegegend, welcher aus der Paarung des Ländlich-Anmuthigen mit der Majestät des unübersehbaren Ozeans, des Geborgenen und Friedlichen einsacher Hütten mit dem weiten stürmischen Leben des tückischen Clementes, erwächst. In jedem Fall ist der Verbannungsort meines Freundes reizend genug, daß man dasür ohne Gram die Freiheit, in lärmerischen Städten zu wohnen, ausopfern kann.

Sowohl auf den Feldern als in einigen Gärten sah ich schon die angekündigten "Flyeler Bärte." Auch der Wirth, vor

bessen Schenke ich hielt und abstieg, war reichlich geschmückt mit Haarwuchs um Kinn und Mund. Er erwiederte meinen Gruß freundlich, und schien dabei doch über meine Ankunst verwundert. "Willst du etwa den Gutsherrn besuchen?" fragte er mich höslich. Ich ließ das etwas auffallende Du lächelnd durchgehen und beziahte es. "So bitt' ich um deinen Namen, Stand und Wohnort. Das muß dem Herrn Olivier gemeldet werden. Er nimmt ungern Reisende an."

"Aber mich nimmt er gewiß an. Laß Er seinem Herrn nur melden, es wünsche ihn einer seiner ältesten und besten Freunde im Borbeireisen auf ein paar Stunden zu sehen. Wehr lasse Er ihm nicht sagen."

"Wie du willst," erwiederte ber Wirth, "aber ich kann bir die abschlägige Antwort voraussagen."

Während der Wirth einen Boten suchte, ging ich langsam burchs Dorf in gerabester Richtung gegen bas Schloß, zu bem mich ein Fußweg hinzuleiten schien, ber zwischen Hausern und Baumgarten lief. Er führte mich aber irre zu einem Gebaube, bas ich für ein Waschhaus hielt. Seitwärts, jenseits einer Wiefe, floß ein ziemlich breiter Bach, hinter welchem fich bie hohen bunfeln Wilbkastanien bes alterthümlichen Stammhauses ber Frei-Ich beschloß bas Wageftuck, herren von Flyeln schattig erhoben. mich bei Olivier unangemelbet einzusühren. Ich hatte bem Wirth absichtlich meinen Namen verschwiegen, um, wenn mich Olivier vor sich ließe, zu feben, ob er mich erkennen wurde? 3ch ging über die Wiese, fand nach langem Suchen weiter abwarts über ben Bach Steg und Weg, die mich zwischen Buschwerke gegen bie Wildkastanien zuruckführten. Diese beschatteten einen geräumigen, mit grünen Rasen bebeckten runden Plat neben bem Schloffe. Ringes um zog fich im Innern ein breiter mit Sand bebeckter Weg, links und rechts standen artige Ruhebanke unter ben breiten Zweigen

ber Baume, und auf einer ber Banke faß, ich war nicht wenig überrafcht, Olivier. Er las in einem Buche. Bu feinen Füßen spielte ein breijahriges Rind im Grase. Neben ihm faß ein bilb= schönes Frauenzimmer, mit einem Säugling an ber Bruft. Die Gruppe hatte etwas Wunderbarliches. Ich stand still, halb vom Gesträuch verbeckt. Reiner fah nach mir auf. Meine Augen him gen nur an bem guten Olivier. Selbst ber schwarze Bart, ber fich ihm um Rinn und Lippen frauselte, und burch ben Backenbart mit den finstern Locken seines Hauptes zusammenhing, stand ihm wohl an. Seine übrige Tracht hatte etwas Eigenes und boch nicht Befrembenbes. Auf bem Ropfe trug er eine Art Baret mit Borschirm gegen die Sonne; die Bruft offen, mit weit überlegtem Bembfragen; eine grune weite Jade, vorn über einander gefnupft, mit bis gegen bas Knie reichenben vorn gang zusammengehenben Schößen, weiße weite Matrosenhosen, halbstiefeln. Es war ungefähr biefelbe Tracht, welche ich an ben Bauern gefehen hatte, nur die seinige seinern Stoffs und geschmackvoller. Seine Miene war ruhig und nachdenkenb. Auch als Mann, ber ben Vierzigern entgegen ging, konnte er noch schon beigen. Sein Bart gab ihm ein helbenartiges Wesen und Ansehen. Es kam mir vor, als sähe ich eine eble Gestalt aus bem Mittelalter.

Indem trat der Bote meines Schenswirths vom Schlosse in den Kreis der Bäume. Der junge Bursch zog den kleinen Runds silz ab, und sagte: "Herr, es wünscht dich ein Fremder auf der Durchreise zu sprechen. Er sagt, er sei einer der ältesten und besten Freunde."

Olivier sah auf und fragte: "Durchreise? ift er zu Fuß?"

"Rein, er tam mit ber Boft."

"Bie heißt er? Woher ift er?"

"Das will er nicht fagen."

"Er foll mich ruhig laffen. Ich will ihn nicht feben! " rief

Olivier, und machte bem Jüngling eine Bewegung mit ber Hand, fich fortzubegeben.

"Aber du mußt mich boch sehen, Olivier!" rief ich, und trat hervor und verneigte mich mit einer Entschuldigung gegen das Frauenzimmer. Er, ohne sich zu bewegen, ohne meinen Gruß zu erwiedern, drehte verdrießlich den Kopf nach mir, musterte mich eine Weile mit scharfem Blick, ward ernster, legte das Bech weg, trat näher gegen mich vor, und sagte: "Mit wem habe ich zu sprechen?"

"Wie, Achilles kennt seinen Patroklus nicht mehr?" entgegenete ich ihm.

"D Popoi!" suhr er hochbestürzt auf, indem er die Arme aus: einander breitete: "Sei willsommen, mein edler Patroflus im französischen Frack und gepuberten Haar!" — Damit lag er an meiner Brust. Trop seiner sarkastischen Anrede wurden er und ich bewegt und zu Thränen weich. In dieser Umarmung verschwand ein Zwischenraum von zwanzig Jahren. Wir athmeten wieder wie an den Usern der Leine, wie zu Bovenden, Norten und auf den Schloßtrümmern von Gleichen.

Darauf führte er mich mit freudeleuchtenben Augen zu der reiszenden sungen Mutter, die verschämt erröthete, und sagte zu ihr: "Sieh', dies ist Norbert, du kennst ihn ja aus mancher meiner Erzählungen!" und zu mir: Das ist mein liebes Weib."

Sie lächelte mich mit einem wahrhaften Engelslächeln unter ihren Locken an, und sagte mit einer Miene und einer Stimme, in der noch unendlich mehr Güte lag, als in ihrem Worte: "Edler Freund meines Oliviers, sei mir recht sehr willsommen. Ich habe lange schon das Vergnügen Deiner persönlichen Bekanntschaft geswünscht."

Ich wollte etwas Berbindliches erwiedern, aber ich gestehe, bas überraschende tranliche Du, welches mir Unbekannten von so

lieblichen Lippen und so unbefangen hingesprochen, entgegenklang, stieß mich einen Augenblick lang aus aller Fassung.

"Meine Gnäbige," stammelte ich endlich: "ich habe mit dem Umweg von mehr denn zwanzig Peilen bas Glück nicht zu theuer erkauft, Sie und Ihren Herrn Gemahl, meinen ältesten Freund ——"

"Holla, Norbert!" unterbrach mich Olivier lachend: "Nur gleich beim Anfang ein vorläufiges Wort, eine Bitte: nenne meine Frau, wie du beinen Gott nennst, einsach Du. Störe die schlichsten Sitten von Flyeln nicht mit den Schnörkeln deutscher Zeresmoniens und Romplimentenmeister; das gabe unleidlichen Mißstlang in unsern Ohren. Bilde dir jest ein, du seiest von Deutschzland und Europa zweitausend Jahre ober zweitausend Meilen weit geschieden, und lebest wieder in einer ganz natürlichen Welt, etwa, wenn du willst, im Zeitalter des vielweisen Odysseus."

"Also, Olivier," sagte ich, "und du begreifst es, mit einer so liebenswürdigen Frau Du und Du zu sein, läßt man sich nicht zweimal bitten: also Frau Baronin, Du — — "

"Noch einmal halt!" rief Olivier lautlachend dazwischen. "Deine Baronin sieht zum Du, wie dein französischer Frack und der rasirte Bart zum Patrollusnamen. Meine Bauern sind nicht mehr Leibzeigene, sondern Freiherren; ich und meine Frau sind aber nicht mehr und nicht minder Baronen, als es meine Bauern sind. Nenne meine Amalia, wie sie hier Jeder nennt, Mutter — der edelste Namen des Weibes, — oder Frau."

"Es scheint," versetzte ich, "ihr lieben Leute habt hier mitsten im Königreiche eine neue Republik gegründet und allen Abel abgeschafft."

"Richtig, allen, bis auf den Abel der Gesinnungen!" ants wortete Olivier. "Und daraus siehst du, wir sind hier zu Lande noch unendlich aristofratischer, als in euerm Deutschland. Denn bei euch dort trägt der Gemüthsadel wahrhaftig wenig ein, und

ber Geburtsabel finkt auch in ben Koth, wohin er von Rechtse wegen gehört."

"Um Berzeihung, bu bist etwas jakobinisch gelaunt!" ents gegnete ich. "Wer sagt bir, baß ber Geburtsadel bei uns in ber öffentlichen Meinung fällt?"

"D Popoi!" rief er: "muß ich benn bich noch belehren! 3ch kannte vor Jahren noch einen armen, lumpigen Juben, den eure frommen Christen lieber ungeboren als geboren gesehen hatten. Er schacherte sich aber so viel zusammen, daß er bald Briefe von ber Post mit bem Prabifat Ebelgeboren erhielt. Rach einigen Jahren war er ein reicher Mann; und bie höflichen Deutschen begriffen sogleich, daß ber Mann von äußerst guter Geburt sein muffe. Alles schrieb ihm von ba an sogleich als einem Wohlgebornen Geren Banquier. Der Banquier half aber mit seinen Dufaten Finanzministern und völferbegludenben Kriegsministern aus ber Geldklemme. Auf ber Stelle ward ber nütliche Millionar ein Hochwohlgeborner Herr Baron von und zu. — Diese Anfe klarung der Deutschen, dieser Spott mit dem Abelwesen führt in wenigen Jahrhunderten weiter als du glaubst. Ich hoffe aber, ist der Geburtsadel bei euch null, wird der Gemüthsadel sich wies ber gultig machen."

Die Baronin, um ihren Säugling in Ruhe zu bringen und mein Jimmer zu ordnen, verließ uns mit den Kindern. Olivier führte mich durch seinen Garten, dessen Beete mit den schönsten Blumen gefüllt waren. Um einen Springbrunnen standen auf hohen Socieln von schwarzem Gestein weiße marmorne Brustbilder mit goldenen Unterschriften. Ich las da: Sofrates, Cincinsnatus, Columbus, Luther, Bartholomeo des las Cassas, Rousseau, Franklin, Peter der Große.

"Ich sehe, du liebst noch gute Gesellschaft!" sagte ich: "Kann man unter den Lebendigen Liebenswürdigere finden, als dein nied-2sch. Rov. III. herr bedeutenden Einfluß auf Beredlung des Tons unter dem Ofsfizierkorps, auf die ernstern Sitten desselben und auf dessen wissensschaftlichere Bildung gehabt. Er selbst habe Vorlesungen über verschiedene, dem Krieger nüpliche Gegenstände gehalten, die es untersagt worden sei.

"Und warum untersagt?" fragte ich verwundert.

"Eben in diesen Borlesungen," antwortete mir einer meiner Tischnachbarn, "offenbarten fich bie ersten Spuren seiner beginnen= ben Geisteszerrüttung. Rein Jakobiner im Bariser Nationalkons vent hat jemals rasender gegen unsere monarchischen Einrichtungen gewüthet, und gegen bie verschiebenen europäischen Sofe und ihre Politik, als er zuweilen. Er sagte gerabezu, die Bölker selber würden früh oder spät sich helsen, sich und den Königen, gegen Ministerwillfür, Priesterherrschaft und Sanbelsbebrangung. meinte auch, die Revolution werde unvermeiblich von Volk zu Volk mild ober flürmisch übergeben, und werbe binnen einem halben Jahrhundert die politische Gestalt Europa's verändern. die Vorlesungen wurden ihm untersagt, und billig und mit Recht. Eben so toll beklamirte er zuweilen auch gegen ben Abel und bessen Vorrechte. Wenn man ihn bann erinnerte, bag er ja felbst Baron ware, antwortete er: "Ihr habt die Thorheit, mich so zu nennen; ich bin ein vernünftiger Mensch und von Geburt eben so viel, wie unfer Profos."

"Das waren aber doch nur erst Vorspuren der Geisteszerrüttung!"
rief ein junger Lieutenant, "allein der erste Akt seiner Narrheit
war, als er den Oberstlieutenant von Berken ansiel, mit Maul=
schellen bewirthete und die Treppe hinunterwarf, nachher aber die Heransforderung nicht anzunehmen wagte, und bei der Gelegenheit
das ganze Ofsizierkorps beleidigte."

"Er war boch sonst ein guter Fechter, der eben die blanke Klinge nicht fürchtete!" sagte ich.

"Wir kannten ihn bis dahin auch als solchen. Aber wie gefagt, seine ganze Natur änderte. Als er auf den Plat kam, wo er sich schlagen sollte, erschien er ohne Degen, bloß mit einer Ruthe in ber hand, und fagte in unser aller Gegenwart zum Oberfts lieutenant mit lachenbem Munbe: Du verächtlicher Bod, wenn ich dich wirklich mit bem Degen zerfeste, würdest du barum mehr werth fein? Und als ber Oberftlieutenant seinen Zorn nicht mehr mäßigen konnte und ben Degen zog, entblößte ber Major kaltblutig feine eigene Bruft, und hielt fie ihm hin und fagte: Haft bu Luft, Meuchels mörber zu werben: ftoß zu! — Wir wollten uns hinein mischen in den Wortwechsel, ihn zwingen, fich mit bem Oberftlieutenant zu schlagen, wie Pflicht und Ehre geboten. — Da nannte er uns allesammt Rarren, bie mit ihren Grundfagen von Ehre ins Irrenhaus ober ins Zuchthaus gehörten. Nun konnten wir bald merken, baß es nicht mehr ganz richtig bei ihm im Oberstübchen ware. Einige unter uns schimpften ihn. Daraus machte er nichts, sonbern lachte. Wir begaben uns zum General, wir erzählten bemfelben offenherzig ben ganzen Borfall. Der General warb fehr verbrießlich, um so mehr, ba er an bemfelben Tage für ben Major ben Orben vom hofe erhalten hatte. Er bat uns, ruhig zu fein; er wolle Alles vermitteln, ber Major muffe Genugthuung geben. Folgendes Morgens bei ber Parabe überreichte ber General, laut Borschrift, mit einer angemeffenen Rebe bem Major ben Orben. Der Major nahm ihn nicht an, sonbern antwortete in ben ehrs erbietigsten Worten bie unehrerbietigsten Dinge, bes Inhalts: "Er habe für bas Baterland, und nicht für ein Studchen Band gegen Rapoleon gefochten. Habe er einiges Lob verbient, so wolle er's nicht vor Aller Augen an ber Bruft umber zur Schau tragen." Der General war außer fich vor Schreden. Reine Bitten, feine Drohungen konnten ben Major bewegen, bas königliche Gnabenzeichen anzunehmen. — Run traten bie Offiziere vor und machten

fahrener Weg, ber balb burch tiefen Sand, balb burch ausgetretene Bache und versumpften Boben, balb burch Rieferngestrupp fortzog, und meinem Wagen ein paar Male ben Umflurz brohte. Stunde von Flyeln aber erhob fich bas Land, und eine schöne breite Fahrstraße, auf beiben Seiten mit Obstbaumen bepflanzt, verkun= bete bie Nahe eines reichen Gutsbesitzers. Die Felber fanden in ber weiten Cbene trefflich gebaut; rechts behnte sich in ber Ferne ein hoher Eichenforst mit bunkelm Grun, wie ein ungeheures Laubgewinde; links bas unendliche Meer, ein wallender, weiter Spiegel, ber mit glanzenden Wolfen am Rand bes Gefichtsfreises zusam= menrann. Flyeln, bas Dorf, zeigte fich zwischen Fruchtbaumen, Beiben und Pappeln vor mir; seitwarts erhob fich ein großes, alterthumliches Gebäube, bas Schloß, wie aus einem Walb von wilden Rastanien hervorsteigend. Abwärts, bem Meere naher, lag bas Dorf Niederflyeln, ebenfalls zu Oliviers herrschaft gehörig, malerisch an schroffe Felsen gelehnt, die zulett, als um= buschte Klippen, wie kleine Inseln weit ins Meer hinaus gingen. Einige Fischerboote, mit Segeln, schwärmten um die Gestade; auf ber Höhe bes Meeres erblickte man ein reisendes Schiff; bie weißen Möwen flatterten schaarenweis in ben Luften.

Je näher ich dem Dorf und dem Schlosse kam, je malerischer und freundlicher ward die Umgebung. Es lag in ihr der eigensthümliche Reiz einer Seegegend, welcher aus der Paarung des Ländlich-Anmuthigen mit der Majestät des unübersehbaren Ozeans, des Geborgenen und Friedlichen einsacher Hütten mit dem weiten stürmischen Leben des tückischen Elementes, erwächst. In jedem Fall ist der Verbannungsort meines Freundes reizend genug, daß man dasur ohne Gram die Freiheit, in lärmerischen Städten zu wohnen, ausopfern kann.

Sowohl auf den Feldern als in einigen Gärten sah ich schon die angekündigten "Flyeler Bärte." Auch der Wirth, vor

bessen Schenke ich hielt und abstieg, war reichlich geschmückt mit Haarwuchs um Kinn und Mund. Er erwiederte meinen Gruß freundlich, und schien dabei doch über meine Ankunst verwundert. "Willst du etwa den Gutsherrn besuchen?" fragte er mich höslich. Ich ließ das etwas auffallende Du lächelnd durchgehen und besiahte es. "So bitt' ich um deinen Namen, Stand und Wohnort. Das muß dem Herrn Olivier gemeldet werden. Er nimmt ungern Reisende an."

"Aber mich nimmt er gewiß an. Laß Er seinem Herrn nur melden, es wünsche ihn einer seiner ältesten und besten Freunde im Borbeireisen auf ein paar Stunden zu sehen. Wehr lasse Er ihm nicht sagen."

"Wie du willst," erwiederte ber Wirth, "aber ich kann bir bie abschlägige Antwort voraussagen."

Während der Wirth einen Boten suchte, ging ich langsam burchs Dorf in gerabester Richtung gegen bas Schloß, zu bem mich ein Fußweg hinzuleiten schien, ber zwischen Sausern und Baumgarten lief. Er führte mich aber irre zu einem Gebaube, bas ich für ein Waschhaus hielt. Seitwärts, jenseits einer Wiefe, floß ein ziemlich breiter Bach, hinter welchem fich bie hohen bunkeln Wilbkastanien bes alterthümlichen Stammhauses ber Freiherren von Flyeln schattig erhoben. Ich beschloß bas Wagestuck, mich bei Olivier unangemeldet einzusühren. Ich hatte bem Wirth absichtlich meinen Namen verschwiegen, um, wenn mich Olivier vor sich ließe, zu sehen, ob er mich erkennen wurde? Ich ging über die Wiese, fand nach langem Suchen weiter abwärts über ben Bach Steg und Weg, bie mich zwischen Buschwerke gegen bie Bilbkaftanien zuruckführten. Diese beschatteten einen geräumigen, mit grünen Rasen bebeckten runden Plat neben dem Schloffe. Ringes um zog fich im Innern ein breiter mit Sand bebectter Weg, links und rechts ftanden artige Ruhebanke unter ben breiten Zweigen

ber Baume, und auf einer ber Banke faß, ich war nicht wenig überrascht, Olivier. Er las in einem Buche. Bu feinen Füßen spielte ein breijähriges Rind im Grase. Neben ihm faß ein bilb= schönes Frauenzimmer, mit einem Säugling an ber Bruft. Die Gruppe hatte etwas Wunderbarliches. Ich stand still, halb vom Gesträuch verbeckt. Reiner fah nach mir auf. Meine Augen him gen nur an bem guten Olivier. Selbst ber schwarze Bart, ber fich ihm um Rinn und Lippen frauselte, und burch ben Backenbart mit den finstern Locken seines Hauptes zusammenhing, stand ihm wohl an. Seine übrige Tracht hatte etwas Eigenes und boch nicht Befrembendes. Auf bem Ropfe trug er eine Art Baret mit Borschirm gegen die Sonne; die Bruft offen, mit weit überlegtem Bembfragen; eine grune weite Jade, vorn über einander gefnüpft, mit bis gegen bas Rnie reichenben vorn gang zusammengehenben Schößen, weiße weite Matrosenhosen, Halbstiefeln. Es war ungefähr biefelbe Tracht, welche ich an ben Bauern gefehen hatte, nur die seinige feinern Stoffs und geschmackvoller. Seine Wiene war ruhig und nachbenkenb. Auch als Mann, ber ben Vierzigern entgegen ging, konnte er noch schon heißen. Sein Bart gab ihm ein helbenartiges Wesen und Ansehen. Es kam mir vor, als sähe ich eine eble Gestalt aus bem Mittelalter.

Indem trat der Bote meines Schenswirths vom Schlosse in ben Kreis der Bäume. Der junge Bursch zog den kleinen Rundsstlz ab, und sagte: "Herr, es wünscht dich ein Fremder auf der Durchreise zu sprechen. Er fagt, er sei einer der ältesten und besten Freunde."

Olivier sah auf und fragte: "Durchreise? ist er zu Fuß?"

"Rein, er kam mit ber Poft."

"Wie heißt er? Woher ift er?"

"Das will er nicht fagen."

"Er foll mich ruhig laffen. Ich will ihn nicht feben! " rief

Olivier, und machte bem Jüngling eine Bewegung mit ber Hand, fich fortzubegeben.

"Aber du mußt mich doch sehen, Olivier!" rief ich, und trat hervor und verneigte mich mit einer Entschuldigung gegen das Frauenzimmer. Er, ohne sich zu bewegen, ohne meinen Gruß zu erwiedern, drehte verdrießlich den Kopf nach mir, musterte mich eine Weile mit scharfem Blick, ward ernster, legte das Buch weg, trat näher gegen mich vor, und sagte: "Mit wem habe ich zu sprechen?"

"Wie, Achilles kennt seinen Patroklus nicht mehr?" entgegenete ich ihm.

"D Popoi!" suhr er hochbestürzt auf, indem er die Arme aus: einander breitete: "Sei willsommen, mein edler Patroklus im französischen Frack und gepuberten Haar!" — Damit lag er an meiner Brust. Trop seiner sarkastischen Anrede wurden er und ich bewegt und zu Thränen weich. In dieser Umarmung verschwand ein Zwischenraum von zwanzig Jahren. Wir athmeten wieder wie an den Usern der Leine, wie zu Bovenden, Norten und auf den Schloßtrümmern von Gleichen.

Darauf führte er mich mit freudeleuchtenben Augen zu ber reiszenden sungen Mutter, die verschämt erröthete, und sagte zu ihr: "Sieh', dies ist Norbert, du kennst ihn ja aus mancher meiner Erzählungen!" und zu mir: Das ist mein liebes Weib."

Sie lächelte mich mit einem wahrhaften Engelslächeln unter ihren Locken an, und sagte mit einer Miene und einer Stimme, in der noch unendlich mehr Güte lag, als in ihrem Worte: "Edler Freund meines Oliviers, sei mir recht sehr willsommen. Ich habe lange schon das Vergnügen Deiner persönlichen Bekanntschaft geswünscht."

Ich wollte etwas Berbindliches erwiedern, aber ich gestehe, bas überraschenbe trauliche Du, welches mir Unbefannten von fo

liches Weib mit ben beiben Ameretten, und unter ben Tobten Chrwürbigere, als biese ba?"

"Sast bu an meinem guten Geschmack gezweifelt?" antwortete Dlivier.

"Das eben nicht; aber, Dlivler, bu ziehst bich boch, hore ich, von aller Belt fonst zurud!" versett' ich.

"Eben weil ich nur gute Gesellschaft liebe, die nirgends weniger in Europa daheim ist, als in der Gesellschaft von gutem Con."

"Doch wirst bu zugeben, lieber Olivier, daß auch außer Flyeln noch gute Gesellschaft möglich sei."

"Allerdings, Rorbert, nur möchte ich keine Jahre und Geldsfummen verschwenden, um sie zu suchen. Laß uns davon abbrechen. Ihr Europäer seid von der heiligen Einfalt der Natur, wie im Wichtigsten, so im Geringsten, so ungehener abgewichen, seit Jahrstausenden zu solchen verfünstelten Thieren verartet, daß euch die Unnatur zur vollen Natur geworden ist, und ihr einen schlichten Menschen gar nicht mehr versteht. Ihr seid Jerrbilder des menschslichen Geschlechts geworden, von außen und von innen, daß einem gesunden Wesen mitten unter euch grauen muß. Nein, du ehrlicher Norbert, brechen wir davon ab. Du würdest mich gar nicht verstehen, wenn ich redete. Ich schäpe dich, ich liebe dich, ich bedaure dich."

"Bebauern? Warum bas?"

"Weil bu unter Narren lebst, und wiber bein Wissen mit Narr sein mußt."

Bei diesen Worten Oliviers merkte ich, daß er zu seiner sixen Ibee überging. Es ward mir unheimlich bei ihm. Ich wollte ihn auf andere Gegenstände leiten, sah ängstlich umher, und sing an, da mir eben sein Bart wieder aufstel, seinen Bart zu loben, und wie er ihm so wohl stehe. "Seit wann läßt du ihn wache sen?" fragte ich.

"Seit ich zur Bernunft zurudfehrte, und ben Duth hatte,

vernünftig zu sein. — Gefällt er dir auch wirklich, Norbert? Wars um trägst du ihn nicht auch?"

Ich zuckte die Achseln und sagte: "Wenn's allgemeine Sitte ware, ich trüge ihn mit Freuden."

"Da haben wir's! Beil also die Narrheit Sitte ist, die Natur mit bem Barbiermeffer auch am Rinu bes Mannes mit Stumpf und Stiel auszurotten, haft bu nicht einmal ben Duth, auch nur in biefer Kleinigkeit vernunftig zu fein. Diefen Schmuck bes Mannes gab Mutter Natur so wenig vergebens, als die Locken des Sauptes. Aber ber Mensch in seinem Wahnfinn bilbete fich ein, weiser als ber Schöpfer zu fein, und schmierte Seife ums Rinn, und glättete es mit dem Meffer. So lange die Nationen nicht gang pon ber Ratur abgefallen maren, behielten fie noch ben Bart bei. Trop bem, daß ihn noch Christus und die Apostel trugen, erklarte ihn erft Papst Gregor VII. in ben Bann. Und boch behielten ihn die Gerstlichen am langsten bei, wie heut' noch die Rapuziner. Aber als alte Geden begannen, fich ihres grauen Saares zu schämen, fingen fie an, es am Rinn zu vertilgen, unb auf bem Ropf unter Berruden ju verfteden. Weil man fich gegenseitig in Allem zu belügen gewohnt war, suchte man sich auch um bas Alter zu belügen. Greise hüpften mit blonben Saupthaaren und glattem Kinn, wie weibische Jünglinge, und bas machte auch ihre Gemuthsart weibischer. Und alle Andern folgten, weil fie gur Mahrheit feinen Muth hatten. Stelle mir neben bie Belbens gestalt eines Achilles, Alexander ober Julius Cafar einen unserer heutigen Generalfeldmarschall=Lieutenants in ihrer geschmacklosen Uniform, einen unserer Eleganis mit bidem Halstuch und Zierbengel im Tanzmeister: Schritt neben einen Ans tinous; bich, herr Geheimerath von Rorbert, neben einen Senator bes alten Griechenlands ober Roms, muß man ba nicht über unsere Karrikaturen aus vollem halse lachen?" -

"Du hast Recht, Olivier, sagte ich verlegen, "und wer wird läugnen, daß die altrömische oder griechische Tracht edler, als die unsrige sei? Allein bei uns im Norden, wir Europäer, immer der festanschließenden Kleider gewohnt und bedürftig, würden uns bei dem malerischen Faltenwurf der Orientalen und Südländer etwas unbehaglich fühlen."

"Sieh mich an, Norbert!" sagte Olivier lächelnb, ftellte fich vor mich hin, brudte das Baret auf seinem Kopf ein wenig seit= warts, stemmte fed bie linke Sand auf feine Sufte und fagte: "Ich, Rordlander, in meiner anschließenden, bequemen und einfachen Tracht, wurd' ich neben einem altrömischen Burger so gar übel stehen? Warum gefällt uns noch immer die spanische, itas lienische und beutsche Tracht des Mittelalters? Weil sie, obwohl nordisch, schon ift. Ein öfterreichischer Reiter im Belm, selbst ber Husar, wurden heut' noch bem Blick Julius Cafars gefallen. Warum, ihr andern fleifen Berren, folget ihr nicht bem Beffern nach, wie unsere Frauenzimmer schon begonnen haben, seit fie bie Schleppen und gepuberten Toupés ablegten? Würbet ihr euch elnmal schämen, von außen Karrikaturen zu sein, vielleicht würdet ihr bann auch von innen aufs Ratürlichere kommen. `etwas Wahres in dem Sprückwort: Aleider machen Leute. ich fage bir, Norbert, meine Amalie hat mich hübscher gefunden, feit ich ben Bartwuchs nur leicht mit ber Scheere mir ftutte, aber nicht vertilgte; ja, ich glaube, es ist seitbem in ihrer Juneigung etwas Inbrunstigeres erregt, seit sie ihre Wange nicht mehr an ein glattes Weibergesicht, sondern an das mannliche lehnt. Denn bas Weib will ben mannlichen Mann!"

Indem Olivier so sprach, war er ganz Feuer. Er stand in der That vor mir, wie ein fraftiges Heldengebilde aus frühern Jahrhunderten, wie aus einem alten Gemälde lebendig hervorgegangen; wie einer aus einer Welt, die nicht mehr unsere

\*

Welt ift, und bie wir nur bewundern, aber nicht wieber herstellen können.

"Wahrhaftig, bu könntest mich," sagte ich zu ihm, "zum ehrs lichen Bart bekehren, und ich gewänne babei noch, daß ich alls wöchentlich breimal ber Folter bes Bartscheerers entginge."

"Freund," rief Olivier lachend, "dabei könnte es nicht bleis ben. Der Bart zieht viel Anderes nach sich. Denke dir deine Figur im krausen Bart, und dazu den dreieckigen Schnabelhut auf dem Ropf, wie ein Inde; das gepuderte Haupt mit dem Rattenschwänzlein im Nacken; und den französischen Frack mit Rockschöfen, die dir hinten wie ein Bachstelzens oder Schwalbenschwanz stehen. Vort mit den Narrheiten! Rleide dich bescheiden, schamhaft, warm, bequem, aber geschmackvoll, daß es auch dem Auge wohlthut, und die erhabene Menschengestalt nicht verzerre. Alles Zwecklose versbanne! Eben das Insektlose ist das Unvernünstige, eben das Unsvernünstige ist das Unnatürliche!"

Als wir noch über diesen Gegenstand unsern Wortwechsel forts setzen, ließ uns die Baronin durch einen Diener zum Mittagsessen rusen. Ich ging neben Olivier schweigend hin, und hatte den Kopf voller Gedanken, die ich leiber nicht aussprechen durste. Es war mir ganz wunderlich zu Muth und ich mußte den Baron ein paar Mal seitwärts ansehen. In meinem Leben war mir's nicht geworden, einen Narren so philosophiren zu hören. Ich war auch gar nicht im Stande gewesen, seinen Bemerkungen über die europäische Kleibertracht gründliche Einwendungen entgegenzustellen. Was er sagte, schien mir richtig. Hier ließ sich mit Recht ans wenden: Kinder und Rarren reden die Wahrheit.

## Das Gaftmahl.

Bei Oliviers Vorliebe zu ben alten Römern und den homes rischen Griechen ward ich auf dem Hingang zum Schlosse ein wenig wegen des Sastmahls bekümmert. Denn von seinem Bart, Baret und übrigen Anzug zu schließen, konnte ich nichts anderes, als eine für mich höchst unbequeme Haltung am Tisch erwarten, daß ich entweder altrömisch auf Polstern der Länge nach hingelagert, oder wohl gar schneidermäßig, auf gut orientalisch, die Beine kreuzweis untereinander geschlagen, die Suppe zu mir nehmen müsse.

Die liebenswürbige Baronin fam uns entgegen, und führte uns ins Speisezimmer. Meine Sorge ward sogleich durch den Andlick europäischer Tische und Stühle gehoben. Es waren zwölf Ses becke auf dem runden Tische. Die Gäste fanden sich auch bald ein; es waren Mägde, Knechte, Schreiber des Barons. Ein artiges junges Stubenmädchen blieb ohne Stuhl und bediente, als Hebe, beim patriarchalischen Mahle. Der Baron verrichtete, ehe wir uns sesten, ein kurzes Gebet. Dann ging's zur kräftigen Suppe. Die Speisen waren vortresslich zubereitet, doch einsach. Ich bes merke nur, daß außer dem Wein alle Gerichte aus Erzeugnissen bes eigenen Bodens und benachbarten Meeres bestanden; daß auch sogar alle fremden Gewürze sehlten, selbst der Pfesser, deren Stelle Salz, Kümmel, Fenchel u. s. w. einnehmen mußten.

Die Unterhaltung ward heiter und allgemein; sie betraf meisstens ländliche Geschäfte ober Ereignisse der Umgebungen von Flyeln. Die Leute betrugen sich in Gegenwart ihrer Herrschaft weder blöbe noch unbescheiden, sondern mit vielem Anstand. Ich sam mir unster diesen hübschen bärtigen Männern in ihrer schlichten Tracht, mit ihrem brüderlichen und doch ehrerbietigen Du, — ich möchte sast sagen, etwas albern, oder lächerlich vor, und saß da mit meis

nem Puberlopf, fleifen Jöpfen, Frad und geglätteten Kinn mitten in Guropa, wie in einem fremden Welttheil. Es war mir recht wohlthuend, daß, so sehr ich auch von Allen abstach, und so häusig mir auch zwischen dem Du, besonders wenn ich damit die reizende Baronin aureden sollte, ein Sie durchschlüpfte, doch Riemand zum Lachen gereizt ward.

Nach einer halben Stunde ließ uns die Dienerschaft allein; wir brei Andern aber pflogen bes Mahles und murben beim alten goldenen Rheinwein traulicher im Gespräch.

"Ich fah bir's wohl an," fagte bie Baronin lachelnb zu mir, indem fie einige Ledereien von Badwert aufftellte, "bu vermiffest in Flyein bie Samburger ober Berliner Ruche."

"Und ich febe es meiner liebenswürdigen Freundln an," versfette ich, "daß ich ber Ruche von Fipeln noch bas gebührenbe Lob schuldig geblieben bin, bas ich selbst auf Untoften ber Berliner und hamburger Ruche zollen fann, ohne eine Schmeichelei erbors gen zu muffen. Rein, ich bekenne bir, zum ersten Mal in meisnem Leben lernte ich bewundern, welch' eine leckere Koft unfer heimathlicher Boben auftischen kann, und wie leicht wir sogar ber Moluffen entbehren können!"

"Setze hinzu, Freund Rorbert," fagte Olivier," "und mit ben Molulfen auch die Ueberreizungen unferer Nerven und die fremden Laster, die sich aus den überreizten oder abgereizten Nerven im frankhaften Leib entwickeln. Dhue gesundes Fleisch und Blut kein gesunder Sinn und Muth! Die meisten Europäer sind heut zu Tage Selbstmörber, Leibes und Seelenmörder telst ihrer Rochkuste. Was euze Roussean's und machen wollen, tödtet ihr wieder mit Rassee, Thee, nüssen, Jimmet. Lebet einsach, lebet natürlich zwei Drittel eurer Predigten, Moralbücher, Juch theken ersparen."

"Ich geb' es zu," sagte ich, "und man wußte das schon längst; allein . . . ."

"Run benn!" rief er: "eben barin besteht die bis jest heils lose Rarrheit der Europäer. Sie wissen das Bessere und meiden es; sie verabscheuen das Schlechtere und suchen es. Sie vergisten ihre Speisen und Getränke mit theuern Gisten und halten Dokstoren und Apotheker, wieder genesen zu können und die Bergistung zu erneuern. Sie besördern die vorschnelle Reise der Anaben und Rädchen, und sammern hintennach erschroden über deren verwilderte Triebe. Sie ermuntern durch Gesetze und Belohnungen, ohne es zu wollen, das Sittenverderben, und strasen es hintennach mit Galgen und Schwert. Sind sie nicht allesammt den Irrenshäuslern gleich?"

"Aber, lieber Olivier, das war boch wohl von jeher fo?"

Menschen sich einen Schritt weiter von der Natur entsernten zur Barbarei herüber. Wir aber, durch den Schaden der Bäter ends lich gewarnt, sollen nicht nur wissensreicher, als sie, sondern auch weiser sein. Wozu sonst unser Wissen? Denjenigen achte ich für den Vernünstigsten, welcher mit der Unschuld und Lebenssreinheit der Naturkinder die mannigsaltige Kenntniß und Geistessbildung des Zeitalters vereinen kann. Sibst du dies zu, Norbert?"

"Wie sollt' ich nicht?"

"Wie, bu gibst dies zu? und machst in beinem Sause und in beinem Innern nicht ben Ansang bes Beffern?"

"Es könnte boch unter gewissen Umständen möglich werden. Indessen bekenne ich dir, Olivier, wir Kunstmenschen so gut, wie je die einfachken Naturmenschen, hangen in den schwer zerbreche lichen Banden der Gewohnheit. Unser gekünsteltes Sein ist an sich selbst schon wieder eine Art Natur geworden, die wir nicht ungestraft plößlich ablegen können."

"Bormals bacht' ich gleich bir, Rorbert. 3ch habe mich bes Gegentheils aus Erfahrung überzeugt. Es gehörte nur ein einziger schwerer Augenblick bazu, ein ftarfes herz, ben erften Rampf zu bestehen mit ber Raserei ber Welt, um zur Glückeligseit und Auhe burchzubrechen. Ich schwanste lange; ich fämpfte lange verzebens. Ein bloßer Zufall entschied mein Glück, und bas Glück meiner sämmtlichen Angehörigen."

"Und biefer Bufall? Erzähle mir auch ben," fagt' ich, benntich war begierig, bas tennen ju lernen, was unmittelbar auf Gesmuth und Berftand meines Freundes so machtig eingewirft hatte, ihn zu ben seitsamften Grillen und zu ber schwarmerhafteften Lesbens und handlungsweise überzuloden.

Er ftanb auf unb verließ und.

"Richt fo, lieber Rorbert, fagte die Baronin, indem fie mich eine Weile schweigend anblidte, und es lag in dem zärtlichen Lächein ihres Auges eine tiefe Frage an mein herz: "bu fühlft Mitleiben mit meinem Manne?"

"Rur mit ben Ungludlichen, nicht mit ben Gladlichen, follen wir Ditleiben haben!" verfeste ich ausweichenb.

"Bielleicht weißt bu's, er ift verabschent von seinen Berwandeten, verachtet von seinen ehemaligen Befannten, und wird von aller Welt als Berrudter behandelt."

"Liebenswürdige Freundin, vielleicht einiges abgerechnet, was mir wohl Uebertreibung scheint, die mit fluger Umficht zu meiben ware, um nicht anstößig zu werben, — bies abgerechnet, befenne ich, fand ich bisher an Olivier nichts, was des Abscheues ober ber Berachtung werth ware. Doch ich fenne ihn noch viel zu wenis

"Lieber Freund," fuhr fie fort, "und gilt bir bie Stimme ! bffentlichen Meinung nichts?"

"Benigstens noch über meinen Olivier nichts," erwieberte i "benn ich weiß gar wohl, bag bie öffentliche Meinung Jerufaler

einst zur Areuzigung ber Unschuld rief; daß die öffentliche Meis nung Bölkerverwüßter groß nannte; daß sie Weise für Wahnsinnige hielt, und Priester der Thorheit und Ueppigkeit mit dem Beinamen ber Göttlichen schmückte."

"Ich freue mich!" fagte die Baronin mit einiger Lebhaftigs feit: "bu wirst meinen Olivier liebgewinnen; du bist ein edler Mann, seiner Freundschaft wurdig. Glaube mir, Olivier ist ein Engel, und man stößt ihn von der menschlichen Gesellschaft aus, wie einen Verbrecher ober Tollhäusler."

Als wir noch so mit einander redeten, trat Olivier wieder zu uns. Er trug in ber Sand ein fleines Buch. Mit bem warf er sich in seinen Sessel und sprach: "Sieh hier des Zufalls oder der himmlischen Vorsehung Werkzeug zu meiner Genesung von Schwäche und jum Erwachen vom Wahnfinn. Es ift ein unbedeutenbes Buch, ber Berfaffer ungenannt und unbefannt; es fagt viel Gemeines und Alltägliches, aber es hat zwischenein ganz unerwartete Licht= blide. Selbst ber Titel "Traumereien eines Menschenfreundes" verspricht nicht viel. Ich fand es eines Tages, da ich noch in Garnison lag, auf bem Tische eines Bekannten, und steckte es zu mir, um allenfalls etwas lefen zu konnen, ba ich mich im freien Grünen vor den Stadtthoren ein wenig ergehen wollte. Als ich braußen im breiten Schatten eines Ahorns lag und über mancherlei Verkehrtheiten bes Lebens ärgerlich war, schlug ich mein Buch auf und es fiel mir ein Abschnitt mit ber Anfschrift in die Banbe: Fragmente aus der Reisebeschreibung des jungern Ph: theas nach Thule."

"Laß hören," sagte ich, "was der alte Grieche aus Massilia von unserm Norden zu erzählen weiß. Er soll Zeitgenosse des Aristoteles gewesen sein."

Er las:

Fragmente aus der Reisebeschreibung des jungern Pytheas nach Thule. (Aus dem Griechischen.)

- 3ch rebe aber die Wahrheit, o Freunde, wenn schon fie auch unglaubhaft scheinen wirb. Doch bebenket, bag in jenen rauhen Gegenben des Rorbens bie Natur felbst ben Menschen burch unfreundliche Barte von fich zurudbrangt, und burch Berfagungen zwingt, mancherlei Erfindungen zu machen, um bas Leben erträg= licher zu ftellen. Denn beffen bedürfen wir in unferm Baterlande nicht, wo die Natur gutiger gegen die Sterblichen ift, und wir Winters und Sommers im Freien wohnen, und was zur Fristung und Anmuth bes Dafeins nöthig ift, ohne Muhe gewinnen. Jene aber, die in Strenge eines halbsahrigen Winters feufzen, muffen darauf finnen, wie fie in geheizten Saufern einen funftlichen Sommer erschaffen. Und weil fie von der Ratur zurückgestoßen und in fich felbst hineingebannt find, werben fie mehr, benn wir, zur Beschäftigung bes Geiftes mit eiteln Traumen, schönen Entwürfen, die fie nie ausführen, und zur Erforschung alles Wiffens= werthen hingetrieben. Daher find fie fenntnifreich und in allerlei Dingen vielwiffend, die weder zur Weisheit noch Gluckfeligkeit nuten, und fcbreiben fie große Bucher von nichtewurdigen Sachen, bie bei une weber geachtet, noch faum bem Namen nach bekannt find. Ja fie haben bafur besondere Schulen und Lehrstühle errichtet -
- Aber die Witterung ist auf jener mitternächtlichen Sette der Welt also beschaffen, daß Märme und Frost, Tage und Nächte von einem Neußersten zum andern Neußersten übergehen, daß kaum ein angenehmer Mittelzustand eintritt, welcher dem Geiste und dem Leibe zuträglich ist. Denn in ihren Sommern leiden sie eben so große Hipe, als in ihren Wintern tödtliche Kälte; eine Häffte des Jahres haben ihre Tage fast die Länge von achtzehn Stunden und in der andern Hälfte kaum die Länge von seche Stunden.

Eben so unstät und ansschweisend ist auch daselbst das Gemüthbes Menschen, und veränderlich wie ihre Witterung. Festigkeit der Denkart und des Willens gebricht sast allen. Sie haben von Jahr zu Jahr neue Rleibertrachten, neue Dichtungsarten und neue Weltweisheiten. Diesenigen, welche gestern die Tyrannei stürzeten, begeben sich, nachdem sie das Glück der Freiheit mit dem Munde priesen und mit dem Leben misbrauchten, morgen freiswillig in die Knechtschaft zurück. —

- Also ift bei jenen Barbaren die größte Ungleichheit in allen Dingen. Ein Theil bes Bolfes, aus wenigen Kamilien bestehenb, befitet febe Bequemlichkeit und ben größten Reichthum, und schwelget im Uebermaße; aber weitaus bie Dehrheit ift arm und von ber Gunft ber Reichen in großer Abhängigkeit. Eben so find zwar Einzelne im Befite ber Schate bes Wiffens, aber bie Renge des Volks wohnt in Finsterniß der Unwissenheit. Sowohl Fürsten als Briefter finden solche Unwissenheit für ihr eigenes Ansehen guträglich und halten ben Bobel in berfelben fest, welcher bagu ohnehin burch Armuth und Tragheit geneigt ift. Daber liebt ber Bobel bei fenen Bolfern die gewohnte Beise feiner Borfahren in allen Gebräuchen, Einrichtungen und übrigen Dingen, welche ben Beift betreffen, und ift nur in Sachen förperlichen Genuffes zur Beränderlichkeit geneigt. Doch pflichtet er jeder Reuerung bei, fie moge gerecht ober ungerecht fein, wenn fie ihm Gelb ober hauslichen Gewinn bringt. Denn Gelb und hitiges Getrank geht bei jenen Barbaren über Gewohnheit, Ehre und Götterfurcht.

Bei den Bölkern in Thule ist die Freiheit unbekannt, und welche sie vor Zeiten besessen haben mögen, die ist ihnen nach und nach durch Gewalt oder Schlauheit der Großen genommen worden. Sie werden von Königen beherrscht, welche vorgeben, sie seien Söhne der Götter, und die Könige und ihre Satrapen werden eben so oft von Beischläserinnen oder Lieblingen beherrscht,

als von ihren Rathgebern. Das Bolf ift in erbliche Raften getheilt, wie bei Inbern und Aegyptern. Bur erften Rafte gehören die Könige felbst und ihre Kinder. Bur zweiten gehören bie Großen, beren Kinder beim Kriegsheer und im Staat, auch beim Altar ber Gottheiten bie vornehmften Aemter verwalten, ohne Rudfict auf ihre Burdigkeit. Denn was unglaublich für uns ift, bas ift bei jenen Barbaren ein Berkommen, bag bie Rafte ober bie Bes burt höher geachtet wirb, als alles andere Berbienft. In ber britten Raste leben bie geringen Beamten, bie Sandwerker, Raufleute, gemeine Rrieger, Die Birten und Ackerleute, besgleichen bie Runftler. Gelehrten und gemeinen Briefter. In ber vierten Raste find die Leibeigenen ober Sflaven, welche man wie anderes Sausvieh verfaufen ober verschenfen fann. Bei einigen Bolferschaften, die ihre erste Rohheit schon zum Theil abgelegt haben, fehlt jedoch schon die vierte und lette von den Rasten; eben so findet man einzelne Bölkerschaften, wo gute Fürsten, welche bie Gewaltthätigfeit ihrer Großen erfannten, feine Gesetze mehr geben, als mit Einstimmung eines Senats, aus ben verschiebenen Rasten bes Volks gewählt.

Die Könige in ben Ländern von Thule leben unter einander in saft immerwährender Feindschaft. Die Schwächern sind nur sicher durch den gegenseitigen Neid der Stärkern. Wo aber die Stärkern solche Eisersucht unter sich verlieren, fallen sie die schwäschern Staaten, unter schlecht ersonnenen Borwänden, mit Krieg an, und vertheilen sie unter sich. Dafür lassen sie sich den Titel der Gerechten, der Bäter des Baterlandes, oder der Helden beis legen, wie denn dergleichen eitle Beinamen überall und von jes her bei den Barbaren beliebt gewesen sind. So oft aber die unstere Kaste in irgend einem Lande, Gebrauch machend von ihren bessern Einsichten, sich gegen die unmäßigen Borzüge der obern Kasten auslehnt, setzen alle Fürsten und höhern Kasten der übris

insgesammt auf Gewinn erpicht sind, und bafür Leben, wie Tusgend wagen. Es gehört zu den Seltenheiten, welche Erstaunen und Gelächter erregen, wenn einer dem andern unentgeldlich arsbeitet, oder sein Hab und Gut dem Wohl des gemeinen Wesens ausopfert. — Sie reden übrigens viel von edlen Gesinnungen und großmüthigen Handlungen; doch sieht man dieselben nur auf den Schandühnen unbespottet erscheinen. Die Einwohner von Thuse gleichen aber sast alle den Schanspielern, und sie haben in der Runst, etwas anderes vorzustellen, als sie sind, große Fertigseit. Reiner von ihnen spricht leicht gegen andere so, wie er denst. Daher nennen sie Wenschenkentniss die schwerste Kunst, und Lebense klugheit die höchste Weisheit.

Inzwischen können sie sich boch nicht so sehr verbergen, baß man nicht ihre Schalfhot ober Unbehilflichkeit erkennen follte. Denn weil fie mit ber menschlichen Bernunft im beständigen Biberspruch leben, anders lehren und anders handeln, anders empfinden und anders reben, und zu ihren 3weden oft bie wiberfinnigften Mittel wählen, wird ihre Robbeit offenbar. Um zum Aderbau zu ermuntern, belasten sie den Landmann mit den schwerken Abgaben und ber größten Geringschätzung; um ben Berfehr und Sandel zu spornen, errichten fie zahlreiche Jollstätten und Waarenverbote; um fehlbare Menschen zu strafen und zu verbesfern, sperren sie bie felben in öffentliche Iwangshäuser zusammen, wo fie fich gegens feitig mit Lastern noch ärger vergiften, und von wo fie als vollenbete Berbrecher in die Gefellicaft ber Menfchen jurudfehren; um ihres gesunden Leibes zu pflegen, verkehren fie die Ordnung bes Lebens: einige machen in ber Racht und schlafen am Tage; andere zerstören die Safte ihres Lebens mit hisigen Getranken und Gewürzen, die sie um große Summen aus Indien erkaufen, also baß kaum eine arme Haushaltung zu finden ift, welche fich mit ber Frucht ihres Felbes ober ihrer Heerbe begnügt, ohne Getranke

aus Arabien ober Gewürze aus Indien und Fische aus entfernten Meeren hinzuzuthun. — — — —

Die Wirkung ber Fragmente bes jüngern Pytheas.

hier endete Olivier die Vorlesung. Er fah mich mit fragens ben Blicken an.

Lächelnd sagte ich: "Man muß gestehen, der Ton darin ist gut gehalten. Ungefähr so würde einer der alten griechischen Weisen von den barbarischen Nationen Asiens seiner Zeit gesproschen haben, wenn er sie besucht hätte. Recht brav! Selbst der edeln Steisheit der Schreibart merkt man an, daß diese Fragmente nur Uebersetzung sind. Indessen glaube ich doch nicht an ihre Aechtsheit. Wir haben nichts von Pytheas, meines Wissens, als..."

Es unterbrach mich Olivier mit unmäßigem Gelächter, und rief: "D du Kind des achtzehnten Jahrhunderts, der du immer nur an der Schale der Dinge herumtastest, und den Kern darüber vergissest; der du immer mit dem Schein zu schassen hast, und nicht in das Wesen dringest, siehst du und hörst du denn nicht, daß du selbst ein Bürger von Thule bist? — Was? Asien? Rein, so würde ein Weiser der griechischen Vorwelt von euch Europäern geredet haben, wenn er euch zu seiner Zeit hätte besuchen können!"

"Du hast Recht, Olivier; du ließest mich nur nicht zu Ende kommen. Ich wollte noch hinzusetzen, es sind diese Fragmente eine Art lettres persannes. Die Rede ist von uns. Die treffende Wahrheit ist unverkennbar."

"Ich verstehe dich nur halb, dich Kunstmenschen. Richt so, du beurtheilst die Kunst des Verfassers, ob er die Wahrheit getrossen habe? Ober meinst du, die Wahrheit habe dich getrossen?" "Beibes! Doch auf bich, lieber Olivier, machte sie schmerzs lichere Eindrücke, wie du vorhin erzähltest; du lagest mit diesem Buche im Schatten eines Ahorns. Erzähle weiter."

"Gut, ba lag ich. Wie ich bie Fragmente gelesen hatte, warf ich bas Buch von mir, fant mit bem haupte ine Gras jurud, ftarrte über mir in die dunkle Blaue des ewigen himmels hinaus, hinaus in die Tiefen bes nirgends umuferten Weltalls, und bachte Gott ben Alleserfüllenden, Alles mit Liebe und herrlichkeit Durchbringenben; und bachte an bie Ewigkeit meines Daseins in Diefer Unenblichkeit; und verstand in bem Augenblick biefer erhabenen Borstellungen viele Worte Christi beffer, des Wiederoffenbarers ber göttlichen Berhaltniffe unserer Geifter: In unsere Batere haus find viele Wohnungen. Ober: wenn ihr nicht werbet wie die uns schulbigen, natürlichen Rindlein u. f. w. Ober: wer mein Junger fein will, ber verläugne die Thorheiten ber heutigen Welt, und nehme mein Kreuz muthig auf sich. — Und ich sah bie Göttlichs feit Christi nie heller als bamale. 3ch bachte an die Entartungen bes Menschengeschlechts, wie baffelbe von Jahrtausenb zu Jahrtausend aus der Wahrheit, Einfalt und Seligkeit ber Ratur immer weiter abgeirrt ist zum thierischen, verfünstelten, wahnsinnis gen, schmerzensvollen Leben. 3ch flog in meinen Gebanfen gurud in die Urwelt, zu ben erften Bolfern, zu ben einfachen Denfweisen der hohen Alten. Ich seufzte; ich fühlte Thränen in meinen Aus gen. 3ch ward in meinen Gebanken wieder ein Gotteskind. Warum kann ich nicht wahr fühlen, wahr benken, wahr reben, wahr handeln wie Jesus Christus? Rann ich nicht die Fesseln des Ges wohnten abstreifen? Was hindert mich, als dumme Scheu, unter Wahnsinnigen, unter verkehrten Barbaren ein Bernunftiger, ein Gottesmensch zu sein? So sprach ich. In meiner Einbildung war ich's nun schon. Ich schloß bie Augen. Ich empfand eine unaussprechliche Seligkeit, frei von ber in ihrer Berthierung fich

qualenden Welt, mit Gott, mit der Natur, dem Weltall, der Ewigkeit, wieder versöhnt und eins zu sein. So lag ich lange; denn als ich die Augen öffnete, war die Sonne verschwunden und das Abendroth umschwamm und vergoldete Alles."

"Ich kenne biese heiligen Buftanbe!" fagte bie Baronin.

"Da ich mich erhob, um in die Stadt zurückzusehren," fuhr Olivier fort, "und meine Unisorm an mir erblickte, durchzuckte es mich, wie ein Blit. Ekelhaft lag die Welt mit allen ihren Thorheiten, mit allen ihren Widersinnigkeiten vor mir da; nie heller sah ich den gräßlichen Abfall der Menschheit von dem Ewisgen, Wahren und Heiligen, als in jenem Augenblick. Ich erskannte, daß Sokrates, lebte er heut', noch einmal den Gistbecher trinken müßte; daß Christus, lebte er heut', in jeder Stadt sein Jerusalem wieder sinden, von den christlichen Sekten einstimmig zum Kreuz gesührt, von den Fürsten als Feind der alten guten Ordnung, als Volksversührer, als Schwärmer verurtheilt werden müßte. — Ich schauberte. Da fragte ich mich mit lauter Stimme: "Haft du Muth?" — Der seste Wille durchbrang mich. Ich antswortete mit lauter Stimme: "Ich habe Muth. Es soll sein. Ich will vernünstig werden, erfolge daraus, was wolle."

"Am andern Morgen — ich hatte einen erquidenden Schlaf gethan und fast Alles, was ich den Abend vorher gedacht, verzgessen — siel mir dies Buch wieder in die Augen. Ich erinnerte mich meines Entschlusses. Nun erfannte ich das Gefährliche meines Wagstücks. Ich ward schwankend. Und doch mußte ich die Wahrs heit meiner gestrigen Ueberzeugungen anerkennen. Wer mein Iuns ger sein will, soll Alles verläugnen. Ich durchdachte meine häuss lichen und öffentlichen Verhältnisse. Ich kam mir vor, wie der reiche Jüngling im Evangelium, der traurig von Christo schied. Da fragte ich mich wieder: "Hast du Muth?" — Und mit lauter Stimme antwortete ich: "den will ich haben." — Und se bes

٠.

schloß ich von Stund an vernünftig zu handeln, im Reinsten wie im Wichtigsten. Nur den ersten Schritt gethau und den Sohn der Menschen nicht geachtet, wird jeder folgende Schritt leicht."

"Ich zittere für bich, du edler Schwärmer!" rief ich und brückte ihm die Hand: "Nicht so, du erzählst mir doch den Ausgang deines Wagestück?"

"Warum nicht? Aber so etwas muß im Freien geschehen, unsterm himmel, unter ben Bäumen, im Anblick des weiten Meeres!" sagte Olivier: "Denn, Iteber Norbert, in der Stude, zwischen Wänden und Mauern sieht Manches vernünftig aus, was in der freien Natur, wo sich die Seele gleichsam in das große, reine All auflöset, gar hirngespinnstig und träumerisch erscheint. Und umgekehrt sindet man draußen in den Umgebungen der Gottessschöpfung, wo das Ewige und Wahre bleibend steht, daß Manches vollkommen richtig sei, was inner den Wänden einer Wohnsstude voller häuslichen Rücksichten, oder inner den Wänden eines philosophischen Lehrsaales, eines Audienzimmers, eines Ballsaals, eines prunkvollen Gesellschaftszimmers, wie überspanntes Wesen, wie Albernheit, wie Schwärmerei oder Verrücktheit erscheint. Also komm ins Freie!"

Er nahm mich beim Arm. Die Baronin ging zu ihren Kinstern. Olivier führte mich durch den Garten auf einen hügel, wo wir im Schatten eines Felsen lagerten. Ueber uns schwams men im weiten Luftmeer die zarten Zweige der Birken; unter uns die blisenden Wogen des Ozeans ins Unendliche.

Dlivier erzählte bann ungefähr folgenbermaßen:

## Dliviers Ergählung.

Das Schicffal begunstigte mich eben bamals, als es mit meis ner Bernunft zum Durchbruch tam, ganz vorzüglich. Mein Bater, bessen Vermögensumstände durch unmäßigen Auswand zerrüttet wors ben waren, hatte mir nach seinem Tode nur ein mäßiges Erbtheil hinterlassen. Allein ich hatte die Aussicht, nach dem Tode meis nes Oheims ein sehr stattlicher Gutsbesitzer zu werden. Diese Aussichten waren aller Welt bekannt. Dazu kam noch, daß ich mit der Baronesse von Mooser, der Tochter des Kammerpräsidensten, verlobt worden. Sie war eine der ersten Parthien im Lande, wie man so etwas zu nennen pflegte, das heißt, sie war sehr hübsch, sehr reich und Nichte des Kriegsministers. Die Heirath wurde von meinen Verwandten und dem alten Oheim eingefädelt; ich mußte, dem Lauf der Welt gemäß, einwilligen. Nur die Kränklichkeit meines Oheims, der bei mir Vaterstelle vertrat, verzögerte die Vermählung. Major war ich schon; bei der nächsten Vesörderung sollte ich Oberstlieutenant werden. In ein paar Jahren konnte mir das Regiment nicht sehlen.

So standen die Sachen zu jener Zeit. Ich fand nun freilich, nach meiner Genesung zur Vernunft, daß die Sachen scheindar widerlich standen. Es ward mir unbehaglich, daß ich freier Mann mein Dasein durch Verwandte, an ein Mädchen, wegen Geldes, Herfunft und Protektionen hatte verkuppeln lassen, ohne zu wissen, ob das Mädchen mit seinen Eigenheiten, Ansichten, Fehlern und Neigungen zu mir gehören könne? Die Baronesse war allerdings hübsch und gut, allein nicht um ein Haar anders, wie Frauenzimmer von eben solcher Erziehung sind und sein können: gutmüthig von Natur, aber durch Verkünstellung eitel, sebenslustig, leichtzstung, stolz auf Verwandtschaft, auf Rang, auf Schönheit, witzig, und witzig auf Unkosten des Besten in der Welt; in Allem mehr französisch, als deutsch. Ob sie mich wirklich liebe, wuste ich nicht; daß ich für sie nicht mehr, als für sedes andere gebildete und hübsche Frauenzimmer sühlte, das wuste ich.

Ein Brief burch Gilboten forberte mich zu meinem franklichen

Doch überall vollstreckt' ich meine Pflicht. Seit der Ungnade, in die ich beim General gefallen war, singen auch die bessern Ofsziere an, sich von mir zurückzuziehen. Man lachte und spöttelte viel. Einige der wizigsten hielten mich für verrückt und meinten, das sei die Folge des Schreckens, den ich bei meiner vereitelten Hossnung auf die große Erbschaft gehabt haben sollte. Bald ward ich so verlassen, daß selbst mein bisheriger Bedienter nicht mehr dei mir bleiben wollte, weil ich mich und ihn mit zu karger Kost nährte, den Kassee abschafte, selten Wein nahm, und ihm statt der dissherigen reichen Livrée eine einfache, bequeme Tracht machen lassen wollte, ungefähr wie die, in der du mich jest siehst.

Dagegen erhielt ich zu berselben Zeit einen Brief, ber mir für Alles Ersat bot. Ich hatte nämlich vor Jahren ein armes Bettlermabchen weinend vor ber Scheuer eines Bauernhaufes ges funden. In ber Scheuer lag auf Beu bie Mutter bes Mabchens fterbend, in Lumpen. 3ch erfuhr von bem fterbenden Beibe, bas felbst noch fehr jung war, es fei aus bem füblichen Deutschland, von armen, aber rechtschaffenen Aeltern, in ben Dienst einer reichen Berrichaft getreten, bort vom Sohn bes Baufes verführt, bann mit einem Stud Gelb aus bem Haufe gewiesen worben; habe nach ihrer Entbindung Dienst gesucht, aber wegen bes Kindes nirgends langen Unterhalt gefunden, fet immer umbergestrichen, habe zulett nur von Almosen gelebt, und könne nun für ihre Tochter nur noch beten. — Ich lief in bas Bauernhaus, ihr Erfrifchungen zu faufen, benn ber Bauer hatte ihr fanm ben Rube= plat in ber Scheuer gestatten wollen. Als ich zurückfam zu ihr, lag fie schon entseelt auf bem Beu, und bas fleine Madchen jams mernb über bem Leichnam ber Mutter. Ich troftete fo gut ich konnte; bestritt bie Begrabniffosten, und schickte bas verwaisete Mabchen, welches nicht einmal ben Geschlechtsnamen seiner Mutter kannte, beffer gekleibet in eine weibliche Erziehungsanstalt nach Rastrow. Es hieß Amalia, ich gab ihm zum Almosen noch ben Beinamen Scheuer, nach bem Funbort.

Jest eben, da Alles von mir wich, erhielt ich aus ber Anstalt Raftrow von biefer Amalie Scheuer einen Brief, ber noch zu meinen Rleinebien gehört. Du follst ihn lefen. Er rührte mich bamals zu Thranen. Der Inhalt war ungefähr: Sie'habe mein Ungluck vernommen, und glaube nun ihrem Bater,"fo pflegte fie mich zu nennen, nicht langer zur Laft fein zu muffen. Gie werbe fuchen, ale Erzieherin in einem guten hause, ober durch Stickerei, Put= machen, Unterrichten im Rlavierspiel, ober auf irgend eine Art ihren Unterhalt felbst zu erwerben. 3ch möge für fie unbekummert fein; nun fei bie Reihe an ihr, Rummer für mich zu haben. Du mußt ben Brief felbst lefen mit ben schonen Ausbruchen von Dants barteit. Es ist die Abspiegelung der frommsten, reinsten Seele. Sie bat noch um die Erlaubniß, ein einziges Mal ihren Wohls thater zu,fehen, beffen Bild ihr nnr dunkel im Gebachtniß fcwebe feit dem Tobestag ihrer Mutter. — Ich schrieb ihr zurud, lobte ihre Gefinnungen, aber versicherte, sie habe nicht Urfache, sich zu übereilen; ich wurde für fie forgen, bis fie einen angemeffenen Play habe.

Eines Tages, ba ich von der Wachtparade zurückgekommen, ward an die Thür meines Zimmers gepocht. Ein unbekanntes Frauenszimmer trat herein, ein liebliches Gesicht. Lilien und Psirsichblüthen mischten die Farben im Strauße nie schöner, als auf diesem Antlitz unter einer Lockenfülle des Haares. Sie fragte mit Erröthen und zitternder Stimme nach mir; dann siel sie in Thränen zersließend nieder, umarmte meine Knie, und da ich erstaunt sie aufrichten wollte, bedeckte sie meine Hand mit ihren Kussen. Was mir ahnete, bestätigte endlich ihr Rus: "D mein Bater! o mein Bater! o mein Ghutzeist!" Ich beschwor sie, anfzustehen. Sie bat mich, sie

in dieser längst ersehnten Stellung verharren zu lassen, und sagte: "Ach, ich bin so selig, daß mein Herz bricht!"

Es währte lange, ehe sie sich erholte und aufstand. Dann schloß ich sie an mein Herz, brudte einen Ruß auf ihre helle Stirn, und befahl ihr, mich als Bater zu betrachten und Du zu heißen. Sie Aber mir hatte ber vaterliche Ruß etwas die Sinne Sie war in einem Gasthof abgetreten. Dort ließ ich verwirrt. fie einige Tage; aber biefe Tage waren genug, über meine Bes mutheruhe zu entscheiben. Als Amalia in ihre Ankalt zurudreisen wollte, gab ich ihr ben Rath, in einer burgerlichen Wohnung ber Stadt zu bleiben, und Stidereien um Gelb zu unternehmen. war mir zu schwer, mich von ihr zu trennen. Aber ihr verrathen, daß ich reich sei, wollte ich auch nicht. 3ch mußte fie prufen. 3ch miethete ihr einige Zimmer, nahm eine Magt zu ihrem Dienft, versorgte fie mit Flügel, Barfe, Buchern, nach wenigen Tagen auch mit Aufträgen zu Stickereiarbeiten, freilich alle auf eigene Roften, unter Borgeben, fie famen von frember Sand. 3ch besuchte fie wöchentlich nur ein= ober zweimal, um Aufsehen ober üble Deutung zu meiben.

Jeber Besuch war mir ein Fest. Du kannst bir's benken, wie süß es mich durchdrang, zu wissen, es lebe unterm Monde ein Wesen, das mir Alles schuldig sei, das Keinem zugehörte in der Welt, als mir, das von meiner Fürsorge Alles erwarte: und dies Wesen sei von Allem, was die Natur mir jemals Schönes, Frommes, Edles, gewiesen, das Auserlesenste. — Amaliens Schönheit und demüthiger Stand waren bald in der Stadt kein Geheimnis. Sie zog die Blicke auf sich. Man sprach mir davon, und ich vershehlte nicht, daß ich ihr Pflegevater sei, und sie ein armes Kind von unehelicher Geburt. Man brachte ihr bald Arbeiten über Arsbeiten, denn ich hatte ihr untersagt, je in ein fremdes Haus zu

gehen. Frauenzimmer famen zu ihr, weniger ber Stickereien wegen, als bie Bielgepriesene in ber Nahe zu sehen

Eines Tages, da ich Amalia besuchte, hörte ich, indem ich vor ber Thur ihres Zimmers stand, bag fie mit einem Mann in heftigem Wortwechsel war. Ich erkannte bie Stimme meines Oberstlieutenants. Als ich die Thur öffnete, wollte er ihr einen Ruß rauben. Ich warf ihm sein unanständiges Betragen vor, und da er Umstände machte, flog er unter meinen Händen zur Thur hin= aus, die Treppe hinab. Er glaubte, ich habe feine Chre beschä-- bigt, und forberte mich zum Duell. Ich wies ihn mit seiner Narrs heit ab. Das Korps der Offiziere brohte, nicht mehr neben mir bienen zu wollen, weil ich ein Feiger wäre. Das war ich nicht, ging auf ben bestimmten Rampfplat wehrlos, und fagte dem Narren, wenn er Luft habe zum Meuchelmord, so gebe ich ihm Erlaubniß bazu. Jest wurden enund die Offiziere pobelhaft. Sie glaubten, nach ihren barbarischen Borstellungen, meine Ehre töbtlich ver= wundet, wenn fie fich felbst burch Bobelei entehrten. Ich fragte fie bagegen, ob Gaffenbuben, die einen achtbaren Mann auf der Straße mit Roth bewürfen, baburch achtbar, hinwieber ber achtbare Mann baburch ein Gaffenbube wurde?

Am andern Morgen bei der Parade übergab mir ganz uners wartet mit zierlicher Rede der General einen vom Hofe ertheilten Orden. Dieser war noch Spätfrucht meiner ehemaligen Verbinsdungen mit der Baronesse von Mooser, und das Werk ihres Oheims, des Kriegsministers. Ich konnte das Bändlein, nach meinen Besgriffen von Verdiensten gar nicht annehmen. Und hätte ich wirkslich ein Verdienst um den Staat gehabt, würde ich mich geschämt haben, die Belodung besselben alle Tage prahlerisch mit mir umsherzuschleppen. — Meine standhafte Weigerung, das Läppchen mit dem Sternlein anzunehmen, war in den Jahrbüchern der Monarchie unerhört. Meine Aeußerung: Pflicht und Tugend lassen sich nicht

belohnen, sondern nur anerkennen; aber auch nicht anerkannt, thue der Biedermann seine Pflicht; am wenigsten lasse er sich zwingen, vor andern Leuten mit dem, was er geleistet, groß zu thun; — diese Aeußerung galt für Jakobinerei und Unsinn. Der Seneral ward wüthend. Nun traten die Ofsiziere wegen ihrer, wie sie meinten, schabhaft gewordenen Ehre auf. Ich bekam Verhaft, und nach einigen Wochen Abschied vom Regiment.

Des war ich wohl zufrieden. Jest kleibete ich mich burgerlich, wie ich wollte; eben nicht nach ber herrschenden welschen Mode, abet bescheiben, bequem, naturgemäßer, wie bu uns bier alle in Flyeln Rehft. Die Leute sperrten bie Augen auf und hielten mich für narrisch, und bas um so mehr, als fie erfuhren, ich sei nichts weniger benn arm, sonbern einer ber begütertsten Manner bes Landes. Nur Amalia wußte, warum ich so handle. Ich hatte fie mit meinen Anfichten ber heutigen Well vertraut gemacht und mit meinen Grundfagen. Sie felbst ein Raturfind, einfach und geiftvoll, billigte meinen Sinn und lebte gang in bemfelben. Freis lich auf Malchens Urtheile konnte ich nicht flolz fein, benn es waren nur meine eigenen. Sie dachte, fie empfand nichts, als was ich; ihr Wesen war aufgelöset in dem meinigen. Ihre ehrfurchtevolle, tochterliche Liebe war ohne ihr Wiffen in die reinste, schamvollste und innigste ber Jungfrau übergegangen, und ich freis lich schien mir felbst für bie Baterrolle etwas zu jung.

Als ich eines Tages ihr bavon sprach, daß ich auf meine Güter zurückzugehen gebenke, bat sie, mir folgen zu dürfen; sie wäre glücklich, mir dort als Magd dienen zu dürfen. Und als ich stockend sagte, ich gedenke mich zu vermählen, senkte sie mit gefaltzten händen ihr Haupt, und sie sprach: "Desto besser, deine Gesmahlin wird keine getreuere Dienerin sinden, als mich." — Aber, sagte ich, meine künstige Gemahlin denkt schon jest nicht so vorstheilhaft von dir, als du verdientest. — "Was habe ich bei shr

schon verschuldet?" antwortete sie mir mit ausgehobenem Antlitz und allem Stolz der Unschuld. "Zeige mir beine Braut, ich werde um ihre Hulb und Achtung werben." — Ich sührte Malchen vor den großen Spiegel des Zimmers, zeigte hinein und sagte stams welnd: da siehst du sie. — Sie machte bei diesen Worten eine Bewegung des Schreckens, sah mich erblassend mit ihren großen, blauen Augen an, worin eine Frage erstard, und sagte dann zitzternd: "mir ist nicht wohl!" sie sank todtenhast nieder. Ich rief der Magd. Ich war vom Entseten gelähmt.

Als Amalia genas und fich nach bem Schlummer ber Ohnmacht ihre Wangen färbten, und sie die Augen aufschlug, war ihr Erstes ein fanftes Lächeln gegen mich, bann Berwunderung über meinen und der beschäftigten Magd Rummer. Erft allmälig fehrten ihre Erinnerungen jurud. Sie glaubte geschlasen zu haben. 3ch wagte kaum von bem Vorgefallenen zu reben. Als wir wieber allein waren, sagte ich: "Amalia, warum erschrafft bu vor bem Spiegel? Warum barfit bu nicht meine Braut sein? Rebe offen, ich bin ge= faßt, Alles zu hören." - Sie erröthete, war lange ftumm, ben Blid am Boben. — "Warum barfft bu nicht?" fragte ich noch einmal. Da feufzte fie und fah zum himmel: "Durfen? o Gott, dürfen? Was darf ich noch anders, als was du willst? Kann ich benn felig fein, kann ich benn athmen, ohne bich? Db beine Magb, ob beine Braut, Alles eins, benn ich habe nur eine Liebe für bich."

Während ich in den Vorhallen des himmels lebte, war die Stadt vor Erstaunen außer sich; waren meine Verwandten väters licher und mütterlicher Seits in Grausen und Verzweiflung, als ich die nahe Vermählung mit Amalien anfündete. Ein Freiherr, aus altadelichem Geschlecht, dessen Altvordern im Dienst der Könige die höchsten Würden bekleidet hatten, ein hofs, turnier, und stiftsfähiger Baron, mit den ersten Familien des Landes blutsverwandt,

erlandt, den Bart zu tragen. Staven mußten barbirt gehen. Ich that die Pforte zur Freiheit auf. Wer seine Felder nach meiner Vorschrift am besten baute, erhielt dieselben Ende Jahres gegen geringen, doch lostäuslichen Bodenzins, zum Eigenthum und dazu Befreiung vom Frohndienst. Wer im zweiten Jahr der Sparsamste, Fleißigste, Verständigste war, empfing seine Freiheit, sein Haus eigen, einen Vorschuß an Geld, ein Chrenkleid, nach meiner Tracht gemodelt, er durste den Bart wachsen lassen. Schon am Ende des ersten Jahrs hatte ich Anlaß und Recht, ja sogar Verpsichtung, mehrere ausgezeichnete Familien frei zu sprechen; sie gehörten schon vor meiner Ankunft zu den bessern. Dies erweckte bei Vielen Neid, bei Allen Anstrengung zur Nacheiserung, um so mehr, da ich von den Freien an Gerichtstagen zu mir sissen und sie über die Fehlbaren mitrichten ließ. Die Beisiger des Gerichts wurden aus der Mitte der Freien von ihnen selbst erwählt.

Während ich mich hier um die übrige Welt wenig bekummerte, bekummerte fich biese besto mehr um mich. Ganz unerwartet erschien auf ministeriellen Befehl, ben meine Berwandten bewirft hatten, eine außerorbentliche Rommission, meine Gesundheits und Vermögensumstände zu untersuchen. Man hatte mich für wahnfinnig ausgeschrien und als verschwende ich mein gesammtes Ber= mögen auf die tollste Beise. Die herren der Rommission thaten fich ein paar Monate lang gutlich bei mir. 3ch weiß nicht, wels chen Bericht fie abgestattet haben, aber vermuthlich, weil ich vergaß, ihnen Golb in die Sand zu bruden, ben unvortheilhafteften. Denn ohne Rucksicht auf meine Beschwerben und Rechtsverwals rungen ward ich, wie ein Blobsinniger, behandelt, und auf meine Güter eingebannt. Es wurde mir ein Abministrator meines Bermogens zugefandt, ber zugleich mein Betragen beobachten, und jeben Besuch von Fremben abhalten mußte. Jum Glud war ber Administrator ein rechtschaffener und nicht unverständiger Mann;

barum wurden wir bald einig und Freunde. Als er meine Reche nungen burchgesehen hatte, erstaunte ber gute Mann über bie Strenge ber Dekonomie, und begriff, daß ich burch biefe und burch das allmälige Auflösen der Leibeigenschaft und der Frohndienste cher gewänne, als verlore. Aus langer Weile half er mir felbst bet ben Bermenschlichungsversuchen meiner Sklaven. Er hatte babei noch einige gute Ginfalle, wie z. B., daß bie Freigelaffenen fünf Jahre lang Rechnung von ihren Ausgaben und Einnahmen vor Gericht ablegen mußten, um versichert zu sein, daß fie fich nicht verschlimmerten, und heimlich nachlässig wurden. Der gute Mann ward zulett ganz begeistert von unserer Flyeler Wirthschaft, benn er fah, wie von ben wohlberechneten Schritten felten einer gang vergebens gethan war. Schon im zweiten Jahr meines hierseins zeichneten sich die Landleute in unsern Ortschaften von allen der gangen Gegend burch Sauslichkeit und Renntnig und Chrbarkeit aus. Man hieß fie anderwarts nur Gerenhuter, und in ben benachbarten Dörfern glaubt man noch heutiges Tages, bie Flyeler batten eine andere Religion angenommen.

Der Abministrator und Vormund fand meine Ansicht der Welt in den Hauptsachen vollkommen richtig. Er wünschte sogar, daß man allgemein auf Vereinsachung und größere Wahrhaftigkeit in Sitte, Wandel und Leben zurücksommen möchte. Nur der Bart war ihm zuwider; seinen steisen Jopf im Nacken und den Puder im Haar vertheibigte er auf Tod und Leben; auch das Du war ihm anstößig, und er konnte es gegen Amalien und mich, troß aller Anstrengung, nicht über die Lippen hervordrängen. Inzwischen hatte sein Bericht über mich, nach dem ersten Jahre seiner Adminisstration, und nachdem er über die Gesammtverwaltung meines Verzmögens an die Regierung die befriedigendsten Ausschlüsse gegeben hatte, die gute Folge, daß ich wieder in die Selbstadministration eingesetzt wurde, aber mit einstweiliger Verpslichtung, jährlich das Ich. Nov. III.

von Rechenschaft abzulegen. Das war das Werk meiner Verwandten. Denn sie ließen sich nicht ausreden, ich habe einen guten Theil des gesunden Menschenverstandes verloren, obgleich mich mein bissheriger Vormund nur für einen wunderlichen Sonderling hatte gelstend machen wollen. Eben deswegen, und damit ich durch meine neuerungssüchtigen Irrreden, nämlich durch mein unverhohlenes Aussprechen dessen, was Natur und Vernunft gutheißen, kein Nergerniß gebe, ward mir verboten, mich ohne besondere höchste Erlaubniß über die Grenzen meiner Güter hinauszubegeben, das heißt, das große europäische Narrenhospital nicht zu besuchen, sonz bern es bloß aus den Zeitungen kennen zu lernen. Dabei konnte ich nur gewinnen.

Es sind nun beinahe fünf Jahre, daß ich hier in meiner glückfeligen Einsamkeit wohne. Gehe hinaus, betrachte meine Felder und die Felder unserer Bauern, und unsere Waldungen, unsere Heerden und Wohnungen! Du wirst einen ausblühenden, vorher hier ungekannten Wohlstand erblicken. Alle meine Leibeigenen sind frei. Ein einziger Trunkenbold und ein anderer träger, roher Kerl schienen unverbesserlich. Der Trunkenbold starb. Den andern bekehrten weder Hossnungen noch Strasen. Als aber alle Flyeler den Bart trugen, und er und der Pfarrer nur allein glattsinnig gingen, machte das auf den Kerl eine wunderbare Wirkung. Denn auch der Pfarrer wagte es endlich, den Bart stehen zu lassen. So blieb der Leibeigene allein der Geschorne. Das konnte er nicht ertragen. Er besserte sich, um unter ehrlichen Leuten ehrlich zu sein.

Den guten Pfarrer kostete sein Bart beim Sonsistorium vielen Berdruß. Umsonst bewies er, daß der Bart nicht für und wider den wahren Glauben sei; umsonst berief er sich auf die heiligen Männer des alten und neuen Bundes; umsonst zeigte er, daß er, indem er sich seiner Gemeinde in Allem gleich mache, am besten wirken könne; daß er eben dadurch wirklich einen für unverbesser=

lich gehaltenen Menschen im bisherigen Lebenswandel geändert habe. Der Bart gab zu vielen Konsistorialverhandlungen Anlaß. Erst nachdem mein Pfarrer ärztliche Zeugnisse beibrachte, daß er, sonst immer vom Zahnweh leidend, nur durch den Bart gegen diese Noth geschützt sei, ward ihm derselbe, seiner Gesundheit willen, doch unter Beschränfungen, gestattet.

Ich bestelle jett nicht nur mit meinen freien Leuten bas Dorf= gericht, sonbern habe ihnen auch das Recht ertheilt, fich unmits telbare Vorsteher zu ihrer Gemeindsverwaltung zu wählen. Chrgefühl ist geweckt; sie fühlen ihre Menschenwürde. Von Zeit zu Beit speisen ausgezeichnet wackere Leute an meinem Tische mit ihren Frauen. 3ch bin ihres Gleichen. Die Gleichförmigkeit ber Rleibertracht stellt eine gewisse Vertraulichkeit her, ohne die Ehr= furcht zu schwächen. Bor alten Leuten muffen die Kinder aufftehen und das haupt entblößen; aber Reiner entblößt vor seines Gleichen bas Saupt. Jebe erwiesene boshafte Luge gehört bei uns zu ben Berbrechen, wie ber Diebstahl. Die Leute, nun fie fich selbst richten, sind strenger, als ich es ehemals war. Dr. muß ihre Urtheile oft milbern. Unsere Schulen find brav. fähigern Knaben lernen auch Geschichte ber Welt, Kenntniß ber Erbe und ihrer Länder und Bölfer, Feldmeßfunst und etwas vom Bauwesen. In der Rirche haben wir schönen vierstimmigen Gefang und Andacht.

Doch, lieber Norbert, beffer, bu bleibst einige Tage bei uns, und siehst felber; kannst du, so verweile einige Wochen.

Das Gefpräch auf ber Bobe von Sinein.

So erzählte Olivier.

Ich berge es nicht, Alles, was er mir gesagt hatte, Alles, was ich in Flyeln gesehen hatte, machte großen Einbruck auf mich.

Ich bewunderte seinen Starfmuth, seinen wohlthatigen Schöpferz geift, und bemitleibete sein Loos, in solchem Grabe verkannt zu werden, als er es war.

Es gehörte gar nicht bie Ueberrebungsgabe meines Freundes, gar nicht bie zauberische Schmeichelei in ben Bitten ber fconen Baronin baju, um mich jur Berlangerung meines Aufeuthalts in dieser herrlichen Dase zu bewegen. Ja, ich muß bies Flyeln eine Dase nennen, eine blubenbe Infel in ben Buften ber umllegenben Begenben. Denn hier, sobalb man biesen Boben betritt, wenn man aus ben theils sandigen, theils versumpften Landschaften ber Umgebung, aus ben weiten, verwilberten Rieferwäldern, ans ben armlichen, tothigen, unordentlichen Dörfern voller Baraden und verwahrloseter Menschen tritt, wird ber Boben plöglich grüner, ber Mensch ploylich menschlicher. Auch hier waren Baraden gewesen, und sie find saubere Butten geworben, in benen ich mit Berguligen am Urm ber Baronin Besuche machte; auch bier waren Moraste gewesen; man erkennt sie nur noch an ben langen Gräben und unterirbifden, mit Steinen gefüllten, mit Erbe überbedten Wafferabingen; auch hier waren Stlaven gewesen, bie vor bem Oberherrn und noch mehr vor seinen Beamten gitterten und hinter= rads beibe zu betrügen gewohnt waren; jest aber haben sie bie aufrethte, tede Stellung freier Menfchen, fie feben im Baron ihres Gleichen — aber mit welcher findlichen Chrfurcht und Liebe um= ringen fle jest ihn und bie Seinigen! - Diese Umschaffungen im Beltraum eines halben Jahrzehents maren einem Bunber ahnlich, wenn man nicht wußte, wie flug und fest Olivier babei zu Werfe ging; wie er uur febr langfam aus ber Rolle bes gebieterischen Lelbherrn zu ber bes Lehrers, bann bes Baters überging; wie er feine Bauern, hinter welche er die Furcht ber Strafen als Treiber fellte, vormarte locte und firrte burch ihren groben Gigennus; wie er nie auf ihre Erkenntlichfeit, nie auf ihren Berftanb, nie auf the sittliches ober religiöses Gesühl rechnete, sondern sie ausfangs mehr dioß abrichtete, als unterrichtete, und dann auf die Stärke mehrjähriger, gewohnter Einübung zum Bessern hosste, und auf die nachwachsende Jugend. Daher übernahm er und die Basronin, der Pfarrer und Schullehrer die Unterweisung Aller; daher sam es auch, daß die Beistzer des Gerichts, daß die Vorsieher der Gemeinden meistens junge Leute von fünfundzwanzig die dreißig Jahren waren; wenigstens erblickte ich keinen der alten Bauern unter ihnen.

Doch Alles das gehört hierher nicht. Ich will ja nur das Loos meines Freundes erzählen, nicht die Art und Weise, wie er seine Untergebenen entwilderte oder seine unwirthbaren Schollen blühend machte.

Als mir Olivier seine Haushaltungsbücher norwies und unwiders. leglich zeigte, daß er, weit entsernt bei den vorgenommenen Aendes rungen an Einkünften zu verlieren, mehr gewinne, als sein verzs storbener Oheim und jeder seiner Vorsahren bezogen hatte, warf er lächelnd das Wort hin: "Nun siehst du, Norbert, wo die Narrsbeit zu Hause ist, ob in Flyeln oder in der königlichen Residenz? Weil ich gewinne, werde ich als Verschwender behandelt, und muß jährlich fremden Menschen, die man mir zur Untersuchung weiner Rechnungen schickt, Blicke in das Innerste meines Hause wesens erlauben."

— Marum beklagst du dich nicht barüber? Es ist Ungerechtigs feit, es ist Gewaltthat.

"Meint Beschwerben würden eitel sein. Kein Gericht, sondern kurzweg ein Kabinetsbesehl, vom Ministerium ausgegangen, vers dammts mich zu diesem Berhältniß. Die Sache ist nicht leicht absynstellen. Denn das Ministerium wird keinen Rückschritt ihun wols len, weil es sich damit selber sehlbar erklären müßte. Die jähre lich kommende Untersuchungskommission wird bazu nicht rathen, weil

sie sonst das Bergnügen einer Lustreise und den Gewinn von Tagsgelbern, auf meine Kosten gezahlt, verlöre. Daß man mich hier auf das Gut meiner Vorfahren, wie einen Gefanzenen, einges bannt hat, ist noch das Erträglichste. — Jeht, Norbert, ehrlich, wie denkst du von Allem."

— Ich gestehe dir, Olivier, ich kam mit Vorurtheil und Trauer zu dir; ich werde dich mit den angenehmsten Erinnerungen verslassen. Man hat dich überall für einen Wahnsinnigen ausgegeben. Der bist du nicht, fondern ich stimme beinem ehemaligen Adminisstrator bei: du bist nur ein ebler, wunderlicher Sonderling.

"Sonderling? Mun ja, es ist der rechte Name für dies jenigen, welche sich von dem Schlendrian und dem Unwesen des Zeitalters absondern. Diogenes von Sinope galt auch für einen Thoren; Cato, der Gensor bei den Römern, für einen Pesdanten; Colomb ward auf den Straßen Madrids als Narr bestrachtet; Olavides der Inquisition übergeben; Rousseau von den Bernern aus seinem Aspl verstößen, so wie Pestalozzi von vielen seiner Landslente zu den Haldnarren gezählt ward, weil er mit Bettlern und räudigen Kindern lieber, als mit der gepuderten Haarbeutelwelt umging. Und daß ihr mich einen Sonderling heißet, mich, der ich doch nur mein von Gott empfangenes Recht, versnünstig und naturgemäß zu denken, zu sprechen und zu handeln, nichts anderes, gültig mache, — ist das nicht ein herber Vorwurf gegen euch selbst?"

— Rein, Olivier, kein Borwurf, weder gegen die Welt, noch gegen dich. Niemand wehrt dir, vernünftig und natürlich zu benken und zu handeln; aber schone auch du die Rechte Anderer, nach ihren gegenwärtigen Begriffen, Gewohnheiten und selbst nach ihren Borurtheilen zu benken, zu sprechen, zu handeln, die sie oder ihre Kinder einst weiser sind. Nicht alle Menschen können Philosophen sein." "Sabe ich ihrer nicht geschont? habe ich sie angegriffen?"

- Allerdinge, Freund, wenn du mir es ju fagen erlaubst. Inbem bu beine Sitten ben allgemeinen Sitten zu grell gegenüberftellteft, brachst du ben Frieden mit benen, unter welchen bu lebteft, und wirktest du bie Sälfte bes Guten, was du wirken konntest, ja nicht einmal die Sälfte. Christus nahm Judäa's Sitte an, ließ fich herab sogar zu Judaa's Vorurtheilen, um machtiger zu wirken. Was liegt am Ende an einer lächerlichen Mobe, was baran, ob man ben stelfen Jopf ober bas abgeschnittene haar, ben Bart ober bas glatte Kinn tragt? Du fennst bie Bebeutung bes Sie im Deutschen, bes Vous im Frangofischen. Nun ja, ich gebe zu, es fei thöricht, eine Berson in ber mehrern Zahl anzureben. Aber was schabet biese Uebung zulett? Rebeten nicht auch Griechen und Römer von sich in ber mehrern Zahl? Du kennst die Bebeus tung des Sie im Deutschen und , bes Du. Warst du nun nicht angreifender Theil, wenn du dich über die herrschenden unschuls bigen Uebungen wegsetteft, und ohne Unterschied gegen die bieherigen Begriffe vom Anständigen, bas Du Jebem aufdrangst? Wer fich ber Welt gegenüberstellt, bem fteht fie gegenüber. Konntest du dich darüber wundern?

"Ich wundere mich keineswegs, weil ich das erwartete. Führe mir nicht das Beispiel von Christus an, nach Weise derer, die alle ihre Trägheit und Schalkheit mit frommer Miene hinter vers drehten Schriftstellen der Bibel verstecken. Der Göttliche hatte mit seinen Zeitgenossen Höheres abzuthun, als ich, darum schwieg er zu den mindern Thorheiten; ich aber habe es mit diesen allein zu thun, und will wenigstens mich nicht zwingen lassen, Barbareien zu loben, zu entschuldigen, oder gar mitzumachen. So viel Recht wird dem Menschen auf Erden doch wohl noch unter Menschen gestattet sein, daß er Gebrauch von seinem schlichten Verstande mache?"

`.

- Freund, wie mir es scheint, hat man bir bies Recht nicht streitig machen wollen; wohl aber bas Recht, burch unbehutsame Mittheilung beiner Ueberzeugungen, zumal wenn fie im offenen Streit mit noch bestehenden Ordnungen find, gefährliche Berwirrungen zu veranlaffen. Du felbst haft anfangs in Flyeln bei beis nen Leibeigenen den gestrengen Grundherrn gesvielt, baft fie nur nach und nach, je nachdem fie vorbereitet waren, zur Freiheit eins geführt, nicht jählings. Du wußtest wohl, daß es verberbenvoll fein wurde, Rindern in die ungeubte Sand ein Meffer zu legen, bas in geubten Ganben bas nuglichste Werkzeug ift. Was wurbeft bu gefagt haben, wenn einer beiner Leibeigenen plotlich seinen Genoffen die Sprache der Bahrheit von ben ewigen Grundrechten ber Menscheit, von ber Barbarei und Ruchlosigkeil bes Feudals wesens, von der natürlichen Gleichheit ber Menschen geführt hatte? Burbe bieser Resormator nicht alle beine ebeln Entwurfe gerriffen haben?

"Allerdings, Rorbert. Aber ich hoffe, das Beispiel geht nicht mich und mein Thun an. Ich habe nie gegen bestehende Ordsnungen geredet, auch wenn sie schlecht waren, sondern ich gab Gott, was Gottes ist, und dem Raiser, was des Raisers ist. Ich redete nur gegen bestehende Risbräuche und Borurtheile, die nicht einmal durch dürgerliche oder Stantsverträge geheiligt sind. Gesgen euer Undeutsch, gegen eure Wasseraden und heuchlerischen Romplimente, gegen euern unnatürlichen Lurus, gegen eure weibischen, hölzernen Verunstaltungen durch welsche Woden, gegen eure Besgriffe von Ehre und Schande, von Verdienst und Belohnung habe ich gerebet, und nur vertheibigungsweise für meine Person, wenn ihr Europäer mich nöthigen wolltet, meine Rücksehr zur Bernunst zu verdammen, und mich zwingen wolltet, eurer Verkehrtheit zu gesallen, von der Ratur wieder abtrünuig zu werden."

- Aber, Freund Olivier, beine Urtheile über ftehende Geere,

über ben Geburtsabel, über bie unterbrückten Rechte ber Nationen, über . . . .

"D Popoi, Freund Norbert! Diefe Sage find gottlob in Europa als tobte Wahrheiten allgemein anerkannt. Man nennt fie in Thefi und in Theorien richtig, in Praxis irrig, und zwar aus triftigen Gründen. Ich habe nichts bagegen. Ich felbst, ware ich Fürft, ober Minister, wurde mich wohl huten, ehe ich ein philosophisches Bolf hatte, Plato's Republik zu organisten. Allein ich habe biefe Gage unter Freunden, unter Meinesgleichen aus: gesprochen, nicht fie bem Pobel, zur Emporung, gepredigt. Ich that, was heute Millionen in Schrift und mundlichem Wort thun. Ihr mußtet ber halben Bevölferung Europens ben Ropf abschla= gen, wenn ihr nicht wolltet, daß solche Sachen gebacht und ge= sprochen wurden. Eben bag man sie in einer Salfte bes Bolks denkt und spricht, dadurch allein bringen fe auch in die andere Balfte über. Und ift einmal die Dehrheit vom Beffern überzeugt, bann macht fich Alles leicht von felbst, ohne Staatsumwaljungen und Blutbaber, burch ben natürlichen Gang in verbefferter Gesetzgebung. Wahrlich, nicht beewegen hielt man mich für wahn= finnig, lieber Norbert, nicht beswegen bannte man nich von ber übrigen Welt aus. Niemand hatte etwas dagegen gehabt, wenn ich Baron gegen die Ungerechtigkeit, Barbarei, Thorheit und Saablichfeit beklamirt haben wurde, welche mit bem Institut bes bevorrechteten Erbabels verbunden find; Niemand hatte etwas bas gegen gehabt, wenn ich bei meinen Deflamationen eine Grafin sver Baronin geheirathet haben wurde. Es treiben's Biele fo. Aber daß ich folgerecht handelte, obgleich Niemand damit beschäbigt wurde; daß ich bie Liebe eines schönen und tugendhaf= ten Beitlerfindes bem Vorurtheil meiner ahnenftolzen Sippschaft vorzog; daß ich Baron ein von der Landstraße weggenommenes uneheltches Kind zur Gemahlin wählte — bas war ein Berbrechen.

٠,

jenem Besugniß machen? selbst nicht auf die Gesahr hin, daß ich von unsern Barbaren, den Kunst= und Gewohnheitsthieren, die es nun nicht besser verstehen, ausgelacht werde? Soll der Belt= umfegler, wenn die Wilden. Indiens ihm Menschensleisch zum Schmause vorsezen, sein Grausen überwinden, die schenßliche Sitte mitmachen, damit ihn die Indianer nicht auslachen? — So viel, Norbert, was meine Person unmittelbar und allein berührt."

Hier schwieg Olivier einen Augenblick, als wollte er allfällige Antworten abwarten, fuhr aber bulb fort: "Uebrigens, o Rorbert, erinnere bich bes Bruchflides aus ber Reise bes Pytheas, und beines eigenen Geständnisses, und ber getroffenen und trefs fenden Wahrheit. Du felbst gibft gu, baß fich bie menschliche Gesellschaft unsers Welttheils weit von den Gesetzen der Natur hinweg verloren hat. Ihr Alle gestehet, bag wir eben barum uns enblich viel zu leiben haben; benn bie Berletungen ber ewigen Gesets Grites führen ihre Strafen gegen die Frevler in fich selbst mit. Reiner von euch laugnet, daß euer-gefammter burgerlicher und hauslicher Zustand, bag eure Berfaffungen, Sitten und Lebensweisen nur höchstens ein folgerechtes Bestehen im Raturwidrigen find. Aber wer von euch hat ben helbenmuth ber Bernunft, zu ben einfachen ewigen Orbnungen Gottes zurückzukehren? An biesem Belbenmuth fehlt es! Wohlan, mir ift er nicht fremb. Be ift gut, bag Einer und Einzelne, unbefummert um Bahn und Gelächter bes groben haufens, bas Beispiel bes Guten und Rechten im Leben hinstellen. Es ift gut, daß Einzelne auffiehen, die nicht mit bem herrischen Bahnfinn bes Zeitalters tapituliren und Affommobement treffen, um mich eurer Sprache zu bebienen, fons bern ihm offene Fehbe bieten. Denn burch bloße Lehren von Rangeln, Kathebern und Schaubuhnen, burch bloge Philosopheme, burch Lobreben auf Matürlichkeit und Wahrheit, wird nichts ge= than. Ihr rebet, philosophirt und schreibet immerbar, und bie

Lehver bleiben felbst immetbar wie fie find, und bie Schuler merben nicht anders. — Darum ist's gut, daß Einzelne die Urbilder bes Beffern in die Wirklichkeit bes Lebens hinausführen. Aller: bings wird man fie anfangs für Unfinnige halten, und bemitleis ben und bespötteln. Nach und nach gewöhnt fich bas Auge ber Beitgenoffen aber an bie fremdartigen Erscheinungen. Enblich wird gefagt werben: Aber ber'Mann hat boch in vielen Dingen so un: recht nicht. Julest magen es bie Rühnsten, schüchtern in einzels nen Dingen nachzufolgen. — Und, Rorbert, wer bie Menschheit, ober auch einen fleinen Theil ber Menschheit, nur um einen Schritt wieber zur Ratur zurudgeführt hat, ber hat für bie Flüchtigfeit bes Lebens genug gethan. — Und fo, lieber Freund, laß mich gewähren! Biele pflegen ben, ber recht thut, nur beswegen zu tabeln, weil es fie verbrießt, daß eben er, und nicht fie felbst ben Muth haben, bas Rechte zu thun. — Weil ich ohne Luxus und mit Verbannung bes Frembartigen trinke und speise; welk ich mich bequemer und bem Auge gefälliger fleibe; weil ich bem mann= lichen Bart seine Ehre widerfahren laffe; weil ich ben Borrechten und Vorurtheilen meiner Kaste entsage, und nicht mehr, als ich werth bin, gelten will; weil ich mich burch Bermählung mit einem Mabchen von niedriger und unehelicher Abkunft nicht zu bestecken glaube; weil ich feine Ehre burch einen Zweifampf herstellen, und fein Zeichen meiner wirklichen ober geheuchelten Berbienfte auf ber Bruft zur Schau tragen mag; weil ich Leibeigene zu mei= nen freien Mitmenschen und Freunden mache; weil ich bie Luge verachte, die Wahrheit ohne Furcht bekenne: darum werde ich noch im neunzehnten Jahrhundert als ein Marr behandelt, uns geachtet ich ber Bernunft gemäß lebe, nicht gegen bestehenbe Berfaffungen und Gefete mich verging, Riemandem Leibe gufügte, Manchem Gutes erwies, nie bas wahrhaft Sittliche und Anstan:

dige verlette. — hier, Norbert, hast du meine Antwort auf beine Frage. Nun laß uns davon abbrechen."

Wir brachen ab. Ich umarmte den edeln Sonderling, und fagte ihm nur lächelnd: "Wir haben ein altes Sprüchwort: Alls zuscharf macht schartig."

Nach einigen Tagen verließ ich ihn. Die Erinnerungen an Flyeln werden zu den angenehmsten meines Lebens gehören. Ich will es auch nicht bergen, daß, wenn die ganze Welt in den Wahnsstrun meines Oliviers versallen wollte, ich mit Freuden einer der ersten Wahnstnnigen werden würde. Wir haben seitbem unsern Brieswechsel wieder hergestellt, und ich habe ein Gelübbe gethan, von Zeit zu Zeit in das glückliche Flyeln zu wallfahrten.

## Die weiblichen Stufenjahre.

Wein Bater hatte auf ber Universität mit einem jungen, talents vollen Mann, Namens Waldern, Freundschaft geschlossen. Als beibe die hohe Schule verließen, schworen sie beim Glase Punsch, in der Trennungsnacht, mit weinenden Augen einander Treue dis in den Tod, und welches auch ihr ferneres Schicksal sein möge, sich, wenn es immer möglich wäre, alle Jahre wenigstens einmal zu sehen. Es wird wohl manche Freundschaft und manche Treue beim Punschnaps oder Weinglas geschworen; aber — man kömmt wieder zur lieben Nüchternheit zurück; man sieht lächelnd auf die jugendlichen Schwärmereten zurück; man vergißt sich. Zeiten äns dern und Menschen in ihnen.

Doch bei meinem Bater und bem jungen Walbern war's ans bers. Sie hielten Wort und Treue. Sie wurden nüchtern, aber das Herz schlug auch in reisern Jahren warm. Ihre beiberseitisgen Lausbahnen waren sehr verschieden; aber ihre Seelen neigten sich immer aus der Ferne einander zu. Sie verheiratheten sich; aber der treuen Bruderzärtlichkeit vergaßen sie nie. Alle Jahre einmal besuchten sie sich, ungeachtet sie drei Tagreisen von einans der wohnten. Und selbst da sie beibe Amtsgeschäfte und Kinder hatten, wußten sie sich zum Besuch vierzehn oder zwanzig freie Tage zu ersparen.

In den ersten Jahren geschahen die Besuche ziemlich abwechs selnd von einem zum andern. Nachher war's gewöhnlich mein Bater, der die Reise machen und sich vom Freunde bewirthen lassen mußte. Ich weiß nicht, woher dies kam. Aber Walberu war reich durch Heirath und Erbschaften, wohnte in der Residenz, hatte als Rammerdirektor viel Geschäfte — das mochte ihn bins ben. Mein Bater lebte als Oberförster in einem Dorse; sein Hans hatte für bequemlich: gewöhnte Gäste nicht überstüssigen Raum; vielleicht mochte er auch lieber jährlich einmal den bunten Wirrswarr der Residenz, als der Rammerdirektor die Holzschläge eines Waldes und die Ruhställe eines Dorses sehen. Genug, zulest ward es üblich, daß mein Bater alle Jahre im Sommer die Reise zu seinem Freunde machte.

Ich mochte ein Anabe von etwa dreizehn Jahren sein, als mich die Mutter von Kopf zu Fuß neu kleidete und der Bater sagte: "Gustav, du sollst diesmal mit mir in die Residenz. Mein Brus der Waldern hat es schon lange gewünscht, dich zu sehen."

Wer war froher, als ich! Die Mama reisete biesmal auch mit. Wir freuten uns Alle ein Vierteljahr voraus auf die Reise. Ich war das einzige lebende Kind meiner Aeltern; sie vergnügten sich an meinen kindischen Erwartungen von den Wundern der Residenz.

In der That, ich hatte genug zu sehen und zu hören in der Residenz. Das erschien mir ein wahres Leben im Feenmährchen; alle Tage etwas Neues. Der Kammerdirektor Waldern war ein höchst angenehmer Mann; aber er hatte eine einzige Tochter, einige Jahre junger als ich, Namens Augustine, die schien mir noch viel angenehmer zu sein, als er. Sie sprang und tanzte unanfshörlich um mich herum, wie ein slüchtiges Luftbild, und ihre erste Frage an mich war: "Gustav, hast du meine neue Puppe

٦

schon gesehen?" Damit nahm sie mich beim Aermel und ich mußte die Puppe bewundern, deren prachtige Kleiber, bavon sie, um alle Lage zu wechseln, wohl ein Dubend haben mochte; bas Bett der Puppe und beren Tisch und Stühle. Augustine ließ aber schon am zweiten Tage die Puppe liegen, und raumte mir in ihrem kleinen herzen den Plat derfelben ein. Und ich muß gestehen, Augustine war auch meine Puppe. Sie fand meine lodigen haare allerliebst, meine Augen scharmant; sie lehrte mich tanzen; und ich bafür lehrte sie im Garten kriegen und mit Blumensteden, statt eines Gewehrs, seuern. Wir waren nie von einander zu bringen, und vom Morgen bis zum Abend in unaushörlichem Geschwäp und Spiel.

"Sore, Alter," fagte eines Abends beim Nachteffen ber Kammers birektor zu meinem Bater: "wir haben belbe hubsche Kinber!"— Bei bem Borte sah ich nach Augustinen, benn ich hatte sie noch nicht barauf angesehen, ob sie hubsch sei. Und wirklich ihre bansteln Locken, burch bie fich ein einfaches rosensarbenes Band schlang, bas zarte Dval ihres feinen Gesichts, bie schwarzen, lebhaften, schelmisch-gutmuthigen Augen, die rothen, brennenden Lippen, die anmuthige Beweglichkeit ihres ganzen Wesens — Alles schien mir ganz hubsch zu fein.

"Papa!" rief Augustine bazwischen mit einem munberlich fauers füßen Gesicht: "wenn ich nur fo schone haare und bie Angen hatte, wie Guftav; fie murben mir gewiß recht wohl fteben."

"Alter," fuhr ber Kammerbiener fort, ohne fich burch bie kleine Gitelfeit Augustinens unterbrechen zu laffen: "unfere Freunds schaft muß noch auf Kinber und Kinbeskinber beiben foll's ein Baar geben. Man fieht's, bestimmt."

Dein Bater nichte lachelnb und hob fein Wiftiegen an. Ich wußte nicht recht, was ber Bid. Nov. III.

ber Erbschaft hatte sagen wollen. Aber Augustine flatte mich mit einer Frage an ihren Bater auf.

"Gelt, Papachen," rief sie, "Sie meinen, Gustav solle mein Mann werden? D bas ist scharmant. Ich will ihn gewiß recht lieb haben. D thun Sie's doch, Papachen. Gelt, Gustav, du freust dich auch?"

Es gab am Tifche ein lautes Belächter.

Den folgenden Tag spielten wir Mann und Frau. Da mußte nothwendig Hochzeit sein; vor der Hochzeit schlechterdings die Trauung. Im Garten die von Weinreben umrankte Laube, vor welcher zwei junge Akazien standen, die damals noch in Deutschsland zu den Seltenheiten gehörten, ward die Kirche; eine grün angestrichene hölzerne Gartenbank, der Altar; ein Better Augusstinens, etwas älter als wir beide, der oft zu uns zum Spielen kam, der Priester. Augustine hatte Alles eingerichtet; zwei bleierne Kinge, mit rothen und grünen Glassteinchen, gekauft, die mußeten vor dem Altar gewechselt werden; und damit sie wegen ihrer Größe nicht von unsern kleinen Fingern sielen, wurden sie mit Bändern unterhalb umwickelt.

"Du folltest mir nun auch einen Ruß geben!" sagte Augusstine, "du bist mir boch auch ein ungehobelter Bräutigam." Und damit streckte sie mir das rothe Mündchen entgegen. Ich ward gewiß seuerroth; benn ich erinnere mich, daß ich mich schämte des Borwurss willen. Ich küßte ganz ehrlich, der alten Uebung wegen; Augustine zahlte aber drei für eins. Dann ging's zum Hochzeitssmahl in einer Gartenecke, wo Tisch und Stühle bereit standen; Rosinen, Mandeln, Zuckerbrod und Milch im kleinen Hausgeräthe von Augustinens Puppe zierlich aufgetragen durch die Braut selbst. Nach aufgehobener Tasel hatten wir jungen Cheleute schon ein Kind, nämlich die Puppe. Augustine war ganz närrisch vor Freusden. Ich mußte das Kind wiegen, und ich that's gar ehrbar,

wie einem Papa geziemt. — Aber nun war bas Beste von ber Hochzeit vergessen, ber Tanz. Das Kind in ber Wiege mochte schreien. Wir tanzten, ber Better war Musskant.

Doch wozu hier alle die kindischen Tändeleien erzählen? Gesung: drei Wochen slogen mir in der Residenz vorüber, wie ein Traum. Und als es zum Abschied ging, gab es Jammer und Weh zwischen Mann und Frau. Denn wir hingen an einander geklammert, weinend, schreiend, und baten um Gotteswillen, uns nicht zu trennen. Die Aeltern lächelten, trösteten und nahmen und zulest mit ziemlicher Gewalt von einander, doch mit der Hosspung, daß wir einander bald wieder besuchen sollten.

Wir reiseten nun eben nicht so balb wieder zur Residenz, als ich's wünschte. Daheim war Alles leer, tobt und öbe. Zuweilen weinte ich noch heimlich um Augustinen. Und als ich nicht mehr trauerte und mich wieder an das stille Vaterhaus und an das stille Vorf und an die stillen Wälder gewöhnte, war mir's doch in allen Winkeln nicht recht.

Darum war mir's lieb, daß es bald eine Beränderung gab. Mein Vater nämlich that mich in eine benachbarte Stadt in die Schule; ich ward seinem guten Bekannten, dem Herrn Rektor, einem alten, biedern, grundgelehrten Mann, ins Haus und an die Rost-gegeben. Meine liebe Mutter weinte bitterlich, als ich abreisete. Sie packte mir meinen Koffer gepreßt voller Wäsche und Kleider. Ich sand doch eben noch Platz genug, um den bleiernen Trauring Augustinens zwischen ein paar Hemden zu legen. Die gute Mutter wickelte ihn jedoch vorsichtig erst in Papier.

Beim Herrn Rektor behagte mir anfangs bas gelehrte Leben nicht recht; aber balb besto besser bas Getümmel mit ben Knaben in der Schule. Nun ging's rustig an das Multipliziren, Divis diren, Konjugiren, Exponiren, Extemporiren — darkber ging die Zeit hin. Weil meine Erziehungsstadt nur brei Meilen von meisnem Geburtsvorf lag, war ich oft genug im Vaterhause. Das war allemal ein hohes Fest für mich, wenn ich auch nur einen Tag lang da sein konnte. D Mutterliebe! D Vaterherz! Wie unaussprechlich froh war ich, so oft ich zur Bühne meiner ersten Kindheitsspiele zurückfam!

Mein Herr Rektor war ein Chrenmann. Ich hatte ihn lieb, wie einen zweiten Bater. Er schien mir mit seiner Gelehrsamskeit ein höheres Wesen. Vielen Umgang hatte er mit den Bürsgern der kleinen Stadt nicht. Er lebte am liebsten unter den höhern Geistern des Alterthums und mit seinen jungen Jöglinsgen. Denn, sagte er, dort sehe ich das Vollendetere, und ihr traget alle den Keim der Vollendung in euerm Herzen. Viele von euch werden mich in meinen Hoffnungen täuschen; doch in einigen hoffe ich noch auf die Welt zu wirken, wenn ich auch nicht mehr athme unterm Himmel.

Nun kam ich durch die Borhöfe der Grammatik in das Allers heiligste des weisen Alterthums. Wie entzückten mich hom er und Eurtius; dann über alle Plutarch. — Ich hätte weinen mögen um die große untergegangene Borwelt. Wie erbärmlich schienen mir die Menschen unserer Zeit! In der That noch Barsbaren, denen man die Narben vom Faustrecht und der Leibeigensschaftskeite, und den Staub der Bölkerwanderungen noch gut ansseht. Ich las, ich übersetze, ich dichtete — ich war selig, wie es der Jüngling durch die Wissenschaften wird.

Aus den Reisen in die Residenz ward nun nichts mehr, wies wohl mein Vater sie nach alter Gewohnheit regelmäßig sortsetzte. Ich verlangte danach nicht. Meine kleine Frau dort hatte ich rein vergessen; ihren bleiernen Ring hätte ich verloren gehabt, wenn ich ihn nicht mit andern Spielsachen in eine Schachtel auf

vend der Schulferien macht' ich in Gesellschaft einiger lieben Mitsschüler bald Aufenthalt in meinem älterlichen Hause, bald Reisen mit ihnen zu den Ihrigen.

So vergingen die Jahre. Im neunzehnten hielt mich der Herr Rektor für die Universität reif, und mein Bater schickte mich das hin. Es war ein bitterer Abschied. Denn ungern verließ ich den ehrwürdigen Mann, welcher durch Ausbildung meines Geistes den Grund meiner ganzen innern Glückseligkeit gelegt hatte; noch uns gerner das nahe gelegene theure Vaterhaus, von welchem ich nun um vierzehn Meilen entfernter leben sollte. Erst jest ward mir, was ich da als Kind gehabt und geliebt, werther. Ich besuchte noch einmal alle meine Spielplätze; und da ich am Tage vor der Abreise einpackte, ließ ich sogar die lange vergessene Schachtel mit dem Spielzeng nicht ganz zurück; ich nahm den kleinsten Kram heraus, als Densmäler und Keliquien meiner verschwundenen Kindsheitswelt, und legte ihn zum Homer und Horaz in meinen Kosser. Augustinens bleierner Ring kam auch dazu.

Ungeachtet ich Verse machte, in benen ver Mond und die Liebe, und Wonne und Sonne mit Herzen und Schmerzen ihr häusiges Spiel trieben, machte der Ring des kleinen Mädchens aus der Residenz doch eben keinen sonderlichen Eindruck auf mich. Ich sah lieber nach den Augen holder Jungfrauen, auf die sich mit Ehren ein paar petrarkische Sonnette anwenden ließen; aber das geschah noch immer mit Furcht und Zittern. Auch kann ich nicht sagen, daß mich ein Paar von den vielen Augen, die mir oft bligend bes gegneten, jemals zu einer Ode recht begeistert hätten. Und doch zwischen Pandekten und Inkitutionen und Kameralwissenschaften, mit denen ich nich umhertrieb, weil mein Vater mich einmal als Oberforstrath sehen wollte, sehnte ich mich immer nach etwas Aus derm. Ich wußte nicht, was es war, und fand es auch nicht.

Ich war nach brei Jahren, die ich auf der Universität ver hatte, so weit gekommen, das ich Doctor utriusque jurls wei konnte, und ich ward es. Man rieth mir, auf eine Prosessur zustenern und Privatvorlesungen zu halten; mein Vater aber, Oberförster, kannte keine ehrwürdigere Beamtung im Staat, die eines Oberforstraths; darum hatte ich für mich schon um kellung geworden, und durch den Einsluß des Kammerdirekt Waldern ward ich, als Referendar, in einer Stadt der Prosangestellt.

The ich mich auf meinen Posten begab, wollte ich noch me Aeltern besuchen; ich hatte sie ohnehin alle Jahre einmal von Universität aus besucht. Mein Bater schrieb mir, ich sollte ihm in der Residenz zusammentressen, da würde er nebst der Murbei seinem alten Freund Waldern sein. Ich hätte mich die zugleich für weitere Beförberungen zu empfehlen.

Ich eilte bahin. Unterwegs bachte ich wohl auch an Augustin aber immer mit einigem Widerwillen, als wenn ich mich der al Rindereien schämte. Indessen wird sie wohl ziemlich aufgewach sein, dachte ich, und vielleicht ist sie doch hübsch geworden. A verhaßt war mir der Sedanke, daß unsere Aeltern vielleicht i der Kinderei Ernst machen und uns zusammenkuppeln möcht Denn umsonst schien mir nicht das Jusammentressen bei Waldweranstaltet zu sein. Ich schwor: daraus soll nichts werden. Ab um Stoff zu einem Scherz zu haben, nahm ich den bleierr Ring mit.

Und ich hielt den Schwur, aber gewiß gegen meinen Wills Denn wie ich im Waldernschen Hause mich nach den ersten he lichen Umarmungen recht umsah im Zimmer, stand da noch I mand zu begrüßen — ein junges Frauenzimmer, schön wie ei Hebe, mit schwarzen, hellen Blicken, in die ich so wenig als die Mittagssonne sehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, blind

werben. Ach, ich war's schon! Ich bemerkte nur noch, daß sich die Gestalt mit Erröthen gegen mich grüßend verneigte. Was ich barauf erwiederte, weiß ich wahrhaftig nicht mehr. Ich wünschte mich tausend Meilen weit, um mich nur besinnen zu können. Und boch hätte ich lieber sterben, als weggehen mögen.

Jum Glück retteten mich die wiederholten Umarmungen und Fragen meiner Aeltern und ihrer Freunde; aus der Noth; ich mußte antworten, und so kam ich wieder ins Geleise. Ich hörte Waldern zu der reizenden Unbekannten sagen: Augustine, ist das Nachtessen bereit? — Weh, dacht' ich, das ist also Augustine? Ich hatte gar nicht den Muth mehr, daran zu denken, daß die Huldzgöttin einmal vorzeiten meine kleine Frau gewesen sei; ein solcher Gedanke stand wie eine Gotteslästerung da.

Es ging also zum Nachtessen. Herr Walbern nahm meine Mutter am Arm, mein Bater Frau Walbern; mir blieb Augustine. Ich bot ihr zitternd meinen Arm; sie hätte mir wohl den ihrigen bieten können, denn wahrlich, ich war einer guten Stütze bedürftig. "Nein Sott, wie Sie groß geworden sind; ich hätte Sie nicht wieder gekannt!" sagte sie.

"Und ich, und ich —" stammelte ich, "ich wollte, wir waren noch flein!" Das sagte ich gar weinerlich. Es war wohl das Albernste, das ich hätte ersinden können. Denn welches neunzehnjährige Mädchen möchte auch wieder ein kleines Mädchen werden?

"Ei, warum wünschen Sie bas?" fragte sie, wie erstaunt.

"Damals war ich noch so glücklich, o so glücklich, wie ich's jest nun doch nicht mehr sein darf und kann." Das stüsterte ich ihr, wie in einem Seuszer zu, und legte meine linke Hand auf ihre Linke an meinen Arm. Augustine blieb mir die Antwort schulbig. Bermuthlich hatte ich wieder eine Albernheit vorgebracht. Ich schämte mich vor mir selber.

Indessen war man beim Nachtessen lebhaft und luftig. Ich

Ich war nach drei Jahren, die ich auf der Universität verlebt hatte, so weit gekommen, das ich Doctor utriusque juris werden konnte, und ich ward es. Man rieth mir, auf eine Professur loszusteuern und Privatvorlesungen zu halten; mein Vater aber, als Oberförster, kannte keine ehrwürdigere Beamtung im Staat, als die eines Oberforstraths; darum hatte ich für mich schon um Anssellung geworben, und durch den Einsluß des Kammerdirektors Waldern ward ich, als Referendar, in einer Stadt der Provinz angestellt.

Ehe ich mich auf meinen Posten begab, wollte ich noch meine Aeltern besuchen; ich hatte sie ohnehin alle Jahre einmal von der Universität aus besucht. Mein Bater schrieb mir, ich sollte mit ihm in der Residenz zusammentressen, da würde er nebst der Mutter bei seinem alten Freund Waldern sein. Ich hätte mich diesem zugleich für weitere Beförberungen zu empfehlen.

Ich eilte dahin. Unterwegs dachte ich wohl auch an Augustinen, aber immer mit einigem Widerwillen, als wenn ich mich der alten Kindereien schämte. Indessen wird sie wohl ziemlich aufgewachsen sein, dachte ich, und vielleicht ist sie doch hübsch geworden. Aber verhaßt war mir der Gedanke, daß unsere Aeltern vielleicht aus der Kinderei Ernst machen und uns zusammenkuppeln möchten. Denn umsonst schien mir nicht das Jusammentressen bei Waldern veranstaltet zu sein. Ich schwor: daraus soll nichts werden. Aber, um Stoff zu einem Scherz zu haben, nahm ich den bleiernen Ring mit.

Und ich hielt ben Schwur, aber gewiß gegen meinen Willen. Denn wie ich im Walbernschen Hause mich nach ben ersten herzlichen Umarmungen recht umsah im Zimmer, stand da noch Zemand zu begrüßen — ein junges Frauenzimmer, schön wie eine Hebe, mit schwarzen, hellen Blicken, in die ich so wenig als in die Mittagssonne sehen konnte, ohne Gesahr zu lausen, blind zu werben. Ach, ich war's schon! Ich bemerkte nur noch, daß sich die Gestalt mit Erröthen gegen mich grüßend verneigte. Was ich barauf erwiederte, weiß ich wahrhaftig nicht mehr. Ich wünschte mich tausend Weilen weit, um mich nur besinnen zu können. Und doch hätte ich lieber sterben, als weggehen mögen.

Jum Glück retteten mich die wiederholten Umarmungen und Fragen meiner Aeltern und ihrer Freunde, aus der Noth; ich mußte antworten, und so kam ich wieder ins Geleise. Ich hörte Walbern zu der reizenden Unbekannten sagen: Augustine, ist das Rachtessen bereit? — Weh, dacht' ich, das ist also Augustine? Ich hatte gar nicht den Muth mehr, daran zu denken, daß die Huldzgöttin einmal vorzeiten meine kleine Frau gewesen sei; ein solcher Gedanke stand wie eine Gotteslästerung da.

Es ging also zum Nachtessen. Herr Waldern nahm meine Mutster am Arm, mein Vater Frau Waldern; mir blieb Augustine. Ich bot ihr zitternd meinen Arm; sie hätte mir wohl ben ihrigen bieten können, denn wahrlich, ich war einer guten Stütze bedürftig. "Mein Gott, wie Sie groß geworden sind; ich hätte Sie nicht wieder gekannt!" sagte sie.

"Und ich, und ich —" stammelte ich, "ich wollte, wir waren noch flein!" Das sagte ich gar weinerlich. Es war wohl das Albernste, das ich hätte erfinden können. Denn welches neunzehnjährige Mädchen möchte auch wieder ein kleines Mädchen werden?

"Ei, warum wünschen Sie bas?" fragte fie, wie erstaunt.

"Damals war ich noch so glücklich, o so glücklich, wie ich's jett nun doch nicht mehr sein darf und kann." Das flüsterte ich ihr, wie in einem Seufzer zu, und legte meine linke Hand auf ihre Linke an meinen Arm. Augustine blieb mir die Antwort schulz dig. Bermuthlich hatte ich wieder eine Albernheit vorgebracht. Ich schamte mich vor mir selber.

Indeffen war man beim Nachteffen lebhaft und luftig. 3ch

١.

gewöhnte mich an den Anblick Augustinens. Ich konnte ihr sogar ganz vernünstige Antworten geben. Aber das Essen wollte mir trop aller Vernunft nicht behagen; und je länger ich sie ansah, je schöner ward sie. Den andern Tag ward sie noch schöner, und den britten noch schöner. Es war offenbar Hexerei. Ich bereute den Schwur, welchen ich unterwegs allzuvoreilig im Postwagen gethan hatte, und beschloß ohne Bedenken einmal meineldig zu werden.

Am Abend des vierten Tages traf sich's, ich weiß nicht wie, daß wir beibe allein im Garten mit einander waren. Ich hatte ihr längst schon etwas sagen mögen, und wußte nur eigentlich nicht recht, was auch? Nun kamen wir gegen die Laube von Weinreben: ich kannte sie noch wohl. "D wie groß sind doch die beiben jungen Akazien geworden!" rief ich. "Nun schlingen sie schon ihre Iweige in einander!"

"Erinnern Sie sich bieser Baume noch?" fragte Augustine schüchtern.

"Könnte ich benn meines Glückes vergessen?" erwiederte ich. "D wie oft war mein Gedanke hier! Ach, Sie waren wohl oft in dieser Laube, ohne an den kleinen Gustav zu denken, der beim Abschied von Ihnen so viele Thränen vergoß!"

"Wissen Sie das?" fragte sie mit leiser, fost sterbender Stimme. Wir traten in die Rebenlaube; sie war vom Schatten der Afazien umdämmert. Ich sah mich um. Die ganze Jugendwelt erwachte. Ich sah Augustinen schweigend an. Ach, wie anders Alles nun! Sie senkte die Blicke zur Erde. Ich nahm ihre Hand und rief: "Hier war einmal die Kirche."

Sie zeigte auf die grüne Gartenbank und lispelte: "Dort der Altar. Ich weiß noch Alles."

"Wirklich Alles?" fragte ich: "o Augustine, Alles?"

"D Guftav!" ftammelte fie.



Und nun fragten und stammelten wir nichts mehr; benn unsere Esppen glühten zusammen. Und als wir wieder genasen, waren wir wie die Rinder, und nannten uns wieder Du und Augustine und Gustav; und doch war Alles anders, und ich gewiß kein uns gehobelter Bräutigam.

Ich zog den bleiernen Trauring hervor. "Kennst du ihn noch, Augustine?" Als sie ihn erblickte, verklärte sich ihr Antlit. Sie nahm ihn, betrachtete ihn lange; ihre Augen wurden naß. "Er ist's!" sagte sie, und betrachtete ihn wieder lange mit innigstem Wohlgefallen; dann breitete sie ihre Arme um mich, drückte mich an ihre Brust, weinte laut und sagte: "Gnstav, o du bist besser, als ich!" Nachdem sie ruhiger geworden, nahm sie ihren goldenen Ring vom Finger, sieckte ihn an meine Hand, und an die ihrige den bleiernen. "Den behalte ich!" sagte sie: "Ich bin die Deinige ewig; bist du ganz mein, Gustav?"

Ge versteht sich, was ein zweiundzwanzigsähriger Dichter ants worten kann, antwortete ich. Wir schworen bei Sonne, Mond und Sternen, bei der Obers und Unterwelt, einander diesseits und jenseits des Grabes zu lieben und anzugehören. Doch wozu soll ich dies Alles umständlich erzählen? Jeder weiß ja, wie Liesbende mit Zeit und Ewigseit, Himmel und Erde, zu haushalten psiegen. Die Liebe stellte das von Adam und Eva verlorne Parasties wieder um uns her. Orei Wochen verstoffen in Unschuld und Seligseit, wie ein Sommernachtstraum. Da ward von der Abereise gesprochen. Lieber Himmel, mir war's, als sei ich erst ans gekommen.

Ich wunderte mich nun über die Unbefangenheit unserer Aelstern. Sie hätten doch wohl sehen können, was in uns beiden vorsging. Unsere Augen, die sich überall aufsuchten; unsere Hände, die sich bei jeder Gelegenheit wie Magnete anzogen; unsere Gesspräche, voll heiliger Mystik — Alles verrieth ja beutlich genug,

daß wir jett im vollen Ernst waren, was wir vor zehn Jahren nur gespielt hatten. Und doch siel dem Herrn Direktor Waldern bei keinem einzigen Abendessen ein, wie vor zehn Jahren mit ershobenem Glase zu sagen: "Alter, unsere Freundschaft muß auf Kinder und Kindeskinder vererben; die beiden da mussen ein Paar geben!"

Mit Augustine hatte ich nie den Muth, von förmlicher Answerbung bei ihren Aeltern, von Cheversprechungen, von rechtes frästiger Verlobung, Hochzeit und dergleichen prosaischen Accidenzien der Seelenliebe zu reden, die das gemeine bürgerliche Leben fordert. Das Alles war uns zu klein, zu entweihend. Wir sesten voraus, die Aeltern hätten den Plunder unter sich schon abgethan.

Inzwischen kam die Abschiedsstunde, der wir schon drei volle Tage entgegengejammert hatten. Mein Bater ließ fich nicht länger hab ten. Am Morgen vor der Abreise waren wir beibe Liebenben schon vor Sonnenaufgang in ber theuern Rebenlaube, um uns noch ein= mal allein zu sprechen und alle unsere Empfindungen zu gestehen. Unter Thranen und Gelübben ward ber heilige Bund erneuert. Die Rebenlaube verwandelte fich nun wirklich zur Kirche, bie Bank jum Altar. Wir fielen auf unsere Knie verzweiflungevoll, ftreds ten betend unsere Sande gen himmel und thaten feierliche Jusagen. Ich versprach Augustinen, daß ich in der heimath sogleich mit meinem Bater reben, bann wieber in bie Refibeng guruckfom= men und bei ihren Aeltern um ihre Sand anhalten wollte. Augustine ward, als ich sie meine Braut, mein balbiges Weib nannte, blutroth. D wie schon war sie. Schamhaft verbarg sie ihr rei= gendes Antlit an meiner Bruft, und stammelte nur: "Einziger Gustav!"

So schieben wir, und noch gesetzter, ehrbarer, als ich selbst erwartete.

ľ

Raum war ich mit meinen Aeltern in unserm Dorf angekomsmen, so benutte ich die erste Gelegenheit, mit dem Bater unter vier Augen zu reden und ihm alle meine Wünsche und seligen Aussichten zu offenbaren. Er sowohl als die Mutter, hatten mich unterwegs, der ich in Träumereien verstummte, mit Augustinens Eroberung geneckt. Das gab mir den Anlaß zur Beichte.

Mein Bater, ein gar kluger, rechtschaffener Mann und zärts licher Bater, hörte mich gelassen und geduldig an. Und Geduld gehörte wohl dazu; denn ich redete eine ganze Stunde, um ihm meine und Augustinens unverbrüchliche Gelübde zu erklären.

"Rind," fprach er, "ich habe nichts bagegen. Ich ehre euer beiber Empfindungen. Es ift mir lieb, daß bu liebst und Augustinen liebst. Der Gebanke an sie wird bich von manchem uneds Iern Gedanken und Gefühl bewahren. Doch rathe ich bir, in biesem Augenblick nichts zu übereilen. Du bist noch jung, kaum über zweiundzwanzig; hast noch kein Amt, was dir Brod geben fann. Aber bas gehört jum heirathen. Augustine ift zwar reich; aber bu wirst boch nicht bei beiner fünftigen Frau in die Rost gehen wollen? Richts Chrloseres, ale fich vom Bermögen seiner Frau abhängig zu machen und ihr sein Glück zu banken. Der Mann foll Mann fein, und burch-fein Gut und Arbeiten Beib und Rind nähren. 3ch selbst als Oberförster habe nur mäßige Einnahme; ich fann bir nicht viel Bermögen geben ober hinterlaffen. Du mußt es bir erst erwerben, wie ich mir bas meinige erwarb. Und sieh', diefer Umstand dürfte wohl auch bazu beitragen, daß mein Freund Balbern bir einstweilen Augustinens Sand verweigern möchte. Augustine, in der Fülle des Wohllebens er= zogen, ift an gewisse Bequemlichkeiten gewöhnt, die ihr Bedürfniß geworben find. Du bift nicht im Stanbe, biefe Bedürfniffe gu befriedigen. Noch ein kleiner Umstand anderer Art tritt zu bem Allen. Guer beiber Alter taugt nicht zu einer bauerhaft glud:

lichen Che. Augustine nämlich ist ungefähr so alt, wie bu selbst. Das ist schlimm! Das Weib ist immer früher reif, als ber Mann, aber verblüht auch früher. Du würdest unglücklich sein, eine alte Frau zu haben, wenn du in der Fülle deiner manulichen Kraft ständest. Iwischen Weib und Mann bringt erst ein Unterschied von zehn Jahren Altersgleichheit."

So ungefähr sprach mein Bater. Jedermann begreift, er hatte offenbar Unrecht. Ich bewies ihm das sonnenklar, und war ganz erstaunt, daß er meine triftigen Grunde gar nicht begreifen konnte. Ich appellirte an meine Mutter.

"Gustav, du hast Recht!" sagte sie. "Ich muß dir in beiner Seele Recht geben. Augustine ist ein Engel. Eine bessere Schwiegers tochter wünsche ich mir nicht. Aber auch der Vater hat Recht. Ich kann beines Besten willen nicht anders reden, als er. Tröste dich Gott!" rief sie, und küßte mir die nassen Augen.

· Nun war bas unser tägliches Gespräch und Berathen. Bir famen nie zu Ende. 3ch litt im Stillen unaussprechlich. zwei Wochen, ba ich mich anschickte, meine Reise zur Residenz und von ba nach bem Städichen anzutreten, wo ich als Referendar glänzen sollte, fam ein Brief von Walbern an meinen Bater. Berr Walbern schrieb eitel Rlage und Jammer um Augustinen, die nach meiner Abreise untröstlich gewesen ware und sogar in Fiebern bas Bett habe huten muffen. Jest fei fie beruhigter. Er aber beschwöre mich, boch jest, wo ich noch ohne Anstellung sei, und ohne mich lächerlich zu machen, nicht an eine ernfthafte Berbindung mit feiner Tochter benken könne, die Residing nicht so= gleich wieber zu besuchen. Ich wurde damit fruchtlos nur bie Wunden wieder aufreißen und Augustinens Gesundheit zerstören. Er aber wiederhole mir, was er anch schon seiner Tochter jugefagt habe, daß er keineswegs gegen unfere Berbindung fein wolle, wenn ich in einem anständigen Amt ware, an welchem es mir in

wenigen Jahren nicht fehlen würde. Noch mehr: er habe gar nichts bagegen, wenn ich, zum Ersat ber Trennung, mit Auguflinen Brieswechsel unterhielte.

Dies Schreiben brachte mich ansangs außer aller Fassung. Ich rasete und wüthete gegen der Menschen Grausamkeit und Tyrannei, bis ich aus Ermattung — ruhig ward. Nun fand ich selbst, Walsdern habe sehr vernünstig geschrieben, und mir sogar mehr zugessagt, als ich nach den ersten Aeußerungen meiner Aeltern hätte hoffen können. Der Brief gab mir sogar einen Triumph über meinen Bater. Ich segnete Waldern. Ich beschloß männlich zu sein, und mir Augustinens Hand durch Verdienste zu erwerben. Die Erlaubniß zum Brieswechsel ward auf der Stelle benutzt. Ich schrieb Augustinen einen drei Bogen langen Brief, und Herrn Waldern voll Empsindungen der Dankbarkeit keinen kleinern.

Herr Walbern war ein weltkluger Mann. Er kannte bas menschliche Herz, und wollte dem ungestümen Strom jugendlicher Reis gungen keine Dämme entgegenbauen. Der Strom wäre nur fturs mender, gewaltiger, zerstörender geworden. Jest ergoß sich bers felbe ruhiger.

Ich reisete also nicht zur Residenz, sondern hin, wo ich als Referendar meine Laufbahn zur Würde eines Obersorstraths bezginnen wollte. Der Abschied von den theuern Aeltern, die Zersstreuungen der Reise, die ersten Einrichtungen und Geschäfte an meinem neuen Wohnorte, trugen nicht wenig dazu bei, mich in eine gelassenere Stimmung zu bringen.

Ich arbeitete mit unermüdetem Fleiße, der vollkommenste Mann in meinem Geschäftsfreise zu werden. Man erkannte es an. Jeder ehrte meine Kenntnisse. Ich hatte nur den einzigen Fehler, ich war noch zu jung. Ich mußte erst den annum canonicum ersteichen. D wie sehnte ich mich nach dem fünfundzwanzissten Jahre!

Endlich erlebte ich's. Was erlebt man nicht endlich, wenn

Beile mehr. Sie aber mir auch nicht. Wir famen aus einander, als hatten wir einander nie gesehen.

Theils aus Rache und Wiedervergeltung von Augustinens Unstreue, theils um mich zu zerstreuen, sah ich mich nun freier unter den Töchtern des Landes um. Es blühten da schöne Rosen. Geru hätte ich auch wohl diese und jene gepflückt; aber das leidige Geld!

Nun wollte bas Glück mir wieber wohl. Ich ward in eine bessere Stelle, in eine andere Stadt versetzt. Mehrere meiner Arbeiten gewannen mir im Staatsministerium Achtung; ich wurde zu verschiedenen wichtigen Geschäften gebraucht, und das Gelingen derselben dewirkte mir, da ich mein dreißigstes Jahr zurückgelegt hatte, die ehrenvolle Ernennung als Präsident des Kriminalgerichts in der Provinz, in welcher ich dieher gedient hatte. Ich genoß, neben der Chre, reichlichere Besoldung; konnte ein gutes Haus machen; die angesehensten Familien zogen mich in ihre Kreise, wenn dieselben durch erwachsene Töchter verschönt waren. Das Schreiben des Justizministers, welches mir meine Ernennung gestracht hatte, besahl mir zugleich, sobald es meine Geschäfte gesstatten würden, in die Restdenz zu kommen, wo ich über Versschiedenes mündliche Ausfunst geben und erhalten, auch Sr. Masiestät dem König vorgestellt werden sollte.

Der Gedanke an die Residenz jagte mir doch zuweilen noch das Blut in die Waugen, obschon ich Augustinen, oder besser zu sagen die Frau Justigräthin, ziemlich vergessen zu haben glaubte. Sozviel ich durch Reisende ersahren hatte, war ihr "Cheherr" ein ziemlich abgelebter, adelicher Herr, und die gnädige Frau lebte, wie man sich in der Residenz ausdrückte, auf dem "Hoffuß"; umzringt von Andetern; alle Tage in glänzenden Gesellschaften des Adels, in Pikeniks, Kränzchen, Assenden, Redouten, Konzerten u. s. w. Die alte Einsalt des bürgerlichen Waldernschen Hauses war verschwunden. Es verdroß mich immer, wenn ich so

etwas hörte. Ich konnte mich nicht baran gewöhnen, mir bie fromme Augustine so zu benken. Zuweilen bachte ich boch aber auch: Gottlob, daß die nicht beine Frau geworden ist.

Ein zweites Schreiben des Justizministers beschleunigte meine Reise zur Residenz, die ich nun seit vielen Jahren nicht gesehen hatte. Ich ward von meinen Obern und selbst von dem Monarchen mit der schmeichelhastesten Güte aufgenommen. Ich war schon drei Tage in der Stadt, ohne daß ich einen freien Augenblick geswann, Augustinen zu besuchen. Vorgenommen aber hatte ich es mir. Da kam mir eines Morgens folgendes Billet:

"Allerliebst, Herr Präsident! So muß also Ihre ehemalige Freundin erst aus der Zeitung erfahren, daß Sie angekommien sind? Bei meiner größten Ungnade gebiet' ich Ihnen, diesen Abend mit einem Souper unter einigen guten Freunden bei mir vorlieb zu nehmen und nicht zu fehlen.

Dero ergebene A. von Winter."

Natürlich! Wer hätte da sehlen können? Aber mir gestel boch der Ton nicht, in dem sie mich einlub. Ich hatte mir das erste Begrüßen ganz anders vorgestellt; denn es überlief mich immer eine sonderbare Aengstlichkeit und Furcht, wenn ich in den vorherzgehenden Tagen zuweilen dachte: "du mußt sie doch endlich bessuchen! — Die vielsährige Trennung, die mannigsaltige Reihe von Schicksalen in diesem Zeitraum, die alte Liebschast und seitdem die Veränderungen zwischen und beiden — das Alles erfüllte mich mit sonderbaren und, ich darf es wohl sagen, recht widerlichen Empsindungen, die mir vor der ersten Jusammenkunft mit der ehemaligen Geliebten bange machten.

Wit gewaltigem Herzklopfen setzte ich mich Abends in die Rutsche und stieg vor dem ehemaligen Waldernschen, nunmehr von Winter= 2sch. Nov. III.

`,

schen Hause ab. Ueber ber Hauspforte sah ich in Stein ein abeliches Wappen gehauen. Im Innern bes Hauses war Alles so nen und elegant ausgebaut, daß ich mich kaum noch barin erkannte; aber zwei schnellsüßige Bediente in blaßgrüner Livrée mit Gold sührten mich balb den rechten Weg, die breiten Stiegen empor, in einen weiten heitern Saal, von glänzender Gesellschaft angefüllt.

Die Frau vom Hause, die gnädige Frau, empfing mich standessgemäß beim Eintritt an der Schwelle. Es war Augustine. Ja, sie war's, und doch war sie's auch nicht recht. Zwar nicht mehr die frische Schönheit eines neunzehnjährigen Mädchens, aber auch noch reizend auch als Frau von dreißig Jahren, voller, üppiger, undefangener. Ich konnte kaum ein paar Worte stottern, so bestroffen, so verlegen war ich. Auch ihr Auge, auch ihr Erröthen sagten mir von einer schnellen Bewegung ihres Gemüths. Allein sie ward so dalb ihrer Meisterin, so gewandt, daß sie mich auf die gefälligste Weise von der Welt begrüßte, mich meiner eigenen Verlegenheit entriß, mich mit scherzhaften Vorwürfen strafte, daß ich die alte Bekannte so lange versäumen könne, und nun dei der Hand in die Versammlung führte, um mich derselben als einen guten Freund vorzustellen, den sie seit Jahren nicht gesehen.

Ich hatte mich bald im Getümmel der allgemeinen, muntern Unterhaltung erholt. Die Frau vom Hause mußte die Ehre des Hauses machen. Sie war und sprach mit Allen gleich gütig, gleich scherzend, gleich liebenswürdig. Als sie wieder einige Augenblicke in meine Nähe kam, war ihr Erstes: "Bie lange haben wir das Glück, Herr Präsident, Sie in der Residenz zu besigen?" Ihr Zweites: "Vortresslich, allerliehst! So sage ich Ihnen ein für alle Mal, ich erwarte Sie alle Tage bei mir, und ernenne Sie sür die ganze Zeit zu meinem Cavaliere servente." Jeht nahte ich mit der Bitte, mich ihrem Gemahl vorzustellen. "Mon Dieu," rief sie, "weiß ich auch, wo der herumschwärmt? Ich vermuthe,

er ist mit bem Oberjägermeister auf einer Landparthie aus. A propos — setzte sie bann-hinzu — sind Sie schon verheirathet?"

Der Abend verstrich; es war nicht möglich, zu einer vertrauten Unterhaltung mit Augustinen zu fommen. Man tanzte, man speisete. Wit und Muthwillen herrschten, und Pracht und Eleganz blenbeten.

Ich hatte in den folgenden Tagen das Glück, auch Augustinens Gemahl zu sehen. Der geheime Justizrath war ein Mann in den Fünfzigern, sehr fein, sehr hösisch, abgeschlissen; aber franklichen Ansehens, ausgemergelt und hager. "Nicht so, mein schöner Herr!" sagte Augustine einmal im Borbeigehen zu mir: "Sie stehen wohl recht stolz neben meinem Windspiel von Gemahl, um mich und meinen Geschmack ein wenig zu demüthigen. Aber ich versichere Sie doch auf Ehre, er ist bei bem Allem eine recht gute Haut."

Mir wollte ber Ton in dem Hause durchaus nicht behagen; und gewiß nur Augustine mußte es sein, um mich zu bewegen, an allen ihren Parthien, so viel ich Geschäfte wegen konnte, Theil zu nehmen. Sie gestel mir nicht, und doch sand ich sie so liebens-würdig; ihre muntere Laune, ihre Schalkheit, ihr Witz sesselten mich eben so oft wieder, als mich alte Erinnerungen und ein Versgleichen der Gegenwart mit der Vergangenheit von ihr abstießen. Ich sühlte sogar, sie könne mir auch jest noch gesährlich werden, trotz ihrer Flatterhastigkeit und ihres Welttons.

"Sind Sie aber auch glucklich, gnädige Frau?" sagte ich zu ihr eines Abends, da ich endlich einmal, ohne nahe Zeugen, mit ihr in der Oper in der gleichen Loge allein saß."

"Bas nennen Sie Glud?" entgegnete fie.

Ich ergriff ihre Hand, druckte sie mit Herzlichkeit und sagte: "Ich nenne das ein Glück, was Sie meinem Herzen einmal gesgeben hatten. Sind Sie glücklich?"

"Zweifeln Sie, Berr Brafibent?"

"So bin ich gludlich, wenn Sie wahr reben."

٠,

"Wahr reben? Wie, Prasidentchen, sind Sie noch der alte Schwärmer? Nun, es sieht Ihnen noch recht gut an. Aber versgessen Sie nicht, die Opernloge ist kein Beichtstuhl. Um Ihnen zu sagen, was Sie hören wollen, mussen wir unter uns sein. Bessuchen Sie mich morgen zum Frühstück." Ich drückte ihr dankbar die Hand. Unsere Hände hingen wieder magnetisch zusammen, und trennten sich nicht, die zum Ende der Oper, von der ich nichts gehört und gesehen hatte. Wir suhren mit einander zu einem Souper bei einer ihrer Freundinnen, einer Hosdame.

Folgendes Worgens war ich schon um acht Uhr vor ihrem Hause; die gnädige Frau schlief noch; um zehn Uhr wurde ich zu ihr geslassen. Sie war noch im Morgentleibe; aber nur um so reizensber. Jeht kam's zur Beichte, wie sie es nannte. Ich ersuhr, daß, wenn man über die empsindsame Romanenzeit der Kleinens mädchensahre hinweg sei, man denn doch sein sogenanntes Glück in solivern Dingen suche. Sie sei mit ihrem Manne ganz wohl zusstrieden, eben weil er vernünstig genug wäre, sie ungestört leben zu lassen. Die altväterischen Meinungen, die man in den Kindersjahren einsauge, verstögen von selbst, wenn der Verstand komme. Freilich wolle sie nicht läugnen, daß sie ihren Mann keineswegs so geliebt habe, wie mich; und — setzte sie mit einem schelmischen Lächeln hinzu — alte Liebe rostet nicht; ich din Ihnen auch noch jeht gut; aber, meinte sie, ich hätte wohl besser zum Liebhaber, als zum Chemann, getaugt.

Ich hatte nun wohl vielerlei dagegen zu bemerken; aber fie erwiederte mir Alles mit Lachen. Indem kam eine ihrer Josen und kundigte an, das Frühstück sei bereit. Sie gab mir den Arm. Wir gingen in den mir wohlbekannten Garten.

Aber den lieben Garten — nun kannte ich ihn nicht mehr. Die ehemaligen Blumenbeete waren verschwunden; statt dessen drängten sich Gruppen von auskändischen Gesträuchen und Bäumen in sogenanntem englischen Geschmad zwischen grünen Rasenpläten. Einzelne Wege schlängelten sich ba hindurch. Die Rebenlaube hatte sich in einen verschlossenen chinesischen Tempel verwandelt, von den beiden hohen Afazien umdämmert. Wir traten hinein; es war das niedlichste Boudoir von der Welt. Statt der grünen hölzernen Bank bot uns ein weichgepolstertes Sosa von Mahasgonpholz den Sit vor einem japanischen Tischen an, mit Kassee, Chokolade und Leckereien besetzt.

"D die schöne, heilige Rebenlande, unsere Kirche, unser Altar, unsere kindliche Seligkeit — o wohin ist das Alles!" seuszte ich, und sah Augustinen mit einem Blick an, der vermuthlich wehe müthige Vorwürfe machte.

"Hängt benn die Seligkeit von der Rebenlaube ab?" rief ste lachend. "Ich glaube beinahe, Sie sind mir nur noch halb so gut, als vor zehn Jahren, weil ich nicht mehr den gleichen Rock von damals am Leibe trage?"

"Aber, Augustine — ja, ich nenne Sie noch einmal so, und diese Stelle gibt mir das Recht dazu, — sind Ihnen denn nicht gewisse Denkmäler göttlicher Minuten aus dem Leben ehrwürdig geblieben? Jum Beispiel, sehen Sie hier ihren Goldring, den Sie mir vor zehn Jahren eben hier an den Finger steckten — ich trage ihn seitdem wie ein Heiligthum beständig."

"Und ich Ihnen zu Ehren sogar, wenigstens bei biesem Frühsstück, ben wohlbekannten bleiernen Ring!" sagte Augustine, und hielt mir die Hand vor's Gesicht. "Sehen Sie nur, er ist schwarz geworden, und doch hebe ich ihn in meinem Schmuckläsichen, neben den Juweelen, wie ein Juweel auf."

Als ich den Ring erblickte, übermannte mich ein bittersüßes Gefühl. Ich nahm die schöne Hand, welche der Ring noch schöner machte, und bedeckte sie dankbar mit heißen Küssen. Augustine zog zitternd die Hand zurück und sagte: "Gustav, bist du noch

immer der ungestäme Schwärmer? Deine Nähe ist mir nicht gut." Sie wollte aufstehen, beugte sich aber wieder zu mir nieder, schloß mich in ihre Arme und füßte meine brennenden Wangen, indem sie seufzte: "Wohl, Gustav, mit dir wäre ich doch glücklicher ges wesen." — Augustinens Ruß, ihre Rührung, ihre Innigkeit verzuchteten meine ganze Besonnenheit. Ich hielt die noch immer Geliebte, die mir so viele Thränen gekostet hatte, sest an mein nur allzutreues Herz.

Nachdem wir gefrühstückt hatten, brangte sie mich lächelub zum chinesischen Tempelchen hinaus, indem sie, mit dem Finger drohend, sagte: "Herr Präsident, Herr Präsident! Ihnen ist wahrhaftig nicht zu beichten."

Sie scherzte und bestimmte mir die Stunde, da ich sie zum heutigen Ball abholen follte.

Ob ich gleich noch vierzehn Tage in ber Residenz zubrachte, ward mir doch nie wieder Gelegenheit, mit Augustinen allein zu sein; vielleicht weil ich selbst die Gelegenheit mied. Ungeachtet ich von dem Augenblick, da ich aus dem chinesischen Tempelchen trat, den letzten Funken alter Liebe und Chrsurcht für sie in meiner Brust erlöschen sühlte, konnte ich mir's doch nicht verhehlen, daß sie mir gesährlich werden könne. Endlich war die Zeit meiner Abzreise da. Dwelch ein anderer Abschied, als vor zwanzig ober zehn Jahren! Wir trennten uns unter Trompeten und Pauken auf einer Redoute, die ich, um solgenden Tages früh verreisen zu können, früh verließ. Wir hatten noch miteinander gewalzt und uns viel Artiges zugelispelt. Sie begleitete mich die zur Thür, und rief mir noch ein "Adieu, mon ami!" nach, indem sie an der Hand eines andern Tänzers zum glänzenden Gewühl zurücksehrte.

3ch war von Berzen froh, bem ermübenben Geräusch ber sos

genannten großen Welt entstohen zu sein und mir einmal wieder selbst anzugehören. Bequemlich träumte ich ich meiner Reisechaise durch Wiesen, Wälder, Städte und Dörser hin, und dachte an meine Zukunft, denn die Vergangenheit war mir mit Augustinen widerlich geworden. D wie ändert Alles die gewaltige Zeit! —— Weine Reise — ich hatte vier Tage bis zu meinem Wohnort — ward ctwas langweilig, denn sie blieb ohne Abenteuer. Erst den letzen Tag erlebte ich eins, und zwar von angenehmer Art.

Mein Knecht hielt bes Morgens in einem Dorfe vor einem Wirthshause, um ben Roffen ein 3wischenfutter zu geben. 3ch ging ins Saus; ich hörte barin ganten. Der Wirth und ein grober, halbtrunkener Miethkutscher, beffen Wagen ebenfalls vor bem Saufe hielt, hatten Sanbel mit einander. Ein blutjunges, wohlgefleibetes Frauenzimmer, in Reisegewand, saß weinend auf einer Bank am Tisch. Der garm war entstanden, weil ber Rutscher bas Frauen: zimmer nicht bahin fahren wollte, wohin fie behauptete, bag er gedungen worden sei, sondern mit aller Gewalt nach einer feit= warts von der Hauptstadt gelegenen kleinen Stadt, wohin er burch andere herrschaften bestellt fet, die ihn auf heute erwarteten. Er behauptete: daß er dahin fahren wurde, habe er gleich anfangs beim Afford erklart. Der Wirth hatte fich ber jungen, schüchternen Schönheit angenommen. Da ich hörte, fie sei bie Tochter eines Dorspfarrers, eine Stunde von meinem Wohnort, und bis babin nur der Umweg von einer halben Stunde zu machen, brachte ich bie Sache balb in Richtigkeit. Das Frauenzimmer nahm nach einigem Zaudern — ich sagte ihr, wohin ich wolle und woher ich fei - mein Erbieten an und warb meine Begleiterin.

Unterwegs ward dann viel geplaudert. Sie hatte eine liebliche, zarte Stimme, die reinste Engelsunschuld in allen Mienen. Ich hatte in meinem Leben kein idealisches Dosengesichtchen mit so frommen, freundlichen, zutrauensvollen Augen gesehen. Ich er-

`

fuhr, sie heiße baheim Abele; ihr Bruber habe sie vor vierzehn Tagen nach einem Städtchen gebracht, wo sie den Bürgermeister, ihres Vaters Bruder, besucht habe. Dhue Zweisel war nun dort bei Bestellung des fremden Lohnsutschers, wegen des Jurudsahrens, ein Misverständnis vorgefallen, dem ich einen höchst ausgenehmen Tag verdankte. Denn Abele, bei aller Gutmüthigkeit, schien viel Naturwitz zu haben. Doch schien sie mir unterwegs viel zu schüchztern. Erst als ich sie in ihrem Dorse ihrem Bater übergeben hatte, einem frastvollen, lebhasten Greis — mit welcher Innigseit umsschlangen ihre Arme den Nachen des Alten, ich hätte Bater sein mögen! — erst da bekam sie ihre natürliche Haltung und Wahrsheit. Ich bedauerte, nicht länger verweilen zu können, so dankbar der ehrwürdige Pfarrer mich auch darum bat. Ich versprach indessen, den Besuch zu erneuern, worans aber so bald nichts ward. Ich vergaß es zwischen Geschäften und Zestrenungen.

Auf einem Ball, ungefähr ein halbes Jahr nachher, sah ich unter ben Tänzerinnen ein anderes Frauenzimmer — benn im breis undbreißigsten Jahre werben bem unvermählten Manne die Franens gimmer von höchfter Bebeutsamkeit, - also eine Tangerin fah ich, die unstreitig von den anwesenden Schönheiten wohl die Königin heißen konnte — eine reine, glühenbe Rose in halber Entfaltung und gleichsam vor ihrer Schönheit erröthend. Die jungen herren flatterten aber auch wie Schmetterlinge um sie. Es warb mir warm ums Berg, wenn bie Augen ber iconen Splfibe fich gus weilen eben nur gegen mich richteten, und bas geschah zu meiner Berwunderung öfters. Aber nun schien mir's, als hatte ich diese reizende Gestalt auch schon einmal in Gesellschaft gesehen, vermuthlich in ber Resibenz bei Angustinen. Ich erfundigte mich bei einem Nachbar, wer sie sei? D himmel, es war Abele! Freis lich im Ballfleibe anders, als in der Reisehülle. Nun war kein haltens mehr bei mir. Wie fie vom letten Tang zu ruhen ging,

gesellte ich dreiundbreißigjähriger Schmetterling mich zu den jüngern, und sie war so gütig, den Reisegefährten zu unterscheiden. Wir tanzeten. Ich erfundigte mich nach ihres Vaters Gesundheit, beklagte, daß mich Geschäfte bisher abgehalten, ihn zu besuchen — eine Lüge freilich; aber vor diesem Engel mußte ich mich doch rein waschen — und verhieß baldigen Besuch. Mit freundlicher Unbesangenheit verssicherte sie, ein Besuch von mir werde ihrem Papa recht wohl thun.

Der Ball verursachte in mir eine gewaltige Staatsumwälzung. Der Prafibent bes Rriminalgerichts warb wieber Dichter. 3ch fonnte bie ganze Nacht nicht schlafen. Ich fab nichts als himmelsglang, tangende Seraphim und Abeleu bazwischen schweben. 3ch wunderte mich nur, daß ein so schönes, so frommes, so liebes Mädchen noch nicht ben Mann gefunden. Ihr Bater, hieß es, ist so brav, als sie schön; aber leiber hat er kein Bermögen! D ber Thoren! -3ch war schon nach einigen Tagen zum Befuch in ber Pfarrei; wiederholte ben Besuch von Woche zu Woche; balb galt ich, als Sausfrund. Abele fonnte mir fogar balb Borwurfe machen, wenn ich einmal am bestimmten Tage ausblieb. Und einmal kamen ihr sogar Thränen ins Auge, als ich behauptete, es wäre ihr vielleicht lieber, wenn ich nicht so oft kame. Wir zankten uns schon zuweilen, um uns zu versöhnen; und einmal in ber Verföhnung gab ich ihr einen Ruß, ohne daß fie beswegen ben Jank erneuerte. Sie ward flumm und ihre Wangen glühten im höchsten Roth. Rurg — ich liebte und warb geliebt. Der ehrwürdige Papa zuckte die Achseln und sagte: Sie nimmt keine andere Schätze mit fich, als Liebe, Tugend und Hauslichkeit; wer aber die zu würdigen weiß, hat mehr baran, als an ber Tonne Goldes. Mit ben ersten Frühlingsblumen wand ich meiner Abele ben Sochzeitfrang; ber Bater felbst segnete vor bem Altar seiner Dorffirche unser eheliches Bunbniß ein. Run erft an ber Seite meines herrlichen Weibes war ich ber Glüdlichste von ben Glüdlichen.

٠.

Bald sahen wir uns von blühenden Kindern umringt, Liebes: göttern, die mich und Abelen immer enger vereinten. Abele war von Tag zu Tag liebenswürdiger; eine junge Mutter ist gewiß liebenswürdiger, als das reizendste Mädchen. Abelens reine Seele machte mich selbst edler, als ich vorher gewesen. Man ist nur dann glücklich, wenn man den Muth hat, ganz tugendhaft zu sein. Bor der Bermählung mit ihr dachte ich nur an Ersparen und Reichwerden; als wir einige Jahre in der Che gelebt hatten, war ich bei aller häuslichkeit Abelens so weit gesommen, daß ich fühlte, der Berlust alles meines Bermögens könne mich nicht mehr an Abelens und meiner Kinder Seite unglücklich machen.

Nun erst fand ich, daß mein seliger Bater, da er mich von Augustinen abwendig machen wollte, Recht gehabt hat in Allem, auch in Rücksicht der Jahreszahlenverhältnisse des Mannes und Weibes. Denn da ich mein vierzigstes und Abele ihr hreißigstes Jahr antrat, da wir schon sechs und achtsährige Kinder um uns her tanzen sahen, war Abele noch eine hübsche junge Frau, die wohl noch hätte Eroberungen machen können. Augustine hingegen mochte schon matronenhaft sein.

Ich hörte von dieser nur selten. An Brieswechsel war unter uns nicht zu benken. Reisende versicherten mich, sie sei verblüht," habe aber noch immer einen Hof von jungen Herren um sich, und besonders Dichtern und Gelehrten, benen ihre offene Tasel wohls that. Von Andern ersuhr ich, ihr Mann sei gestorben; die Dichter, welche ihren Hosstaat bilden, seien von der neuesten Gattung, mittelalterische Schwärmer und Nystiker, protestantische Katholiken, und Augustine selbst habe stark in die Romantik hineingegeben, einige ihrer Klinggedichte ständen in den neuesten Musenalmanachen.

Gerade in der Zeit, da ich vom Ministerium wieder einen Besfehl bekam, mich perfonlich in der Residenz einzusinden, um in einer Fürstensache mein Urtheil zu geben, empfing ich auch von Augustinen

einen langen Brief und einen ganzen Stoß Prozesaften. Sie war wegen Erbschaft mit weitläufigen Verwandten ihres Mannes in Haber, und begehrte von mir aus alter Freundschaft Rath und Beistand: Ich packte die Aften in meinen Reisewagen, und freute mich, es mündlich mit ihr abthun zu können.

Ich war vierzig, Augustine fast auch. Sie konnte mir also jest wohl nicht mehr so gefährlich werben, wie vor zehn Jahren in ber verwandelten Rebenlaube. Diesmal ging auch ich, am zweiten Tage nach meiner Ankunft in ber Residenz, ohne alles Bergklopfen zu ihrem Sause. Ich hatte mich vorher melben laffen, um zu wissen, ob sie bei sich anzutreffen sei. Denn man hatte mich in ber Residen; versichert, daß ste selten babeim sei, meistens von Mobepoeten umringt, um romantischen Klingklang zu machen ober zu hören, zu frömmeln, zu schwärmen; ober aber - mit altlichen herren und Damen am Spieltisch, benn bas Spiel sei ihre Leiben= Ihre ehemaligen Freunde und Freundinnen, die ich noch vor gehn Jahren bei ihr gesehen hatte, waren von ihr abgefallen; benn mit ber Frau ware nicht auszufommen. Sie fei in ber gangen Residenz durch ihre giftige Junge bekannt, mit aller Welt im Streit, und wenn man Stadtneuigkeiten wiffen wolle, muffc man nur Fran von Winter besuchen. Das hörte ich felbst von zwei ehemaligen Freundinnen Augustinens fagen, die ich vor zehn Jahren bei ihr gesehen. Sm! bachte ich, aber biefe guten Freundinnen find auch zehn Jahre alter geworden, und haben vielleicht zum Berleumben, ober, wie man's in ber Residenz hieß, zum Medistren einen fleinen Anfat.

Da ich — es war ein schöner Sommerabend — in Augustinens Haus trat, sagten mir die Bedienten, die gnädige Frau wäre mit Gesellschaft im Garten. Ich ging. Ach, der meiner Kindheit wohl

١,

Vigentlich nur um zu einer kleinen Reckerei gegen Augustine Stoff zu haben, hatte ich ihren golbenen Ring, den sie mir etwa vor zwanzig Jahren gegen den bleiernen austauschte, an den Finger gesteckt. Nun der Garten und der Ring — vor mir der chinesische Tempel — es sing mir doch an etwas wunders lich zu werden.

"Ift die gnädige Frau allein?" fragte ich unterwegs den Be-

"Rein, fie hat Gesellschaft; nur wenige Bersonen."

Ich trat in den Tempel. Da saßen an zwei kleinen Tischen zwei Parthien beim Kartenspiel mit so großer Andacht, daß man auf mich nur nicht sah. Ich erkannte Augustinen. D weh, wie abgewelkt! D allgewaltige Zeit! Nein, gefährlich war sie nun gar nicht mehr. Ich dachte mit geheimem Entzücken an Abele zurück.

Augustine war in ihr Spiel so vertieft, daß sie, mich begrüßend, bringend nur um einen Augenblick bat, die Parthie zu enden. Erst nach dieser erhob sie sich, überhäuste mich mit höflichen Resbensarten und Fragen, ließ mir Erfrischungen geben, und bot mir Karten an. Ich schlug sie aus, weil ich das Spiel nicht verssände. "Gerechter Himmel!" rief sie, "womit tödten Sie denn die Zeit, wenn Sie nicht spielen? Das ist mir doch unbegreislich an einem Manne von Geist, wie Sie sind." Sie spielte fort. Es war Pharao. Der Banquier hatte ungeheures Glück. Bald lag alles Gold der Spieler bei ihm. Alle Leidenschaften sah man hier sprechen aus den brennenden Wangen, stieren Augen, frampshaft verzogenen Lippen. Der Banquier leuchtete vor Verznügen.

"Ich habe Sie balb rein ausgeplündert!" fagte er. "Sie sprachen vorhin von meinem kostdaren Brillant — er zeigte seinen blizenden Fingerring; — "ich verspiele ihn in einer Lotterie; setzen Sie ihm alle Ringe bagegen." Begierig und rachelustig sahen Alle auf den schimmernden Brillant. Man nahm den Borschlag

an. Frau von Winter sagte: "Beim Spiel geniren mich die Ringe; ich habe keinen genommen. Aber" — sie sah mich an — "apropos, Freundchen, Sie sind wohl so gütig, und leihen mir den Ihrigen für den Augenblick?" Betrossen über das Ansinnen, zog ich Augustinens Ring ab und reichte ihn ihr: "Betrachten Sie ihn wohl, gnädige Frau! Sie kennen ihn noch? Es ist der Ihrige!"

Sie sah ihn stüchtig an und sagte: "Desto besser!" warf ihn in die Spielschale zu den andern und betrachtete nur den Brillant. Aber die Ringe alle gingen verloren. Der Banquier gewann. Auch der heilige Ring der ersten Liebe ging verloren, und auf dersselben Stätte, wo ich ihn unter Thränen einst empfing. Dalls mächtige Zeit, wie wälzest du Alles um!

\*

Man ging zum Nachteffen. Die werigsten Gafte waren guter Augustine zwang fich, heiter zu scheinen; bas gab aber ihren altlichen Mienen etwas Wiberlichverzerrtes. ln sprack ben Weinflaschen zu, um fich vermuthlich höhere Stimmung zu schaffen; man warb nicht heiterer, aber geschwäßiger. Die Reuig= keiten ber Restbenz wurden gemustert; die Bekannten und ihre heimlichen Geschichten vorgenommen. Es fehlte ber Unterhaltung nicht an Wit; aber an Menschenliebe. Und zu meinem größten Schmerz war Angustine am reichsten an boshaften Einfällen. Sie trug fogar kein Bebenken, zuweilen ihre eigenen Gafte zu perfifiren. Ach, hatte ich jemals glauben konnen, daß die angebetete Ueberirdische im vierzigsten Jahre ganz bas Gegenbild von fich felbst fein wurde? - Ich empfand Langeweile und Efel. Da man fich sogleich nach bem Effen wieber an die Spieltische machte, entfernte ich mich früh.

Es that mir weh', in die Residenz gekommen zu sein, ober vielmehr, Augustinen so entartet erblickt zu haben. Ich besuchte sie zwar noch einige Male in ihren Prozesangelegenheiten, ohne aber mehr, als das erste Mal, von ihr erbaut zu werden. Trot

٠.

ben Kalten ihres Gefichts wollte fie boch nicht alt fein; fie hatte fich Roth aufgelegt; ich that, als bemerfte ich's nicht. Sie fcbien bann und wann unfere ehemaligen gartlichen Berhaltniffe aufwarmen zu wollen; fie warb mir ekelhaft. Als ich von ungefahr eins mal ein Wort von ihrem vierzigsten Jahr fallen ließ, fab fie mich mit fremben Augen an. "Ich glaube, Sie traumen, herr Pras fibent!" fagte fie. "Ihr Gebachtniß altert vor ber Beit. Als wir uns kennen lernten, waren Sie zehn, ich fünf Jahre; ich spielte noch mit der Puppe; ich erinnere mich beffen fehr genau noch. Ein zehnjähriges Dabchen benft nicht mehr an bie Buppen, fonbern an weit ernsthaftere Dinge. Also bin ich bestimmt jest fünf= undbreißig. Und unter uns gesagt, es ift möglich, daß ich mich noch einmal vermähle. Schon lange wirbt ein trefflicher Mann, einer unserer erften Dichter, um meine Banb. Alle seine Gebichte an bie Andenna, an ben Gefrenzigten, alle feine heiligen Legens ben athmen as suße Feuer reiner Inbrunft für mich."

Ich wünschte bescheiben zum "füßen Feuer reiner Inbrunft" Glück, und war froh, als ich zum Thor der Residenz hinaus wies der meiner Abele und ihren Kindern entgegen fuhr.

Man bemerkt nur, daß man alt wird, wenn man die Berswüstungen der Zeit in bekannten Gesichtern aus den Jugendiagen sieht. Ich war mir in der Residenz älter vorgekommen, als ich war. Aber da ich wieder an der Brust meiner treuen, guten Abele lag, und meine Kinder mich umklammerten, und ich nun jedem und jeder auspackte, was ich zum Geschenk von der Residenz mitzgebracht hatte — da ward ich wieder jung. Wo im heimathlichen Kreise Unschuld und Liebe wohnen, ist ewige Jugend.

Es geht benn freilich mit bem Lauf ber Jahre Mancher von uns voran in die beffern und bauernben und höhern Verhältniffe

der Geisterwelt, und das Herz blutet. Aber eben diese Abschiebe machen uns das Leben und das Universum nur bedeutsamer, verknupfen bas hier und Dort in unserm Gemuth fester, und tragen etwas Geiftigeres, Erhabeneres in unfer Denken, Wunschen und Thun hinein. Das Rind ift wohl zufrieden mit einer Blume', einem bunten Steinchen, einem engen Spielplat, und befümmert fich wenig um ber großen Menschen übriges Treiben. Der Jungling und die Jungfrau schwärmen schon lieber ins Weite und Freie hinaus. Die Kinderstube wird ihnen zu enge. Sie wollen mehr. Sie gewinnen, verlieren, erwerben, und haben nie genug. Alles Gute ber Erbe wollen fie umfaffen. Zulest genügt auch bies nicht mehr. Mit den Jahren erweitert fich bas Leben und die Anficht bes Lebens. Dem Kinde wird die Blume und ber bunte Stein zu gering; bem Mann und Weib ber Genuß aller Ehre, alles Geldes gleichgültiger; die Erde hat für den Geist zu wenig; er breitet ben Arm ins Weltall aus, er forbert und hat die Ewigfeit.

Das waren Worte, die uns Abelens herrlicher Bater auf dem Sterbebette fagte. Wir weinten um ihn; aber wir liebten den Vorangegangenen nur mit einer innigern, heiligern Liebe, in der wir uns selbst heiligten. Abele und ich lebten ein höheres Leben, seit zwischen uns und der Ewigkeit kein Unterschied war, und wir dort welche zu lieben hatten, wie hienieden.

Die schönsten aller Freuden gewährten uns unsere Kinder. Meinen ältesten Sohn begleitete ich selbst auf die Universität, und es war für mich und Adelen die angenehmste Ueberraschung, als an meinem fünfzigsten Geburtstag für mich die königliche Ersnennung zu dem ruhigen und ehrenvollen Posten kam, welchen ich noch jest bekleide. Denn diese Stelle verpslichtete mich, in der Residenz zu wohnen; und von da an die zur Stadt, wo mein Sohn den Wissenschaften oblag, war es nur eine mäßige Tagereise. Wir waren also beisammen, so oft es uns eben wohlgestel.

Iwar Abele verließ recht ungern ihre Baterstadt, aber die Residenz, von der sie so oft gehört hatte, besaß doch auch Reiz, und noch mehr für ihr zaries Mutterherz die Nähe ihres Erstges bornen. Sie war in ihrem vierzigsten Jahre freilich nicht mehr das idealische Dosengesichtchen, wie es bei der ersten Besanntschaft neben mir im Wagen saß; aber ihr Gesicht hatte mehr Abel geswonnen, ihr Wesen hatte zur Anmuth Würde empfangen. Abelens Herz war jugendlich geblieben. Ich liebte sie noch mit der ersten Liebe. Ihr holdes Gesicht, von keiner Leidenschaft in seinen mils den Jügen entstellt, hatte keine Schminke vonnöthen, um noch immer recht einnehmend zu sein.

Sie kannte meine frühern Berhältnisse mit Augustinen. Da wir nun in die Restdenz kamen, war sie sehr begierig, meine erste Liebe kennen zu lernen.

Es verging wohl ein Vierteljahr, ehe ich die Frau von Winster aufsuchte; benn ich fand bazu wenig Begierbe in mir. Man hatte uns schon gesagt, sie halte keine Gesellschaften mehr, lebe dußerst eingezogen, und wäre in ihren spätern Jahren im gleichen Grade geizig geworden, wie sie ehemals Verschwenderin gewesen. Diese Sinnesänderung sei als eine Frucht ihrer ehemaligen Spielswuth anzusehen, der sie sich ergeben, als sie nicht mehr zu kleinen Galanterien jung genug war. Man sinde sie nirgends häusiger, als in der Messe, denn sie sei vor mehrern Jahren, von romanstischen Modepoeten begeistert, auf den Einfall gekommen, sich in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche zu wersen, und kathoslisch zu werben.

Als ich sie nun das erste Mal besuchte, traf sich's, daß ich sie wieder im Garten aufsuchen mußte. Schon im Hausgang sah ich einige Heiligenbilder an den bestäubten Wänden hängen. Der Garten war einer waldigen Wildniß ähnlich, und Dornen wucher-

ten, wo ich ehemals als Rind bas Sochzeitmahl genoffen und Augustinens Puppe gewiegt. Die Atazien waren niedergehauen, vermuthlich ans Dekonomie, um Brennholz zu haben. Der chines fische Tempel hatte außerlich allen Flitterprunk verloren; er war mit ehrlichen beutschen Ziegeln bebeckt; kielne zugespitzte gothische Fenster von buntem Glase, wie Kirchenfenster aus den Zeiten der Romantik, so wie ein Kreuz an der Dachspitze, machten das Sauschen einer Rapelle ahnlich.

Das war's auch. Wie ich hineintrat, fah ich Altar und Rruzifft und ewige Lampe. — Die fünfzigjährige Frau von Winter, febr einfach matronenhaft gelleibet, eben vom Gebet aufgestanden, kam mir entgegen, ben Rofenkranz in der Hand, mit ben Lippen murmelnb.

Ich ftanb ftill vor ihr. Sie erfannte mich, und schien erfreut. Ich kounte mein wehmuthiges Gefühl nicht übermannen und blieb stehen, und ergriff ihre Sand und zeigte mit naffen Augen in die Rapelle hinein. "D Augustine!" rief ich, "als hier noch die leichte Rebenlaube stand, wo wir in gludlicher Kindheit die bleiernen Ringe tauschten, — als wir dann hier zehn Jahre später, Jüngeling und Jungfrau, die erften Kuffe unschuldiger Liebe wechselten und dem himmel Gelübbe brachten — —"

"3ch bitte, benfen Sie boch nicht an ble eiteln Rinbereien mehr!" unterbrach fie mich.

"Ach, Augustine, es war nicht mehr fo gut, ba fich bie Rebens lanbe jum üppigen Bonboir im dinefischen Tempel verwandelt hatte; noch schlimmer, als ich hier ben golbenen Ring ber Liebe, bas schone Densmal, an einem Pharaotische verf ""
und seht ba eine Kapelle! "

"Mein herr," fprach Frau von Winter, "ma vom Rausch ber Welt und ihrer eiteln Luft. Sie herz mit folchen Erinnerungen. Sind fie gekomn 266. Rev. 111. höhnen? Wenn Ihnen Ihre Seligkeit lieb ist, folgen Sie meinem Beispiel; lernen Sie der falschen Welt entsagen, und rusen Sie die Heiligen Gottes um ihre Fürbitte an."

Wie ich zu Hause kam, sagte ich zu Abelen: "Nein, liebe Seele, wir wollen nicht zu ihr gehen. Ich kenne sie nicht mehr. Sie ist Beischwester geworben. D allmächtige Zeit!"

# Der Millionär.

Eine Doppekgeschichte.

#### I.

Wenn wir beim alten Oberforstrath von Röbern beisammen saßen des Abends, und das war regelmäßig in der Woche eins mal, gab es immer die reichste Unterhaltung. Kein Kartenspiel, keine Witterungshistorien, keine Musterung der Nachdarn, keine Kannegießerei war da vonnöthen. Man langweilte und plagte sich auch nicht mit dem Deklamiren, noch weniger, daß sich eine singerfertige Figur zum Klavier setzte, um sich bescheiden bewundern zu lassen. Das Gespräch flog unstät und bienenartig von einem Gegenstand zum andern, und sog ans jeder Blume Honig. Jede Uebereinstimmung der Meinung war so lehrreich, als der Zwist derselben. Am allerliebsten hatten wir's, wenn der alte Obersforstath dazwischen irat, mit kleinen Erinnerungen aus seiner Lebensgeschichte. Ich habe mir manche derselben nachmals zu Hause ausgezeichnet.

Ich will hier ein Paar bavon zum Besten geben, die mich sehr anzogen. Aber so angenehm kann ich sie unmöglich wieder erzählen, wie er sie uns vortrug. Es kam eines Abends die Rede auf den französischen Beltweisen Rousseau, auf seine empfindliche Gemüthsart, auf seine Bersachtung der Großen und Reichen, auf seine ftolze Armuth, auf den Widerspruch zwischen seiner kindlichen Gutmuthigkeit und Menschensseinblichkeit.

Einige vertheibigten ben unglücklichen Weisen, der die Welt nie nahm, wie sie war; Andere machten ihm Borwürse. Das Ges spräch wandte sich auf die Wirkungen der Armuth und des Reichsthums bei geistvollen, redlichen Menschen. Was würde Rousseau geworden sein, wenn er im Purpur geboren wäre, ober wenn ihn das Glück mit Tonnen Goldes ansgestattet hätte? Dies und das ward besprochen, und mancher artige Einfall sprang in die Welt.

Darauf hob der alte Oberforstrath an: Ich will Ihnen doch ein paar Geschichtchen erzählen, die mir eben dabei einfallen. Ob sie ganz hier passen oder Ihre Streitsrage entscheiden mögen, weiß ich nicht. Beide sind in ihrer Art wunderbarlich; eine derselben gab einen wahren Hauptspaß. Die Helden beider Geschichten waren meine Universitätsgefährten, und einer derselben ist noch heut' mein treuer, lieber Freund.

Wir horchten Alle.

### Der Banquier und ber Rrämer.

Unter meinen Bekannten auf der hohen Schule zeichnete sich der junge Kasimir Morn durch eine angenehme Gestalt und Gesichtsbildung, noch mehr durch seine vortresslichen Geistesanlasgen und seinen Fleiß aus. Er war Meister mehrerer älterer und neuerer Sprachen, sang vortresslich, machte seinen niedlichen Bers, und ungeachtet der reichen Wechsel, die er von Hause erhielt, war er nichts weniger, als rohen Ausschweifungen geneigt. Er bezahlte für einige arme Mitstudierende Wohnung und Kost, hielt

sich ein Reitpferd, und kam selten zu den wüsten Gelagen der Zechbrüder. Schon ehe er die Universität besuchte, hatte er mit seinem Vater eine Reise durch den größten Theil Deutschlands, Italiens und Frankreichs gemacht; dies ihn gebildet. Sein Vater war Banquier. Der junge Kasimir folgte seiner Neigung zu den Wissenschaften.

Ein halbes Jahr vorher, ehe er die Universität verließ, besgleitete ich ihn in den Ferien für einige Wochen nach Hause. Sein Bater lebte in der kurfürstlichen Residenz gar stattlich. Sein Haus ward von den ersten Personen des Hoses besucht. Ich sah mich mit Güte, als Kasimirs Freund, ausgenommen, mit Verschwendung bewirthet.

Neben bem Mornischen Palaste stand ein altes, baufälliges, finsteres Haus. Darin wohnte ein Gewürzfrämer, Namens Rosmanus; ein wunderlicher Kauz, der ärgste Geizhals der Stadt. Man sagte allgemein, er sei Millionär; dem ungeachtet verkaufte er seinen Kassee, Pfesser, Strup und Käse noch immer selber, oder an seiner Stelle, denn einen Ladendiener wollte er nicht halten, wog auch zuweilen seine hübsche Tochter Karoline das Loth Schnupstadat ab.

Rasmir und die kleine Krämerin hatten ehemals, als Nach; barskinder, mit einander gespielt, und die Freundschaft und das vertrauliche Du der Jugend noch beibehalten, da sie aufgehört hatten, Kinder zu sein. Der Banquier mochte mancherlei gegen das Du einzuwenden haben, denn er war etwas stolz. Er dachte daran, sich und seinen Sohn adeln zu lassen. Der Krämer meinte seinerseits, es schicke sich für die erwachsene Jungfrau nicht, Kassimirn zu duzen; hatte jedoch nichts dagegen, wenn Kasimir in den Laden kam und Rosinen und Mandeln kauste, um Karolinen zu sehen. Jeder Gang in den Laden mußte ja baar bezahlt werden.

Bahrend meines Aufenthalts im Mornischen Saufe gab es

`.

mancherlei ernste Auftritte. Jum Beispiel, Kasimir schwor hoch und theuer, er werde sich nie vermählen, wenn es nicht mit Kasrolinen wäre. Beibe waren mit einander einverstanden. Karoline machte ihrem Vater ähnliche Schwüre. Der Krämer lachte, und der Banquier gähnte.

Herr Morn schien endlich nachgeben zu wollen; benn er liebte seinen Sohn. Vielleicht hatte auch die Million des Herrn Rosmanus etwas Chrwürdiges für ihn. So viel war gewiß, eme reichere Braut konnte Kasimir in der ganzen Stadt nicht sinden.

Alles ware nun schnell in Richtigkeit gebracht worden; benn der Banquier hatte nichts gegen die Million und nichts gegen die Rosenwangen, Vergismeinnichtaugen und rabenschwarzen Locken der schlanken Karoline einzuwenden. Bon der andern Seite sand Herr Romanus, der Sohn des reichen Banquiers sei nicht übel, und Herr Morn mache gute Geschäfte. Rechnete man dazu, daß Rasimir dreiundzwanzig, Karoline sechszehn Jahre zählte; daß beibe sich herzlich liebten, und beibe schon in der Stille Traktate abgeschlossen hatten, die über Tod und Grab hinweg von Ewigkeit zu Ewigkeit dauern sollten: so mußte man eingestehen, die Hochszeit sei hier äußerst zweckmäßig. Auch ich glaubte nicht anders. Wir hatten uns jedoch allesammt verrechnet.

Herr Romanus, wie gesagt, ein wunderlicher Rauz, traute keinem Gewerbe, Stand und Geschäfte, als dem Krämergewerbe. Gelehrsamkeit galt bei ihm nichts; Kriegsleben hieß ihm Ränders leben; Bankgeschäfte nannte er Glücksspielerei. "Kein Kursürstensthum ist ein solch solides Etablissement, wie ein wohleingerichteter Klein = und Spezereihandel!" pflegte er zu fagen. Die Folge dieser seltenen Zusriedenheit mit seinem Stande war, daß er das uns widerrussliche Hausgesetz gab: es könne Niemand sein Eidam wers den, er sei denn ein Krämer.

Der Stolz bes Banquiers emporte fich gegen biefe lächerliche

Bedingung. Rasimir gerieth in bittere Berlegenheit; selbst Karos line wollte ihrem Geliebten nicht zumuthen, daß er ihretwillen zeits kebens Pfesserdüten drehen sollte. Sie hoffte, ihr Vater werde endlich nachgeben. Ich glaubte es auch. Jedermann war der Meinung.

Kasimir, bei seinen Renntnissen und Anlagen, bei bem Reichsthum seines Baters, bei bessen Berbindungen am Hose, state für sein Leben die glänzendsten Aussichten. Die ersten Stellen des Staats standen ihm offen. Die Minister hatten ihm schon seine Laufbahn vorgezeichnet. Er sollte bei der kurfürstlichen Regierung künftig als Reserendar im Justizsache angestellt werden, doch nur etwa für ein halbes Jahr, und dann sogleich in eine der ersten offen werdenden Stellen von Bedeutung hineingezogen werden. Wegen Auswirfung des Adelsdiploms waren vorläusige Schritte gethan. — Nun kam der unglückselige Herr Romanus, und verlangte platiweg, Rasimir müsse, als Eidam, bei ihm wohnen, allem Firlesanz der Welt entsagen, Pfesserdüten drehen und seinen Witdurgern eigenhändig Sirup zumessen, und Häringe à sechs dis acht Kreuzer verkausen!

Denke fich Jeber in bie Lage bes guten Rafimir.

Ich weiß wohl, wenn man breiundzwanzig Jahre alt ist, kann man für ein frommes liebes Mädchen Alles wagen: Batterien stürmen, Tod und Wunden verachten, mit dem Teufel selbst in Kampf treten, in Einöben wohnen, mit Salz und Brod vorlieb nehmen — Alles, Alles! Aber Krämer werden aus einem Staatssminister in Hossnung, Suizentfanaster abwägen lebenslang, und holländischen Käse einwickeln, das ist mehr, als Wunde, Tod, Teufel und Einöbe.

Es war bei bem Allen seltsam, daß der stolze Banquier Morn abermals der Erste war, welcher im Stillen seinem Sohn rieth mit dem wunderlichen Romanus Rapitulation zu versuchen. Kasimir sagte mir das. Ich schüttelte den Kopf. "Weint denn Ro-

٠.

manus, der langzöpfige Philifter, weil er Millionar sei, könne er jeden Chrenmann zu fich in den Koth ziehen?" sagte ich.

Kasimir aber war verliebt. Ich merkte es wohl. Seine Göttin zu gewinnen, hätte er auch wohl zeitlebens Kasseebohnen abgezählt. Da schwieg ich; benn Berliebten ist nicht gut rathen. Hingegen bie eble Karoline selbst sträubte sich wider die Erfüllung von ihres Baters Geseh. Es ward verabrebet, Kasimir solle noch ein halbes Jahr zur Universität zurückehren, unterdessen wolle man den wuns derlichen Papa allseitig bearbeiten. Im Nothfall sollte es an Thränen, Ohnmachten und Todesvorbereitungen nicht sehlen.

Wie beschlossen, so gethan. Wir ritten noch abgelaufenen Ferien nach unserer hohen Schule zuruck.

### Der Banquier unten, ber Rramer oben.

Raroline war eine fleißige Briefschreiberin. Rastmir ersuhr jeden Schritt, den sie that. Sie schrieb sehr artig, sehr schwärzmerisch. Und ob sie gleich ihren Vater nicht von einem einzigen Buchstaben seines Gesetzes abtrünnig machen konnte, blieb sie doch gutes Muths und voller Hossung. "Uebrigens," das war immer ihr Schluß und Trost, "bin ich erst sechszehn, du erst dreiundzwanzig."

Ungefähr vier Monate waren verstoffen, als Kasimir eines Morgens mit verstörtem Gesicht zu mir aufs Zimmer kam. Er hatte einen Brief von seinem Vater nebst zehntausend Gulben baar in Gold erhalten. "Das ist das Lette," schrieb der Banquier seinem Sohne, "was ich dir geben kann; dein ganzes Bermögen ist es. Ich din bankerot und landesslüchtig, und eile über Engsland nach Westindien. Wer weiß, ob wir uns je wieder sehen."

Natürlich, solch ein Schicksalestücken gehört nicht zu ben reis zenbsten. Die zehntausenb Gulben, bie ihm blieben, waren nicht

Bermögen seiner verstorbenen Mutter gehörte. Ich wollte ihn trösten. "Füge mir," sagte er, "boch biese Schande nicht zu einem Mißgeschick, als könnte mich Verarmung schmerzen, und mir die Zukunst versinstern! Ich bin nicht unglücklich geworden, nur ein wenig überrascht. Tröste mich nicht, benn du beleidigst mich. Zerstreue mich nur für heut'; morgen bedarf ich selbst der Zersstreuung nicht mehr."

Ich ließ die Pferde satteln. Nach einem wilden Ritt hatte ich mehrere Freunde zum Punsch beschieden. Mein junger Philosoph war heiter. Er erzählte uns allen die Geschichte seines raschen Slückswechsels, belustigte sich über seine Berarmung, und sagte: "Morgen mache ich Plane." Alle, die ihn hörten, erschraken und bedauerten ihn. Alle schworen ihm treue Freundschaft in Noth und Tod. Nur ein einziger in der Gesellschaft, der junge Enzgelbert, einer der besten Köpfe unter uns, trat lachend zu ihm, und sagte: "All' insgesammt sind Narren. Ich wünsche dir Glück, daß du beines Lumpengeldes los bist. Jest erst wirst du wissen, was du werth bist. Und ich sehe wohl, du bist etwas werth. Ein Millionär, ein Fürst, ein schönes Mädchen sind Dinge, von denen man nie mit Zuversicht sagen kann, ob sie, außer dem Geldkasten, Stand und hübschen Gesicht, noch etwas für sich wollen gelten lassen."

Es waren nicht Alle von Engelberts Meinung. Ich selbst sah in ihm nur einen aufbrausenden Schwärmer, besonders da er sorts suhr und sagte: "Ich will ein Buch schreiben und lehren, wie ein Staat wohl eingerichtet sein musse. Da mussen alle Flackstöpfe, alle Krüppel, Lahme, und Engherzige, desgleichen alle bestagte Leute, denen ein bequemlicheres Leben nöthig ist, das meiste Geld vom Staat empfangen; sterben sie, soll ihr Bersmögen dem Staat zurückfallen. Hingegen den reichen Leus

ten, nämlich ben Jünglingen und Allen, die Kopf und herz am rechten Fleck haben, foll fein Kreuzer gereicht werben. Sie muffen mit ihren Rraften ichaffen und fich nabren mubfam. Das bei wird etwas Großes herausfommen. Da wird mehr als Sparta fein. Staatsbiener, Felbherren, Priefter follen in groben, armen Gewändern einhergeben, in gemeinen Säufern wohnen, schlechte Roft haben, bamit man immer sehe, wer sie find, und bas Bolf von feinem Glang geblenbet werbe. Der Beifefte, Tugenbhaftefte, Thatigste, Tapferste foll ber Reichste beißen, weil er es ift. In meinem platonischen Staate follen bie Ar= men Millionars sein. Seht, so sollte es auch in ber Wirklich: feit sein. Aber wir leben in bem Jahrhundert ber verkehrten Welt! Die Vorsehung ist allein weise, und bringt die verdrehte Mensch= heit wieder in Ordnung, daß fie nicht ganz und gar zu Grunde gehe. Man fagt freilich, bas Glud- ift in Austheilung feiner Gaben blind; es gibt bem Dummkopf bie Schape, bem Talent und Verdienst ben Bettelstab. 3ch aber fage: bas ift göttliche Weisheit und die rechte Herstellung des Gleichgewichts ber Mittel."

"Was?" rief einer ber Juhörer: "ich soll für Nichts arbeisten? Ich freue mich meiner Kraft, und daß ich mir durch sie Ruhm und Reichthum erobere."

"Das heißt," sagte Engelbert, "bu willst mit goldenen Schaufeln Sand graben. Du wirst dir zulett die Rugel durch den Kopf schießen."

"Mir liegt an Ruhm und Reichthum wenig!" fagte Kasimir: "Ich bin ganz Engelberts Meinung. Ich will burch mich selbst gelten, und bin zufrieden, wenn mein Verbienst anerkannt wird."

"Du bist nicht meiner Meinung! Was anerkannt?" rief Engelbert. "Was liegt mir baran, wenn ich wie die Sonne leuchte, und die Welt spricht, ich sei finster, wie eine Kohle. Die Menschen sind Selbstlinge aus Berstandesschwäche, und Reiner bekümmert sich sonderlich um den Andern. Darum sont man den Leuten voll Mitleids zugethan sein."

"Nein," rief Kasimir, "ber Mensch ist an sich gut und herrlich, barum liebe ich ihn. Ich möchte in keiner Welt leben, wie sie bir erscheint."

"Armer Kasimir Morn, du bist zum wahren Menschenfeind geworden!" sagte Engelbert.

"Rinder, ihr streitet um Träumereien," rief ich dazwischen. "Die Welt ist weder so gut, noch so bose, wie ihr sie machen wollt. Alles hat Licht und Schatsen. Heute Regen, morgen Sonsnenschein. Nehmt als verständige Leute das Leben, wie es sich gibt, nicht wie ihr es wollet, und haltet Maß in Allem. Mitztelstraße ist die beste Straße!"

Engelbert näherte sich mir lächelnd, strich mir mit flacher Hand über die Augen, wie einem Kinde, welches gar altslug redet, nahm dann das Punschglas, stieß mit mir an und sagte: "Rös dern, du bist ein ganz kapitaler Bursch; du wirst in holder Mittelmäßigkeit mit dem gemeinen Hausen fortschwim= men; dich über saubergewaschene Windeln freuen und über eine grausam zerbrochene Seisenblase weinen können. Dir kann es nicht zu gut und nicht zu übel gehen."

Dies Gespräch erzähle ich nur, weil es erst durch die Folge mertwürdig geworden ist. Denn Engelbert hatte wie ein begeissterter Seher der Zukunft gesprochen, und uns Allen ziemlich richtig geweissagt.

Rasimir empsing nach ber Flucht seines Baters viele Beileibs: bezeugungen. Auch Karoline suchte ihn zu trösten, und meinte nun selbst: am besten war's, er unterwürse sich schweigend dem Hausgesetze des Herrn Romanus, würde Krämer und bliebe es, so lange der Bater lebe. Hernach könnten sie ja beide thun, wie sie wollten.

`.

### Hoffnung und Troft.

Wohin ber arme Kasimir kam, hörte er Verwünschungen seines Baters. Die demselben ehemals am meisten geschmeichelt hatten, waren jett die erbittertsten Feinde. Es gereichte dem Sohn, bei allem Schmerz, zu einer Art Trostes, als nach wenigen Monaten die Nachricht vom Tode des unglücklichen Baters einlief. Er war an einer Lungenentzündung gestorben, weil er seine Kankheit, vielleicht in Gram und Lebensüberdunß, vernachlässigt und versschlimmert hatte. Denn seit dem Tode des Falliten hörte wenigsstens das Versluchen seines Namens auf, und der junge Wern erregte doch einiges Mitleiden.

Rasimir blieb gesaßten Muthes; er ließ ben ersten Sturm in der Stadt vertoben; wandte sich dann an die ehemaligen Freunds seines Hauses, an die Minister, an die Staatsräthe, und Keiner wies ihn ab. Man hatte ihm ehemals schon eine Referendarstelle verheißen. Er' empsing sie jett bei der kursürstlichen Kammer. "Halten Sie sich brav," sagte der Minister, "studieren Sie sich in unsere Gesehe, gegenseitige Rechtsverhältnisse und Finanzen ein, und ich werde ferner an Sie denken. Freilich, als jüngster Kammerreserendar, müssen Sie ohne Gehalt arbeiten. Aber in einem Jahre, hosse ich, oder in zweien wird sich sür Sie schon etwas ausmitteln lassen. Sie sind noch gar jung. Was wollen Sie mit vierundzwanzig Jahren?"

Diese Sprache des Ministers war die Sprache eines väterlich: gesinnten Freundes. Rasimir richtete sein kleines Hauswesen ein. Er wohnte zur Miethe in einem artigen Bürgerhause, das dem weiland Mornischen Palaste gegenüberstand. Es war ihm weniger um den Andlick von dem traurigen Denkmal verschwundenen Glanzes, als um die herzerhebende Nachbarschaft der blauäugigen Karoline Romanus zu thun. Denn hatte ihm der Krämer gleich verboten,

einen Fuß über bie Hausschwelle zu setzen — mit ben Augen Karos linen zu besuchen, war Jebermann unverwehrt.

Und er besuchte sie mit ben Augen wirklich so fleißig, wie sie ihn. Sie wohnte im Geifte auf seinem Zimmer bei ihm, bas fie, von ihrer Stube aus, fehr gut im Sonnenschein übersehen konnte. Da war ihr balb jebes Platchen befannt. Sie wußte, wenn er ausging, wenn er wieberfam, wenn er arbeitete, wenn er fröhlich, wenn er traurig war. Er wußte bas Alles auch von ihr; im Som: mer ftand ober faß fie gern vor bem Laben unter ber Thur, im Winter wich fie nicht vom Fenster. Ging ber alte Romanus aus, war der junge Mann im Laden bei ihr. Man erfand bie Zeichen= sprache, die Fernschreibefunft, und binnen Jahresfrist brachten es die lieben Leute zu einer folchen Bollkommenheit, daß fie fich Allas erzählen konnten, was sie bachten, wollten, hofften, fürch= teten, ohne bazu ben Mund nöthig zu haben. Waren fie einmal ein Augenblicken personlich beisammen und ohne Zeugen, ba mogen sie beide ben Mund, benke ich, wohl zu etwas Besserm nöthig gehabt haben.

Rasimir hoffte immer und Karoline tröstete immer. Nach Jahr und Tag sagte sie: "Ich bin ja erst achtzehn, und du bist erst sünfundzwanzig." Das war vollsommen richtig. Kommt Zeit, kommt Rath. — Kasimir arbeitete unermüdet, war gefällig und bienstfertig gegen Jedermann; half mit seinen Aussätzen, Berechenungen, Anschlägen, Entwürsen, Katasterberichtigungen u. s. w. manchem seiner bequemen Vorgesetzen aus der Noth. Dafür hatte ihn Jedermann billig lieb, lobte seine Kenntnisse, zog ihn zu Rath, lud ihn zur Tasel, zu Bällen, zu Kränzchen und Piseniss ein. Alle hübschen Mädchen waren dem hübschen Kammerreserens dar hold; er tanzte ohnehin wie eine Sylse, sang wie ein Gott, bellamirte wie ein Engel — kurz, Alles war überirdisch an ihm, wie denn in gewissen Jahren gewissen Leuten an gewissen Leuten

Alles überirdisch ist. Gewiß hätte Morn schon im fünsundzwans zigsten Jahre eine recht artige Anstellung in den Staaten der kursfürstlichen Durchlaucht haben können, hätte er nur Ohren gehabt, und mancherlei Vorschläge gehört, die ihm doch deutlich genug gesagt worden waren; oder Augen, um manches liebenswürdigen Fräuleins Augen näher anzusehen. Allein er hatte nur Augen und Ohren für die traute Nachbarin. Dafür war er noch im sechs= undzwanzigsten unbesoldeter Kammerreserendar. "Was thut's?" sagte Karoline: "On bist ja erst sechsundzwanzig, ich din erst neunzehn. Wir können wohl warten." Sie hatte Recht. Und er war so bescheiden, mit seinem Glücke, zu lieben und geliebt zu werzben, recht wohl zusrieden zu sein.

Er konnte es auch wohl sein. Denn die schöne Romanus stand in voller Bluthe, und an Lieblichkeit über alle Rebenbuhlerinnen erhaben; Stadt und Hof sprachen von ihr. Auch Prinzen wandelten gern zu Fuß vor dem Kramladen vorbei, um einen Blick ber Bunder= lieblichen zu arnten; auch Ebelleute machten mit bem murrifchen Knauser, ihrem Bater, Bekanntschaft und Freundschaft. Schönheit wie Karoline, die Erbin einer Million, war wohl werth, baß man ihr alle Stammbaume, Orben und Diplome zu Füßen - legte. Doch weber Grafen, Freiherren, Ritter, Staats =, Rriegs=, Hof=, Rammer=, Inftiz=, Finang=, Polizei=, Kirchen= und Schul=, geheime noch öffentliche Rathe rührten bas Berg bes alten Rramere ober ber reizenben Erbin. Denn einerseits konnte fich Reiner berfelben entschließen, in ben Gewürzladen zu treten, und Seife und Schuhwachs zu verkaufen; andererseits sah Karoline so kalt und gleichgültig auf die Herren, wie auf ben hölzernen Mohr, ber vor bem Laben aufgestellt war, um eine irbene Pfeife zur Schau zu halten.

All' ihre Pracht und Schönheit, ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe, ihr beseligendes Lächeln gehörte nur bem Einen und Er=

wählten, und sie gab, — ich barf es Ihnen wohl sagen — ben Kuß, für welchen mancher Fürst Thron und Krone umsonst gebosten haben würde, dem armen Kammerreferendar ungebeten, und, wenn ich mich nicht sehr irre, dußendweis. Das war doch Trostes genug.

## 3 wanzig.

Ungeachtet dieses Troftes runzelte ber gute, fleißige Kasimir zuweilen seine Stirn, wenn er sah, daß Jahr um Jahr verschlich und ber alte Romanus der alte Romanus blieb, und sich nicht erweichen ließ. Nicht minder fing es ihn an zu franken, daß von Seiten ber Regierung ihn Niemand beachtete. Er wußte, was er leistete, und boch schien man baraus wenig zu machen. Jeders mann zwar ließ ihm Gerechtigkeit wiberfahren. Morn ist ein treff= licher Arbeiter, ein rechtschaffener Mann, ein herrlicher Ropf, an Renntniffen einer ber Vorzüglichsten! bas war bie allgemeine Stimme. Morn hatte Gelegenheit, fie genug zu hören. Dem= ungeachtet, wenn eine Stelle zu besetzen war, erinnerte fich keine Seele an ben trefflichen Arbeiter, an ben rechtschaffenen Mann, an ben herrlichen Ropf. Da forgte Jeber für seinen Sohn, ober Better, ober Reffen. Da half eine Familie ber anbern. Junge Manner, die weber so lang gebient, noch so viel Geschicklichkeit hatten, wie Kafimir, wurden ihm vorgezogen. Ram bann Morn und flagte, so zuckte man die Achseln, schimpfte auf ben Nepotismus der Andern, auf die Ungerechtigkeit, auf die Undankbar= keit ber Großen; man vertröstete auf ein anderes Mal, und ließ es bamit gut sein. hintennach saben fich biejenigen, bet benen er geklagt hatte, wohl noch bazu ganz verwundert an, wie er nur so verwegene Anspruche machen könne, gleichsam als ware er Ihresgleichen; als hatte er so viel Vermögen, wie sie; als hatte 26. Nov. III.

`

er so weitläusige und angesehene Familienverbindungen, wie sie. Konnte man ihn gebrauchen — gut, so brauchte man ihn. Seine Talente hielt man in Ehren. Hatte man ihn gebraucht, so war's damit abgethan.

Morn gehörte, bei aller seiner Klugheit, zu ben gutmuthigen Menschen, welche sich eben so oft und mit leichter Mühe versöhnen lassen, als man sie beleidigt. Sie sind im Spiel immer die blinde Ruh der Eigennütigen und Ränkestolzen; lassen sich mit einem Händebruck, einem herzlichen Wort bestechen, und lausen für den treuherzig durchs Feuer, der sie hinter ihrem Rücken auslacht. Sie haben von der fröhlichen Schamlosigkeit der freien Weltleute gar keinen Begriff; und die herzlose Riederträchtigkeit, deren man oft auf Gerathewohl hin, oft für die allerundedeutendste Kleinigskeit sähig sein kann, bleibt ihnen unglaublich. Worn hielt die meisten Wenschen sur schwach, aber doch kerngut, weil sie gegensseitig strenge Tugendrichter waren. Alles Gute glaubte er willig; aber das Böse bezweiselte er gern. Es war ihm Bedürsniß, sich mit einer sittlichsschönen Welt umgeben zu wissen.

Daher trug er sein hartes Loos gebuldig. Er hatte bas ans genehme Bewußtsein, geachtet und geliebt zu sein. Er war also keineswegs verkannt. Daß man ihn nicht nach seinen Verdiensten in Stellen setze, daß man ihm Andere bei jeder Gelegenheit vorzog — nun, es schien ihm unrecht; doch maß er sich im Stillen wohl selbst die Schuld bavon bei. Er war der Neinung, seine Verdienste würden für ihn reden; er konnte bei den Großen nicht recht zuthätig sein; kam, ohne amtliche Geschäfte zu haben, nie in ihre Vorzimmer; war zuweilen, bei seiner gutmüthigen Lebshaftigkeit im Reden, etwas zu ossen und undefangen; stellte sich, um nicht — denn die Welt ist schwach — von den Leuten geringer geschätzt zu werden, reicher als er war. So mochte es ganz natürzlich zugehen, wenn man einen Andern, der der hilse bedürftig

schien, ober ber sich zubrängte, in Aemter beförderte und ihn siben ließ.

Und war er auch einmal im Ernst um seine Lage traurig: so richtete ihn Karolinens tröstender Engelsblick wieder auf. "Was ist es denn mehr?" sagte sie, als sie ihm im März an seinem Geburts: tage, wie gewöhnlich, einen Strauß von blühenden Schneeglöckschen zum Angebinde an die Brust drückte: "Du bist nun erst sieben= undzwanzig alt, und ich — zwanzig." Sie schien sich zu besinnen, ob sie nicht zu viel gesagt habe?

Auch dem guten Morn siel das Wort auf, vielleicht weil Karoslinens Stimme beim Aussprechen desselben ganz weich und sinkend wurde. Es machte ihn nachdenkend, da er wieder auf sein Zimmer kam. Aber was ließ sich thun? Zwanzig blieben zwanzig; und es war vorauszusehen, der Krämer Romanus würde auch in noch einsmal zwanzig Jahren seinen Sinn nicht ändern. "Inzwischen wird Karoline verblühen," seufzte Kasimir, "und ich bin ein alter Junggesell."

Er warf sich in eine Ede seines Sofa's, und — weinte bitterlich.

### Beffere Ausficht.

Man klopfte an seine Thur. Ein Bedienter des geheimen Kasbinetsraths Herrn von Bitterblatt erschien, und brachte ihm die Einladung, desselben zu einem Wörtchen im Vertrauen.

Ein Wörtchen im Vertrauen von Herrn von Bitterblatt, bem Vertrauten des alten Herrn Kurfürsten, war keine geringe Ehre. Kastmir eilte mit hoffnungsvoller Neugier zu ihm.

Er ward sehr zuvorkommend ausgenommen. Herr von Bitters blatt hatte die Gabe, äußerst herablassend und leutselig gegen Untergebene zu sein, wenn er sie für sich einnehmen wollte; und unverschämt, grob und stolz, wenn ihm nicht Ehre genug ers wiesen wurde. Die natürliche Folge mußte sein: man sürchtete und verachtete ihn zugleich. Morn hingegen hielt ihn für einen ganz wackern Kabinetsrath, der sich nur zuweilen in der Art, Menschen zu behandeln, vergriff.

"In ben neu acquirirten ganbern wollen Ge. furfürstliche Durch= laucht die Finanzen, so viel als möglich den hierlandischen gleich, organistren!" sagte herr von Bitterblatt: "Es fommt jest barauf an, fammtliche Domanen, Regalien und übrigen Gefalle gu untersuchen, zu orbien, eine gewiffe Ronformitat ber Berwaltung einzuführen, und Vorschläge, in der Natur der neu erworbenen Guter gegründet, zu machen, ihren Ertrag zu fleigern. Se. Durchlaucht haben bazu eine eigene Rommission angeordnet. Es ift ein schwieriges Geschäft. Die bazu bestellten beiben Kammerrathe find betagte Manner, welche die Sache in Jahr und Tag nicht enden werben. Ich unterwand mich vergebens, Sr. Durchlaucht Borstellungen gegen bas Personal zu machen. Es find alte, treue Staatsbiener, benen man bamit eine Ehre anthun will. Zum Brafibenten ber Kommission, vielleicht um etwas Jugendfeuer bin= einzubringen, geruhte Se. Durchlaucht, wiber meinen Billen, meinen Sohn, ben Steuerrath, zu ernennen, mit Rammerrathes karafter. Sie wiffen nun, lieber Herr Referenbar, ber Rurfürst läßt fich nicht gern wibersprechen. Dein Sohn ift etwas franklich. Das Geschäft wird fich in die Länge ziehen, und foll und barf es boch nicht. Ich möchte Sie also, lieber Herr Referenbar, ber Rommission als Sefretar beigesellen. Sie werben gute Diaten haben, und vollbringt mein Sohn bas Werk mit Ihrer Hilfe zur Zufriedenheit Sr. Durchlaucht, woran ich nicht zweisle: so ift bies ber beste Anlaß, Sr. Durchlaucht Ihre vielfältigen Verdienste ins Andenken zu rufen. Ihnen ift, wenigstens bei mir schon, eine ber ersten Stellen in ben neu acquirirten ganben offen und zugebacht."

Morn, wie man leicht benten fann, weigerte fich gar nicht,

die Sendung anzunehmen. Auch begriff er sie wohl. Die beiben alten Herren in der Rommission waren im Grunde beschränkte Köpfe, dem Geschäft nicht gewachsen. Sie sollten nur figuriren, um den Präsidenten ins Licht zu setzen. Der junge Steuerrath von Bitterblatt aber, erst seit zwei Jahren von der Universität zurück, verstand von der Behandlung des weitläusigen Geschäfts noch weniger. Folglich hieß das Alles nichts anders, als der Sestretär Morn solle die Sachen machen. Er war freudig dazu. Sein Glück lächelte. Und that es ihm gleich weh, die schöne Nachbarsschaft auf lange Zeit verlassen zu müssen, wollt' er doch eine so herrliche Gelegenheit nicht vorüberslattern lassen.

Sogar der kleine Umstand, die zu erhaltenden Taggelder, thaten ihm wohl. Denn da er fast ohne Gehalt bisher gedient hatte, reichten die Zinsen seines mäßigen Vermögens nicht zu, den standes= mäßigen Auswand zu bestreiten, so sehr er sich auch einschränkte. Er mußte alljährlich einen Theil des Kapitals verzehren, damit die Zinsen selber schwächen und immer ärmer werden.

Er nahm von Karolinen Abschied. Ein seelenvoller Kuß gab ihm die Stärke, das Unglück der Trennung mannhaft zu tragen. Er reisete mit der Kommission ab, und setzte sich sogleich an Ort und Stelle in Thätigkeit, begeistert von den schönsten Hoffnungen. Es versteht sich nebenbei, daß der Brieswechsel mit der schönen Tochter des hartherzigen Millionärs nicht versäumt wurde. Die Abressen wurden verabredet, denn Herr Romanus durste davon nichts wissen. Rasinir zahlte das Postgeld, denn Karoline hatte keinen Kreuzer Taschengeld.

Rasimir hielt es in der Hauptstadt der neuen Provinz, wie in der kursurstlichen Residenz. Er arbeitete sleißig, hatte wenigen Umgang und mäßige Bekanntschaft, um nicht zu unnöthigen Gelds ausgaben gezwungen zu sein; und hatte er sein Tagewerk vollbracht, seinen Spaziergang gemacht, blieb er auf seiner Stube und las ober schrieb Briefe an sein zweites Ich.

Ein Zusall gab ihm in bem Wirthshause, wo er wohnte, ganz unerwartet andere Unterhaltung. Neben seinem Zimmer wohnte ein Frember, der, saß er an der Wirthstafel, nie redete, und oftmals nach Mitternacht stundenlang aus und abging. Rasimir glaubte ihn zuweilen für sich allein sprechen zu hören. Solche Nachbarschaft war nun freilich nicht ganz angenehm. Der Fremde war ein blasser, junger, artiger Mann von Kasimirs Alter, hatte zwei Bedienten und schien überhaupt von guter Herfunst zu sein.

Als Rasimir ersuhr, er sei ein Engländer, lasse sich Herr Dunkan nennen und lebe schon seit drei Wochen im Städtchen, ohne sich um das Städtchen oder bessen Bewohner zu bekümmern, redete er ihn eines Tages bei Tische in englischer Sprache an. Es that Rasimirn wohl, einem Fremden, wahrscheinlich einem Unglücklichen, Unterhaltung zu gewähren; auch freute es ihn, bei dem Anlaß wieder sein Englisches zu üben.

Der Brite, als er die vaterländischen Tone hörte, sah mit freundlicher Ueberraschung auf, antwortete sehr verbindlich und siel in sein voriges Schweigen zurück. Von Zeit zu Zeit sah er mit forschenden Blicken auf Rasimir. Nach Tische nahm er seine Hand und sagte: "Wollen Sie nicht erlauben, daß ich Sie einen Augensblick allein spreche?"

Rasimir sührte ihn auf sein Zimmer. Herr Dunkan sagte: "Wundern Sie sich nicht über meine Zudringlichkeit. Ich bin ohne Geld. In meine Wechsel ist Verwirrung gekommen. Es müssen Briefe verloren gegangen sein, oder mich versehlt haben. Ich muß nach Umsterdam, und kann meine Schuld im Wirthshause nicht zahlen. Meinen Reisewagen mag ich nicht verkaufen. Können Sie mir nicht hundert Louisd'or leihen? Ich zahle sie Ihnen gern und mit Jins so bald möglich wieder."

Rasimir war betrossen. Es gab beiderseits vielseitige, endlich auch befriedigende Erklärungen. Man verständigte sich. Kasimir sagte: "So viel habe ich nicht bei mir; aber ich verspreche Ihnen die Summe spätestens binnen vierzehn Tagen zu geben."

"Gut," sagte ber Englander, "Sie retten mich aus einer verbrießlichen Verlegenheit. Ich will Ihnen bankbar sein."

"Um Dank leihe ich kein Gelb!" sagte Kasimir. Dunkan umarmte ihn und ging fort.

Erst jest besann sich Herr Morn über sein schnelles Bersprechen. Hundert Louisd'or waren nicht weniger, als der vierte Theil seines ganzen Vermögens. Er schüttelte den Kopf. Der Engländer hatte zwar ein ehrliches Gesicht, und nichts weniger als das Ansehen eines herumziehenden Glücksjägers; allein hundert Louisd'or waren der vierte Theil des Vermögens, und diesen sogleich einem Fremdsling zu leihen, hieß wohl etwas leichtsinnig. "Weinethalben," dachte Kasimir, "betrügen wird er mich nicht. Und könnte er das — ei nun, es ist das erste Wal in meinem Leben, daß mir so etwas widerfährt; es geschieht dann nicht wieder."

Der Engländer ging in der folgenden Mitternacht wieder im Zimmer auf und ab und weinte. "Der Mann ist noch unglückslicher, als ich bin!" dachte Kasimir bei sich: "Der weint gewiß nicht einer Geldverlegenheit willen. Er soll das Geld haben."

Mittags bei Tische war Dunkan zwar nicht viel rebseliger, als sonst, boch freundlicher. Wenn er schwieg, hatte er etwas Nichtssagenbes und boch Finsteres in seinen Zügen. Sobald sich aber beim Sprechen diese Gesichtszüge belebten, schien er ein ganz anderer Mensch zu sein. Er war ein seelenvoller, liebenswürdiger Mann. Kasimir fühlte innige Juneigung für ihn. Der Brite blieb einstlitig und kalt; Kasimir war zärtlich, und suchte Alles auf, ihn zu zerstreuen. Es gelang, ihn zu Spaziergängen zu bewegen. Da, auf einsamen Wanderungen, näherten sich beider Herzen.

•

Dunkan war ein feiner, geistreicher, wissenschaftlich gebildeter Mann. Die Schriften der altern und neuern Weltweisen, die Schickfale und Gesetze der Nationen wurden der Lieblingsgegenstand der Unterhaltung. Nebenbei ersuhr Dunkan, wer Kasimir sei, und dieser hingegen ersuhr, daß Dunkan wegen einer traurigen Begebenheit die heimathliche Insel verlassen und den Vorsatz gesfaßt habe, ein wenig in der Welt herumzuschwärmen Hatte Kasimir sein Tagesgeschäft vollbracht, kam Dunkan Abends zu ihm, ließ durch seine Bedienten Punsch auftragen und blieb die tief nach Mitternacht bei Morn im Gespräch. Bon dem bewußten Darlehen ward nie eine Silbe gesprochen.

Rasimir war mit seinem neuen Bekannten so sehr verbunden, daß er zum ersten Mal den Werth eines Freundes empfand. Auch schrieb er Karolinen in allen Briefen nur von ihm. Das Mädchen fühlte beinahe etwas Eisersucht.

Als das versprochene Gelb ankam, trug er es Abends dem Briten in die Stube. Dieser setzte sich, schrieb einen Schuldens brief und dazu die Abresse seines Hauses in England. "Es ist nur," sagte Dunkan, "falls ich in einigen Wochen sterben sollte, ehe ich meine Schuld selber abtragen könnte. In dem Fall schicken Sie diese Schrift nur nach London, und dazu noch diesen Brief hier." Dunkan gab ihm einen verschlossenen Brief, und umarmte und küßte mit Rührung den Helser in der Noth.

Es mochte für beibe eine gleich wohlthuende Entbeckung sein, daß sie, nun die Trennungsstunde näher kam, wahrnahmen, wie werth in den wenigen Wochen ihres Beisammenseins Einer dem Andern geworden war.

Beim Abschiebe sprachen beibe wenig. Thranen im Auge, bruckten fie einander an die Brust.

#### Der fürftlide Ramenstag.

Es war um Rafimit Alles obe und leer, ba ihm Duntan fehlte. Er hatte wirklich einen Mann verloren, ben er von Bergen liebte; einen Freund, mit bem fein eigenes Gemuth im schönften Jusammens Hang ftimmte, eben weil fie beibe in ungleichen Berhältniffen gleiche Beltansichten hatten.

Beht ward ihm bie Arbeit noch mehr Beburfniß, ale vorher; fie mußte zugleich für ihn Berftreuung und Beruhigung fein. Duns fan und Karoline waren feine Sehnsucht und fein Traum. "Ich bin ein recht glucklicher Mensch!" rief er: "Ich barf bie ebelften Menschen lieben und genieße ihre Liebe."

Rach sieben thatigkeitsvollen Monaten war die Aufgabe bes geheimen Radinetsraths von Bitterblatt vollendet. Man sehrte in die Residenz zuruck, und arntete Auhm und Beifall. Der Rursfürft war mit der Arbeit so wohl zufrieden, daß er den Prafibenten ber Rommission mit dem Berbienstorden schmuckte und den beiden alten Rammerrathen Sehaltszulagen gab. Aur an den guten Sestretar Morn bachte keine Seele. Er ward nicht einmal genannt, ungeachtet Alles sein Werf gewesen.

Bloß ber Praftbent Bitterblatt blieb ihm bantbar, besgleichen beffen Bater, der Kabineterath. Er warb von beiben oft zu Tifche gezogen. Fraulein von Bitterblatt, die Schwester des Prafibenten, fand den jungen Mann fehr anziehend, und ware er nur kein Bürgerlicher gewesen, sein Glad wurde nicht gefehlt haben. Sosbald aber der Kabineterath bemerkte, Tochter fast intereffanter, als der Ru

Cochter fast interessanter, als ber Rul werden burfte, lub er ihn seltener, nicht mehr. Morn erinnerte ihn ne Hoffnungen, bie er ihm wegen einer elrien Landen gegeben. "Lassen Sie ber Kabinetsrath, und klopfte ihm gütig auf die Achsel: "Ich habe schon mehr als einmal Se. kurfürstliche Durchlaucht von Ihren Talenten unterhalten. Warten wir ruhig den Namenstag des Kurfürsten ab, an welchem gewöhnlich die großen Beförderungen vorgenommen werden. Ihr Name wird ohne Iweisel einer der ersten auf der Liste sein."

Damit mußte herr Morn fich wieber beruhigen. Beil er nun feiner Beforberung fo gut, als gewiß, war, und ber Rabineis= rath ihm sogar die Frage vorlegte, welche Stelle ihm die ange= nehmste sein wurde? außerte er gang unbefangen, bag er am lieb= ften eine in ber Residenz zu erhalten wünschte. Denn er bachte an Raroline, von der er boch nicht gern weit getrennt leben wollte. "Dazu kann Rath werben!" sagte ber Rabineterath. " Freilich, einen Mann wie Sie, hatte ich gerne auf einem ber erften Poften in der neuen Provinz gesehen. Allein, da Sie vorziehen, bei uns zu bleiben, laff' ich mir auch bies gefallen. Freilich, eine fo vortheilhafte, einträgliche Beamtung hier in ber Hauptstadt wird sich etwas schwierig ausmitteln laffen. Bielleicht aber gibt man bem alten Rammerrath Balbers eine Pension, und läßt Sie bafür ein= Ware Ihnen bas recht?" ructen.

"Mehr wünsche ich mir nicht!" sagte Morn mit frohglühens bem Gesicht. "Gut! gut!" erwiederte ber Kabinetsrath mit bies berm zuversichtlichem Ton.

Der Winter verstoß unter anmuthigen Hoffnungen. Karolinens Schönheit und Treue waren unwandelbar.

Wollte sich Mismuth in Kasimirs Herz schleichen — ein Lächeln, ein Blick ber Geliebten brachte ben hellen himmel wieber.

Endlich tam der März, der lang ersehnte Monat, der den Namenstag des Kurfürsten brachte. Die Beförderungslisten ers schienen; die Patente wurden vertheilt; Glückwünschende suhren auf den Straßen umher. Worn blieb den ganzen Tag im Zim= mer, damit ihn ber kursurfliche Rangleibote ja nicht versehle. Das Geschent für bessen Bemühung lag abgezählt und in Papier gewickelt auf dem Schreibissch. Es ward Rachmittag, es ward Abend. Sein Auswärter holte aus der Hosbuchdruckerei die Bessörderungsliste, sobald sie abgedruckt war — uber in der ganzen Reihe von Ramen sehlte der Name Morn. Auch fam lein Kangleis bote, den Drucksehler zu verbessern. Es ward sinstere Nacht. Balle, Gastmähler und Frendensesse waren in der ganzen Residenz. Aber der brave Kasimir war vergessen wieder, wie soust. Er saß in dem Sorgenwinkel seines Sosa's einsam und trauerte.

#### Erabe Musficten.

Es war eine traurige Nacht für ihn. Er sah fich in feinen fichersten Erwartungen betrogen. Seche Jahre lang haite er treu und fleißig dem Staat vhne Sold dienen muffen, immer mit hoffs nungen gespeiset. Durch seine stille hilfe hatten Andere, von geringerer Geschicklichkeit, Ansehen und Bermögen gewonnen, z. B. der Sohn bes Rabinetsraths war Kammerpräsident gewors den. Er haite den größten Theil seines Bermögens verzehren muffen, und jeht kaum noch zweitausend Gulben, kaum n zwei Jahre aus eigenen Mitteln zu leben — dann war Betteln verarmt. Er sah, seine Arbeitsamkeit, seine Liseine Dienstgefälligkeit, seine Kenntnisse halfen ihm nichts wissende Menschen, selbst anerkannt schlechtbenkende Menschei wirferde Kenschen, selbst anerkannt schlechtbenkende Menschei traten ihm überall den Weg, wenn sie nur Gest, Fürsprat Ränke batten, schmeichelten, sich zuzubrängen wußten.

Morn war immer ber reblichfte, gludewurdigfte Mann fen; aber bas Glud haite nichts für ihn gethan. Bas er

war nur Frucht seines Berbienstes und feiner Tugend: und bies war so wenig, daß er, ehe zwei Jahre vergingen, Bettler werden konnte.

Auf Karolinens Hand burfte er gar nicht hoffen. Das Schickfal schien ihm nur ihre treue Liebe zu geben, um ihn noch schmerzs licher zu kränken.

Sein ganzes bürgerliches Dasein sing an zu wanken. Der Egoismus der Menschen, welcher nur für sich sorbert und den Redslichen verlacht, erschien ihm in seiner vollen Ekelhaftigkeit. Ersinnerungen an die heuchlerischen Liebkosungen, Versprechungen und alle Falschheiten der Großen seit sechs Jahren empörten ihn. Alles, was er disher an Andern so gern zu entschuldigen gesucht hatte, ihre Parteilichkeit, ihre Gewinnsucht, ihren kleinlichen Siolz, ihren Neid, ihr Lästern jedes Vessern und Veglücktern, erblickte er in der abscheulichen Wahrhaftigkeit. Er konnte sich nicht länger mehr darüber täuschen, daß der größte Theil der Beamten den Staat und bessen Aemter und Einkünste nur, als Hilsemittel, beirachten, ihrem Hochmuth und Ehrgeiz, ihrer Schwelgerei, ihrer Gelbgier oder andern ausschweisenden Begehrungen gütlich zu thun.

Die ganze Nacht durchwachte er in traurigen Betrachtungen dieser Art. Als der Morgen kam, hatte er für sein künstiges Leben noch keinen Plan gemacht. Denn bei seinem verschwundenen Bermögen konnte er nicht länger auf Anstellung warten; und eine subalterne Bedienung, die ihren Mann wohl hätte kärglich nähren können, schämte er sich in seinen Berhältnissen, in der Residenz, und im Bewußisein des eigenen Berthes anzunehmen. Am liedziten wäre er weit weggezogen, wo ihn Niemand kannte, in eine Einöbe, in ein armes Dorf, wo er sich von seiner Hände Arbeit den Lebensunterhalt zu verschassen im Stande gewesen sein würde. Es war ihm süß zu träumen, dort auf Lebenszeit die Menschen zu meiden, und nur an Dunkan und Karoline zu benken, wie an

zwei bestere Wesen unter Millionen Elender, die eben so viele freiwillige Opfer ber niedrigsten Leibenschaften wären.

Die Sitte brachte es mit sich, daß er nun ausgehen und ben Glücklichen Glück wünschen und sich ihrer Hulb empsehlen sollte. Aber seine Verachtung der Menschen und sein Mismuth war zu groß. Er schrieb an den neuen Kammerpräsidenten, sandte ihm sammtliche Alten, welche ihm zugewiesen waren, und zeigte ihm dabei an, daß er glaube dem Staate lange genug gedient zu haben, und hiermit von allen Geschäften scheibe.

Dies abgethan, warf er sich aufs Bett und hielt einen langen, erquickenben Schlaf.

### Der Gebnristag.

Als er erwachte, war es schon Nachmittag. Die Auswärterin vom Hause brachte ihm zwei Billets und einen Strauß von blühenven Schneeglöckhen. Erst jest stel ihm bei, daß sein Geburtstag sei. Er that einen tiefen Seuszer.

Das eine Billet war vom Kammerpräsidenten Herrn von Bittersblatt, das andere von Karolinen. Er kannte beider Hanbschrift. "Erst das Bittere!" sagte er, und öffnete das Schreiben des Prässidenten. Heimlich beschlich ihn doch wieder die Hoffnung, man werde seinen Verlust sehr ungern sehen; man werde ihn bitten, sich nicht zu übereilen; man werde ihm neue und sestere Zuschezungen geben; und heimlich hatte er schon den Undankbaren verziehen. Er las, und fand von Allem, was er erwartete, nichts. Der Prässdent bedauerte recht höflich, daß Morn solchen Entschluß genommen habe, zeigte den Empfang der Akten an, und blieb sein gehorsamster Diener.

"Alfo das der Lohn des sechsjährigen unbezahlten Dienstes!" fagte Morn, und zerdrückte ben Wisch des Prafibenten in seiner

٠.

verweigerten. Er führte feinen einzigen und besten Freund, einen jungen Mann aus einer ber erften englischen Familien, ber von Reisen zurudtam, in bie Befannischaft feiner Angebeteten ein. Dieser hatte ihm versprochen, bei ben feindseligen Aeltern für ihn zu arbeiten. Aber ber Treulose, welcher Dunkans Braut selbst lieb gewann, warb für fich selbft. Obgleich ihn bas Mabchen verschmähte, gaben ihm boch bie Aeltern bie Sand ihrer Tochter. Die Ungludliche ftarb am Abend vor ber hochzeit schnell hin: bie Rebe ging, burch Selbstvergiftung. Dunkan war in Verzweiflung. Er suchte ben falschen Freund auf. Beibe fuhren nach Calais. Da schlugen sie fich. Dunkan suchte Rache und eigenen Tob. Es fehlte wenig, er hatte ben letten gefunden. Ein Stich burch ben Leib brachte ihn bem Grabe nabe. Der Mann, welcher ihn ungluck: lich gemacht hatte, flog nach Amerika. Dunkan ward nach einem Bierteljahre geheilt von ber gefährlichen Bunbe, nicht von ber Schwermuth. Die Aerzte empfahlen ihm Luftveranderung, Berstreuung auf Reisen, und er ließ fich einpacken und in die weite Belt hinausschicken.

Rasimir erzählte nun auch seine eigene Geschichte. Dunkan hörte sie sehr theilnehmend an.

"Dich haben nur gemeine Egoisten betrogen," sagte Dunkan, "nur selbststüchtige Pöbelseelen; mich aber betrog mein einziger Freund, ben ich von Kindheit an besaß. Deine Geliebte lebt noch; die meinige ist mir auf ewig verloren. Dir ist noch zu helsen, mir nicht mehr. Du möchtest in eine Einöbe ziehen; ich würde, wenn es dir Ernst wäre, mit dir gehen. Aber dir ist noch zu helsen, mir nicht."

"Mir zu helfen!" sagte Kasimir seufzend, sah gen himmel und legte beibe hande auf die Brust: "Lieber Gott, guter Dunkan, bu kennst hier zu Lande die Leute nicht."

"Die Leute hier zu Lande find wie Leute bei mir zu Lande,

lieber Morn. Ich gebe dir mein Mort, wenn du mir nicht hinz berlich sein willst, helse ich dir zu Allem. Ich freue mich, einen tollen Scherz zu spielen. Der silzige Käsekrämer gibt dir seine liebenswürdige Tochter, und seine Million dazu. Deine Minister geben dir Ehrenstellen und Orden und was du verlangst. Das Alles läßt sich ohne Hexerei machen. Aber um ein schönes Mädchen zu bekommen, muß man nicht bloß brav und hübsch sein; um eine Million zu bekommen, muß man nicht bedürstig sein; um Aemter und Würden zu bekommen, muß man nicht bloß geistreich, kennt: nißvoll, thätig sein."

"Und wie möchtest bu es anstellen, Dunkan?"

"Ganz einfach. Stoß' an mit beinem Glase! Gelobe mir, kein Wort dagegen zu sagen, wenn ich die ganze Stadt in den April sprenge. Es wird Alles ganz ehrlich zugehen."

"Gut, Dunkan; aber wie willst bu's machen?"

"Ich muß erst meine Leute kennen lernen, muß ihnen auf die Jähne fühlen, muß erst mein Schlachtfeld untersuchen, auf welchem ich für dich kämpsen will. Dann wird sich Alles von selbst ersgeben. Bor allen Dingen thue mir aber den Gefallen, nimm meinen schönen Wiener Wagen und meinen deutschen Bedienten von mir an, als die deinigen. Ein paar Pferde dazu kaufe ich dir morgen. Fahre dann alle Tage sleißig spazieren, aber ohne mich, damit man nicht glaube, die Equipage gehöre mir. Denn ich will kein Aussehen erregen, sondern du sollst die Augen auf dich ziehen. Deiner süßen Nachbarin melde zur Erklärung des Räthsels ganz einsach: du habest ein beträchtliches Bermögen in England gewonnen; damit holla!"

Morn zog die Augenbraunen sinster zusammen: bennoch mußte er über den Einfall lächeln. Er hatte an Dunkan sein Wort gesgeben, ihn schalten zu lassen; am Urtheil der Residenzstadt war ihm ohnehin nichts gelegen. Es mochte ausfallen wie es wollte,

`.

3sh. Nov. 111.

5

er würde die Stadt und das ganze Kurfürstenthum ohnehin verslassen haben. Auch der Geist des Punsches, welcher seinem innern Tone eine höhere Stimmung verlieh, machte es ihm leicht, in Alles zu willigen, was sein Dunkan ihm wegen des Betragens in der Folge vorschrieb.

### Die Equipage.

Folgendes Morgens war Dunkan früh in den Kleidern. "Ich muß dafür sorgen, daß du schon den Nachmittag aussahren kannst!" sagte er, und schloß den guten Morn in seine Arme. "Ach, Morn, du kannst glücklich werden, nur ich kann es nicht mehr!" rief er in trauriger Gemüthsbewegung, und seine Augen versinsterten sich wieder von Thränen: "Aber — du tresslicher Mensch, du bist mein Freund. Das tröstet mich. Bei dir hosse ich, wenn auch nicht glücklich, doch wieder getröstet und ruhig zu werden."

Morn wollte ihm den seltsamen Plan wieder ausreden; aber Dunkan blieb bei seinem Entschluß. Indem erschien Karoline Rosmanus gegenüber am Fenster. Sogleich ergriff Morn seinen Freund, führte ihn ans Fenster, zeigte ihm die Tochter des Millionars, und umarmte und küßte ihn vor derselben. Der ihr wohlbekannte Name Dunkan war eben so schnell hinüber geschrieben. Sogleich hing ein rosensarbener Strickbeutel an Karolinens Fenster, was in der Fernschreibesprache hieß: "Ich bin darüber entzückt!"

"Wahrhaftig!" rief Dunkan, als er die wunderholde Gestalt drüben erblickte: "das darf kein Punschspäschen bleiben!" Und fort ging er, und ließ sich den ganzen Morgen nicht wieder sehen. Statt seiner kam bald Felix, Dunkans deutscher Bediente, um sich Rasimirs, seines neuen Herrn, Gnade zu empfehlen, und zu berichten, welche Kenntnisse und Geschicklichkeit er besitze.

"Vergeffet nicht bie vornehmste: Treue und Redlichkeit!" fagte Morn.

"Redlichkeit werbe ich Ihnen beweisen," antwortete Felix, "Treue werben Sie mir einstößen, gnäbiger Herr."

Die Antwort gestel; Felix ward in Dienst genommen unter benselben Bebingungen, wie er bei Dunkan gestanden war.

Gegen Mittag-ließ fich ber Graf Krebs melben.

"Bor allen Dingen gratulire ich erst zu meinen beiben götts lichen Schecken, scharmanter Freund!" rief ber Graf. "Sie haben da eine himmlische Acquisition gemacht. Ihr Homme d'Affaires ist ein Teuselskerl; er versteht sich auf die Sache, wie der persfekteste Roßkamm. Aber nun erlauben Sie, scharmanter Freund, daß ich bei Ihnen meine blutigen Thränen weine. Die beiden Schecken sind mir an Leib und Seele gewachsen. Wäre ich in dem Augenblick nicht ein wenig in meinen Finanzen berangirt, der Kurfürst hätte mir seinen ganzen Marstall dafür vergebens geboten."

"Aber Sie sind doch bezahlt, Herr Graf, oder muß ich..." stotterte Morn, und ward seuerroth.

"In der Ordnung, Alles in der Ordnung!" siel ihm der Graf ins Wort. "Davon ist keine Rede. Aber ich komme eigentlich in ganz anderer Absicht. Ich muß Ihnen das Gut des Barons Wölpern ausreden, das elende Dreileben! Auf Chre, die Einspöde rentirt nicht anderthalb Prozent. Er sordert hundert und fünfszigtausend Gulben. Haben Sie es schon gesehen?"

"Rein, Berr Graf."

"Ich beschwöre Sie bei Allem, was Ihnen auf Erben und im Himmel heilig ist, Sie muffen die Wüstenei sehen; eine Stunde umher kein Dorf, unter den Fenstern nichts als der Rhein, hintensaus Berge und Wälder. Nein, Sie muffen das Alles sehen, um vor Entsehen davon zu laufen. Wenn Sie einmal Lust haben, sich eine Augel durch den Kopf zu schießen, göttlicher Mann, so

gebe ich Ihnen ben Rath, kausen Sie Dreileben. Herr, bei Ihrem Wermögen, das Ihnen das Glück zugeschleubert hat, werden Sie das Auge auf eiwas Besseres wersen. Ich nehme den herzlichsten Antheil an Ihrem Glück. Eben darum komme ich her. Sehen Sie, ich gebe Ihnen mein schönstes Gut — ein wahrer Fürstensitz ist's — mitten zwischen weiten Kornselbern; Boden wie Gartensgrund — Wald, Rebberge, Wiesen, Gerichtsbarkeit. — Sehen Sie, Alles gebe ich Ihnen um hundert und neunzigtausend Gulben baar Geld. Denken Sie, nur drei Viertelstunden hier von der Residenz! Nur was ich an Verbesserung der Gebäude verschwens det habe, kostet mich — warten Sie, ich habe die Veschreibung in der — nein, ich bin des Todes! ich ließ sie aus dem Pulte bei Hause liegen. Wissen Sie, Seelensreund, am besten ist es, Sie besuchen mich, sehen das Gut."

Der Graf fuhr noch lange in diesem Tone fort. Man merkte bald, das Dunkan angefangen habe, seinen Aprilspaß zu spielen. Er versprach, wenn er Zeit habe, wolle er den Nachmittag hins auskommen. Der Graf empfahl sich unter den höchsten und theuersten Schwüren ewiger Freundschaft.

Dunkan war Mittags bei Tische sehr aufgeweckt; Morn gar nicht. "Du wirst mir die Menschen nur noch verächtlicher machen!" fagte er zu Dunkan: "Denn eben dieser Graf Krebs würdigte mich sonst keines Blickes. Ich war erstaunt, ihn sich zu mir bes mühen zu sehen."

"Werden die Menschen dir verächtlicher," sagte Dunkan, "so ist es nicht meine, sondern der Menschen Schuld, daß sie so klein: lich sind. Gleichviel, wenn ich nur dabei in deinem Herzen geswinne. Auf die erste Frage im Hotel, in welchem meine Bediente sind, wies mich der Wirth wegen der Pferde an den Grafen Arebs. Die Thiere sind werth, was ich für sie zahlte. Der Wirth, als er hörte, der Zug sei für dich, du wärest ein reicher Mann, konnte

er mir beine Verdienste und Tugenden nicht genug rühmen. Als ich mich wegen eines anzukaufenden Landgutes für dich erkundigte, ward sogleich ein Mäkler berusen, der mir deren zehn antrug. Graf Krebs nannte dich gerade einen Gott, behanptete, du hättest schon vor zehn Jahren verdient, Premierminister im Lande zu sein; es würde dann wohl ganz anders im gesammten Kurfürstenthum stehen. Mir gefällt diese Posse ungemein. Sie zerstreut mich. Ich will die Sache weiter treiben. Sie läßt sich nicht übel an."

Nachmittags fuhr Morns Equipage vor, eine Chaise im neuesten und reinsten Geschmack. Der Graf Arebs hatte Recht, um seine Schecken Blut zu weinen, benn es waren ein Paar herrliche Rosse. Morn setzte sich ein, und suhr selber. Sein Felix, in blaßgelber Livrée, sprang ehrerbietig hinten auf.

Die ganze Straße war lebendig geworden; benn vor dem Hause, in welchem der Exreserendar wohnte, pflegte nie ein so glänzendes Fuhrwerk zu halten. Man wartete lange in der ganzen Nachbarsschaft, wer einsteigen würde. Als aber Morn erschien, und der Bediente ihm mit großer Chrerbietung einsteigen half, dann hinten auf sprang, Morn wegsuhr — gab es links und rechts zu rathen. Daß Karolinchen auch ihr schwarzes Haupt zum Fenster hinaus streckte, versteht sich von selbst.

"Ich gabe meine sechs Kreuzer barum," sagte Herr Romanus zu seiner Tochter — er hatte die sechs Kreuzer noch für Häring in der Hand — "wenn man mir sagen könnte, wem die Chaise und der Bediente gehören."

"Das wäre leicht zu erfahren," antwortete Karoline, "fragen Sie doch nur die Frau Weber selbst, bei der Herr Morn wohnt. Sie steht noch vor dem Hause."

"Hast voch Recht; bas habe ich umsonst!" sprach er, steckte die sechs Kreuzer ein und ging zur Nachbarin.

"Ei du lieber Gott!" sagte Frau Weber zu ihm: "Wem

benn anders, als bem Herrn Reserendar? Du mein Heiland, wissen Sie benn aber nicht, was er für ein Glück gemacht hat? Nun, ich gönne es ihm wohl. Er ist ein wahrer Engel von Mann. Ganze Wagen voll Geld sind für ihn aus England angekommen. Er ist der reichste Mann im ganzen Lande unsers gnädigen Kursfürsten geworden. Er hat gehandelt, und das ist ihm gelungen. Sein Bedienter hat es mir selbst gesagt, und der hat's vom engslischen Kausmann, der jest beim Herrn Reserendar wohnt."

Herr Romanus sah die Frau mit einem flieren, durchdringen= ben Blide an, und konnte, als hatte ihn ein Rinnbadenframpf ergriffen, ben Mund nicht wieber aufthun. Er ging heim und warf fich nachbenkend in feinen lebernen Lehnseffel im Gewürzlaben hin. Flink tanzte Karoline die Treppe herab zum Bater, um von ihm bas Neueste zu hören. Er antwortete lange nicht; benn von Morn sprach er nie, ober nur in ber höchsten Noth. Endlich rief er mit einem schweren Seufzer: "Solch einem Taugenichts, Pflaster= treter und Spisbubensohn, bessen Bater mich um mein ganzes Bermögen betrogen hat, gibt's ber himmel im Schlaf; und ich ehr= licher Mann plage mich Tag und Nacht, und Jahr um Jahr, mein ganzes Leben hindurch muhselig von einem rothen Rreuzer zum andern! Ift bas Gerechtigkeit? Womit hab' ich bas verbient?" — Er war bem Weinen nahe. "Aber," fuhr er ploplich auf, "wer weiß auch, ob's wahr ift. Wagen voller Gelb! Pah! von Engs land! Pah! burch Handel! Pah! ich bin auch nicht auf ben Kopf gefallen, Frau Weber!" rief er, und schob fich die pechschwarze Stupperrude breimal um ben Ropf herum; bann rieb er bie flachen Sanbe zusammen, daß fie hatten brennen mögen.

Es gab die neue, modische Equipage des Referendars Morn zu manchen ähnlichen Gesprächen in der Residenz Anlaß. Denn sie war durch ihre Form selbst dem Kurfürsten aufgefallen, vor dessen Palast der Exreserendar vorbeigesahren war. Der Kurfürst fragte barum ben geheimen Kabinetsrath Bitterblatt; dieser glaubte ben Erreferendar Morn barin erkannt zu haben. Man rieth her und hin, und vergaß die Sache wieder.

#### Der Millionär.

Am folgenden Tage ward sie besto reger. Dunkan hatte zwar gegen Personen, mit denen er wegen Morn in Berührung gekomsmen, nur geäußert, diesem sei aus England ein beträchtliches Versmögen zugefallen; aber wenn man nach den schönsten Rittergütern herumsragt, in Equipagen fährt, wie ein Fürst, hat das Wörtchen "beträchtlich" ein beträchtlicheres Gewicht. Graf Krebs, der imsmer im Superlativ zu reden gewohnt war, schwor bei allen Götztern, Morn sei der reichste Privatmann im ganzen Kursürstenthum, ein Millionär; er spiele nur mit Hunderttausenden; er müsse in Ofts und Westinden ganze Provinzen besitzen.

Nichts pflegen die Leute lieber zu glauben, als das Unglaub: liche. Einen einfachen, rechtschaffenen Mann zu verachten bei aller seiner Tugend, fällt Keinem sehr schwer; aber einen Schwärmer ober Narren für heilig zu halten, kostet am Ende wenig Mühe. Man macht kinderleicht den Weisesten lächerlich; hingegen wenn ein Gasner Teusel beschwört, ein Cagliostro Munder verrichtet, hangen ihm Hohe und Niedere an. Hätte man gesagt, Morn bessitze seine hunderttausend Gulden: es wäre zweiselhast gewesen; aber Millionen — das mußte überzeugend sein.

"Sehen Sie, Papa," sagte ber Kammerprässbent zu seinem Bater, dem Kabinetsrath von Bitterblatt, "nun erklärt sich's, warum er sein Reserendariat aufgab. Ich meinte ansangs, es habe ihn beleidigt, daß man ihn bei den Beförderungen vergessen."

"Im Grunde war es ein dummer Streich," sagte der Rabinets= rath, "daß man ihn überging. Aber wer konnte das voraussehen?

٦.

Und war's auch nur beiner Schwester wegen gewesen. Ich glaube, bas Mädchen hat Affektion zu ihm. Sie könnte gemach ins alte Register kommen. Eine avantageusere Parthie, als einen Millionar, sindet sie nicht leicht für sich."

"Und für uns Alle, Papa. Ließe sich die Sache nicht rebrefsfiren?"

Man ging zu Rathe. Der Kabinetsrath nahm die erste Geslegenheit wahr, dem Kurfürsten die seltenen Talente und Verdienste des gewesenen Kammerreserendars zu rühmen. Man müsse einen solchen Mann dem Staate erhalten, besonders da Morn großes Vermögen gewonnen in Bankspekulationen und Aktienhandel. Man spräche von Millionen. Es wäre Schade, wenn solche Summen nicht ins Land gezogen, sondern außer Landes verzehrt werden sollten.

"Hm!" sagte ber Kurfürst: "Mich nimmt Wunder, was Ihr Alle so plötlich Morns Verdienste preiset. Schon der Finanz= minister Rabe sprach mir ganz begeistert von ihm."

Dies Wort schoß bem Rabineterath aufs Herz; benn ber Finangs minister hatte ebenfalls eine mannbare Tochter und brauchte Gelb.

"Rabe behauptete sogar," suhr der Kurfürst sort, "Worn habe, als Sekretär bei der Rommission in den neu acquirirten Landen, ohne Ausnahme Alles gethan, und Andere hätten sich Ruhm und Lohn zugeeignet."

Der Kabineterath lächelte kalt, während ihm vor Schreck und Jorn ganz übel ward, und er schwor im Herzen dem Finanzminister ewige Tobseindschaft.

An Morn war schon vom Finanzminister Einladung zu einer Unterredung gekommen. Morn erschien.

"Freund," sagte ber Minister, "es freut mich, daß endlich mein innigster Wunsch erfüllt ift. Lange warb wider Sie ge= arbeitet. Ich habe mit Erstaunen wahrnehmen mussen, daß Sie bei der letzten Wahl übergangen wurden. Ich eilte zu Sr. Durch: laucht, offenbarte ihm ihre vielseitigen Berdienste, fagte ganz sans gens, daß Sie eigentlich die Stelle des Rammerpräsidenten verdient hätten, die Bitterblatt an sich riß, und ich bestegte die Rabale. Auf meine Vorstellung hin geruhten Se. Durchlaucht, Sie in mein Departement zu versetzen. Herr geheimer Finanzerath, ich habe die Ehre, Ihnen hier das Diplom Ihrer Ernennung zuzustellen."

Morn legte das Diplom, ohne es zu öffnen, schweigend auf den Spiegeltisch, dankte dem Minister für seine gütige Aufmerks samkeit, und — ein Zug von bitterm Verdruß schwebte dabei um seinen Mund — lehnte die Ernennung von sich unter allerlei Vorswänden ab.

Raum war er wieder in seinem Zimmer, suhr der Kabinetsrath Bitterblatt bei ihm vor. "Ich muß Sie selber aufsichen,
theurer Freund," sagte er und umarmte Kasimirn, "mir ist's, als
hätte ich Sie eine Ewigkeit lang nicht mehr bei mir gesehen. Wir müssen einander nicht vergessen. Nur mir zum Todesverdruß hintertrieb Rabe Ihre Ernennung bei der Kammer, um Sie in den Finanzrath zu bringen. Das verzeihe ich ihm in meinem Leben nicht. Apropos, meine Tochter gibt morgen ihren Freunden und Freundinnen einen Ball. Sie hat verlangt, ich müsse Sie selber einladen, damit Sie ja nicht sehlen. Ich hosse, Sie geben uns keinen Korb."

Er bekam ihn bennoch. Rasimir erwiederte die zättlichen Herzs lichkeiten des Rabinetsraths mit kalten Höslichkeiten, und entließ ihn in halber Verzweislung, doch ohne ihm alle Hossnung zu nehmen. Kasimirs Menschenhaß ward durch dies Betragen der Leute noch gesteigert. Er verachtete Alle, und sehnte sich in die tiesste Eins samkeit, um nicht täglich Zeuge so mannigsaltiger Verworfenheit zu sein. Schmeicheleien kränkten ihn jest ärger, als die ehes

١,

maligen Zurücksetzungen, und je emsiger man ihn erhob, je tiefer fühlte er sich erniedrigt.

"D bie Elenden!" sagte er zu Dunkan: "Glauben sie benn, ich sei so erbärmlich und verächtlich, wie sie? Meine sechsjährige Treue und Ausopserung galt nichts; aber das bloße Gerücht, ich sei reich, ändert alle Ansichten. Möchte ich nun ein Dummkopf, ein boshafter Mensch sein — man hält mich für einen Millionär, und ich gelte für den verdienstvollsten, achtungswürdigsten, geistzeichsten, edelsten Mann. Die Komödie ekelt mich an, Dunkan,"

"Mich belustigt sie. Das Hauptstück fehlt noch, lieber Morn. Die schöne Romanus muß erobert werben!" sagte Dunkan.

### Der Gieg.

Die Eroberung war schon halb und halb gemacht, ohne daß es den beiden Freunden ahnete; denn der alte Romanus, der gegen Karolinen fast nie ein Wort von Morn sprach, hatte ihn seit einigen Tagen vom Morgen dis zum Abend auf der Lippe. An der Million ließ sich nicht mehr zweiseln, seitdem es stadtstundig geworden, Worn habe seine Ernennung zum geheimen Finanzeath ausgeschlagen; der Minister Rabe und der Kabinetstrath Bitterblatt wären Todseinde und Nebenbuhler, ihn zum Eidam zu haben.

"Und er wird wohl das Fräulein Bitterblatt nehmen!" sagte Karoline mit hinterlistiger Traurigkeit, um ihren Bater zu bes lauschen.

Der Alte antwortete keine Silbe barauf, sondern stierte auf seine Fingerspißen hin, wie wenn er schwere Rechnungen hatte. "Und wie viel kann sie denn im Vermögen haben?" sing er dann nach einer Weile an: "Pah, das sind Possen. Es ist eine halbs ausgehausete Familie. Das allein gefällt mir an Morn, daß er

Alles ehrlich und redlich im Handel erworben hat. Aber — sein Bater war doch bei dem Allem ein Spisbube, der mich blutarm gemacht hat. Nicht dreißig Kreuzer bekomme ich zurück."

Indem ward angepocht. Der wohlbekannte fremde Herr trat herein, nämlich Dunkan. Karoline wurde feuerroth. Romanus machte sich groß und lang.

"Ich hatte mit Ihnen, Herr Romanus, ein kleines Geschäft zu machen, wenn Sie die Hand bazu bieten wollen!" sagte Dunkan. "Es kame babei für Sie ein artiger Bortheil heraus."

"Ein Geschäftchen? Ich bin zu Deroselben Diensten. Seten Sie sich boch."

"Herr Morn, bessen Geschäfte ich bisher in England zu verswalten die Ehre hatte, möchte sich jetzt in Ruhe sețen, da er so viel hat, als er zum Leben braucht."

"In Rube? Gi, ei!"

"Er hat das Gut Dreileben am Rhein befehen, und hatte Lust, es zu kaufen."

"Dreileben? Ei, ei! Warum Dreileben? Es ist gar weits läusig, es wird theuer, theuer kommen!"

"Ich vermuthe, Herr Morn halt viel auf den Namen. Er fagte einmal, das sei, was er wünsche; ein abgelegenes Paradies für Drei, die beisammen leben möchten. Er verstand unter diesen Drei sich, seine fünftige Semahlin und einen guten Freund, worunter er die Güte hatte, mich zu verstehen."

Raroline ward wieder roth; sie mußte sich ab, gegen das Fenster, wenden.

"Aber Sie haben Recht, Herr Romanus. Der Baron Wölspern hat das Gut hoch im Preis. Er verlangt hundert und fünfzigtausend Gulben, wird es aber baar in Gold bezahlt, hundert und breißigtausend. Herr Morn will zwar baar zahlen. . . . "

"Baar? Gi, ei!"

"Doch ist der Preis unmäßig. Er wünschte, daß Jemand, der das Handeln und Dingen besser verstände, als er, für ihn den Rauf machen möchte. Er verspricht dem Mittelsmann für sedes abgehandelte Tausend eine Belohnung von hundert Gulden. Nun behauptet er ferner, Riemand in der ganzen Stadt könne das Geschäft besser besorgen, als Sie, herr Romanus . . ."

"Gehorfamer Diener. Ich liebe die Komplimente nicht." "Und wollten Sie die Güte haben, sich damit zu befassen . . ." "Zu Befehl."

"Er bebauert baneben, daß Sie seit mehrern Jahren mit ihm sehr gespannt leben."

"Rleinigfeiten."

"Er hat mir erzählt, daß er anfangs sein mäßiges Bermögen bei Ihnen habe in die Handlung geben wollen, statt es in Engsland anzulegen; daß er auch nachher noch im Sinn gehabt, mit Ihnen in den britischen Fonds und Aktien gesellschaftlich zu speskuliren, — aber Ihre Kälte gegen ihn —"

"Blit, ich sage ja, Kleinigkeiten, wahre Kleinigkeiten!"
"Sie hätten babei eine artige Summe prositirt."

"Aber was kann ich armer Mann bafür? Warum war ber Herr Morn so boshaft, und sagte mir armen Mann kein sterbendes Wörtchen? Konnte er sich benn nicht besinnen, daß mich schon sein Vater höchst unglücklich gemacht hatte?"

"Doch um auf Dreileben zu kommen und ihr Geschäft dabei?" Herr Romanus ging ärgerlich ab und an. "So gering auch ein Gewinn sein mag," sagte er: "ein ehrlicher Handelsmann kann in so betrübten Zeitläuften nichts von ber Hand laffen."

Nach acht Tagen war ter Kauf geschlossen. Romanus machte sich babei ein Prositchen von tausend Gulden. Er ward ganz heiter, und ging selbst zu Kasimir, ihm ben Kauf anzuzeigen. "Nun," fagte er, "wir könnten wieder gute Freunde werben!" und lächelte babei etwas verlegen.

"Ich wünsche nichts sehnlicher, Herr Romanus!" erwieberte Kasimir lebhaft. "Erfüllen Sie nur meine Bitte. Machen Sie mich glücklich, und Ihre Tochter glücklich."

"Davon kann gar nicht die Rede sein, Herr Morn. Habe ich Ihnen nicht genug gesagt, daß ich durch Ihren Bater grundelend und arm, wie eine Kirchenmaus, geworden bin?"

"So arm boch nicht?"

"Jum Betteln, sag' ich Ihnen, zum Betteln. Sie sind jetzt ein steinreicher Mann geworden — wenn ein Fünkchen Edel= muth in Ihnen wäre, nur ein Gerstenkorn Erbarmens: so wür= ben Sie mir erst wieder ersetzen, was ich an Ihrem Vater verloren habe."

"Und bann?"

"Run, bann wurde ich Ihnen fuffällig banten."

"Und Ihre Tochter?"

"Ja, und bie Binfen feit fieben Jahren?"

"Und wenn Sie bie hatten?"

"Nun, dann wollte ich in der ganzen Stadt sagen, welch ein freuzbraver, rechtschaffener Mann Sie wären."

"Und Karoline?"

"Apropos, es müßte nicht vergessen werden, ich gab die achtstausend Thaler an Ihren Bater in Gold! Dh, Herr, die vollswichtigken Louisd'or und Rarolinen! Hätten Sie nur gesehen! Gott verzeihe mir die schwere Sünde, fluchen kann ich nicht, aber die Augen gehen mir über, wenn ich daran deuke."

"Und wenn ich Ihnen nun zum Ersatz fünfzehnhundert Karolinen für eine einzige Karoline geben würde?"

`,

"Für welche Raroline?"

"Ihre Tochter."

Bolpern lief umber und verficherte, es fiehe mit dem Verfauf bes Butes schlimm, Morn fonne nicht gablen. Dunfan trug unter ber Sand Diesem und Jenem bie prachtige Morn'iche Equipage jum Berfauf an. Die Miethe im großen Gotel warb aufgefundet. Dies Alles breitete fich blitfcnell mit hundert Zusägen verlaum= berifcher Jungen durch bie Residenz aus. Am ersten April aber ward Morns Berarmung außer allen Zweifel gefett, fo fehr man fonst auch an biesem Tage alle unerwarteten Rachrichten, bloß bes Datums willen, zu bezweifeln pflegte. Denn Morn fuhr ichon in ber Frühe bei allen seinen Freunden vor, um fie theils um Gelb: vorschuffe, theils um Burgschaften, theils um eine Empfehlung · beim Kurfürsten zu einer einträglichen Anstellung zu bitten. Alle, die ihn noch vor vierundzwanzig Stunden mit Bersicherungen ber Freundschaft überhäuft, ihn in ihren gartlichen Umarmungen fast erstickt hatten, erstaunten, erschraken bei bieser Berwandlung ber Dinge. Einige bedauerten ihn höflich; Anbere machten ihm falte Entschuldigungen; Andere belächelten mit schadenfrohem Bis die Berschwindung seines Feenreichs; aber Reiner hatte für ihn Geld, Burgschaft ober Empfehlung. Im Bitterblatt'ichen Saufe ward fogar ein großes Nachtmahl mit Ball und Feuerwerk wieber abbestellt, zu bem Morn auf benselben Tag mit seiner Gemahlin eingelaben gewesen war.

Am übelsten erging es bem alten Romanus. Zu bem kam der Baron Wölpern, begleitet von einem der ersten Advokaten der Residenz, und sorderte von ihm, als Unterhändler wegen des Gutes Dreileben, Berscherung wegen der Jahlung. Romanus hatte zwar keine schriftliche Bürgschaft sür Morn geleistet, aber doch beim Handel, um ihn zu beschleunigen und sich dabei Gewinn zu machen, mündlich und ziemlich zuversichtlich geäußert, daß er im Rothfall wohl Bürge und Jahler sein werbe. Doch sein Ernst war das gar nicht gewesen. In solchen Fall jemals kommen zu

Konnen, hatte er nie geträumt. Schon die bosen Gerüchte über Morns Unglück in England hatten ihm wahre Seelenaugst versursacht, und die ausweichenden Antworten, welche Morn ihm gesgeben, da er diesen deswegen besragte, hatten seinen Kummer nicht gemildert. Nun aber Wölpern mit dem Advosaten kam, nun er an der Armuth seines Schwiegerschns nicht länger zweiseln konnte, nun er sogar für denselben zur versprochenen Zahlung aufgesordert ward, kam er sast von Sinnen. Wenige Stunden nach Wölperns Besuch rührte ihn der Schlag. Abends war der Geizehals todt, weil er durchaus keinen Arzt annehmen wollte.

#### Dreileben.

Dieset plötliche Todessall änderte die ganze Gestalt der Dinge. Romanus hinterließ ein ungeheures Vermögen, mehr, als man selbst ewartet hatte. Morn war nun in der That der Millionär, für welchen ihn sein reicher und wohlwollender Freund Dunkan bisher hatte gelten lassen wollen. Auf Morns Namen war Dreizleden zwar gekauft, aber Dunkan hatte dazu das Geld gegeben, und durch einen besondern Vertrag zwischen Dunkan und Morn war es wieder das Eigenthum von jenem geworden. Dunkan, sast eben so menschenseindlich als Morn, hatte beschlossen, mit seinem Freunde sern von Menschen in jener angenehmen Einstedelei seine Tage zuzubringen. Morn wollte nur der Verwalter des Guts sein, weil er auch von seinem Freunde keine Wohlthaten annehmen mochte. Run war Morn beinahe eben so reich, als der Brite. Dies änderte aber in den Verhältnissen der Freunde nichts ab.

Hingegen änderte es, wie ein Zauberstreich, abermals den Sinn der ganzen Residenz. "Er hat uns in den April schicken wollen!" sagten Hohe und Riedere, und machten ihm wieder Besuche, trugen ihm Geld, Bürgschaften, Empfehlungen an, mündlich, schrifts

3(4. Nov. III. 5\*

lich, mit tausend Schwüren treuester und wärmster Freundschaft, stellten Feste an, sandten Einladungen, und waren an Güte unserschöpflich.

Morn sagte: "Ich bin aller ber Niederträchtigkeiten satt! Komm, Karoline, komm, Dunkan, in die Einsamkeit, weit weg von dem gleisnerischen, prunkenden Sesindel. Mir ist hier nicht länger wohl. Ich ward lange genug betrogen. Was soll ich mit den Leuten? Wozu länger Zeuge ihrer Erbärmlichkeit und Spiel ihrer Selbstsucht sein? Sei weiser, als Salomo, bester als ein Engel, deine Weisheit und Tugend, erheben sie sich nicht auf goldenem Fußgestell, gewinnen dir unter unsern Barbaren Bettelstab oder Schandpfahl. Gold aber abelt den Sklaven, heiligt den Böses wicht, macht die Wegare zur Grazie und den Flachkopf zum scharfsstnnigsten Mann des Reichs."

Sobald die Erbschaftsangelegenheiten berichtigt waren, Haus und Waarenvorrathe des verstorbenen Romanus ihre Käuser gestunden hatten, begab sich Morn mit seiner Gattin und seinem Freunde nach Dreileben, und ging von dem Tage an nie wieder in die Residenz.

Ungefähr sechs Jahre nach biesen Creignissen kam ich im Gesfolge unsers bamaligen Erbprinzen in die kurfürstliche Residenz. Ich wußte aus frühern Zeiten, daß Morn baselbst, als Reserens dar, angestellt gewesen war. Es freute mich, bei dieser Gelegens heit einen alten Universitätsbruber zu umarmen. Gleich nach unserer Ankunft erkundigte ich mich nach ihm. Wenige kannten ihn. Endlich hörte ich, er wohne in Dreileben; brüte über seinem Geldkaften, wie weiland Romanus; mache bei allem Reichthum sast gar keinen Auswand, und halte durchaus keinen Umgang.

Sobald es die Berhältnisse gestatteten, warf ich mich in den Wagen und suhr nach Dreileben hinaus. Es war ein schöner Morgen. Ich freute mich, den Sonderling zu überraschen, und bebauerte nur, daß er mit bem Golbe bes Krämers zugleich beffen Geiz geerbt hatte.

Ich fuhr burch eine Reihe fruchtbarer Felber einem Walb entsgegen, in welchem, wie Bauern fagten, das Schloß am Rhein läge. Wie ich aber in den Wald hineinkam, war es kein Wald, sondern eine weitläusige Parkanlage, mit Wasserfällen, Blumens beeten, Gebüschen, Irrwegen, Tempelchen, Nasendänken, Ruinen und Vildfäulen von Marmor, deren Schöpfung ungeheuern Aufswand gekostet haben mußte. Ein Schloß, oder schloßähnliches großes Landhaus, mit weitläusigen Nebengebäuden zur Feldwirthsschaft, dreitete sich vor mir zwischen wilden Kastanienbäumen und lombardischen schlanken Pappeln aus. Ueberall und weit umher von den geschornen seinen Rasenbeeten die zu den mit köstlichen Orangerien bepflanzten Kunstgängen und den marmornen Bildssäulen herrschte ein edler Geschmack mit sast fürstlicher Verschwenzdulen. Da war keine Spur des Geizes.

Ich stieg ab. Ein reichgekleibeter Diener sprang herbei, und bedauerte auf meine erste Frage nach Herrn Morn, daß ich zu spät komme; die Herrschaft wäre in der Frühe verreist, und käme erst nach einigen Tagen wieder zurück. Ich kehrte mismuthig um. Nach acht Tagen suhr ich wieder hinaus, und erlebte das gleiche Misgeschick. Die Herrschaft war abermals abwesend. Ich klagte Abends in einer Gesellschaft meinen Unfall. Man lachte. "Reisen Sie noch zwanzigmal nach Dreileben," sagte man mir, "und Sie werden noch zwanzigmal vergebens gehen. Das hätten wir Ihnen voranssagen können. Es wird dort Niemand vorgelassen, wer er auch sei. Mit Fernröhren wird jeder Besucher schon von weitem erkannt, und sogleich abgelehnt. Die Leute in Dreileben sind dazauf abgerichtet. Wer einen Fremden sieht, melbet es auf der Stelle an die menschenscheue Herrschaft.

So belehrt, schrieb ich an Morn einen Brief, daß ich ihn zu

sehen und von der Regel für mich, unter allen Fremden, eine Ausnahme gemacht wünschte. Es kam eine verbindliche Antwort zurück und zugleich die Bersicherung, daß er für mich gewiß zu Hause sei. Doch bestimmte er mir Tag und Stunde, wann ich in Oreileben eintressen sollte.

Schon im Garten fam er mir mit feiner Frau ontgegen. Belbe empfingen mich mit einer Berglichkeit und Liebe, die ich nach allem Borangegangenen gar nicht erwartet hatte. Sie stellten mir ihren Freund Dunkan vor. Rach einer Biertelftunde waren wir Afle bie vertrautesten Leutchen mit einanber. 3ch ward mit einer herr= lichkeit bewirthet, bie ich felbst in fürstlichen Balasten nicht gefunden hatte; aber auch das Landhaus felber war von innen mit fürklicher Pracht ausgestattet. Da glänzte in kokbaren Banben eine ansgewählte Bibliothek ber besten Werke alter und neuse Schriftsteller; ba waren alle Zimmer mit Deifterfluden ber beften Maler behangen, da war ein Musikfaal. Mir zu Ehren ward ein Ronzert gegeben; es war mehr als ein gemeines Liebhaberkonzert. Die vorzüglichern Bedienten bes Hauses waren mustkalisch, vom Sefretar an, bis jum Gariner und Jager. Bon ber Zierlickfeit bes hausgerathes will ich gar nicht reben. Das junge Chepaar hatte zwei blühende Kinder. Dunkan war unverheirathet und ent= schlossen, als Hagestolz zu sterben.

"Und seid ihr hier in eurer schönen Abgeschiedenheit auch wirktich glücklich?" fragte ich eines Abends, da wir im Garten beis fammen faßen.

Morn lächelte und sagte: "Warum nicht? Wir bauen uns hier eine eigene Welt, und unser Glück ist, von ber übrigen nichts zu wissen. Wir selbst und unsere Kinder bilden ein inniges Ganzes; mit dem andern Bolk draußen haben wir nichts zu schaffen. Was die Thoren treiben, erfahren wir nur allzuviel aus den Zeitungen. Dafür erquickt uns, was die vorzüglichsten Seister in ihren Schrif-

pfunden haben. Was Raiur, Kunst und Wissenschaft Schönes und Gutes gewähren können, umringt uns. Was sehlt diesem himmel? Umgang mit den verkrüppelten, tiesverdordenen, ehrgeiszigen, selbstächtigen Menschen draußen wurde nur die Heiligkeit unsers Friedens besieden, und uns zu Theilnehmern ihnes wohls verdienten Clendes machen. Heil dem, der sich von Altem loss machen und sich selber leben, die Schässale und Tagesgeschichten der Welt aber nur aus der Ferne, als Schanspiel, nehmen kann!"

Diese Aenserungen leiteten uns in ein vertrauteres Gespräch über des wahre Verhältniß des Mannes zur menschlichen Gesellsschaft; Morn erzählte mir nun seine und Dunkans Geschichte so, wie Ihr sie von mir gehört habt.

"Doch mit so reichen Mitteln, wie die Ihrigen," sagte ich zu Morn, "wie wohlthätig könnten Sie auf Ihre Umgebungen eins wirken! Und müßte es nicht Ihre Glückseligkeit erhöhen, wenn Sie, statt aus der Fülle Ihres Reichthums nur für sich selbst ein Paradies zu bauen, es auch für Andere erweiterten?"

Er schüttelte finster ben Kopf und sagte: "Was wollen Sie? Mit Gelb macht man Reinen glücklich, sondern durch weise Thätigsteit, durch Gedanken Spenden. Aber darnach fragt Niemand. Habe ich nicht meine schönsten Lebensjahre unnütz aufgeopfert, in der Hossnung, einige Achtung und Liebe zu gewinnen? Beherrscht nicht gemeine Prasserei, Wollust, Eitelkeit und Habsucht Paläste und Strobhütten? Fragt man in großen und kleinen Staaten nach den talentvollsten, redlichsten Männern, um sie an die Spise der Geschäfte zu stellen, oder nicht vielmehr nach dem Gelbe, nach dem Abel, nach der Herkunst? Sind es nicht immer meistens die verächtlichsten Intriguanten, die sich zu den höchsten Würden drängen und den Würdigsten zurückwersen? Waren nicht von jeher die gemeinnützigsten und tugendhaftesten Personen von dem engs

`

herzigen Pobel in Purpur und Zwillich am heftigsten verfolgt? Soll ich solcher Elenden willen meine Ruhe, mein stilles Glück für leere Träumereien hingeben? Ich liebe den Menschen, aber ich verachte von ganzem Gerzen die Menschen."

Morn gerieth in immer größern Eifer. Dunkan und Frau Morn stimmten ein. Ich konnte gegen bieses menschenseindliche Kleeblatt nicht auskommen, und schwieg. Die Leutchen hatten nicht ganz Unrecht, und bildeten sich baher ein, vollkommen Recht zu haben. Bekehren konnte ich sie nun doch nicht, sondern nur betrüben mit Wiberspruch; denn ich bemerkte es bald, sie waren Alle sehr empsindlicher Natur. Wäre Rousseau ein Millionär geswesen, wie Worn, er hätte mit seinem wunden Herzen, mit seiner sinstern Ansicht der Welt in Frankreich gelebt, wie Worn am Rhein, und aller Reichthum wäre in seiner Hand nur ein Mittel gewesen, seinen egoistischen Träumereien bequemlicher nachzugehen.

#### II.

Es ward über die Geschichte, welche uns der Obersorstrath von Rödern erzählt hatte, vielerlei geurtheilt, vielerlei gestritten. Obsgleich Alle darin übereinstimmten, daß Morns Weltverachtung und Zurückgezogenheit bei allen seinen Reichthümern eine Art Rache gewesen sei, die er an der Welt genommen, weil sie ihn verstannte und nicht seines innern Werthes wegen schätzen mochte; oder eine Wirkung der Furcht, welche ihm die Schlechtigkeit des großen Hausens eingestößt hatte, also, daß er nun selber die Welt verkannte, weil sie ihn verkannt hatte; ob man gleich ziemlich alls gemein übereinstimmte, daß Jean-Jacques auch, als Millionär, Jean-Jacques geworden und geblieben sein würde — war man doch in andern Dingen getrennter Neinung. Besonders nahmen Einige das spätere Betragen Morns, seine Absagung der Welt, sein Sichselberleben in Schut, während Andere es Engherzigkeit und Selbstrache des beleibigten Stolzes hießen.

Darüber erhitten fich bie Röpfe.

"Wer von uns wurde nicht geradezu handeln, wie Morn, wenn er dessen Schicksal und nachherigen Reichthum gehabt hätte?" rief einer von der Mornischen Partei: "Seht doch die Massen der Menschen an, von den Höchsten bis zu den Riedrigsten — welch ein verachtungswürdiger Hause! Wie klein ist die Ausnahme der Edeln, mit denen man sich versteht, und die nicht ihre Winzigkeit zur Hauptsache des Weltalls machen! Wahrhaftig, der ist kein Menschenseind, der die Menschen beurtheilt und nimmt, wie sie sind, aber sich doch von ihnen in einer gewissen Ferne zu halten fucht, weil ihm sein Friede theuer ift. Meint ihr - und ich spreche von der Dehrheit der Leute, wie fie find! - meint ihr, es liebe einer von ihnen Jemanden, wie fich felbst? Meint ihr, man schäße eure Tugend, eure Renntniffe, eure Berbienste, und ziehe euch beswegen vor? — Geld ift die große Triebfeber in ber burgerlichen Gefellschaft, ober statt bes Belbes ber allerverfehrteste Begriff von Ehre. Durch Weiberschurzen, Gonnerschaften, Rabalen und Parteitrot werben bie meisten Stellen befest; barum figen fo viele Flachföpfe obenan. Und wer obenan fist, feht, ben vergöttert bas übrige Geschmeiß. Religion hat das Bolf auf den Lippen; aber sucht einmal Religion im Herzen und Wirken bieser Kreaturen! — fragt, wer fich mit hab und But und Leben für eine heilige Sache hinopfern möchte? — Alles ift auf Schein berechnet und Betrug, in ber Rirche, im Leben, am hofe, im Biehstall, im hause, auf bem Markte. unter Millionen nicht hundert wahrhafte, natürliche, unverlarvte Menschen. Gestehen wir es une boch nur einander felbft, ob wir uns, bie wir hier beisammen find, gang reblich so zeigen, wie wir in ber That find, wie wir in der That denken und wünschen. — Ihr Herven lacht über mich, und meint in enerm Sinn, ich kenne bie Welt nicht, ich sei ein junger Mensch. Gben bag ich ein junger Mensch bin, ift mein erfter Titel zur richtigen Beurtheilung ber Andern; benn ich trage noch in mir die Unbefangenheit und Naturhaftigkeit meiner Rindheit, während ich vermöge meines Alters aller Orien mit ber Welt, ihren Formen, ihrem Komödienspiel, threm leidenschaftlichen, schleichenben, tropigen, speichekleckerischen, übermuthigen, gleienerischen Wesen in wiberliche Berührung komme. Bin ich einst älter, durch vieljährige Gewohnheit abgestumpfter gegen die übliche politische, moralische, religiöse, afthetische Berfehrtheit: fo wird mein Urtheil minder wahr und treffend fein. Rur Rinber find naiv, weil ihre Raturlichkeit mit ben albernen

Konvenienzen in Wiberspruch geräth. Ein Weltmann ist nie naiv, ober er wolle benn mit Raivetät koketiven, wie eine alte Buhlsschwester. Der unverberbte Jüngling, wenn er ins Leben hinausstritt, ist wie ein Reisender in fremden Ländern, dem in denselben, wäre er auch nur ein mittelmäßiger Kopf, mehr Dinge auffallen, als dem Einheimischen, und wäre der Einheimische auch ein Unisversalgenie."

Diese Worte verursachten neuen Kampf. Genug, wir gingen unvereinigt aus einander, und als wir in der nächsten Woche wieder Abendgefellschaft beim Obersorstrath hatten, begann man da rüstig, wo man es das letzte Mal gelassen hatte.

Der Oberforstrath blieb seinem Karakter getreu und hielt in allen Dingen Mittelstraße. Als es aber zu laut ward, erinnerte er an die zweite Geschichte, die er uns versprochen hatte. Und da ward es plötzlich still.

# Abermals ein Millionär.

Ats ich — hob der Oberforstrath an — von meiner Amsters damer Reise zurückkam, die ich wegen des nach Holland geliesersten Schissbauholzes gemacht hatte, über dessen Bezahlung die Herren Hollander Schwierigkeiten machen wollten, war ich gar wohlgemuth. Denn Alles war mir über Erwartung gelungen. Ich hatte neue und noch vortheilhaftere Aktorde geschlossen, und freute mich nicht ohne Grund auf die Justiedenheit unserer Regierung mit meiner Sendung. Denn ich hatte auch sonst noch dies und das sur die Regierung gelegentlich abthun müssen.

Doch keine Freude bleibt ganz rein. Unterwegs hatte ich ein verdrießliches Abenteuer. Nicht mehr weit vom Städtchen — nun doch! ber Name liegt mir auf der Junge. Also, es war Abend, und ich in meiner ganz neuen Reisechaise nicht wett von dem Städts

١.

chen; ber Postillon fuhr rasch zu. Ich war mit meinem alten Runz (bes Oberforstraths Bebienter) bie ganze vorige Nacht gefahren.

Die Straße zum Städtchen war erbärmlich. Plöplich geschah ein Arach! Wir hatten Schiffbruch gelitten. Runz, ber neben bem Bostfnecht saß, slog vom Bock, und ich von meinem Six herab, aber so gewaltig mit dem Kopf gegen des Postillons Rucken, daß dieser zwischen den Pferden am Boden lag, ehe er es vermuthete. Die Borderachse und die Wagenseder waren gebrochen; Aunz hatte sich den Arm aus dem Gelenk gefallen, der Postsnecht die Nase geschunden. Ich kam mit dem Schrecken davon. Zum Glück hatten die Pferde Verstand genug gehabt, bei der Erschütterung sogleich Halt zu machen. Wir schleppten uns mühselig in das Städtchen. Der Postillon versicherte, in einigen Tagen würde meine Chaise hergestellt sein; aber ich müsse sie nach Hard wohne einer der gesschicktesen Wagner von der Stadt. In Hard wohne einer der gesschicktesen Wagner von der Welt.

Als wir im Wirthshause ankamen — ein sinsteres, schmuziges Loch — und als ich sogleich Wagner und Schmiede herbeirusen lassen wollte, gab mir der Wirth selber den Rath, den Wagen nach Hard sühren zu lassen. Weit und breit sei kein besserer Wagner.

Runz war übel zugerichtet. Anfangs glaubten wir, er habe ben Arm gebrochen. Wir fanden bald, er musse sich die Achsel ausgefallen haben. Der Doktor des Städtchens, ein steinalter Mann, bedauerte, daß der Wundarzt erst vorige Woche gestorben sei. Er selber befasse sich mit solchen Operationen nicht. "Sie thun am besten," sagte er, "Sie lassen Ihren Bedienten nach Hard bringen. Da wohnt ein sehr geschickter Wundarzt."

- "Was ift benn harb?" fragte ich ben Doftor.
- "Ein Dorf, ein Stündchen von hier, bort auf ber Sobe."
- "Warum leben benn hier zu Lanbe bie geschicktesten Wagner und Wundarzte nicht in Städten, sondern in Dörfern?"

"Ei, es ist da in Harb ber Schulze, ber Grillenfänger, ein Marr, ber alles Sewerbe bahin zieht, und am Ende noch das Dorf zur Stadt machen will, glaub' ich. Geld besäse er wohl genug dazu; aber er ist ein Knicker, ein Filz. Uebrigens hat er ganz schätbare Eigenschaften. Er ist ein Millionär. Ich kenne ihn sehr gut, aber habe nichts mit ihm zu thun. Er ist, unter uns gesagt, ein Narr."

"So gibt es bort in Harb wohl auch ein Wirthshaus, Herr Doftor?"

"Allerdings. Es ist etwas besser, als hier. Der Schulze hat seit drei Jahren ein Bab angelegt. Da ist immer viel Besuch. Aber der Schulze richtet sich zu Grunde. Der Doktor, welchen er das hin gezogen hat, ist ein Ignorant, ein Hanswurst, ein Charlatan, der immer das große Maul ossen hat."

Ich mußte noch viel über ben Doktor hören. Inzwischen, weil sich boch in harb ber beste Wundarzt, ber beste Wagner und das beste Wirthshaus befanden, beschloß ich, meinen Kunz und meine Chaise dahin zu begleiten.

Folgendes Morgens ward das Fuhrwerf mit Seilen und Stangen so gut, als möglich, gebunden und gestickt; Runz, der die Nacht außerordentlich Schmerzen gelitten hatte, eingepackt, und so Alles nach Hard geschickt.

Ich ließ mir den Weg zeigen und machte die Reise — benn es war ein herrlicher, frischer Sommertag — zu Fuß.

### Das Börflein Barb.

Raum eine halbe Stunde von der Stadt verbesserte sich plots: lich der Weg. An beiden Seiten der sorgfältig unterhaltenen Lands straße zogen Reihen von Obstbäumen hin. Es siel mir auf, wie die Aeder so herrliche Früchte trugen; es schien gar kein Unkraut in ihnen zu gebeihen. Die ganze Landschaft begann sich zu versschönern; selbst das Gras auf den Wiesen seiter und grüner zu werden. Bor mir lag das Darf mit weit zerstreuten histen zwisschm schattigen Bäumen, wie in einem großen Garten. In der Mitte des Darfes auf einem Hügel erhob sich die Kirche. Diese Einrichtung, diese Bauart, diese Fülle stach auffallend von Allem ab, was ich bisher in diesen Gegenden gefunden hatte.

"Ihr lebt ja hier wie im Paradiese, Bater!" sagte ich zu einem betagten Bauer, ber hinter mir her aus bem Städtchen kam: "Ihr habt weit und breit umher im Lande den fruchtbarften Boben."

"Gott sei Dank, ja, baran fehlt es nicht!" antwortete ber Bauer.

"Wie kommt es auch, daß eben ener Dorf so zerstreut und nicht beisammen liegt, wie andere Dörfer der Gegend?"

"Ei, es ist übel genug! Unser Dorf brannte vor fünszehn Jahren ab; da mußten wir es benn wohl wieder aufbauen, wie es jest ist, weil es die Regierung so besahl. Man kann nichts Nachtheiligeres ersinden. Ich habe eine gute Viertelstunde Sonnstags zur Kirche. Das ist für alte Leute und Kinder, zumal im Winterwetter, schlimm. Andere haben noch weiter, als ich. Es war eine schreckliche Brunst! Nur fünf abgelegene Höfe blieben verschont."

"Wie fam bas Feuer aus?"

"Gott ber Herr mag es wissen! Man munkeit allerkei. Biele behaupten noch heut', der Schulze habe es wohl selber angelegt, um uns in Noth zu bringen. Aber ich will es nicht geradezu bes haupten."

"Das ware ja entsestich vom Schulzen!"

"Nun ja, er macht wohl noch andere Streiche. Er ist ein harts herziger Mann, das weiß Jeder. Mir hat er Possen genug ges spielt. Er war anfänglich nur unser Schulmeister; da brachte er es bei ber Regierung bahin, baß wir ihn zum Dorfschulzen annehmen mußten. Ja, ber ist mir ein Fuchs, wie tausend Meilen weit ringsum keiner zu sinden ist."

"Aber er foll reich fein."

"Das glaub' ich, ein steinreicher Mann! aber er gibt keinen Kreuzer aus; lebt schlechter als der gemeinste Taglöhner. Im Oberstübchen ist's nicht ganz richtig bei ihm. Wenn seine tollen Stuns den kommen, wirst er wieder Geld mit vollen händen weg. Der Mensch ruinirt sich mit Narrheiten. Der hat an nichts Lust, als uns für sein Geld zu tyrannisiren."

So unterhielt ich mich eine Zeit lang mit dem Alten; dann schlug er seitwärts einen Fußweg ein, der durch die Wiesen führte.

Die Gegend war so anmuthig, so ibhilenhaft, möcht' ich sagen, baß ich mich auf einen Stein unter einem Anßbaum setze, um auszuruhen und der Gegenwart recht froh zu werden. "Wie glück-lich," bachte ich, und stopfte mir die Pfeise, "könnte das Bölkschen dieses Paradieses leben! Und doch muß überall der Teusel sein Spiel treiben. Da wirft die Regierung einen Meuschen her, der den Dorstönig spielen will, und alles Lebensglück dieser guten Menschen ist dahin!"

Indem kam eine alte Frau bes Weges baher. Ich sprach fie an, um etwas zu plaubern.

- "Mütterchen, wo ist im Dorfe bas Birthshaus?"
- "Gehen Sie nur der Straße nach, Herr, linker Hand neben ber Kirche ist es. Ich bin selbst die Wirthin."
- "Das freut mich; benn ich kann gleich von Euch erfahren, ob Ihr mich für einige Tage mit Wagen und Bedienten beherbergen wollet?"
- "Ich bin nicht für Herrschaften eingerichtet. Sie muffen ins obere Wirthshaus; bahin ist auch vor einer halben Stunde ein zerbrochener Wagen gefahren, vermuthlich der Ihrige."

"Es thut mir leib, daß ich nicht bei Euch bleiben fann, Fran Birthin. Wo ist aber das obere Wirthshaus?"

"Sehen Sie das kleine weiße haus auf der hohe mit den grunen Fensterladen? Das ist des Schulzens haus, und nebenan das große Wirthshaus für die Fremden."

"Gehort es vielleicht bem Schulgen?"

"Nein und ja, wie ihm Alles gehört und nicht gehört. Er ift Schuld, daß es gebaut wurde."

"Das bringt Guch aber feinen Rugen."

"Freilich nicht. Es bringt Niemand Anzen. Seit er im Dorfe hauset, ist meine Wirthschaft um die Hälfte schlechter. Gott verzeihe es ihm, er hat schwere Verantwortung am jüngsten Tage! Ja, hätte ich mich seinem Willen und seinen Narrheiten, wie eine Magd, unterwersen wollen, so würde es wohl anders gegangen sein. Aber dahin hat er es nie bringen können. Gottlob, ich habe auch noch zu leben, und nicht von ihm abzuhangen."

Indem hörte ich bei einem nahe liegenden Bauernhause starken Wortwechsel. Das Mütterchen spiste die Ohren dahin, nickte ein paarmal schnell mit dem Kopfe und psissiglächelnder Miene, und sagte halblaut: "Aha, so, so! Es geschieht der Grethe schon recht!" Dann wandte sie sich zu mir, zeigte mir einen Fusweg durch die Felder, auf welchem ich am kurzesten zum obern Wirthes baus kommen würde, und verließ mich.

Aus dem Hause trat ein sauber gekleideter Bauer, der etwas unwillig schien. Eine alte weinende Frau folgte ihm, desgleichen ein junger Kerl. Sie nahmen von dem Jürnenden Abschied. "Ihr habt vollkommen Recht, Herr Schulz!" sagte der junge Kerl treus herzig, und gab dem Weggehenden die Hand zum Abschied: "Ich habe die Mutter schon genug gewarnt."

"Nun, nun!" erwiederte mit vornehmem Ernst ber Schulz, er schien ein Mann in ben Bierzigen: "Diesmal will ich Rach= sicht haben." Die Alte versicherte, er werbe kunftig zufrieden gestellt werden. Der bespotische Dorfmagnat wandte sich um und ging bavon.

Ich sah ihn denselben Fußweg einschlagen, welchen mir vorshin die Dorswirthin zum obern Wirthshaus, als den fürzesten geswiesen hatte. Das bewog mich, schnell aufzustehen, um den Mann, über den ich nun seit gestern so viel gehört hatte, von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen. Was hatte ich Besseres zu thun? Allein, wenn ich dachte, daß dieser Mensch bei allen seinen Mitzbürgern nur Klagen erwecken konnte, daß ich selber Augenzeuge seines stolzen, darschen Versahrens in diesem Augenblick gewesen, verlor sich die Lust zu seiner Bekanntschaft. Er lief mir ohnehin zu schnell und ich ließ ihn lausen.

### Der Soulz bes Dorfes.

Indessen stand er bald wieder still, da er einigen Bauern besgegnete, mit denen er ins Gespräch kam. Als ich ihm nahe war, verließen ihn die Leute. Nun grüßten wir uns. Er ließ mich aus Höslichkeit auf dem schmalen Fußweg vorangehen. Ich sprach mit ihm erst vom Wetter, dann von der Fruchtbarkeit des hiesigen Bodens. Er antwortete sehr bescheiden, sprach mit großer Bestimmtheit und in so gewählten Ausdrücken, daß ich wohl merkte, der Mann habe einige Bildung. Bom Boden behauptete er ganz trocken, derselbe sei so gut und schlecht, wie in der ganzen Gesgend, aber von den Leuten besser angebaut, als an andern Orten. Ich äußerte ihm darüber meine Berwunderung. "Ieder Eigensthümer wohnt hier in der Mitte fast aller seiner Güter," sagte er, "und kann sie daher leichter beaussichtigen und bauen."—
"Aber," versehte ich, "der herrliche Wiesewachs!"— "Sie haben vielleicht nicht bemerkt," entgegnete er, "daß alle Wiesen beis

`.

fammen liegen und gewässert werden. Auch haben wir guten Mergel in der Rähe. An andern Orten könnte man das Alles auch haben, mehr oder weniger; allein die Leute sind träg und unwissend. Die Natur ist überall eine gute Nutter; nur der Mensch gibt sich nicht überall Nühe, die Sprache dieser Nutter zu verstehen, und folgt der Gewohnheit, oder seinem Eigendünkel."

Diese angehängte Bemerkung war mir doch für einen Dorfschulmeister, oder Schulzen, zu philosophisch. Ich blieb stehen und betrachtete ihn in seinem Kittel von grobem Zwillich, und den großen runden, schwarzen Stohhut auf dem Kopf. Es war in der That in seinem von der Sonne verbrannten Gesicht etwas Ausgezeichnetes, ich möchte fagen Ebleres.

Der Schulze betrachtete mich einen Augenblick mit einem scharfen, durchbringenden Blicke schweigend, und sagte danu: "Sind Sie der Herr von Rödern, oder . . ."

"Der bin ich!" antwortete ich verwundert, und betrachtete ihn genauer.

Er bot mir lachend die Hand und sagte: "Ei du schlanker, frommer Junge, vormalige Augenweide aller Schönen ——"

Ich zuckte mit der Hand, denn ich glaubte, meinen Dorsschulzen wandle eine seiner Narrheiten an, von denen mir schon mehrere Personen gesprochen hatten. Er hielt aber meine Hand sest und fuhr fort: "Wie bist du ein breitschultriger, dicker großer Herr geworden! Was für ein guter Geist führt dich denn diesen Nebensweg nach Hard, von der goldenen Mittelstraße ab, die dir doch so gut zugeschlagen hat?" Und dabei nahm er mich beim Kopf, küßte mich und ries: "Sei mir willsommen! Kennst du mich denn nicht?"

Ich war freilich verbuzt. Mir schien's, als sollte ich ihn irgendwo gesehen haben. Plötzlich ward es mir klar vor Augen, und ich zweiselte nicht länger. "Eiwa Engelbert?" sagte ich. "Allerdings!" rief er. Und nun erwachten unter dem Alang seiner Stimme alle Frühlinge meiner Universitätsjahre auf. Ich brückte ihn an meine Brust, und vergaß alles Böse, was ich über ihn seit gestern gehört hatte. Er rief einen kleinen Anaben vom Felde, und sprach: "Springe zu meiner Frau. Sag' ihr, ich habe einen Bruder gesunden; sie solle sogleich Wein, himbeersprup, frische Butter und weißes Brod unter die Linde tragen lassen, wo wir frühstücken."

Ich mußte ihm nun auf der Stelle meine Lebensgeschichte, seit ben Universitätsjahren, die Ursache meiner Reise und die Beranslassung zu meinem Abstecher nach Hard erzählen. Dann ward vom Schicksal mehrerer unserer akademischen Mitbürger gesprochen. Ich erzählte ihm auch Morns Geschichte.

"Und du?" sagte ich zu ihm.

"Und ich?" erwiederte Engelbert lächelnd. "Sieh mich nur an, Herr Oberforstrath, ba stehst bu, wer ich bin — ein Bauers: mann, nebenbei auch ber Schulze des Dorfes, in welchem ich wohne."

"Aber du wunderlicher Mensch," rief ich, "wie kommst du bei beinen herrlichen Talenten in diesen abgelegenen, unbekannten Binkel der Erde? War's beine freie Wahl?"

"Freie Bahl!"

"Und wohnst schon lange hier?"

"Seit neunzehn Jahren fehr gludlich."

"So erzähle mir boch!"

"Davon ein andermal. Ich sehe meine Frau broben unter ben Linden. Da findest du meine ganze Familie beisammen. Komm', bilf uns frühstücken."

Wir gingen aufwärts. Nach einer Weile bog sich ber Fußweg seitwärts, und wir kamen zur Linde. Im Schatten berselben saß eine liebenswürdige junge Frau von etwa dreißig Jahren, schlank, von seinen Gesichtszügen, einfach ländlich gekleibet. Ein kaum halbjähriges Kind schlief auf ihrem Schoos. Ein anderthalbjähriges Kind saß zu ihren Füßen; dem brachte ein munterer, wilder, viersjähriger Knabe mit rothen Backen und goldenen Haaren Blumen zu. Iwei andere Knaben, der eine fiebens, der andere zehnjährig, standen, jeder mit einem Buch in der Hand, hinter der hübschen Mutter, und betrachteten mich mit ihren großen blauen Augen neugierig. Sie waren beide in Iwillich gekleidet, wie ihr Vater; dazu gingen sie barsuß. Die übrigen gingen in Leinwand, sehr reinlich.

Der Schulze bes Dorfes stellte mich seiner Frau vor, ber beim leisen Gegengruß eine sanfte Röthe über bas Gesicht flog. Dann kniete ber Schulze gar pathetisch vor seiner Dame nieber, füßte ihre Hand und bat um Verzeihung, so spät zum Frühstück zu komsmen. Aber er wies auf mich, als seinen Entschuldigungsgrund.

Ich ward mit der artigen Familie schnell bekannt und vertraut. Sie lagerte sich im Grase um ein hölzernes, sauberes Gesäß voller Milch. Da ward mit blechernen, verzinnten Lösseln gegessen, und schwarzes Brod dazu. Mir wurde weißes Brod mit frischer, herrs licher Butter, eine Flasche alten Burgunders, Wasser und Himsersprup hingesetzt. "Denn ich kenne ja schon von Alters her deine Feindschaft gegen Milchspeisen!" sagte Engelbert.

Mir kam Alles wie Traum vor; theils der Andlick dieser wahrs lich malerischen Gruppe, theils das überraschende Zusammentressen mit Engelbert, theils diesen Mann hier, als Bauer unter Bauern, zu sehen, getrennt von der gebildeten Welt, ihn, der auf der Universität als der vortresslichste Kopf und kenntnißreichste Jüngsling gegolten hatte! — Iwar schon auf der Universität spielte er den Sonderling; aber man nahm das damals, wie man eine Jüngslingsgrille oder Laune zu nehmen psiegt. Daß dieser endlich, bes rusen zur glänzendsten Lausbahn, als Schulze eines Dorses enden würde — wer hätte das je vermuthen sollen?

Seine Auguste, so nannte er seine Frau, und seine Kinder hingen mit unaussprechlicher Zärtlickeit an ihm, und er wieder an ihnen. Wie konnte dieser Mann so eigennützig, so boshaft und hartherzig sein, als er mir disher geschildert worden war! Und doch war mir sein Reichthum — im Städtchen nannte man ihn sogar den Millionär — verdächtig; denn ich wußte schon auf der Universität, daß seine Aeltern nur mäßig demittelte Leute geswesen waren; und neben diesem Reichthum war mir seine und der Seinigen geringe Kost und Kleidung nicht weniger auffallend. Ohne Geiz schien er nicht zu sein. Ich nahm mir vor, diesen wunderlichen Mann genauer zu prüsen.

Wir gingen nachher mit einander in muntern Gesprächen bie bobe aufwärts.

"Unter meinem Dache beherbergen kann ich dich nicht, benn es sehlt mir an Plat!" sagte Engelbert. "Aber neben mir an im Wirthshause wirst du alle Bequemlichkeit sinden. Ich habe da ein Bad angelegt über einer schwefelhaltigen Heilquelle; du kannst dir das beste Zimmer auswählen, denn die Badezeit ist noch nicht angegangen. Die Gäste treffen erst im Ansang künftigen Monats ein."

## Die Banshaltung.

Der Wagner hatte schon meine Chaise, ber Wundarzt meinen Kunz unter Händen. Jener versprach, den Wagen binnen zehn dis zwölf Tagen herzustellen — denn ein Wink des allmächtigen Schulzen genügte, den Künstler zu bewegen, alle andern Arbeiten liegen zu lassen, um mir zu dienen. Der Wundarzt hatte vers mittelst einer Maschine Kunzens Arm wieder eingerichtet; aber der Arm war sehr geschwollen. Kunz sollte sich eine Woche lang still halten. Mir kam die unwillkürliche Berzögerung sehr gelegen

sammen liegen und gewässert werden. Anch haben wir guten Mergel in der Rähe. An andern Orten könnte man das Alles auch haben, mehr oder weniger; allein die Leute sind träg und unwissend. Die Natur ist überall eine gute Mutter; nur der Mensch gibt sich nicht überall Mühe, die Sprache dieser Mutter zu verstehen, und folgt der Gewohnheit, oder seinem Eigendünkel."

Diese angehängte Bemerkung war mir boch für einen Dorfschulmeister, ober Schulzen, zu philosophisch. Ich blieb stehen und betrachtete ihn in seinem Kittel von grobem Zwillich, und den großen runden, schwarzen Stohhut auf dem Kopf. Es war in der That in seinem von der Sonne verbrannten Gesicht etwas Ausgezeichnetes, ich möchte sagen Edleres.

Der Schrize betrachtete mich einen Angenblick mit einem scharfen, durchbringenden Blicke schweigend, und sagte bann: "Sind Sie ber Herr von Röbern, ober . . ."

"Der bin ich!" antwortete ich verwundert, und betrachtete ihn genauer.

Er bot mir lachend bie Hand und sagte: "Ei bu schlanker, frommer Junge, vormalige Augenweibe aller Schönen — —"

Ich zuckte mit der Hand, denn ich glaubte, meinen Dorfschulzen wandle eine seiner Narrheiten an, von denen mir schon mehrere Personen gesprochen hatten. Er hielt aber meine Hand sest und fuhr fort: "Wie bist du ein breitschultriger, dicker großer Herr geworden! Was für ein guter Geist führt dich denn diesen Nebensweg nach Hard, von der goldenen Nittelstraße ab, die dir doch so gut zugeschlagen hat?" Und dabei nahm er mich beim Kopf, küste mich und ries: "Sei mir willsommen! Kennst du mich denn nicht?"

Ich war freilich verbuzt. Mir schien's, als sollte ich ihn irgendwo gesehen haben. Plötlich ward es mir klar vor Augen, und ich zweiselte nicht länger. "Etwa Engelbert?" sagte ich. "Allerdings!" rief er. Und nun erwachten unter dem Klang seiner Stimme alle Frühlinge meiner Universitätsjahre auf. Ich brückte ihn an meine Brust, und vergaß alles Böse, was ich über ihn seit gestern gehört hatte. Er rief einen kleinen Anaben vom Felbe, und sprach: "Springe zu meiner Frau. Sag' ihr, ich habe einen Bruder gesunden; sie solle sogleich Wein, himbeersprup, frische Butter und weißes Brod unter die Linde tragen lassen, wo wir frühstücken."

Ich mußte ihm nun auf der Stelle meine Lebensgeschichte, seit ben Universitätsjahren, die Ursache meiner Reise und die Veranslassung zu meinem Abstecher nach hard erzählen. Dann ward vom Schicksal mehrerer unserer akademischen Mitburger gesprochen. Ich erzählte ihm auch Morns Geschichte.

"Und bu ?" fagte ich zu ihm.

"Und ich?" erwiederte Engelbert lächelnb. "Sieh mich nur an, Herr Oberforstrath, ba siehst bu, wer ich bin — ein Bauers: mann, nebenbei auch ber Schulze bes Dorfes, in welchem ich wohne."

"Aber du wunderlicher Mensch," rief ich, "wie kommst du bei beinen herrlichen Talenten in diesen abgelegenen, unbekannten Winkel der Erbe? War's beine freie Wahl?"

"Freie Bahl!"

"Und wohnst schon lange hier?"

"Seit neunzehn Jahren fehr gludlich."

"So erzähle mir boch!"

"Davon ein andermal. Ich sehe meine Frau broben unter den Linden. Da sindest du meine ganze Familie beisammen. Komm', hilf uns frühstücken."

Wir gingen aufwärts. Nach einer Weile bog sich ber Fußweg seitwärts, und wir kamen zur Linde. Im Schatten berselben saß eine liebenswürdige junge Frau von etwa dreißig Jahren, schlank, von seinen Gesichtszügen, einfach ländlich gekleibet. Ein kaum

6

١.

halbjähriges Rind schlief auf ihrem Schoos. Ein anderthalbjähriges Kind saß zu ihren Füßen; dem brachte ein munterer, wilder, viersjähriger Knabe mit rothen Backen und goldenen Haaren Blumen zu. Iwei andere Knaben, der eine siebens, der andere zehnjährig, standen, jeder mit einem Buch in der Hand, hinter der hübschen Mutter, und betrachteten mich mit ihren großen blauen Augen neugierig. Sie waren beide in Iwillich gekleidet, wie ihr Vater; dazu gingen sie barfuß. Die übrigen gingen in Leinwand, sehr reinlich.

Der Schulze des Dorfes stellte mich seiner Frau vor, der beim leisen Gegengruß eine sanste Röthe über das Gesicht slog. Dann kniete der Schulze gar pathetisch vor seiner Dame nieder, füßte ihre Hand und bat um Verzeihung, so spät zum Frühstück zu komsmen. Aber er wies auf mich, als seinen Entschuldigungsgrund.

Ich ward mit der artigen Familie schnell bekannt und vertraut. Sie lagerte sich im Grase um ein hölzernes, sauberes Gesäß voller Milch. Da ward mit blechernen, verzinnten Lösseln gegessen, und schwarzes Brod dazu. Mir wurde weißes Brod mit frischer, herr: licher Butter, eine Flasche alten Burgunders, Wasser und Himselfprup hingesetzt. "Denn ich kenne ja schon von Alters her deine Feindschaft gegen Milchspeisen!" sagte Engelbert.

Mir kam Alles wie Traum vor; theils der Andlick dieser wahrs lich malerischen Gruppe, theils das überraschende Zusammentressen mit Engelbert, theils diesen Mann hier, als Bauer unter Bauern, zu sehen, getrennt von der gebildeten Welt, ihn, der auf der Universität als der vortresslichste Kopf und kenntnißreichste Jüngsling gegolten hatte! — Zwar schon auf der Universität spielte er den Sonderling; aber man nahm das damals, wie man eine Jüngslingsgrille oder Laune zu nehmen pflegt. Daß dieser endlich, besrusen zur glänzendsten Lausbahn, als Schulze eines Dorses enden würde — wer hätte das je vermuthen sollen?

Seine Auguste, so nannte er seine Frau, und seine Kinder hingen mit unaussprechlicher Zärtlichkeit an ihm, und er wieder an ihnen. Wie konnte dieser Mann so eigennützig, so boshaft und hartherzig sein, als er mir disher geschildert worden war! Und doch war mir sein Reichthum — im Städtchen nannte man ihn sogar den Millionär — verdächtig; denn ich wußte schon auf der Universität, daß seine Aeltern nur mäßig demittelte Leute geswesen waren; und neben diesem Reichthum war mir seine und der Seinigen geringe Kost und Kleidung nicht weniger auffallend. Ohne Geiz schien er nicht zu sein. Ich nahm mir vor, diesen wunderlichen Mann genauer zu prüsen.

Wir gingen nachher mit einander in muntern Gesprächen bie Sohe aufwärts.

"Unter meinem Dache beherbergen fann ich dich nicht, benn es fehlt mir an Plat!" sagte Engelbert. "Aber neben mir an wirthshause wirst du alle Bequemlichkeit sinden. Ich habe da ein Bad angelegt über einer schwefelhaltigen Heilquelle; du kannst dir das beste Zimmer auswählen, denn die Badezeit ist noch nicht angegangen. Die Gäste treffen erst im Ansang künftigen Monats ein."

## Die Paushaltung.

Der Wagner hatte schon meine Chaise, ber Wundarzt meinen Kunz unter Händen. Jener versprach, den Wagen binnen zehn bis zwölf Tagen herzustellen — denn ein Wink des allmächtigen Schulzen genügte, den Künstler zu bewegen, alle andern Arbeiten liegen zu lassen, um mir zu dienen. Der Wundarzt hatte vers mittelst einer Maschine Runzens Arm wieder eingerichtet; aber der Arm war sehr geschwollen. Runz sollte sich eine Woche lang still halten. Mir kam die unwillkürliche Verzögerung sehr gelegen

wahrhaftig, Engelbert und seine allerliebste Familie verdienten wohl, daß man ihretwillen eine eigene Reise machte.

Alles, was ich bei biesem Sonberling fand, interessirte mich, und um fo mehr, ba ich mich immer sicherer überzeugte, wenige Sterbliche lebten fo gufrieben, als er. Sein Saus glich einem andern Bauernhause, nur lag es mitten in einem wohlgeordneten Ruchen - und Blumengarten. Bon innen herrschte bie größte Rein= lichkeit und - Einfalt barf ich's taum nennen - fast Armuth. Eine Wohnstube, ber Sammelplat ber Familie, hatte nichts, ale ein paar tannene Tische und Banke, an ber Wand eine holzerne Uhr und einen fleinen Spiegel. Richt nur Engelbert, fonbern felbst seine Frau und Kinder schliefen - auf Matragen von Laub und Moos in verschiebenen Kammern. Das Linnen überall war grob, aber blenbend weiß und fauber. Man speisete zum Theil von hölzernen Tellern, wie bie Rapuziner, zum Theil von gerins gem irbenem Geschirr. Waffer und Milch, auch Dunnbier, waren bas gewöhnliche Getrank. Als ich mich eines Tages mit aller Gewalt zum Gaft aufbrang beim Mittagemahl, empfing man mich lachend, aber ich mußte mit der üblichen Rost vorlieb nehmen. Die Speisen waren wohlschmeckenb, fraftig, reinlich. Eine nahr: hafte Suppe, zartes Gemuse, gebratenes Rinbsteisch, schwarzes Brob und Dunnbier bazu — bamit war ber Schmaus zu Enbe. Aber es bunfte mich, als hatte ich in meinem Leben nie köftlicher geschmauset. Die liebenewurdige Mutter mir gegenüber, von ihren funf rothwangigen Engeln umgeben; ber weife Engelbert mit feiner scherzhaften Laune bazu; bann bie brollige Geschwäßigkeit ber Kinder und ihre gefunde Egluft; bie Freude und innige Bufriedenheit in Aller Augen — ich gestehe, es war mir ein Götter: mahl, und ich ärgerte mich, wenn Engelbert fich über mich und meinen Gaumen luftig machte, ber hier in ber Bolle fei.

Den einzigen Aufwand bes Hauses fand ich in Engelberts so=

genannter Arbeitostube; da einen Schreibtisch am Fenster, eine kleine doch auserlesene Büchersammlung, und in einem Kämmers lein daneben Erd = und Himmelskarten, Elektristrmaschine, Lustspumpe, galvanischen und magnetischen Apparat und andere physiskalische und geometrische Werkzeuge. Die Arbeitostube war zusgleich das Schulzimmer seiner Kinder, denn er unterrichtete sie selber, und das Boudoir seiner Auguste, denn sie hatte darin ihr Fortepiano, und in ihres Mannes leeren Mineralien = Schubladen ihren bessern weiblichen Schmuck.

"Allerliebst!" sagte ich: "Aber beiner Familie wird bieser Spielraum balb zu enge werben, lieber Engelbert. Du mußt an Erweiterung benken."

"Vor zehn Jahren nicht!" erwiederte er. "Der Tempel uns ferer Glückfeligkeit ist wohl klein, aber die Glückfeligkeit darin ist groß. Wir haben mehr, als wir bedürfen."

"Und bist du in der That vollkommen glücklich, Engelbert, in diesen Berhältnissen?"

"Sieh' boch an dies Fleisch und Blut!" rief er, und zeigte auf Meib und Kinder. "Welch eine fröhliche Gesundheit! Und alle diese edeln Glieder von noch edlern Seelen belebt! Hier ist mein Königreich, meine Republik, mein Alles. Ich habe das Leben in der Wahrheit und nicht im Schein, wie ihr Andern in euern palastvollen, konvenienzvollen Städten und armseligen, plagevollen Dörfern. Ich habe genug für meines Leibes Bedürsniß, und für meine Kraft den Wirkungskreis. Ich lebe nur abgeschieden von der glänzenden Jämmerlichkeit der europäischen Verseinerung, nicht von der bessern Menscheit — siehe da die großen Unsterdlichen! (Er zeigte auf seine Bücher.) Mir gehört die Natur, mir die ganze Herrlichkeit Gottes, mir die Ewigkeit. Was soll ich noch fordern? "

Ich brudte ihm bie Hand, aber mit einer gewiffen Berlegen= heit, weil ich ihm nichts Gescheites zu antworten wußte. Denn ich hatte ihm sagen können: du bist doch noch ein Schwärmer! Aber er hatte in Allem Recht, und ich sühlte dies; auch darin, daß wir Andern in unsern Verhältnissen Thoren sind, und den Konsvenienzen das wahre Leben selbst opfern. Ich konnte ihm sagen: du hast Necht! Und doch fühlte ich, daß er so ganz aus der Geswöhnlichkeit weggesprungen war, und seine Begrisse und Vorstels lungen nicht mit den Begrissen und Vorstellungen unsers Zeitsalters und unserer Menschenart gehörig zusammenhingen.

3ch mußte feine Bielthatigfeit bewundern. Er felbft hatte Aeder und Wiesen, und trieb Landbau, boch nur für seine häuslichen Beburfniffe. Sein Dorfschulzenamt gab ihm viele Geschäfte, und boch trieb er biefe nur nebenbei; täglich hatte er einige Stunden, in benen er für fich allein war, um zu lefen ober zu schreiben. Seinen beiben altern Anaben gab er Unterricht. Diese Rinber wußten schon viel, weil er ihnen von Allem, was fie wiffen wolls ten, ben wahren Namen und bie Wahrheit sagte. So nannten fle Baume, Gesträuche, viele Kräuter, alle in der Gegend befinds lichen Steinarten mit bem wiffenschaftlichen Ramen, weil fie feinen andern gelernt hatten. Sie sprachen von Flog: und Urgebirgen, weil fie ihnen vor Augen lagen. Sie spielten mit bem Brisma, mit ber Eleftrigitat, mit bem Magnet, mit bem Mifroffop, und erklärten fich viele Erscheinungen ber Natur von felbst. Sie zeigten am himmel die Planeten und vornehmsten Sternbilber mit ben Kingern, weil sie fie kannten und immer vor sich saben. Der flebenjährige Rnabe behauptete ftelf und fest, die Sonne sei gewiß eine schönere Welt, als biefer Erbball; aber ben Ringgebirgen bes Mondes sprach er nicht viel Guies nach; boch fah er fie gern burch bes Baters Telestob.

Wie Engelbert alle außerhäuslichen Geschäfte und ben Unterricht ber Knaben besorgte, so stand Auguste, ganz im Geiste ihres Mannes, an ber Spipe ber eigentlichen innern Haushaltung, als unumschränfte Gebieterin, und Engelbert war barin Unterthan. Sie ordnete, wie das Kleinste in der Küche, auch die Bestellung der zur Haushaltung gehörigen Ländereien mit Getreibe, Hanf, Lein u. s. w. Wie der Hühnerhof und Taubenschlag, standen auch die zum Hause gehörigen Pserde, Schafe, Rinder, Ziegen u. s. w. unter ihrer Aussicht und Psege.

"Aber was hat dich eigentlich hieher gebracht?" fragte ich Engelbert nochmals. "Du, mit deinen herrlichen Anlagen, hättest beinem Baterlande ganz andere Dienste leisten können, als hier im Auslande Schulz eines Dorfes zu sein."

In der schönen Morgenfrühe eines Sonntags, den er mir ganz zu weihen versprochen hatte, kam er zu mir. Wir gingen in den großen Garten des Wirthshauses, der für die Badegäste sehr artig angelegt war. In einer von Weinreben umsponnenen Laube, von welcher aus man über die ganze Landschaft eine weite, heitere Aussicht hatte, stand mein Frühstück, ein guter Kasse. Engelbert hatte sich Wilch und schwarzes Brod dahin bringen lassen.

"Nun will ich dir erzählen," sagte er, "welches Fatum mich eigentlich hieher verschlug. Bis dahin erwacht Auguste mit den Kindern. Dann machen wir mit einander einen Spaziergang; dann gehen wir in die Kirche; Mittags sollst du einige gute Freunde bei uns am Tische sehen, auch den Pfarrer. Nachmittags geben dir die jungen Leute des Dorses ein Konzert. Abends ist Ball hier; da mußt du mit uns tanzen. Auguste tanzt gut. Nun höre also mit Andacht!"

### Die unentbehrlichften Entbehrungen.

"Ein halbes Jahr später, als du, verließ ich die Universität," sagte Engelbert. "Mein Vormund freilich hatte mir besohlen, noch das britte Jahr dort zu bleiben; ich aber nahm dreißig Louisd'or in die Tasche, reisete durch Deutschland in die Schweizerthäler, von den Alpen nach Paris, dann in die Provence, übers Meer weg nach Neapel, über Rom und Wien wieder heim. Ich brachte zwei Louisd'or vom Neisegeld zurück. Denn meistens ging ich zu Fuß; Brod und Wasser, zuweilen ein Glas Wein, waren genug für mich; in Scheunen und Ställen schlief ich unentgeldlich.

"Ich kam zu eben der Zeit zuruck, als man mich in den Zeistungen ausschreiben wollte. Mein Vormund that gegen mich sehr bose. Ich aber fand, daß ein Besuch fremder Länder wohl so viel werth sei, als ein Jahr vor dem Katheder der Prosessoren. Ich ward examinirt. Man lobte meine Kenntnisse; man stellte mich, vorläusig ohne Gehalt, bei der Landschaftesanzlei an, um mich in den Geschäftegang einzuweihen.

"Nach einem Jahr bewarb ich mich um eine Jufliziariatsftelle. Ich erhielt zur Antwort: man zweifle nicht an meiner Thatigkeit; doch sei ich erst dreiundzwanzig Jahre alt, folglich zu jung. Gnt, dachte ich, ber Fehler vermindert sich alle Tage. Nach einem Jahr fam ich wieder um ein anderes mageres Aemichen ein. Der Lands schaftspräsident fagte: "Sie haben boch einiges Vermögen. Barum fleiben Sie fich nicht anständiger? Warum mablen Sie bas gröbste Zeug zu Kleibern? Sie fonnen fich nirgende prafentiren! !-Ich antwortete: "Ihre Erzellenz, ber Staat verlangt von mir gute Dienste, nicht gute Rleiber." Der Prafibent nahm es übel, und entließ mich mit einer furzen Berbeugung. Es war bamals ein Streit awischen unserm Sofe und einem benachbarten, über bas Eigenthumsrecht von Gutern einiger fakularifirten Abteien. Das Recht schien auf feindlicher Seite zu sein. Zufällig hatte ich in bem Landschaftsarchiv mehrere bahin einschlagende Urfunden gefunden, welche die Sache zu Gunften unfere hofes entscheiben mußten. 3ch schrieb eine Bertheibigung ber Ansprüche unfere hofes, ließ die Abhandlung nebst den Urfunden brucken, und fandte fie

Vussah machte großes Glück. Ich erhielt den Verdienstorden, nämslich eine Elle Band zum Knopfloch, und wie ich nachher ersuhr, hatte man große Absichten mit mir. Jum Unglück wußte ich mit dem Ordensband nichts zu machen, schickte es zurück und versicherte, daß ich nicht aus Eitelkeit oder Eigennuß geschrieben habe, sons dern aus Liebe zur gerechten Sache. Ich könnte, ohne zu erröthen, das Ordensband nicht wohl tragen. Dies ward mir von aller Welt übel gedeutet, am meisten am Hose. Der Landschaftsprässent sagte mir geradezu, ich sei ein Narr und in allerhöchster Ungnade. Ich solle jest vor der Hand nicht an Anstellung benfen.

"Das traf zu gleicher Zeit mit bem Tobe meines Vormunbes zusammen, der fich, da ich majorenn erklärt wurde, meinetwillen erhentte. Denn er hatte, außer seinem Bermogen, auch mein Weniges burchgebracht. Es that mir leib um ben Dann. er es mir vorher gefagt, ich burbe ihm feine Schuld erlaffen haben. Was er hatte, wurde verfauft; von meinem väterlichen und mutter= lichen Erbe erhielt ich nichts als achttausend Gulben. Das war Alles, was der Vormund hinterließ. Ein fleines Madchen, seine Tochter, warb ine Waisenhaus gethan. Mich jammerte bas Kinb. "3ch bin erwachsen, fann mir bas Brod boch wohl verdienen; aber bas verwaiste Rind hat ber hilfe mehr vonnöthen, als ich." Go bachte ich, legte meine achttausend Gulben ficher an, befahl, bem Rind, bis es verheirathet fein wurde, die Zinsen zu gahlen, und bamit feine Erziehung zu beforgen. Aber im Baifenhause sollte es nicht bleiben. Das beste Waisenhaus ist, wie jede andere Ers giehungeanstalt außer bem hauslichen Rreife, eine moralische Berberbungeanstalt.

"Nun war die Frage, was mit mir selber anfangen? Der Staat verlangte meine Dienste nicht. Ich hatte Anstellung und Beförberung verlangt, wahrhaftig nicht, um Gelb zu gewinnen,

`,

sondern einen angemessenen Wirkungstreis für meine Kräfte. Ich wollte nühlich sein. Ich hatte dies vielmals erklärt, und noch dazu, daß ich die Stelle ohne Gehalt annehmen wolle, wenn man mir nur gestatten möge, mich nach meiner Weise zu kleiden und zu nähren. Man hatte mich geradezu ausgelacht

"So schüttelte ich ben Staub von meinen Füßen, verkaufte, was ich hatte, und verließ mein Vaterland, in der Hoffnung, irgend anderswo besser erkannt zu werden. Ich hatte Vermögen genug bei mir, Jahr und Tag als Müßiggänger leben zu können, nämlich vierzig und einige Louisd'or.

"Schon als Knabe, ba ich noch in die Schule ging, hatte ich einmal in einem Buche eine Abhandlung gelesen, die betitelt war: "Bon den unentbehrlichen Entbehrlichseiten." Es war eine sehr geistreiche Anmerkung zu den Worten Jesu: "So wir Nahrung und Kleiber haben, lasset uns genügen." — Das Buch hatte einen außerordentlichen Eindruck auf mich gemacht. Ich wunderte mich nun selbst über die vielen Entbehrlichseiten, die sich der Mensch unentbehrlich, und deren willen er sich zum Stlaven Anderer, zum Opser jeder Niederträchtigkeit, zum Naube vielen Verdrusses macht. Je weniger Bedürsnisse man hat, je weniger Wünsche, je weniger Sorge und Furcht, je weniger Verdruss. Der freieste Mann ist der, welcher von den Umständen und von Bequemlichseiten und Gewohnheiten am wenigsten abhängt. Die Abhandlung schloß mit den Worten: Halte dich überall am Wesentlichen, und überlasse den Thoren das traurige Glück des Scheines!

"Ich machte schon als Schulknabe den Ansang, die Lehre zu befolgen. Ich that meine Pflicht, aber verbat mir ganz trocken alles Lob der Lehrer. Ich schlief des Nachts neben meinem Bette auf einigen Stühlen. Ich nahm weder Kasse noch Thee, weder Wein noch Bier, sondern Wasser. Ich gebrauchte nicht den zehnten Theil meines Taschengeldes, sondern kauste davon armen Mits

schülern Schulbucher und Landfarten. Es war mir eine Freude, endlich auf die Universität zu kommen, und mein ganz eigener Herr zu werden. Ich lebte einfach. Man hielt mich für arm; doch hatte ich Gelb im Ueberfluß, und konnte Andern damit aushelfen. Die weit reicher als ich waren, seufzten unter Schulden.

"Diese einfache Lebensart war in meiner Baterstabt nachher Bielen anstößig. Man wollte mich zwingen, beffer zu effen; unb ich ward von ber wohlfeilen Kost fatt. Ich ging fauber und nach ber Mode gekleidet, aber wohlfeil. Das hieß unanständig. 3ch that meine Schuldigkeit überall, aber ich machte meinen Borges setzten nicht ben hof. Es hieß, ich habe keine Lebensart. Ich wollte burch mich selber gelten und werth sein; aber man wollte mich zwingen, burch feine Rleiber, burch Aufwand, Schmeichelet und andere Kunfte bes Scheins werth zu werben. Ich schnupfte nicht Tabat, ich rauchte nicht, ich verstand kein Kartenspiel, ich batte taufend Entbehrlichkeiten nicht vonnöthen, und man hielt bas für wunderlich. Genug, ich handelte überall nach meiner Ueberzeugung, war mit bem Wenigsten zufrieden, half Bielen mit meis nem Ueberfluß, war immer fröhlichen Muthes, nie frank — nichts fehlte mir, als ein Wirkungsfreis. Den gab man mir nicht, weil ich nicht war, wie andere Leute. Das blieb mir am Enbe gleichgultig, benn ich brauchte feine anbern Leute zu meiner Bufriedenheit. Wehe bem, ber sein Gluck von Andern forbert, wenn er es nicht barin findet, es Andern zu geben!"

### Der Dorficulmeifter.

"Ich mochte wohl ein Vierteljahr herumgestrichen sein im heis ligen deutschen Lande, und hatte nirgends für mich etwas gefuns den. Ueberall gab es ein "Aber".

`.

"Es ist boch närrisch von den Leuten," dachte ich, "daß sie schlechterdings einen Menschen nicht brauchen wollen, der von ihnen nichts verlangt, als ihnen mit seinen Kenntnissen nütlich zu sein!"— Ich hatte schon den Plan, zum Besten der Welt und der Wissensschaften, gerade nach London zu reisen, dort meine Dienste zu einer Reise in das Innere von Afrika anzutragen, und, wenn meine Dienste nicht verlangt würden, ohne Umstände auf meine eigene Faust mich an den Senegal zu begeben. Gedacht, gethan. Ich nahm meinen Strich nach Nordwest.

ſ

"Eines Abends fam ich ziemlich mube in das Wirthshaus einer kleinen Stadt. Jum Zeitvertreib las ich beim frugalen Abends brod ein auf dem Tisch liegendes Intelligenzblatt. Darin war eine Dorfschulmeisterstelle ausgeschrieben, mit fünfzig Gulden Gehalt, freier Wohnung, freiem Holz, und Rupnießung von drei Morgen Landes.

"Es leuchtete mir fogleich ein, baß es eine Stelle für mich sein wurbe. Dorfschulmeifter! Welch ein wichtiger Beruf! Konnte ich nicht von dem Bunkt aus ber Reformator eines ganzen Dorfes, ber Beiland von taufend armen Leuten werben ? Bu wie wichtigen Berbefferungen in landwirthschaftlicher, fittlicher, religiöser, vater= ländischer Sinsicht konnte ich ba nicht den Weg anbahnen! Und bie Befoldung? Sie war färglich, aber für mich hinreichenb. Konnen benn mit Besoldungen Dienste, mahre Berdienste bezahlt werben? Können benn überhaupt Tugenden vom Staate belohnt werben? Die vom Staate ausgeworfenen Befoldungen stehen nur im Eben= maß bes größern ober geringern Aufwandes von Kenntniffen und Beschäften bei benselben. Bu einer Dorfschulmeisterei, glaubt man nun, gehören wenig Renntniffe und Arbeiten; es ift ja nur für Daher geringer Lohn. Aber eine Grofgeres ben Baueremann. monienmeister= ober Rammerherrnstelle am Bofe, ein fastrirter San= ger, eine Ballettangerin, ein Sofnarr, ja, bagu werben Ginfichten

und Talente verlangt! Dafür zahlt man mehr Gehalt, als für bie Dorfschulmeistereien bes ganzen Landes.

"Ich ging und bewarb mich um ben erledigten Schulmeisters bienst im Dorfe Hard. Man durchsah meine Zeugnisse, welche ich mit mir trug, und hielt mich für einen lüderlichen, verlaufenen Studenten. Das mußte ich mir gefallen lassen. Gegen meine Gesschicklichkeit im Rechnen, Schreiben, Lesen und Singen war nichts einzuwenden. Trotz dem machte man Bedenklichkeiten. Ich konnte es den guten Herren nicht verargen; denn im gewöhnlichen Gang der Dinge bewirdt sich kein Mann, der zur Noth seine sechs Sprachen liest oder spricht, um eine Dorsschulmeisterei. Ich zweisle auch, daß mir die wichtige Stelle zu Theil geworden wäre, wenn sich außer einem alten, harthörigen Schneider, dazu mehr Kandisdaten gemeldet hätten.

"Hör' Er," sagte der Examinator und Prästdent der Provinzials Oberschulkommission: "Hör' Er, die Stelle soll Ihm anmit konses rirt werden, doch nur auf ein Jahr lang, mithin provisorisch, bis man von Seiner moralischen Conduite satisam persuadirt ist."

"So empfing ich meinen provisorischen Bestallungsbrief und ein Schreiben der Provinzial: Oberschulkommission an den wohlehrwürs digen Herrn Pfarrer Pflock in Hard, der mich in mein Amt ein: führen sollte.

"Ich war königlich vergnügt, vorausgesetzt, daß Könige vers gnügter sein können, als ein Dorsschulmeister. Ich kam hieher nach hard. Meine Wohnung war eine baufällige Barake, unsreinlicher als ein Stall; jedes Fenster halb mit Papier verkleistert; mein Wohnzimmer eine sinstere Kammer, ohne Dsen. Dieser stand in der Schulstube, die täglich mich und eine Heerde von fünfundssechsig Kindern beiberlei Geschlechts beherbergen sollte. Das Gärtchen beim Hause lag voller Schutt; die drei Morgen Landes bildeten eine Flora aller in der ganzen Gegend wild wachsenden

welche eine Boche lang bie Saubersten gewesen waren. 3ch vertheilte Rah : und Stednabeln, Scheeren, Tafchenmeffer und an: bere Rleinigkeiten, die ich bugenbweis auf bem Jahrmarkt in ber Stadt angefauft hatte. Das waren die Belohnungen ber Rein: lichfeit. Pfarrer und Schulze und bas gange Dorf rumpften ans fangs bie Rafe zu meinen feltfamen Unternehmungen. Aber ich verfolgte meinen Plan hartnadig. Dan muß bie Denfchen erft entvieben, bann fann man fie erziehen. Rit Gilfe meiner fleinen Geschenke brachte ich es wirklich babin, bag bie Jugend bes Dorfes, ebe ein Jahr verging, fauberlicher erschien, als die Alten waren. Die Alten fingen an, fich hin und wieber zu schämen, wenn ihnen bie Kinder felbst, wegen Mangel ber Reinlichkeit, Borwurfe machten. Ging ich burche Dorf ober aufs Felb, so famen mir bie Rleinen freudig entgegen gesprungen, weg von ihren Spielen, um mir höflich grußend die Band ju bieten. Alle hipgen mir mit großer Liebe an; benn fie fürchteten meinen Stock, freuten fich über meine Geschenke, und bazu erzählte ich ihnen oft die allerschönsten Geschichten, die fie gar gern borten.

"Im Dorfe gab es allerlei Gerede über meine Freigebigkeit. Wirklich spendete ich im ersten Jahre in der Schule mehr aus, als meine Besoldung von fünfzig Gulden beirug. Zwei der allerärmsten, halbnackten Kleinen kleidete ich auf eigene Kosten neu. So etwas schien den Leuten nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Ein Schulmeister war hier zu Lande gewöhnlich unter allen Schuften der ärmste Schuft gewesen; ein auch nur halbvermöglicher Mann wäre nicht Schulmeister geworden. Statt, gleich andern meiner Borgänger, von den Kindern und ihren Aeltern Geschenke ober Almosen anznnehmen, theilte ich reichlicher aus, als alle Matadore des ganzen Dorfs zusammen thaten. Man wußte nicht, was aus mir machen? Einige meinten sogar, ich müsse ein süchtiger Berzbrecher, ein Dieb oder so etwas sein, der hier nur mit seinem

Gelbe im Berborgenen leben wollte. Denn daß die Menschen, die felten Gutes thaten, oder dachten, nichts Besseres, sondernimmer das Schlimmste von mir urtheilten, verstand sich von felbst.

"Inzwischen gab der Herr Pfarrer von mir bei der Provinzials Oberschulkommission das beste Zeugniß ein, doch nicht ohne beisgesügte Bemerkungen über die Menge der von mir ausgetheilten Gaben an Schulkinder. Da aber im Gesethuch das Geben nicht so streng verboten ist, als das Stehlen, ward ich definitiv zum Schulmeister auf lebenslang bestellt."

# Fortgang ber Reformation.

"Nachdem ich also meiner Würde gewiß war, erleichterte ich mir die Bürde, theilte meine Kinder in Klassen; machte die ältern zu Lehrern und Lehrerinnen der jüngern, und brachte Alle damit schneller vorwärts. Den ärmsten Mädchen kauste ich Wollengarn und Stricknadeln. Ich lehrte sie Strümpfe stricken, und gab ihnen, was sie gearbeitet hatten, zum Eigenthum. Das reizte die habs lichern Aeltern. Ihre Töchter sollten nicht zurückbleiben. Erst ward das Stricken, dann das Nähen allgemein eingeführt. Eine arme Weibsperson des Dorfs, mit der ich die Hälfte meiner Gelds besoldung theilte, übernahm es, die Mädchen in diesen Arbeiten zu unterrichten. Nach einem Jahre waren nicht nur die besudelten, sondern auch die zerrissenen Kleider ziemlich aus der Schulsstube verschwunden. Freilich im Einzelnen schien die kothige Natur, von Aeltern und Borältern ererbt, unaustilgbar, wie der Schachersgeist bei den Juden, zu sein.

"Während dieser Fortschritte der weiblichen Jugend blieben auch die erwachsenen Anaben nicht zurud. Oft ließ ich mich von ihnen erbitten, Geschichtchen zu erzählen, denn dergleichen wollten sie beständig hören. Dann machte ich daraus eine wirkliche außer-

6 \*

ordentliche Belohnungsstunde für die Fleißigern und Erwachsenen. Es ist unglaublich, mit welcher Begierde sich Alle zu mir drängsten, wenn ich für den Sonntag Nachmittag einen Plat im Walde, oder auf dem Felde, oder bei mir im Hause bestimmte, wo ich erzählen wollte. Dann wurden alle Spiele verlassen, und selbst junge Bursche, die längst nicht mehr zur Schule gingen, fanden sich dazu ein. Da gab ich ihnen dann jedesmal aus der Naturstunde, oder Weltgeschichte, oder Sittenlehre, oder der Beschreisdung der Erde einen Satz, aber immer in ein Geschichten einges wickelt. Die jungen Leute glaubten sich bloß zu ergöhen, und ich untergrub ihre Vorurtheile, weckte ihr Sittlichkeitsgesuhl, erweisterte ihre Ansichten der Welt.

"Nicht minder Vergnügen machten mir die Gesangübungen, zu denen ich von Amts wegen verpsichtet war. Ich hatte unter meinen Zöglingen mehrere treffliche Rehlen. Der Kantor im bes nachbarten Städtchen half mir mit Noten und Singstücken. Ich brachte meine Jugend ziemlich weit; aber zur Veredlung des Kirchengesangs war es nie, nicht einmal dahin zu bringen, daß sich die Alten bequemten, sanster zu singen. Ich machte den Pfarrer Pflock darauf ausmerksam, die ehrsame Gemeinde zu bewegen, daß sie in der Kirche nicht brülle. "Ei, was versteht Er davon?" sagte der Pfarrer: "ich lasse Jedem seine Indrunst und Andacht, wenn er in der Kirche zu Gott schreit. Lauer Gesang, laues Christenthum!"

"Bermuthlich hatte er ben Bauern und ihren Weibern von meisnem lächerlichen, ja unchristlichen Einfall, wie er es nannte, gessprochen. Denn ich bemerkte, daß die Gemeinde seitbem zehnmal ärger beim Singen schrie, vor Inbrunst kirschbraun im Gesicht ward, und jedesmal heiser aus dem Gottesdienst ging.

"Ueberhaupt mußte ich mit ber ehrsamen Gemeinde etwas bes hutsam sein; benn es zeigte sich beutlich genug, daß ich gar nicht beliebt war, und mit meinem Singen, Nähen, Flicken, Stricken, Waschen, Kämmen und Erzählen, als ein verderblicher Neuerer, angesehen wurde. Dazu trug der Pfarrer nicht wenig bei, dem ich nicht unterthäniger Diener genug war; noch mehr der Dorsschulz, weil ich nie bei ihm im Wirthshaus einen Groschen verzehrte, und ihm des Sonntags oft mit meinen Erzählungen einige junge Leute wegkaperte.

"Bielleicht wäre ich noch übler angesehen gewesen, wenn mich nicht die jungen Bursche und Mädchen gern gehabt, und alle Kins der mit einer besondern Anhänglichkeit geliebt hätten. Die wehrten mir manchen boshaften Streich ab, und ich ersuhr immer zur rechs ten Zeit, was dieser oder jener Bauer wider mich im Schilbe führe. Noch weit mehr Achtung oder vielmehr Furcht verschaffte mir aber ein heimliches abergläubiges Gerücht, das wider mich von einigen alten Weibern des Dorses ausgebreitet ward und allgemeinen Beifall fand.

"Man hielt mich nämlich für einen hexenmeister, ober bergleichen. Dazu mochte theils meine arme Dorfschulmeifter : Eins nahme und baneben meine Freigebigkeit, theils ber Umftand Unlaß gegeben haben, baß mir nicht leicht Einer einen Boffen fpielen konnte, ben ich nicht voraus erfahren und abgewendet hatte. Wirklich, wenn eine Ruh blaue Milch gab, ober wenn etwas gestohlen ober verloren war, kam man zu mir und wollte, ich sollte bie Karte schlagen, wahrsagen und bergleichen mehr. 3ch hatte gut predigen, und ihr angebotenes Gelb abweisen - man meinte bennoch, ich könne mehr, als Brob effen. Auch meine brei Morgen Lanbes, welche einst bie schlechteften, jest bie einträglichsten, frucht= barften Felbstücke waren, brachten mich in bofen Ruf. Obgleich Jebermann mit eigenen Augen sah, baß einige ber jungen Bursche mir aus Freundschaft bas Land unentgelblich bestellen halfen, baß meine Schulkinder mir abwechselnd jedes Unfraut ausjäten halfen; ungeachtet ich allen Bauern die einfachsten Borschläge zur Berbefferung ihrer Grundstücke und beren Ertrag machte: man blieb babei, es gehe nicht mit rechten Dingen zu.

"Ich sah wohl, die Alten waren nicht zu bekehren. Weine beste Hossnung blieb das nachwachsende Geschlecht, welches ich erzog. Ich hatte es nach fünf Jahren schon ziemlich weit gebracht, als ein schändlicher Streich mein ganzes Aeformationswerk zu verderben brohte.

"Eines Tages berief mich ber Pfarrer, schmeichelte mir, und enbete zulett mit bem feltsamen Antrag, feine Röchin zu heirathen. Er versprach mir eine reiche Aussteuer. Natürlich wies ich ihn ab, vielleicht etwas zu troden. Bon ba an bonnerte er in allen Predigten gegen die Gottesläugner und Reuerer. 3ch merkte, feine Blize waren auf mich geschlenbert, und verachtete fie. Aber bie Batern und Bauernweiber wurden lauter gegen mich und unverschämter. Man wollte Rlagen gegen mich bei ber Oberschulkom: mission anbringen, weil man mir nicht länger ben Unterricht ber Rinber anvertrauen burfe. Zugleich kam bie Rebe auf, ich habe bes Pfarrers Röchin verführt; fie nenne mich als ben Bater ihres kunftigen Kindes. Nun erst ward mir des wohlehrwürdigen Pfarrere Betragen flar. Ich forberte bie Röchin vor ben Dorffchulgen. daß sie meine Unschuld bezeuge. Sie befannte mit Frechheit, ich fei ihr Berführer. Es war mir ein Leichtes, bies einfältige Dab= den burch meine Fragen in Wiberspruch mit ihren eigenen Ausfagen zu bringen. Die Furcht vor meiner Hexenmeisterei fam mir auch zu statten. Sie gestand endlich, daß ich nur ein einziges Mal in meinem Leben mit ihr am Brunnen vor bem Pfarrhause gerebet habe. Der Pfarrer, biefer unmoralische Mann, ber beim Berhör selbst gegenwärtig war, erboste sich, wollte bas Mabchen überschreien. Ich nahm ihn aber auf bie Seite und fagte ihm ernft ine Dhr: Machen Sie sich nicht ungludlich, herr Pfarrer. Ich weiß Alles. Sie find schon verraiben."

"Der Mensch stand wie vom Schlage getroffen. Das Mädchen sah es und erschrak. Sie errieth Alles, und zweiselte nicht mehr an meiner übernatürlichen Macht. Des Psarrers Entsehen ging bald in ausgelassene Wuth und Verzweislung über. Er schalt mich einen Lügner. Dem Dorfgericht ahnte aus seinen Worten selbst, was ich ihm gesagt haben mochte. Ich trat vor das Mädchen mit strengem Ton, und sagte: "Rede vor Gott und den Richtern die Wahrheit, so ist dir noch zu helsen!" — Sie heulte, und zeigte mit dem Finger auf den Pfarrer.

"Dieser Unglückliche verlor alle Geistesgegenwart und sing an zu weinen. "Ich muß damals behert gewesen sein!" schluchzte er, und bat Alle, die Sache nicht laut werden zu lassen. Ich melbete aber noch benselben Tag die Sache ber Oberschulkommission; nech benselben Tag wußten alle Weiber im Dorse das große Geheimsniß der Gerichtsstube. Nach einem Vierteljahr war der Pfarrer abgerusen, und an seine Stelle ein neuer eingeführt, Namens Bob e.

"Dieser, ein betagter, weltersahrner, frommer Mann, ganz das Gegentheil seines Vorgängers, stand mir in allem Suten reds lich bei; suchte mit herzlicher Beredsamkeit die verwilderte Sesmeinde auf besiere Wege zu bringen; ging von Hütte zu Hütte; half, rieth, tröstete, ermahnte in allen Familien. Aber der gute Pfarrer Bode gab sich eitle Mühe. Seine Predigten wurden weniger besucht, die Bauern beschenkten seine Küche kürglicher. Man behauptete steif und sest, Pfarrer Bode lehre nicht die rechte Religion; er sei ein Freigeist; er glaube nicht an die Gölle. Man rühmte dagegen den Pfarrer Pflock, beklagte seinen unersetzlichen Verlust und sagte: "Nein? einen solchen wackern Pfarrer bekömmt das Porf Hard niemals wieder."

war schneller, als ich bachte, bezahlt, und außer bem Besit bes Landes hatte ich wieder ein baares Lapital in Sanden.

3ch ließ mir nun auf meinen oben Gutern ein fleines Saus erbauen, baneben Stallung und Zubehör; faufte Bieb, robete bas Land aus rings herum, verwandelte es in Aeder und Biefen, und trieb, neben ber Botaschefieberei, mein fleines Bamerngewerbe. Beim Trodenlegen bes hin und wieber versumpften Bobens, entbedte ich unweit meiner Wohnung eine Duelle. 3ch wollte fie jum Sausbrunnen benuten, und fant, fie fei mineralisch. So: gleich entwarf ich neue Plane. Beit und breit im Lande ift fein Beilbab. 3ch ließ bies Wirthshaus mit ben Babern banen, und in allen Zeitungen die Tugenden dieses heilwassers, die Anmuth ber Gegend, die Bequemlichkeiten für Babegafte austrommeln. Die Sache fand so viel Belfall und Besuch, baß ich nach einigen Jahren schon bem Wirthshaus jene neuen Flügel anbauen mußte. 3ch verpachtete bie Babwirthschaft einer rechtschaffenen und fleißigen Familie. Mein ausgelegtes Rapital verzinsete fich reichlich. 3ch vertheilte über dreihundert Morgen Landes in mehrere kleine Gofe; baute Mohnungen darauf, wozu ich Ralksteine, Sand und Bauholz unentgeldlich hatte; und wie eine Wohnung fertig war, hatte fle auch ichon ihren Bachter. Um liebsten nahm ich bazu geschickte. fleißige Sandwerker, die entweder jum Behuf der Babegafte nothig. ober in ber Nachbarschaft selten waren. In ben Bachtfontraften. bie ich für Jeben aufs vortheilhafteste einrichtete, ward ich zugleich ber fittliche Gesetzgeber. für meine Rolonisten. Diese hatten zu viel Gewinn bei ihrer Nieberlaffung bei mir, als baß fie nicht gern alle meine Vorschriften eingegangen wären; und meine unnachgiebige Strenge gegen einzelne Sehlbare, die ich sogleich aus meinem Reiche verwies, mar zu auffallend, als baß fie nicht Jebem Schreden eingeflößt hatte. Siehe nur nmber, lieber Robern, alle jene Gebäude hinter une, die Sohe hinauf langs

dem Walde, find, vierzehn an der Jahl, der Umfang meiner Kolonie."

### Die Standeserhöhung.

"Unter ben jährlich kommenden Fremden, die das Bab besuchten, befanden sich zuweilen auch Mitglieder der höhern Landessbehörden. Ich ward ihnen bekannt. Wäre ich gekleidet gewesen, wie sie, meine Kenntnisse hätten gewiß ihre Ausmerksamkeit nicht erregt; aber in meinem bäuerlichen Zwillichroek schien ich ihnen ein sehr gescheiter und achtungswerther Mann. Für ungeheuer reich hielt man mich ohnedem. So konnte es nicht sehlen, daß ich nach dem Tode des alten Dorsschulzen, was auch die Bauern dagegen einwenden mochten, zu seinem Nachsolger ernannt ward.

"In der That, meine Standeserhöhung machte mir so außers prbenkliche Freude, als mir, unter andern Berhältnissen, die Ers nennung zu einer Minister= oder Gouverneurstelle im Königreich gemacht haben würde. Nun erst war ich auf dem Punkt, wohin ich längst wollte, und mein Wirfungsfreis vollendet. Ich kannte den Undank der Harder; aber was konnte ich von diesem verwahr=. loseten, verarmten, trägen, unwissenden, verwilderten Bolke Bessertes erwarten? Ich mußte es erst menschlich machen, um menschs lichere und edlere Gesinnungen von ihm zu ersahren.

"Sogleich arbeitete ich meine Entwürfe bazu aus. Pfarrer Babe und Schulmeister Lebrecht, meine guten Freunde, waren mir zu allem Guten behilflich. Meine Erzählungsstunden setzte ich auch, als Dorfschulze, mit der erwachsenen Jugend sort. — Ich kannte aus achtjähriger Evsahrung alle Duellen des Verderbens in dieser Gegend. Ich eilte, sie zu verstopfen. Eine der wichtigsten war die Prozesssucht der Bauern. Ich machte nun selbst, trop allen Advosaten, den Advosaten; untersuchte die Aftenstöße, die meiner

Bauern willen geschrieben waren; trieb ihre Streitigkeit meistens durch gütliche Vergleiche zu Ende, und von Stunde an wollten mich alle prozeklustigen Harber zu ihrem Anwalt. Ich war nun in der Stellung, die meisten Streithändel selber zu schlichten, und alles Aushehen der Land=Advokaten zu vereiteln. Das war ein unaussprechlich großer Gewinn für das Dorf.

"Mitten in diesen Amtsgeschäften ereignete sich aber etwas, an das ich zwar schon oft gedacht, aber nie erfahren hatte — etwas, das mir eine Zeit lang den Kopf verdrehte und alle Resformationspläne aus den Händen spielte.

"Ich fuhr eines Tages mit einer Ladung Potasche nach Berg, einem Fleden, drei Stunden von hier, wo mein Potasche=Spediteur wohnte. Auf dem Wagen hatte ich noch einen Sack voller Bohnen liegen. Dieser Sack siel vom Wagen, da ich eben in den Fleden einsuhr. Ein junger Knabe machte mich auf den Verlust aufs merksam. Ich lief zurück und lud mir die Bürde auf den Rücken, um sie zum Wagen zu tragen.

"In dem Augenblick kam ein hübsches, städtischgekleidetes Mädchen gegangen. Und wie es mich ansah, und wie ich es ansah, ward mir wunderlich zu Muthe, ich weiß auch nicht, was damals mit mir vorging. Genug, ich hatte den Hut verloren. Mein Sack war zu schwer; ich konnte mich nicht bücken. Da kam die Schöne gar leutselig herbei, hob den Hut auf, reichte mir ihn lächelnd und ging davon. Ob ich ihr gedankt habe, weiß ich zur Stunde nicht; nur dies, daß ich ihr angenehmes Lächeln nicht vergessen konnte, und wie im Traum zum Wagen und zu meinem Spediteur kam.

"Ich hatte im Hause des Spediteurs mein eigenes Stüdchen und Beit, weil ich Sommers und Winters, bei gutem und schlechs tem Wetter oft, meines Handels wegen, dahin kommen und über Nacht bleiben mußte. Diesmal hatte ich nicht nöthig, da zu übernachten; trot bem beschloß ich zu bleiben, in ber hoffnung, meine kleine Gottheit noch einmal zu sehen. Ich fam auch nicht weg vom Fenster, wo ich bie Strafe mit lauersamen Augen bes wachte, bis man mich zum Mittageffen rief.

"Slehe, ba fland auch bas hubsche Mabchen am Tische und wollte miteffen. Mir gab man ben Chrenplas oben an; bas hubsche Mabchen empfing ben untersten Plat. Folglich saßen wir eine ander gegenüber, und barum konnte ich nicht effen. Denn wenn ke mich mit ihren schwarzen Augen von ungefähr ansah, sah ich weber Loffel noch Gabel.

"Wer ist auch Ihre neue Tischgenoffin?" fragte ich nach bem Effen, ba fle weg war. — "Lieber Gott," sagte die Frau Spediteurin, "es ist ein armes Mäbchen, das meine Schwester, die Pfarrerin, erzogen hat. Da nun mein Schwager gestorben ist, und meine Schwester das Pfarrhaus raumen muß, schlät sie mie das Mädchen zwanzig Meilen weit her, daß ich es so lange bei mir habe, die sie ihre Sachen in Ordnung hat und es wieder zu sich nehmen kann."

"Mir gestel an dieser ganzen Erzählung nichts so febr, als bas Borichen arm. So burfte ich boch hoffen! Ich war ja nicht arm, zwei ober breinnbbreißig Jahre alt, und von Gestalt so gar übel anch nicht. Aber, aber! bas stäbtische feine Madchen, und ich Botaschenbauer im Zwilchsittel! — Der Muth sant mir.

"Als ich an ber Ruche vorbel ging, fab ich bas hubiche Madschen geschäftig am Feuerherb. Die Ruchenschutze fant ihm allers liebst an. Der Muth flieg mir wieber. Gegen Abend hörte ich neben meiner Stube etwas klimpern, wie auf einem Sachrett. Ich bemerkte, es fei ein verstimmtes Kl bes Spediteurs Anaben beluftige fich ! mir ber Ruth. Denn ich sah bas bul Klavier sien in ihrem Kammerlein. Sie

keit nicht so roth werben, als ich selbst. Aber das Unglück war nun einmal geschehen; ich entschuldigte meine Berwirrung, und bat um Erlaubniß, ihr das Klavier zu stimmen. Ich machte mich sogleich ans Werk. Nun spielte sie; sie spielte artig, mit Geschmack, und das Klavier klang silbern, wie das allerköstlichste Kortepiano. Ich war im himmel.

"Sie hatte sich ansangs gewundert, daß ich musikalisch war; nachher, daß ich wie ein Herr aus der Stadt sprechen konnte, von mehr als ländlichen Dingen. "Sind die Bauern bei euch alle so gelehrt, Herr Schulz?" sagte sie mit gütigem Lächeln, und sah mir — fast gar zu tief in die Augen.

"Das gute Kind hatte beim Spediteur wohl wenig Unterhalstung; benn auf meinen Borschlag, einen Spaziergang zu machen, war es gleich dazu bereit. Der Spaziergang that dem Mädchen wohl; benn es verlor einen gewissen schwermuthigen Jug in seinen Wienen, der ihm aber sehr wohl stand, und empfing dagegen eine gewisse Heiterkeit, die ihm viel besser stand. Beim Nachtessen sasen wir einander wieder gegenüber, und nach dem Nachtessen wieder neben einander am Klavier. Das war gar zu böse!

"Denn ich konnte die ganze Nacht kein Ange zuthun. Es war mir immer, als hörte ich meine Nachbarin seufzen. Der Morgensstern fand mich so wach, als mich der Abendstern gesehen hatte. Liebhaber rechnen nur nach Sternen, weil sie beständig im Uebersiedischen wandeln. Nun hielt ich mich für unpässich, sagt es auch dem Spediteur, und blieb noch den ganzen Tag bei ihm zu Berg. In der That sah ich etwas blaß und verstört aus. Meine kleine Nachbarin hatte wahres Mitteiden mit mir; und nur, wenn ich mit ihr am Klavier saß, oder plauderte, oder spazieren ging, ließ der Schmerz des Kopses nach, aber der des Herzens nicht.

"Als ich ben britten Tag nach Harb zurückreisete, war ich sterbenskrant; benn ich schied ungern von meiner liebenswürdigen

Bekanntschaft. Unterwegs, glaub' ich, habe ich viel gesungen, - und manchmal, glaub' ich, gar geweint."

# Des Bertes Beiligung.

"Nun geriethen meine Amtsgeschäfte etwas ins Stoden; wenigstens betrieb ich sie nicht mit dem gewohnten Eifer. Dagegen versjüngte und schmückte ich mein ganzes Haus; ließ die Zimmer einstäfeln, kanste sogleich ein treffliches Fortepiano, das im benachs barten Städtchen seil war, und machte im Hauswesen mancherlei Auswand, den ich ehemals für überstüssig hielt, denn — ich war ein Narr, und dachte beständig an das Mädchen.

"Auch, da ich folgende Woche wieder mit dem Potaschenwagen nach Berg suhr, kleidete ich mich sorgkältiger; und als ich den Berger Kirchthurm hinter dem Birkenwäldchen wieder sah, schlug mir das Herz ohne Maß. Der Spediteur und seine Frau empfingen mich auf gewohnte herzliche Weise, und meine liebe Holde lächelte mich freundlich an, wie einen guten Bekannten. Aus ihrem Erzöthen hätte ich sast schließen follen, es freue sie, mich zu sehen.

"Das Klavier mußte wieder gestimmt werden, und ich sagte ihr, daß ich ein schönes Fortepiano gesauft hätte, auf dem ich sie wohl gern einmal spielen hören möchte. Mehr aber sagte ich nicht. Wir gingen wieder spazieren, und hatten tausenderlei zu sagen, nur von dem ward am wenigsten gesagt, wovon ich am meisten zu sagen wünschte. Es gab natürlich wieder eine schlaflose Racht, und ich mußte wieder einen Tag länger bleiben, der eben so angenehm verstrich. Und als ich abreiste, und ihr zum Abschiede die Hand gab — wir waren beide in der Stude allein — sagte sie: "Rommet Ihr auch fünstige Woche wieder zu uns, herr Schulz?"

"Ich antwortete: "Am Donnerstag gewiß." Welch eine eins fältige Antwort auf eine Frage, die mich so tief rührte! Ich

machte mir beswegen bie bitterften Borwurfe unterwegs, und schwor, es am nachsten Donnerstag beffer zu machen.

"Daheim war mir nun burchaus nicht mehr wohl. Ich burchwandelte meine Kolonieanlagen. Ich betrachtete die Schöpfungen,
die Zeugen meines Willens, meiner Anstrengungen, meiner ausbauernden Kraft. Aber wenn ich sie auch billigte, sie freuten mich
boch nicht. Ich konnte nicht, wenn ich das Werk meiner Ueberlegungen sah, das Wort der Schöpferzusriedenheit aussprechen,
"daß es gut sei." Es sehlte dem Löblichen und Nühlichen,
bas ich gethan, etwas Höheres, das außer meiner Macht lag,
bas mir selber sehlte: die Heiligung; den neuen Ordnungen
meiner selbstgebauten kleinen Welt, das Schöne. Und das Schöne
ist überall der Abglanz der Liebe, wenn sie sich, das Irdische
heiligend, im Irdischen offenbart. Die Zeit dis zum Donnerstag
ward mir länger, als mir die acht Jahre meines Ausenthalts in
Hard geworden waren. Endlich kam der Tag, und ich war wieder
in Berg.

"Sie begrüßte mich wieder mit ihrer Engelsheiterkeit. Auch hatte ich mehr Muth; als sonst. Denn auf einem unserer Spaziersgänge sagte ich ihr sogar, die Zeit wäre mir unleidlich lang gesworden, sie wieder zu sehen. Und wie denn ein Wort das andere gab, sagte sie einmal in ihrer eigenthümlichen Unschuldigkeit: "Gewiß, Herr Schulz, es freut mich jedesmal, wenn Ihr komsmet. Ich bin hier so fremd. Es thut einem wohl, einem theilsnehmenden Menschen zu begegnen." Damit aber waren wir beide auch fertig. Denn wir konnten lange kein Wort mehr sprechen, vielleicht weil ich, indem sie das sagte, ihre Hand ergriss und shren Arm in den meinigen legte, was sonst nie geschehen war, weil wir gewöhnlich einzeln gehend neben einander her spazierten.

"Es war nun plötzlich, als hatten wir eine von ben Sünden begangen, die zum himmel schreien. Das Reben wollte sich nicht

wieder sinden, bis wir Arm aus Arm gelassen hatten. Da sagte ich: "Wo aber können Sie je fremd sein; wo sollten Sie nicht immer Herzen, nur allzutheilnehmende Herzen sinden?" Ich sagte das mit zitternder Stimme. Und weil die Erröthende wieder ihren Arm auf den meinigen legte, ging uns die Sprache wieder aus.

"Als wir heimkamen, lub ich den Spediteur, seine Frau und ganze Familie zu einem vergnügten Tag ins Harder Bad ein. "Das kann geschehen!" sagte er, und ich war in allen Himmeln: "Denn Jungser Gustel muß bei uns auch noch ein Vergnügen haben, da sie die andere Woche zu ihrer Pstegemutter zurück soll." So sagte er, und reichte meiner Spaziergängerin einen Vrief von seiner Schwägerin; ich aber stürzte aus allen meinen Himmeln zurück.

"Am Klavier des Abends fagte ich zu ihr: "Und Sie wollen uns wirklich verlaffen?"

"Sie ließ die Sande vom Klavier finken, und sagte: "Meine Bflegemutter verlangt es."

"Ich war still und düster. Das Klavier klang abscheulich. Als ich fortging, nahm ich ihre Hand und drückte sie schweigend an meinen Mund. Ich glaubte Thränen in ihren Augen zu sehen. Daß ich die Nacht nicht gut schlief, versteht sich von selbst; folge lich blieb ich auch den Freitag in Berg, und vergaß über die Herrzlichkeit die schwere Zukunft. Am Sonnabend suhr die ganze Spezdieursamilie mit mir nach Hard.

"Und wie ich in meine Heimath fam, und das blühende Made chen vom Wagen sprang und auf meinem Grund und Boben wans delte — da ward es hell und licht umher in meinen Schöpfungen; hell und licht in mir selber. Ich fühlte die Heiligung meines Werkes unter dem Hauch der Liebe. Zum Guten trat das Schöne.

"Des Mannes Geist und Faust vermag Großes im Weltgestümmel. Ohnmächtig steht bas zarte Weib barin, und boch höher,

weil dem Rein-Irdischen fremder, als der Mann. Es heiliget thn durch Liebe; es schließt ihm den Sinn des Schönen auf, und hat allein vom himmel die Gabe, ihm für Alles den Siegerfranz auf die Schläfen zu legen. Männer lohnen Männer nicht; und was der Mann ausschließlich schafft, ist zulest lieblos, wenn auch geistwoll; ist hart, wenn auch zwedmäßig. Des Mannes Werf, mit Ausschluß aller weiblichen heiligung, ist das Kriegeswerf. Wehe einer Welt ohne Liebe!"

### Der hohe Festag.

"Meine Gaste wohnten im Wirthshause. Wirth und Wirthin hatten Befehl, ben Spediteur und seine Frau auf alle Art zu unterhalten, bamit ich ben Engel besto ausschließlicher allein hatte. Die Frau Spediteurin machte über meine armlichen und wohlfeilen Hausgeräthe allerlei Gloffen, und begriff nicht, warum ich nicht gemächlicher wohne? "Ich fann es wohl haben, gleich Anbern," fagte ich nicht ohne Ruhmredigkeit, und sah auf bie Einzige, ber ich meine Butte gern empfohlen hatte: "aber ich bebarf beffen zu meiner Zufriedenheit nicht. 3ch will die Entbehrlichkeiten ent= behren, um für biejenigen Ueberfluß zu haben, benen bas Unent= behrliche mangelt." Der Spediteur schüttelte ben Ropf und sagte: "herr Schulz, Sie find ein Bruber Munberlich!" Aber bie Gin= zige sah mich mit freudeschwimmenden Augen und röther leuchten= ben Wangen an, und war bie Einzige, welche meine Schuprebnerin ward. "Wo bie Pracht ber Reinlichkeit herrscht, wie hier," fagte fie, "wer vermißt ba andere Rostbarfeit? Und wer legt zur Glackfeligkeit bes Genügsamen ein Scherftein bei, wenn er ihm Tische von Mahagoniholz, Teller von Porzellan und filbernes Gefchirr aibt?"

"Dankbar führte ich bie reizenbe Schuprebnerin zum Fortepiano.

Die sühen Klänge thaten ihr tief im Herzen wohl. Sie besichtigte in meiner Arbeitsstube alle Kleinigkeiten mit neugieriger Theil: nahme. Und als ich sie dann wieder hinaus ins Freie führte und sie die ganze Gegend übersah, ward ihr das Herz weit von Entz zücken, und sie sprach: "Es ist doch himmlisch hier!"

""Und doch wollen Sie dies Alles verlassen?" sagte ich, und gab ihr die Hand. "Und wenn Sie fort sind, glauben Sie denn, das Alles werde mir dann noch so himmlisch sein?" — Sie schwieg, als verstände sie mich nicht.

""Bleiben Sie hier!" bat ich bewegt: "Nirgends liebt man Sie so, wie Sie hier geliebt werden."

"Da sielen aus ihren niedergeschlagenen Augen Thränen. Ich schlang meine Arme um sie, und füßte ihre mir entgegenfinkenbe Stirn.

""Bleiben Gie," rief ich: "benn ohne Sie bin ich nicht gludlich."

"Sie sah mir in die Augen und sagte leise: "Herr Schulz, hinge ich von mir selber ab, nirgends auf Erden würde ich lieber bleiben, als hier."

""Theilen Sie mit mir!" rief ich. "Sie sind vater = und mutter = 106. Riemand darf Ihnen widerstehen, mir, wenn Sie mir Ihr Herz geben können, auch Ihre Hand zu geben."

"" Zwar Bater und Mutter habe ich nicht mehr," antwortete sie, "und ich bin arm, recht arm. Aber bas habe ich gelobt, und bas will ich halten: keinen wichtigen Schritt zu thun ohne Einzwilligung meiner Pflegemutter und Erzieherin, so wie shne Einzwilligung bes einzigen Mannes, den ich über Alles ehre und liebe."

""Wer ist benn ber Einzige?" fragte ich etwas erschrocken.

""Gewiß der vortresslichste Mann auf Erden. Mein Bater starb sehr unglücklich, und hatte, doch ohne seine Schuld, auch diesen Mann unglücklich gemacht. Ich war ein von aller Welt verlassenes Kind. Da war es jener Mann nur, der sich meiner erbarmte. Er

35**4.** Nov. 111.

feste mir einen Bormund, und gab das Wenige seines ihm bei dem Unglück meines Baters übrig gebliebenen Bermögens zu einer anständigen Erziehung für mich aus. Ich verehre in diesem Wohlthäter meinen andern Bater. Obgleich er seinen Aufenthalt für mich verborgen hält — nur mein Bormund weiß ihn —, und ob er sich gleich meiner Dankbarkeit entzieht — schon zwei Briefe schrieb ich ihm, ohne daß er mir antwortete —, will ich doch nichts ohne seinen Willen thun."

".. Wie heißt benn ber Mann? Ich will ihn selbst auffuchen, und wenn er in Amerika wohnte!"

"" Engelbert heißt er."

"Ich verlor in dem Augenblicke Hören und Sehen." "" Dein Gott!" stammelte ich: ""Nicht so, Sie heißen Auguste Lenz?"

"Sie bejahte es. Da nahm ich schweigend ihre Hand, und sührte sie zu meinem Hause zurud; zog aus einer Schublade meines Schreibpultes ihre zwei Briefe, gab ihr dieselben, und sagte: "Richt so, die haben Sie mir geschrieben?"

"" Wie kommt Ihr zu biesen Briefen, Herr Schulz?" fragte sie bestürzt.

""Beil ich Engelbert bin, und Ihr unglücklicher Bater mein Bormund war."

"Da brach das Herz des guten Kindes von Dankbarkeit, Wehmuth und Liebe. Laut schluchzend sank Auguste auf ihre Knie vor
mir nieder, küßte meine Hände, und wollte sich nicht wieder aufrichten lassen. "Erlauben Sie mir nur, so vor Ihnen liegen zu
dürsen," schluchzte sie: "Ich habe ja schon tausendmal gewünscht:
könnte ich nur einmal die Knie meines Wohlthäters umfassen und
ihm meinen Dank weinen!" — Ich mußte ihr gewähren. Dann
endlich hob ich sie auf, und sie blieb in meinen Armen.

""Werben Sie mich," sagte ich flehend, "werben Sie mich verlaffen?"

"Miemand in der Welt hat über mich zu verfügen, als Sie, mein einziger Wohlthäter. Was Sie befehlen, das ist mein Wille."

""Und wenn ich nun nichts zu befehlen hätte, wenn ich nicht Engelbert wäre, aber boch Engelbert nicht wider uns wäre — würden Sie mich verlaffen?"

"Sie brückte ihre Lippen an meine Lippen. Da begann ber große Festag meines Lebens, der noch bis zu dieser Stunde forts dauert. Auguste war meine Verlobte.

"Der Spediteur und die Frau Spediteurin machten große Augen, als sie Alles vernahmen. "Wein Himmel, es gibt ja noch mehr Engelberte in der Welt!" rief der Spediteur: "Das ließ ich mir nicht träumen."

""Und hatte ich zu Berg auch nur einmal ben Namen gehört," fagte Auguste, "so hatte ich Alles schon wochenlang früher ges wußt. Ich meinte immer, Sie hießen Schulz."

"Nun führte ich die junge Braut durch mein ganzes Königsreich umher, und sagte: "Hier, Auguste, bist du nun Königin!" Ich erzählte ihr die Geschichte meines Lebens, machte ihr meine Ansicht der Welt und meine Grundsäte vertraut, und sie heiligte dieselben mit ihrem Beifall, indem sie meine Hand innig und schweigend an ihre Brust drückte.

"Was auch die Frau Spediteurin einwenden mochte, ich setze mich in das volle Recht ein, welches Auguste mir als ihrem Wohlsthäter, der allein über sie mit väterlicher Macht zu gedieten hätte, eingeräumt hatte. Ich besahl, sie solle Hard nicht mehr verlassen. Pfarrer Bode empfing schon den folgenden Tag Austrag, unsere Berlodung von der Kanzel zu verfünden. Auguste meldete ihrer Pflegemutter, der Pfarrwittwe, das Vorgesallene; auch ich schrieb ... derselben, und weil sie in bedrängten Umständen war, versprach ich ihr die Fortsetzung der sährlichen Summe in gleichem Vershältnis, als wenn Auguste noch bei ihr in der Kost wäre.

"Auguste blieb meine Nachbarin im Wirthshause. Den Tag über hatte sie die ganze Woche Geschäfte genug, in unserm Hause Alles zur Einrichtung ber kunftigen ländlichen Haushaltung zu ordnen. Schon als Braut erhielt sie die ganze Bollgewalt der künftigen Hausmutter. Wie selige Tage verlebten wir! — Und als der Sonntag wieder kam, trat des Morgens ein wunderliedzliches Bauernmädchen erröthend zu mir ins Jimmer. Das war Auguste. Sie hatte den Stadtpuß und die Citelkeit der sogenannten seinen, gebildeten Welt abgelegt, und war Bäuerin gezworden. Ich hatte noch nicht einmal daran gedacht, daß des Dorfschulzen Frau nicht wohl, als Stadtdame, erscheinen könne Nun nannte sie mich zum ersten Male Du. Bierzehn Tage später verband uns der würdige Pfarrer Bode vor dem Altar auf ewig.

### Ein glüdliches Unglüd.

"Augustens haushälterische, fleißige Hand nahm mir viele kleine Geschäfte und Sorgen ab. Desto unbeschränkter konnte ich mich meinen wichtigen Geschäften und dem Wohle meiner Gemeinde widmen.

"Ich mochte ungefähr zwei Jahre verheirathet sein, als wir ben schrecklichen Tag erlebten, ba bas ganze Dorf Hard, vermuthslich burch Unvorsichtigseit in einem Hause, Raub ber Flammen warb. Alle Hilse war vergebens. Unsere Harber Bauern standen während ber Feuersbrunst stumm, betäubt, unthätig, und sahen zu, wie die herbeigeeilten Leute aus andern Gemeinden Bieh und Geräthschaften retteten. Nur wenige einzeln stehende Gebäude blieben übrig.

"Es war ein großes Ungluck; die Gemeinde arm an fich; die Unterftützung von der Regierung im Verhältniß zum großen Schaben gering. Man wußte nicht, wie helfen. Doch verzweifelte ich feines wegs, und hoffte fogar, eben dies Mißgeschick könne und muffe für die Gemeinde von den wohlthätigsten Folgen werden. Nun waren fast alle Haushaltungen gleich arm; wer reich sein wollte, mußte arbeiten lernen.

"Als es um Wiedererbauung des eingeäscherten Dorfes zu thun war, gab ich der Regierung eine triftige Worstellung ein, worin ich zu beweisen suchte, daß, wenn man dieses Unglück benußen würde, die durch einander zerstreut liegenden Bestzungen und Grundstäcke der Bauern so unter ihnen zu ordnen durch Austausch, daß jeder Landeigenthümer seine Felder alle beisammen liegend hätte, und jeder seine Behausung in der Mitte seines Landes bauen könnte—nicht nur kunstigen Feuersbrünsten in der Gemeinde vorgebeugt, sons dern auch größerer Wohlstand der Verunglückten in kürzerer Zeit bewirkt werden könnte, als sie ehemals besessen hätten. Es ersichen bei uns von Seite der Regierung eine Kommission, die Sache an Ort und Stelle zu berichten. Wein Vorschlag fand nicht nur Voisak, so sehr auch die Bauern dagegen zobten, sondern ich empfing Aussicht und Vollmacht zur Vollziehung des Plans.

"Richt ohne Mühe ward die Austauschung und Zusammens rundung der dem gleichen Eigenthümer gehörenden Grundstücke volls bracht. Nun fehlte überall das nöthige Bauholz. Es konnte nicht anders als mit ungeheuern Rosten aus drei die vier Meilen ents legenen Wäldern herbeigeführt werden. Erst jest klagte man, vor zehn Jahren die Zebra'schen Waldungen nicht angekauft zu haben.

"Ich ließ mein prächtiges Bauholz schlagen, verkaufte es im billigsten Preise, ohne baare Bezahlung zu fordern, sondern ließ es als Schuldkapital auf den Häusern, das in den nächsten zwei Jahren zinsfrei sein sollte. Fast allen Haushaltungen machte ich Geldvorschüsse. Die Regierung that das Ihrige. Bon den Bades gästen sammelte ich beträchtliche Liebessteuern für die Aermsten. Nach Jahr und Tag stand das Dorf neu da, aber mit zerstreuten

٠.

Bohnungen, wie bu jest fiehft. Run ließ ich ben gemeinsamen Beibgang aufheben zur Schonung ber allzustart angegriffenen Balber; nun, jur Sicherung ber Feneregefahr, Gemeinbebacofen, abgesondert von den Sausern, bauen; beffere Feuersprigen anschaffen, und bei jedem Sause einen Brunnen graben. 3ch leitete alle Baffer von meinem und anderem Lande auf ber Sohe in einen einzigen Bach ober Ranal zusammen, und gab diesem bie Richtung gegen die öben Wiesen ber Gemeinde. hier zersplitterte ich ben großen Ranal in viele kleine Graben, in welche bas Baffer abwarts gegen bie Miesen rann, wo es burch willfürlich geordnete Ueberschwem= mungen bie Fruchtbarkeit bes Bobens verbreifachte. Die Garten und Aeder jebes Bauers, seinem Bohnhause gunachft gelegen, wurden schon barum mit größerer Sorgfalt gebaut, weil jeber fie beständig unter Augen hatte, und ihnen viele Zeit, die fonst mit Bin : und herreisen zu ben zerstreuten Landstuden vergeubet warb. widmen konnte.

"Noth und Armuth zwang Biele zur Sparsamkeit. Das Dorfswirthshaus ward seltener besucht. In meinem Wirthshause da oben verbot ich, den Bauern Wein, Bier oder Branntewein zu geben. Die Wittwe des ehemaligen Schulzen, welche das Wirthshaus im Dorf besaß, schalt unaushörlich gegen mich. Aber ich erreichte meinen Zweck. Hätte sie nach meinem Rath sich zur Bewirthung fremder Gäste eingerichtet, sie könnte noch wohlhabender sein; denn viele Badelustige werden oft aus Mangel an Wohnzimmern zurückzgewiesen.

"Zwar noch jest ist mir der größte Theil des Dorfes verschuls det, aber doch haben die Bauern die meisten ihrer ehemaligen ausswärtigen Schulden abgetragen. Das war die Frucht des Unglücks. Unser Dorf ist jest im ganzen Lande eines der blühendsten und sleißigsten, und hat den meisten Kredit. Bon Prozessen hört man bei uns nichts mehr. Schlägereien, ehemals alltäglich, sind jest

fast unerhört. Sehr viele von meinen ehemaligen Schülern und Schülerinnen sind nun selbst Hausväter und Hausmütter, und mir noch, wie einem Bater, mit der ersten Liebe zugethan. Fast in allen Häusern herrscht strenge Ordnung und Reinlichkeit.

"Bielleicht trug zu dieser bessern Jucht auch nicht wenig bei, daß ich alljährlich benen, welche das ganze Jahr hindurch in den Häusern und Ställen, in Rleidern und Geräthen die größte Saubersteit, in Landwirthschaft und Hauswesen die größte Ordnung und Thätigkeit beobachteten, daneben den ehrbarsten, friedsertigsten Wans del führten, die mir schuldigen Jinsen erließ. Den drei ersten Hauss haltungen, welche ihre auswärtigen Schulden abbezahlten, schenkte ich sogar das mir schuldige Rapital."

### Ein Sonntag in Pard.

So weit war Engelbert in seiner Erzählung gekommen, als uns Auguste in unserer Erzählung unterbrach. Sie kam baher, wie eine aufgeblühte Rose unter jungen Rosenknospen; ben Säugsling auf bem Arm; ben kleinsten Knaben an ber Hand; ber ans bere Kleine hielt sich an ihrer Schürze; die beiden Erwachsenen sprangen voran. Das war mir ein Gutenmorgenwünschen! Ich ward unter den Kindern wieder Kind.

Die Kirchenglocken lauteten burchs Thal. Wir gingen mit einander zum Gottesbienst. Der sanste, vierstimmige Gesang der zahlreichen Gemeinde hatte etwas Ungewohnt Feierliches. Die Rührung, in die er mich versetzt hatte, vermehrte der ehrwürdige Pfarrer, welcher mit silbergrauem Haar auf der Kanzel betete, dann einsach und herzlich, allgemein verständlich, mit tieser Lebensstennins des Landmanns vom Jusammenhang der Ewigkeit mit dem irdischen Dasein sprach.

Rach vollenbetem Gottesbienst versammelte sich die ganze Gesmeinde vor der Kirche unter der alten Linde. Der Schulze des Dorses unterhielt sich erst freundlich mit Einzelnen, die zu ihm kamen; dann trat er auf die Bank unter der Linde, las einige Regierungsbekrete ab, und erklärte sie, und beseitigte die Einswendungen und Misverständnisse Einiger, die sich darüber äußern wollten. Nach diesem wies er mit der hand auf mich, und sagte: "Ich habe hier einen alten, lieben Ingendstreund zum Besuch bei mir. Und weil ich ihm eine Freude machen und diesenigen von unsern jungen Leuten ihm zeigen möchte, die sich besouders durch ihr gutes Betragen seit dem letzten Tanztag ausgezeichnet haben: so lade ich dieselben hiemit zum Tanz und Nachtessen auf diesen Abend bei mir ein." Sodann verlas der Schulze eine lange Reihe Namen, männlichen und weiblichen Geschlechts, die er auf einem Zettel geschrieben hielt.

"Es verbreitete fich in ber Gemeinde auf allen Gefichtern ein zufriedenes Lächeln. Da gab es ein Ropfniden, Bifcheln, freund= liches Zusammenstoßen, gegenseitiges Handebrucken und fröhliches Funkeln ber Augen! Der frohe Schwarm zog aus einander. Der greise, ehrwürdige Pfarrer, ein lebhafter, freundlicher, gutmuthiger Mann, ber Schulmeister Lebrecht, ein unbefangener, verständiger Bauer mit vielem Mutterwit und großer Wißbegierbe, auch beffen Frau, und ber Babearzt mit feiner Frau, begleiteten uns gum Mittagsmahl, das gar föstlich, und von Engelberts gewohnter Einfalt abweichend im Wirthshaus bes Babes bereitet fanb. 3ch verlebte unter vortrefflichen Menschen einen unvergeglich schonen Tag. Besonders wird mir, so lange ich lebe, das mir von Engelbert gegebene Konzert in angenehmer Erinnerung bleiben. Man bente fich siebenundvierzig Stimmen, Knaben und Madchen, Manner und Kinder, die von Graun und Händel, Sandn und Rolle Chore und Motetten sangen, so rein, fest und klar, daß sie jedem Auguste und der älteste ihrer Anaben standen unter den Sängern. Auguste und der älteste ihrer Anaben standen unter den Sängern. Es geschah im Freien, hinter dem Badegarten. Der Plat schien ganz dazu ausgewählt. Denn ein sanster Wiederhall von entsfernter Felswand brach und warf die harmonischen Klänge zaubershaft zurück, während die Abendsonne ihr Gold über die ganze Welt ausstreute. Ich war aufs Innigste bewegt und meiner Thränen nicht mächtig.

"Das Alles hat ein einziger Mann gethan!" bachte ich. Und biefer Mann, ben, wohin er ging, wohin er sah, seine Schöpfuns gen umgaben, stand da so demuthevoll und anspruchslos unter den übrigen Bauern, wie einer ihres Gleichen. Ich konnte mich, nach beendigten Gesängen, nicht enthalten, ihn mit Begeisterung an meine Brust zu drücken und zu rufen: "Du bist einer von den Größten der Erde in beinem Zwillichkittel!"

"Run mußte ich im geschmackvoll eingerichteten großen Saal des Babehauses mit Augusten tanzen, und sie tanzte allerliebst; dann der Reihe. nach mit den artigen Harderinnen. Welch ein Leben, welche Anständigkeit! Auguste selbst war die Tanzmeisterin des Dorses gewesen, seit sie die Frau Schulzin war. Und der wahrhaft ehrwürdige Pfarrer ging unter den Tänzern und Tänzerinnen ermunternd umher, wie ein Großvater unter geliebten Kindern und Enkeln. Beim Nachtessen saßen wir alle bunt durch einander, wie es der Zusall gab. Eine junge Bänerin, die meine Rachdarin ward, unterhielt mich weit angenehmer und verständiger, als ich zuweilen dei einem Souper in Städten von manchen unserer anspruchsvollen, gezierten und ziererischen Damen unterhalten worden din.

"Sobald mein Kunz und mein Wagen hergestellt waren, versließ ich hard. Engelbert behauptete, ich habe in seinem Hause gewohnt; an Bezahlung war nirgends zu benken. Ich mußte als

sein Schuldner abziehen. Aber mit welchen Empfindungen ich Harb verließ, das, Ihr herren, möget Ihr selber ermeffen.

#### 6 diu f.

"Da haben Sie nun," fuhr ber Oberforstrath von Robern fort, "die Geschichte meines zweiten Millionars. Ziehen Sie baraus nach Belieben für Ihre Streitfrage die erbauliche Rupanwendung."

Selbst diesenigen von uns, welche vorher Kasimir Morns mensschenseindliche Stimmung vertheidigt hatten, läugneten nicht ab, Engelbert habe zur Menschenseindschaft wohl eben so viel Bersanlassung gehabt, als Morn; und gestanden ein, daß Engelbert in Morns Lage, mit den gleichen Ansichten der Welt, dennoch kein Morn, sondern ein unverdrossener Wohlthäter seines Geschlechts geworden sein würde. Doch wollte man weder Morn, noch Rousseau zu nahe treten lassen. Man entschuldigte beide mit ihrer eigensthümlichen, allzuempsindlichen Reizbarkeit.

"Sagen wir's boch beutsch heraus," rief ber Oberforstrath: "Morn, wie Rousseau, waren zwei gleich gutmuthige, leicht gesreizte, oft betrogene, daher mißtrauische Menschen; beibe besaßen mehr Eitelkeit, als Demuth, mehr Einbildungskraft, als Bersständigkeit, und sowohl von sich, als ber Welt, falsche, selbstzgeschaffene, von bloßen Einzelnheiten mangelhaft abgezogene und mit Unrecht auf das Allgemeine angewandte Borstellungen. Engelsbert dagegen hatte Herz und Ropf am bessern Fleck, als jene; war überhaupt ein größerer, gewaltigerer Geist, den kleine Unfälle nicht leicht wanken machten.

"Das war er!" rief ein Anderer aus der Gesellschaft: "Roussean spielte den Weisen und machte aus sich das verzärtelte Kind, welches immer schmollen und tropen will. Engelbert aber, über das weibische Wesen und Träumen hinweg, ein fräftiger Mensch,

war ein Beiser! Das ist der Unterschied. Rouffean jammerte und klagte unaufhörlich über das verdordene und verlehrte Besen der Welt und ihre Abweichung von der Ratürlichkeit. Engelbert haßte diese Unnatur auch, aber klagte nicht, sondern griff verständig an und besserte thätig aus. Er war kein Felnd der Menschen, sondern Freund, aber ein Feind der Berkehrtheit. Er behandelte Alle nur als Irrende, und brachte sie auf den rechten Weg. Er tastete nicht die herzen, sondern nur das Formenwerk seindselig an. Es gibt in der Welt viele Rouffeaus, aber wenig Engelberte.

"Woran liegt es auch?" fragte Giner.

"Daran, daß der große hause der Welt: Reformatoren, Passtoren, Prosessoren, u. s. w. nur die Einsicht, nicht die That hat; Lobreden, aber keinen Muth für die Tugend hat. Diese herren find selber im Allgemeinen von allen den Erdärmlichkeiten besudelt und beladen, gegen die sie eisern. Sie sind Schwächlinge, und haben nicht Lust noch herz, zur Mahrheit und Ratur zuräckzuskehren, die sie so dringend zu empsehlen wissen. Sie verstehen sich um keinen Preis dazu, die un entbehrlichen Entbehrlichskeiten aufzuopfern, wie Engelbert die seinen Sklavendanden der Menschheit nennt. Und wenn sie noch so viel aufopfern, so wollen sie bafür Gegenopfer. Sie wollen Ansehen, Ehre, Lob ihrer Sache. Wer möchte denn Dorsschulmeister oder Dorsschulze werden, wie Engelbert, alles Miderliche tragen, versolgt und verkannt werden, ohne weiter zu fragen: wird mich die Welt einst beswegen bes wundern? — Daran liegt's!"

# Der todte Gaft.

Die Thusnelbe.

Einer meiner Freunde, er hieß Walbrich, hatte die hohe Schule kaum seit zwei Jahren verlassen, und sich in einer Provinzial-Haudtstadt, als überzähliger und unbesoldeter Gerichts-Assesso ober ders gleichen herumgetrieben, da eben in die Posaune des heiligen Krieges gestoßen ward. Es galt die Besreiung Deutschlands vom Joche des französischen Eroberers. Ein frommer Eiser demächtigte sich alles Bolks, wie man weiß. Freiheit und Baterland war das Feldsgeschrei in Städten und Dörsern. Tausend und tausend Jünglinge siegen freudig zu den Fahnen. Es galt Deutschlands Ehre und die Hossiung, auch dann auf Hermanns Boden vielleicht ein edleres Leben zu sinden, in gesetzlich geregelten, des gebildeten Zeitalters würdigern Verhältnissen. — Mein lieber Waldrich hatte an dem frommen Eiser und der schönen Hossiung seinen guten Theil. Kurz, er empfahl sich seinem Gerichtsprässbenten zu Enaden, und wählte statt der Feber das Schwert.

Weil er noch nicht das volle Alter gesetzlicher Mündigkeit besaß, schrieb er, da er keine Aeltern mehr hatte, und Reisegeld doch in allen Fällen wohlthut, seinem Bormund um die Erlaubniß, den Jug fürs Vaterland mitthun zu dürfen, und ersuchte um huns dert Thaler Reisegeld. Sein Vormund, Herr Bantes, ein reicher Fabrikherr in der Stadt ober im Städtchen Herbesheim an der Aa,

der ihn, wenn man so sagen will, erzogen hatte (Waldrich hatte nur als Knabe, bis zur Hochschule, bei ihm im Hause gelebt) — Herr Bantes war ein alter, wunderlicher Herr.

Dieser schickte ihm einen Brief mit fünfzehn Louisd'or in Gold, folgenden Inhalts: "Mein Freund, wenn Sie noch ein Jahr älter sind, können Sie über sich und den kleinen Rest Ihres Vermögens nach Belieben verfügen. Bis dahin bitte, Dero Zug fürs Vater-land einzustellen und Ihren Geschäften obzuliegen, um einst Amt und Brod zu bekommen, denn das wird Ihnen sehr nöthig sein. Ich weiß, was ich meiner Pflicht und Dero Vater, meinem Freunde sel., schuldig bin. Lassen Sie endlich Ihre Schwindeleien alle eins mal fahren, und werden Sie solid. Ich schicke daher keinen Kreuzer. Bleibe Dero u. s. w."

Die in ein Papier gewickelten fünfzehn Louisd'or standen mit diesem Briese in seltsamem, doch gar nicht unangenehmem Widersspruch. Waldrich hätte sich ihn noch lange nicht und vielleicht nie erklärt, wäre sein Blick nicht auf das zu Boden gefallene Papier gerathen, worin das Geld eingeschlagen gewesen. Er nahm es: Es hieß: "Lassen Sie sich nicht abschrecken. Ziehen Sie hinaus für die heilige Sache des armen deutschen Landes. Gott schütze Sie! Dies wünscht Ihre ehemalige Gespielin

Arieberife."

Diese Gespielin Friederike war nun keine Andere, als die junge Tochter des Herrn Bantes. Der Himmel weiß, wie sie zum Briefs verstegeln ihres Vaters gekommen war. Waldrich stand ganz begeisstert da, mehr über das Heldenherz des deutschen Mädchens, als über das Gold entzückt, welches Friederike vermuthlich aus ihrem eigenen Sparhafen dazu gelegt hatte. Er schrieb auf der Stelle nach Herbesheim an einen Freund, schloß ein paar dankbare Zeilen für das kleine Mädchen ein (er hatte aber vergessen, daß das kleine Mädchen wohl seit vier Jahren eiwas gewachsen sein konnte),

nannte es sogar seine deutsche Thusnelbe, und wanderte stolz, wie ein zweiter Hermann, dem Rheine und den Heeren zu.

### Das Infognito.

Ich möchte hier gar nicht umständlich Waldrichs Hermannesthaten erzählen. Genug, er war dabei, wenn's galt. Napoleon ward glücklich entkaisert und nach Elba geschickt. Waldrich kehrte nicht zurück, wie die übrigen Freiwilligen, sondern ließ sich gesfallen, als Oberlieutenant in ein Linien-Insanterieregiment zu treten. Das Leben gesiel ihm im Felde besser, als hinter den Altenschanzen der staubigen Schreibstube. Sein Regiment machte auch den zweiten Jug gen Frankreich mit und kehrte endlich nach vollbrachtem Werk, unter Pausenschlag und Sing und Sang, in die Heimath zurück.

Waldrich, ber in zwei Schlachten und mehrern Gefechten gestritten hatte, war so glücklich gewesen, ohne alle Wunden davon zu kommen. Er schmeichelte sich, als einer der Vaterlandshelden zur Belohnung bald vorzugsweise eine bürgerliche Anstellung zu erhalten. Er war beim Regimente wegen seiner Liebenswürdigsteit und vielen Kenntnissen sehr geachtet. Allein mit der Anstelzlung ging es nicht so schnell, als er hoffte. Es waren zu viele Söhne und Vettern von Geheimräthen, Präsidenten n. s. w. zu versorgen, welche so klug gewesen waren, Andere in den heiligen Krieg ziehen zu lassen, aber sur ihre Person zu Hause zu bleiben; auch hatten sie wohl vor ihm das Ausehen der Geburt voraus. Denn Waldrich stammte nur von dürgerlichen Aeltern.

So ließ es sich nicht ändern. Er blieb Oberlieutenant, und um so lieber, weil ihm Herr Bantes, sein gewesener Vormund, längst den winzigen Rest seines väterlichen Erbiheils ausgehäns bigt hatte, und dieses längst schon zu allen Heiben ausgewandert war. Er trieb sich also in ber Besathung umber, machte in ben Wachtstuben Gebichte und anf den Paraden philosophische Betrachstungen. Dies gab ihm bittere Langeweile, bis einmal die Trupspen verlegt wurden. Da traf es sich ganz unerwartet, daß seine Kompagnie Besehl erhielt, nach Herbesheim in Besathung zu gehen.

An der Spike seiner Rompagnie — benn der Hauptmann, ein reicher Baron, war auf Urlaub — rückte er als Rommandirender in sein Baterstädtchen ein. D, wie ward ihm beim Andlick der zwei schwarzen, hochgespisten Kirchthürme und des alten, wohls vertrauten, grauen Thorthurms. Vor dem Rathhause schwieg die Trommel. Ein paar Rathsherren brachten die Quartierbillets. Der Rommandirende, versteht sich, ward ins vornehmste, das ist, ins reichste Haus der Stadt einquartiert, also auch zu Herrn Bantes. Angenehmeres hätte ihm der gesammte löbliche Stadtrath nicht erweisen können.

Die Kompagnie schied ganz vergnügt aus einander, benn es war um die beliebte Mittagsstunde, und die ehrsame Bürgerschaft, von der Einquartierung zeitig belehrt, hatte sich auf den Empfang der neuen Gäste vorbereitet. Waldrich, der die beiden Rathsherren noch von seiner Knabenzeit her wohl kannte, bemerkte, daß er ganz unkenntlich geworden sein müsse; denn sie behandelten ihn fremd und ehrerbietig, und führten ihn, obwohl er es ablehnte, selbst zum Hause des Fabrisherrn. Hier empsing ihn herr Bantes eben so fremd, und führte ihn gar höslich in ein sehr artiges Zimmer.

"Herr Kommandant," sagte Herr Bantes, "dieses und die anstoßenden Zimmer hatte auch Ihr Herr Vorsahr; nehmen Sie vorlieb. Machen Sie sich's bequem, und dann erwarten wir Sie zum Effen und dergleichen. Thun Sie, als wären Sie zu Sause."

Unsern Walbrich belustigte sein unerwartetes Inkognito. Er nahm sich auch vor, es erst bei irgend einer passenben Gelegen-

frage ich? Die Franzosen sind fortgejagt. Run ja. Aber bae beilige Reich ift bennoch jum Rufuf und jum Rufter gegangen. Die alten Steuern find provisorisch beibehalten, und neue find provisorisch zugefügt. Die verbammten Englander mit ihren Waaren läßt man wieber zu, wie vorher, und befümmert fich nicht barum, wenn wir heilige Deutsche barüber zu heiligen Bettlern werben. Alles ging auf ber letten Deffe wieder flau. Die Dinifter und berglei= den effen und trinken wieber; machen, wie fie es wollen; verftehen ben Sandel nicht; laffen bie Fabrifanten banferott werben, und hilft fein A und fein D. Die Belt liegt wieber im Alten. und noch ärger als im Alten. Thut eine ehrliche Seele, die es vielleicht beffer versteht, ben Schnabel auf, will ein anberes Lieb pfeisen, als die Ercellenzen ba mit bem Rreuze überm Knopfloch und ber Gleichgültigkeit unterm Knopfloch — haft bu nicht gefehen, furz angebunden! fluge mit ber armen Seele in ein Loch, abgesett, abgesett, inquirirt, abgeschmiert, ist ein bamagogischer Umtreiber und bergleichen. Ich sage bir, schweig, Mädel, bavon verstehft bu nichts. Du mußt nicht weiter über beine Theekanne sehen, als in die Taffe; bann schüttest du nicht nebenbei."

Walbrich merkte aus dieser Unterhaltung, daß der alte Bantes noch immer der ehemalige lebhaste, aufstammende, wunderliche Mann war, dem man doch bei allen seinen Eigenheiten nicht bose werden konnte. Da nun in diesem Streite zwischen Bater und Tochter ein schiederichterlicher Spruch gefällt werden mußte, war der Rommandant so klug und gefällig, erst dem Vater vollkommen Recht zu geben, im Punkte der heiligen Sache nämlich. Und das ward seinem Verstande allerdings zur Ehre angerechnet. Dann aber, weil er sich doch auch selbst nicht geradezu verdammen wollte, mußte er auch seiner Fürsprecherin Recht geben, nämlich im Punkte des guten Gerzens, mit dem sich Georg für die vermeinte heislige Sache geopfert habe.

"Merke schon!" rief ber Alte: "Der Herr Kommandant ist pfissiger, als Hans Paris bei den drei thörichten Jungfrauen von Troja und dergleichen. Macht sich's bequem, schneibet den Apfel in zwei Hälften und gibt Jedem einen Bissen, sagt: wohl bekomm's!"

"Nein, herr Bantes, Ihr Georg irrte, wenn er irrte, wahrscheinlich wie mehrere Tausend andere deutsche Männer, und wie zum Beispiel ich selbst. Auch ich machte den Kriegsgang für die Befreiung Deutschlands mit, und ließ Alles im Stich. Unsere Armeen, Sie wissen es, waren ausgerieben. Das Bolf mußte ausstehen und sich selbst helsen, well die Armeen nicht mehr helsen konnten. Da mußte man nicht rechnen und fragen, sondern zusschlagen, Gut und Blut daran setzen und die Ehre der Nation, den Thron unserer Monarchen retten. Das haben wir gethan. Jest wollen wir das heil erwarten. Unsere besser gesinnten Staatsmänner können auch nicht zaubern und das verlorne Paradies, durch ein Taschenspielerstücken, sogleich wieder verjüngen. Ich wenigstens bereue meinen Schritt noch nicht."

"Allen Respekt," sagte Herr Bantes mit tiesem Verbeugen: "allen Respekt, Herr Kommandant, für Ihre Ausnahme von der Regel. Die Ausnahmen sind in dieser Welt immer das Beste von den Regeln. Dünkt mich übrigens spaßhaft oder ernsthaft, daß wir Bürger, Bauern, Kausleute und Fabrikanten zwanzig Jahre lang unser Geld hergeben müssen, um im Frieden eine Armee von einigen Hunderitausend müßigen Beschirmern des Thrones zu ers nähren, zu kleiden in Sammet, Seiden und Gold, und daß wir Andern dann im einundzwanzigsten Jahre, wenn die Beschirmer des Thrones zusammengehauen sind, selbst ausstehen und das Rad wieder ins Geleise bringen müssen und bergleichen."

In solchen Gesprächen ward man schon beim ersten Mittags= mahl vertraulicher mit einander. Herr Bantes selbst gab bazu ben Ton; benn er war ein Mann, und setzte einen Werth barauf, es zu sein, der kein Blatt vors Maul nahm, wie er sich gern aus= zudrücken psiegte. Dem Kommandanten war sein Inkognito zu= weilen gar behaglich dabei, doch wünschte er sehr, es zu enden.

# Die Entbedung.

Es war aber schon geenbet, ehe er es wußte. Frau Bantes, eine stille, feinbeobachtenbe Frau, die wenig sprach, viel fann, hatte am Tische, sobalb sie Waldrichs Stimme hörte, sich seiner Anabenzüge erinnert, fie mit biefen mannlichen verglichen und ihn Seine fichtbare Berlegenheit, als bie Rebe auf ben Windbeutel Georg gekommen war, konnte, was fie vermuthete, Dennoch fagte fie weber ben Anbern, noch ihm, nur bestätigen. ein Wort von ihrer Entbedung. So pflegte fie immer zu thun. Reine Frau hatte so wenig bie frauenhafte Art, ihre Gebanken auf ber Junge zu tragen, als fie. Alles ließ fie geben und reben, wie man gehen und reden wollte; sie hörte, verglich, und zog baraus ihre Folgerungen. Daher wußte fie immer mehr, als bie Uebrigen im Sause, und leitete unvermerkt alle Geschäfte und Unternehmungen, ohne viele Worte; selbst ber lebhafte, feurige Greis, ihr Mann, ber ihr am wenigsten gehorchen wollte, gehorchte ihr, ohne es zu ahnen, am meisten. Daß sich Walbrich nicht ent= bedte, war ihr etwas verbächtig. Sie wollte schweigenb bavon ben Grund erforschen.

Waldrich hatte in der That keinen Grund, sondern suchte nur einen Anlaß, die Familie mit seinem Namen zu überraschen. Da er Abends zum Thee gerusen wurde, fand er im Zimmer Niesmanden, als Friederiken. Sie kam eben von einem Besuche heim, und warf ihren Shawl ab. Waldrich trat zu ihr.

"Fraulein," sagte er: "ich muß Ihnen noch Dank für ben Schut sagen, ben Sie meinem Freunde Walbrich gewähren wollten."

- Sie kennen ihn, herr Kommanbant?
- "Er bachte Ihrer oft, aber gewiß nicht so oft, als Sie es verbienten."
- Er ist in unserm Hause erzogen worden. Ein wenig uns bankbar ist es aber boch, daß er, einmal von uns weg, nie, auch nur zum Besuch, zu uns kam. Beträgt er sich gut, ift er geschätzt?
- "Man hat nicht über ihn zu klagen! Keiner hat so sehr über ihn zu klagen, als Sie, mein Fraulein."
- Dann muß er ein guter Mensch sein, benn ich habe nichts gegen ihn.

"Aber er ist ja noch, ich weiß es, Ihr Schuldner."

— Er ist mir nichts schuldig.

"Aber er sprach von einem Reisegelbe, das er damals zu seiner Einrichtung gebrauchte, als er zur Armee gehen wollte, und sein Vormund ihm verweigert hatte."

— Ich habe es ihm ja gegeben, nicht geliehen.

"Ist er barum Ihnen weniger schuldig, Thusnelbe?"

Friederike sah den Kommandanten bei diesem Namen starr an, und es ging ihr wie ein Licht auf, und sie erröthete, da sie ihn erkannte.

— Es ist nicht möglich! rief sie freudig überrascht.

"Wohl, liebe Friederike, wenn ich Sie noch so nennen darf—ach! das schöne Du darf ich nicht mehr sagen — der Schuldner, der Sünder steht vor Ihnen — verzeihen Sie ihm. Ja, hätte er früher gewußt, was er nun weiß, er wäre schon tausendmas für einmal nach Herbesheim gekommen." — Er nahm ihre Hand und küßte dieselbe.

In dem Augenblicke trat Frau Bantes herein. Friederike eilte ihr entgegen: "Wissen Sie, Mamachen, wie der Herr Kommandant heißt?"

Das Antlit ber Frau Bantes ward von einem milben Roth überflogen. Sie sagte sanftlächelnb: "Georg Walbrich."

"Wie, Mamachen, Sie wußten es und verschwiegen es?"
sagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Ueberraschung erholen konnte, und nun den hochgewachsenen, kesten Kriegsmann im Heerkleibe mit dem schüchternen Schulknaben der Borzeit versglich. "Ja, wahrhaftig," sagte ke, "er ist es. Wo ich nur meine Augen hatte! Da hat er ja auch noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronens birne vom höchsten Banme im Garten brach. Wissen Sie noch?"

"Ach, was weiß ich nicht noch Alles!" sagte Waldrich, und küßte seiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die Hand, bat auch bei ihr um Verzeihung, nie seit seiner Mündigkeit zum perssonlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentslich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses Haus zurückgedacht; noch weniger Leichtsinn und Gleichgültigkeit, — aber er wisse selbst nicht, was ihm immer im Gemüth widerstanden habe, daß er nie nach Herbesheim zurückehren mochte.

"Ungesähr wohl basselbe," erwiederte leise die Mutter: "was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschenthums zurückzusehnen. Sie waren in Herbesheim eine Waise, und als Waise, ohne Vater und Rutter, ein Fremdsling. Das konnten wir Sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, ost sehlbar. Es zogen Sie keine reizenden Kindheitserinnerungen an die Stadt, die mehr Ihre Schuls als Waterstadt gewesen ist. Sobald Sie frei, Jüngling, Mann gesworden sind, fühlten Sie sich aller Orten glücklicher, als Sie bei ums sein konnten."

Waldrich blickte mit einer Thrane im Ange auf die Rednerin: "Ach, Sie sind noch immer die liebe, fromme, weise Mutter, wie sonst. Sie haben Recht. Es ist mir aber doch jest in der That heimathlicher in Herbesheim, als ich selbst erwartet habe; und ich gestehe, der Gegensatz meiner ehemaligen und jetigen Vershältnisse mag dazu etwas beitragen. Wäre ich nur früher gekoms men! Geben Sie mir in Ihrem herrlichen Herzen die Rechte des Pflegesohns wieder."

Frau Bantes konnte auf die Frage nicht antworten, benn Herr Bantes trat rasch herein und sogleich zum Theetisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer ihr Gast sei, stutte er, streckte dann plötzlich die Hand gegen den Kommandanten und sagte: "Seien Sie mir sehr willkommen, Her Waldrich. Waren ein kleiner Knirps, und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, Herr Waldrich, oder wohl gar Herr von Waldrich und bergleichen? Sind Sie von Abel?"

- Rein.

"Und der Bandzipfel ba im Knopfloch? Bebeutet nichts?"

— Daß ich mit meiner Kompagnie eine feindliche Schanze nahm, und gegen brei, vier Stürme sie behauptete.

"Wie viel Mann fostete bas?"

— 3wolf Tobte, fiebzehn Verwundete.

"Also neunundzwanzig Menschenkinder für eine Achtelelle Seidens band. Verdammt theure Waare, die der Fürst verkauft, und doch in jedem Kramladen um ein paar Kreuzer einhandelt. Setzen wir uns; trinken wir. Friederike, bediene! Viel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen?"

Waldrich zuckte lächelnd die Achsel: "Wir zogen aber auch nicht der Beute willen ins Feld, sondern des Vaterlandes willen, daß es nicht Beute der Franzosen bleibe."

— Schön, schön. Ich liebe folche Gesinnungen, und es ist gut, daß man auch bei leeren Säcken darauf hält. Und Ihr väter: liches Rapitälchen, sicher und folib angelegt?"

Baldrich ward roth, und sagte babei lächelnd: "Ich bin sicher es geht mir nicht wieder verloren."

٠,

"Wie, Mamachen, Sie wußten es und verschwiegen es?"
fagte Friederike, die sich noch immer nicht von ihrer Ueberraschung erholen konnte, und nun den hochgewachsenen, kesten Kriegsmann im Heerkleibe mit dem schüchternen Schulknaben der Borzeit versglich. "Ja, wahrhaftig," sagte ke, "er ist es. Wo ich nur meine Augen hatte! Da hat er ja auch noch die Schramme am linken Auge, die er sich vom Falle holte, als er mir eine Zitronens birne vom höchsten Baume im Garten brach. Wissen Sie noch?"

"Ach, was weiß ich nicht noch Alles!" sagte Waldrich, und küßte seiner ehemaligen, ehrwürdigen Pflegemutter die Hand, bat auch bei ihr um Verzeihung, nie seit seiner Mündigkeit zum perssönlichen Besuch gekommen zu sein. Er behauptete, es sei eigentslich nicht wirkliche Undankbarkeit gewesen, denn er habe oft mit ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit an dieses Haus zurückgedacht; noch weniger Leichtsinn und Sleichgültigkeit, — aber er wisse selbst nicht, was ihm immer im Gemüth widerstanden habe, daß er nie nach Herbesheim zurücksehren mochte.

"Ungefähr wohl basselbe," erwiederte leise die Mutter: "was die seligen Geister abhalten mag, sich nach dem Raupenstande ihres elenden Menschenthums zurückzusehnen. Sie waren in Herbesheim eine Waise, und als Waise, ohne Vater und Nutter, ein Fremdsling. Das konnten wir Sie nie vergessen machen. Sie waren Knabe, abhängig, ost sehlbar. Es zogen Sie keine reizenden Kindheitserinnerungen an die Stadt, die mehr Ihre Schuls als Vaterstadt gewesen ist. Sodald Sie frei, Jüngling, Mann ges worden sind, sühlten Sie sich aller Orten glücklicher, als Sie bei ums sein konnten."

Walbrich blickte mit einer Thräne im Ange auf die Rednerin: "Ach, Sie sind noch immer die liebe, fromme, weise Mutter, wie sonst. Sie haben Recht. Es ist mir aber doch jest in der That heimathlicher in Herbesheim, als ich selbst erwartet habe; und ich gestehe, der Gegensatz meiner ehemaligen und jetzigen Vershältnisse mag dazu etwas beitragen. Wäre ich nur früher gekoms men! Geben Sie mir in Ihrem herrlichen Herzen die Rechte des Pflegesohns wieder."

Frau Bantes konnte auf die Frage nicht antworten, benn Herr Bantes trat rasch herein und sogleich zum Theetisch. Wie ihm Friederike erklärte, wer ihr Gast sei, stutte er, streckte dann plötlich die Hand gegen den Rommandanten und sagte: "Seien Sie mir sehr willkommen, Her Waldrich. Waren ein kleiner Anirps, und sind mir ganz aus den Augen gewachsen, Herr Waldrich, oder wohl gar Herr von Waldrich und bergleichen? Sind Sie von Abel?"

- Mein.

"Und der Bandzipfel ba im Knopfloch? Bedeutet nichts?"

— Daß ich mit meiner Kompagnie eine feindliche Schanze nahm, und gegen drei, vier Stürme fie behauptete.

"Wie viel Mann fostete bas?"

- 3wolf Tobte, fiebzehn Bermundete.

"Also neunundzwanzig Menschenkinder für eine Achtelelle Seibensband. Verdammt theure Waare, die der Fürst verkauft, und doch in jedem Kramladen um ein paar Kreuzer einhandelt. Setzen wir uns; trinken wir. Friederike, bediene! Viel Beute gemacht? Wie stehen die Finanzen?"

Waldrich zuckte lächelnd die Achsel: "Wir zogen aber auch nicht der Beute willen ins Feld, sondern des Vaterlandes willen, daß es nicht Beute der Franzosen bleibe."

— Schön, schön. Ich liebe solche Gesinnungen, und es ist gut, daß man auch bei leeren Säcken barauf hält. Und Ihr väter: liches Rapitälchen, sicher und solib angelegt?"

Waldrich ward roth, und sagte babei lächelnd: "Ich bin sicher es geht mir nicht wieder verloren."

### Der tobte Gaft.

Raum war im Städtchen laut geworden, wer der Kommans bant sei, sammelten sich die alten Bekannten wieder zu ihm. Waldstich ward in alle Gesellschaften der besten Häuser gezogen, und er in allen der beste Gesellschafter, geistvoll, wizig, brav, ein angenehmer Erzähler, mit den Gelehrten gelehrt, mit den Kunstsfreunden Künstler; er zeichnete gut, spielte Flügel und Flöte mit Vertigkeit, tanzte allerliehst, und die Frauen und Töchter, gaben zu, er sei ein schöner, stüchtiger, aber eben darum äußerst gefährslicher junger Mann. Was die Gefährlichkeit betrisst, wußte eigentslich keine der Schönen bei sich ins Klare zu bringen, ob er durch sein bescheidenes Wesen die Gefahr vermindere ober vergrößere.

Indessen war es eben damals im Städtchen keiner Schönen und keiner Säßlichen sehr darum zu thun, Eroberung zu machen, ober sich erobern zu lassen. Jede vielmehr verwahrte ihr Herz mit ungewöhnlicher Sorgsalt. Die Ursache dieser Enthaltsamkeit wird, wer nicht zu Herbesheim wohnt, ober die handschriftlichen Chrosnifen der Stadt kennt, schwerlich errathen; wer sie nun aber kennen lernen wird, schwerlich glauben; und doch ist sie unläugdar wahr, je unwahrscheinlicher sie ist.

Es war nämlich dies Jahr die hundertjährige Jubel: oder Jammerfeier des sogenannten todten Gastes, der besonders allen Bräuten in der Stadt ein böser Gesell zu sein schien. Niemand wußte genau, welch eine Bewandniß es mit diesem Gaste habe. Aber man erzählte sich, es sei ein Gespenst, das alle hundert Jahre einmal in die Stadt Herbesheim wiederkomme, vom ersten Advent die zum letzten Advent darin hause, zwar kein Kind besleidige, aber richtig jeder Braut den Hof mache, und damit ende, ihr das Gesicht in den Nacken zu drehen. Des Morgens sinde man sie, das Antlit im Rücken, todt im Bette. Was dies Gespenst

aber noch von allen Gespenstern in der Welt auszeichnet, ist, daß es nicht etwa nur in der gesetlichen Geisterstunde, Nachts zwisschen eilf und zwölf Uhr, sein Wesen treibt, sondern es soll am heitern, lichten Tage in wahrer Menschengestalt auftreten, ganz modisch wie andere Erdensöhne gekleidet einhergehen, überall hinskommen und sich einführen. Dieser Gast soll Geld vollauf haben, und, was das Aergste ist, wenn er keine Braut eines Andern sindet, selbst die Gestalt eines Freiers annehmen, die armen Herzen der Mädchen beheren, bloß um diesen nachher, wenn er ihnen mit Liebesgrillen das Köpschen ein wenig verrückt hat, des Nachts den Ropf umdrehen zu können.

Riemand konnte angeben, woher diese Sage entstanden sei. Im Rirchenbuche der Pfarrei las man nur die Namen von drei Jungfrauen, welche zur Adventzeit im Jahr 1720 plötlich abgesstorben waren. Als Glosse lieset man daneben die Worte: "Mit dem Gesicht im Nacken, wie vor hundert Jahren. Gott möge ihren armen Seelen gnädig sein." — Wenn nun auch diese Anmerkung auf dem Rande des Kirchenbuches keinem vernünstigen Manne ein Beweis der Thatsache war, so bewies sie doch wenigstens, daß die Sache schon älter, als hundert Jahre gewesen sei, ja daß viels leicht vor zweihundert Jahren irgend etwas Aehnliches begegnet sein müsse, weil sich das Kirchenbuch darauf beruft. Die ältern Kirchenbücher sind leider nicht mehr vorhanden. Sie gingen bei einer Fenersbrunft im spanischen Erbfolgekrieg verloren.

Wie dem nun auch sei, Jedem war die Sage befannt; Jeder behauptete, sie sei ein lächerliches Gespensters und Ammenmährschen, und sast Jeder dachte doch mit, ich möchte sagen neugierisger, Aengstlichkeit an die bevorstehende Adventzeit, um zu erfahren, was an der Sache sei. Denn, meinten bei sich im Stillen selbst die aufgeklärtesten Köpse, es gibt ja, laut Hamlets Zeugniß, am Ende noch vielerlei Dinge zwischen Erde und himmel, von denen

٠.

sich unsere Philosophie nichts träumen läßt. — Der alte Stabts pfarrer, zu dem man nun häusiger besuchsweise kam, um die wunders liche Stelle im Kirchenbuche mit eigenen Augen zu lesen, äußerte sich auch etwas zweideutig, obwohl er sonst ein verständiger Herr war. Entweder, sagte er: "Es will mich wundern, ob . . . aber ich glaube es doch nicht." — Oder: "Gott verhüte, daß ich so etwas ins Kirchenbuch eintragen müsse."

Am ungläubigsten waren die jüngern Herren. Sie machten sich bei dieser Gelegenheit darüber tapfer lustig. Die Inngfrauen stellsten sich zwar auch stark, aber sie stellten sich auch nur so. Heimslich bachte gewiß jede: "Ihr jungen Herren habt gut lachen; es geht das Spiel am Ende nicht um eure Köpfe und Nacken, son: dern, und das ist abscheulich, nur um unsere!"

Die Wirkung dieser Sage, und des Glaubens oder Aberglaus bens bemerkte Niemand besser, als der alte Pfarrer; denn wo irgend eine Liebschaft, irgend eine Brautschaft in der Stadt war — Alles tummelte sich, die Hochzeit noch vor dem ersten Advent abzuthun; und wo keine Hossnung zur baldigen Vermählung sein konnte, ward Liebschaft und Brautschaft von Grund aus abgebroschen, und hätte das Herz darüber brechen mögen.

Nun kann man sich erklären, was die schönen Herbesheimerinnen unter Gefahr verstanden, wenn sie den Kommandanten wider ihren Willen einnehmend fanden. Es war ihnen im buchstäblichen Bersstande ums Köpfchen und vor dem Besuche des todten Gastes bauge. Man muß ihnen daher gern den etwas unnatürlichen stillen Schwur verzeihen, vor Advent und während der Adventzeit nicht im mindessten zu lieben, und käme ein Engel vom Himmel, ihn nicht freundslicher anzusehen, als jeden andern Christenmenschen.

### Bäusliches Glüd.

Es ist mir nicht genau befannt, ob die schöne Friederike Bantes ungefähr etwas Aehnliches geschworen haben mochte, wie die übrigen Adventsnonnen zu herbesheim. Doch so viel ist geswiß, sie sah Waldrichen nicht freundlicher an, als jeden Andern; denn sie war huldreich Jedem.

Der Rommandant lebte im Bantesichen Sause einen mahrhaften Barabiessommer. Er ftanb ba wie ein Sohn in ber Familie. Die alten Berhältniffe seiner Rindheit, nur etwas behaglicher, stellten fich unerwartet fo gang wieber ein, bag er ben herrn und bie Frau Bantes, wie ehemals, Bater und Mutter hieß; daß Gerr Bantes ihn von Zeit zu Zeit abkanzelte (so nanute es herr Bantes, wenn er feinem Berdruß ober feiner übeln Laune in Sittenspruchen Luft machte); daß Frau Bantes jebesmal, wenn ber Kommandant einen Schritt aus bem Saufe that, zuvor feinen Anzug mufterte, für feine Rleiber und Bafche forgte, ihm das Mangelnde gab, als ware er noch Munbel, wie fonst; sogar Rechnung über sein Taschen= gelb hielt; und ihm, wenn er fich schon anfange ftraubte, ben Geldbeutel zu fleinen Ausgaben allmonatlich mit fleiner Munze versah. Waldrich kommanbirte nicht nur in ber Stadt, sonbern auch im Saufe; gab zu allen Angelegenheiten fein Wort, und half entscheiben, wo man ftritt. Auch zwischen Friederiken und ihm, wie sie sich allmälig zu einander gewöhnt und gleichfam vergessen hatten, daß fie groß geworben waren, erneuerte fich ganz unabfichtlich ber Ton ber Rindheitszeit. Sie lebten einander, wie das mals, gefällig; zankten aber auch, wie bamals, nicht felten mit einander, und zwischen bem höflichen Sie sprang oft ganz uns berechnet ein Du hervor, nichts weniger als das Du ber Bartlichkeit, fonbern bas murrische Du bes Vorwurfe.

3war in ber Stadt machten alte und junge Frauen, auch alte

`.

am Hochzeitstagfeste des Herrn und der Frau wurden Freunde aus der Stadt eingeladen. Auch der alte Buchhalter, der Fabrifsaufseher und Kassierer, welche die Ehre genossen, am Tische des Herrn Bantes zu speisen, waren der Familie zugezählt, und die Geburtsfeste derselben wurden förmlich begangen. Kein Wunder, also, daß das Geburtsfest unsers Oberlieutenants stattlich geseiert werden mußte.

An einem solchen Tage durfte, so war's Geset, keine Seele, im Hause dem Geseierten eine bose Miene machen, Reiner ihm eine billige Bitte abschlagen. Jeder mußte ihm ein Geschenk brinsgen, es mochte groß oder klein sein. An tiesem Tage war des Mittags die Mahlzeit reicher und ausgewählter; nur an diesem Tage speisete man von Silber; brannten des Abends filberne Rerzenstöcke, und der Geseierte saß am Tische auf der Chrenkelle, das heißt, an dem gewöhnlichen Platze des Hausvaters. Die Geschenke und Angebinde wurden jedesmal überreicht, ehe man sich zum Mittagsessen niedersetzte; dem Geseierten wurden Gesundheiten mit gefüllten Gläsern zugebracht; nach aufgehobener Tasel empsing er von jedem der Anwesenden Umarmung und Ruß. — Herr Bantes hatte die löbliche Sitte noch aus dem älterlichen Hause herübergeerbt und beibehalten.

Das Alles ging nun auch an Waldrichs Geburtstage in alts bestandener, ihm wohlbekannter Ordnung vor sich. Wie er ins Speisezimmer trat, waren die sämmtlichen Tischgenossen schon verssammelt. Herr Bantes kam ihm mit seinem Glückwunsche entsgegen, und überreichte ihm ein Blättchen in Seidenpapier eingesschlagen. Es war ein schöner Wechsel, von Herrn Bantes auf sich selbst ausgestellt, a visto zahlbar. Frau Bantes folgte. Sie trug ihm eine äußerst seine, vollständige Hauptmannsunisorm entsgegen, mit allem Zubehör. Darauf nahete Friederike mit einem Silberteller; auf einem halben Dupend seinen, von ihrer eigenen

Hand gestickten Halstüchern lag ein Brief mit großem Siegel des Regiments und der Abresse: "An den Hauptmann Georg Waldrich. Hier stutte der Oberlieutenant, als er das Schreiben aufbrach und ein Hauptmannspatent für sich erblickte. Auf Besförberung hatte er lange gewartet, aber sie so bald nicht zu erleben gehofft. Er war Hauptmann seiner Kompagnie geblieben, sein auf Urlaub besindlicher Vorgänger zum Major vorgerückt.

"Aber, mein gnädiger Herr Hauptmann," sagte Friederike mit ihrem ihr eigenen anmuthigen Lächeln: "gelt, Sie werden mir doch nicht bose? Ich will nur bekennen, der Brief kam vor acht Tagen während ihrer Abwesenheit an, und ich unterschlug ihn, um ihn für heute auszusparen. Gestraft genug bin ich schon durch meine achtägigen Todesangst, Sie möchten die Erneunung uoch von wo anders her erfahren, und dann diesen Brief vermissen."

Waldrich war gar nicht in ber Laune, zu zürnen; auch konnte er in der Bestürzung kaum ein Wort hervorbringen und den Uebrigen danken, die ihm Glückwünsche und Angebinde brachten.

"Sauptsache ist," rief Bater Bantes fröhlich, "daß man den neugebackenen Hauptmann bei uns und seiner Kompagnie läßt. Ich hatte die acht Tage durch auch so eine Gattung Todesangst und dergleichen im Leibe, der Georg musse fort. He, Herr Buchs halter, marsch, in den Keller. Marsch, sag' ich, zu Rumero Renn, zum alten Reckar. Auf der Stelle den Herren Ofstzieren der Kompagnie ein Dupend Flaschen, sedem Unterosstzier, Feldsweibel, Korporal, und Admiral eine Flasche und einen halben Gulden dazu, und sedem Gemeinen einen halben Gulden. Und der Herr Oberlieutenant wäre ihr Hauptmann! Sollen eins auf seine Gefundheit trinken, aber ihm heut' mit Komplimenten und der gleichen vom Halse bleiben. Morgen so viel sie wollen, nach Herzenslust!" Der Buchhalter gehorchte.

Man fab bei Tifche offenbar, wie lieb bem herrn Bantes fein

ehemaliger Mundel war. Er sprudelte von ausgelassener Fröhlichsteit in einer Menge brolliger Einfälle. So hatte ihn Waldrich nie gesehen, und er ward recht gerührt dadurch.

1.7

rd.

\*\*\*\*

1

DIE

J. H

411

Set:

**nit** 

Lini

cei

Grf

geth

ein |

gebr

Dab:

begr

ete

itma

tele

I III

Rger

311

3

3

"Nun, mein Haupt = und Rapitalmannchen," rief ihm über Tische der mustere Greis zu, ich meinte, weiß Gott, der Wechsel, den ich Ihnen da gab, werde wohl für Sie als Reisepsennig gut sein müssen. Dazu war er auch bestimmt. Run ärgert's mich, daß ich so kleinmüthig war. Sie brauchen ihn nicht; hätte was Besseres geben sollen. Vergessen Sie nicht das Hausgesetz. Sie können eine Vitte thun, ich muß sie gewähren. Also, ohne Umsstände heraus mit der Sprache. Verlangen Sie, was Sie wollen, ich gebe es, und müßte es selbst meine neue, schöne, weiße Perrücke sein und dergleichen."

Der Hauptmann hatte feuchte Augen. "Ich habe nichts mehr zu bitten."

"Ei, geschwind besonnen! Der Augenblick kommt vielleicht übers Jahr nicht wieder!" rief ber Alte.

"So erlauben Sie mir, Papa, Ihnen einen herzlichen, bankbaren Ruß zu geben."

"Ja, du Herzensjunge, das hast du wohlseil!" rief Herr Bantes. Beide sprangen zugleich von ihren Sißen, stelen einsander um den Hals, und beide ließen erst mit bewegterm Herzen von einander los. Es entstand eine tiese Stille. Die Rührung beider hatte sich über Friederise, ihre Mutter und alle Tischgesnossen verbreitet; daß Herr Bantes dem Hauptmann das Du gesgeben, war Allen eine unerhörte Erscheinung.

Herr Bantes sammelte sich aber schneller, als die Andern, machte sein ernstes Gesicht und brach das Schweigen. "Nun genug mit den Possen da! Lasset uns wieder etwas Vernünftiges reden."— Er hob sein Glas und befahl zu füllen. Dann stieß er mit Waldseich an, und sprach: "Wo ein Mann ist, muß auch eine Männin

sein, und solglich im höhern Chor: wo ein Hauptmann ist, barf noch weniger die Frau Sauptmännin sehlen! Also sie lebe, blühe, grüne und bergleichen hoch!"

Walbrich konnte fich bes Lachens nicht erwehren.

"Sie möge fromm, gut und hauslich sein!" fagte Frau Bantes, indem sie mit bem Glase anstieß.

"Mama, wie Sie!" autwortete ber Sauptmann.

"Und bie Liebenswürdigste unterm Monde," sagte Friederike anklingend.

"Fräulein, wie Sie!" antwortete er bankend. Friederike schüttelte ben Kopf, und drohte halb bose, halb schalkhaft lächelnd, mit dem Finger zu ihm hinüber: "Man muß sich heute von dem Geburtstags-Prinzen viel gefallen lassen, das zu andern Zeiten mit . . . (sie machte mit der hand ein Zeichen, wie man unartigen Kindern Strafe gibt) vergolten wird!"

Buchhalter, Rassierer, Fabrikansseher und Schreiber machten bei dieser sonderbaren Tischstene ihre unschuldigen Bemerkungen. Erst das keste Anerdieten, welches Herr Bantes dem Hauptmann gethan hatte, ihm Alles zu gewähren, was er ditten würde — ein Anerdieten, das Waldrich so übel verstand —; dann die aussgebrachte Gesundheit zu Ehren der künftigen Frau Hauptmännin — wahrlich, der Günftling des Glücks mußte blind sein, daß er nicht begriff, was ihm Papa Bantes begreiflich machen wollte.

"Und ich glaube boch," fagte ber Fabrikaufseher leise zum Kassfierer, als man vom Tische aufstand, "bie Sache ist heut' richtig gemacht. Was meinst du? Es gibt ein Paar."

Der Rassierer erwiederte eben so leise: "Mir graut's. Ich beute an ben tobten Gast. Ich kann nicht anders."

Die Formalität des Geburtstagsfusses begann. Man ging rings um den Tisch, sich, gesegnete Mahlzeit wünschend, einander ents gegen. Waldrich empfing von Jedem Umarmung und Auß. Er 3sch. Nov. III.

traf auf Fraulein Bantes. Unbefangen höflich naherten fie fic einander und gaben fich einander den Rug. Aber indem fie ibn gegeben hatten, saben fie einander auf sonderbare Beife in bie Augen, wie Personen, die fich ganz unerwartet, als alte Freunde, erkannt hatten. Beibe schwiegen, - faben Aug' in Auge, wie in ben Bergensgrund, - neigten fich noch einmal mit ben Lippen zusammen und wiederholten den Ruß, als wenn der erfte gar nicht gegolten hatte. 3ch weiß nicht, ob bas Jemand bemerkt hatte; aber bas weiß ich, Mama Bantes fenfte bescheiben ihre Augen nieber auf ben Brillantring an ihrem Finger. Und Balbrich ließ fic nach biefem vom Raffierer und Buchhalter u. f. w. fuffen; er fühlte keinen andern Ruß mehr; verlangte keinen zweiten mehr; fondern ließ ben ersten jedesmal gelten. In der That aber fah er aus, als ware ihm die breite Bruft zu eng geworben. Und Fraulein Bantes ging ebenfalls mit einer Miene jum Fenfter bin, als ware ihr etwas angethan.

Doch bas zerstreute sich balb. Die Heiterkeit nahm ihr voriges Recht wieder ein. Zwei Chaisen standen draußen angespannt, und man fuhr aufs Land, den lieblichen Herbstnachmittag im Grunen zuzubringen.

## Rod ein Geburtstag.

Den folgenden Tag war Alles wieder beim Alten. Der neue Hauptmann hatte vielerlei Geschäfte abzuthun. Er hatte Erlaubzuß empfangen, seinen General zu besuchen. Er hatte mit seinem Vorgänger mancherlei in Sachen der Kompagnie zu verrechnen. Das machte eine Abwesenheit von einigen Wochen nöthig. Er reisete vom Hause Bantes ab, wie aus einem Vaterhause; man entließ ihn, wie einen Sohn, mit freundlichen Ermahnungen, mit guten Lehren, mit wohlwollenden Wünschen, wie Einen, dessen

man sicher ist, ohne Trauer und Wehmuth um folch eine Trensnung. Waldrich und Friederike schienen eben so, wie sonst, wenn sie etwa in eine Gesellschaft, oder er zur Parade ging. Nur ersinnerte sie ihn noch, daß er nicht zu ihrem Geburtsseste sehlen müsse, am zehnten November. Auch hatte ich das Vergnügen, meinen Freund auf jener Reise einige Tage bei mir zu sehen. Er freute sich seiner Beförderung, zweiselte aber, wie er aus den Worten seines Generals schließen konnte, daß er mit der Rompagnie noch lange zu Gerbesheim bleiben würde.

Das sagte er auch ganz unbefangen bei seiner Rückfunst im Hause Bantes. Man bedauerte, ihn wieder verlieren zu mussen. "Doch," setzte der Alte hinzu, "lassen wir uns kein graues Haar darum wachsen. Spät oder früh schickt uns Alle der droben in andere Besatung. Hier auf dem Erdbällchen sitzen wir einander, ob in dieser oder jener Stadt, immer nahe genug, oft einander nur allzunahe. Die verdammten Engländer und dergleichen sitzen meiner Fabrik, zum Beispiel, gerade auf dem Nacken."

Es versteht sich, Friederikens Geburtstag ward in gewohnter Ordnung und Feierlichkeit begangen. Waldrich hatte ihr aus der Residenz eine neue Harfe, ein zierliches Meisterwerk, und auszgesuchte Mustalien mitgebracht. Beides überreichte er ihr, als die Reihe an ihn kam. Ein breites, rosenfarbenes Seidenband statterte um das glänzende Saitenspiel.

Bater Bantes war hochselig. Er ging stillvergnügt und rasch umher im Speisesaal, und rieb sich so heimlich lächelnd die Hände, daß Frau Bantes, die ihm verwundert mit den Augen solgte, sich nicht enthalten konnte, dem Kommandanten leise zuzussüstern: "Der Papa hat für uns noch eine artige Ueberraschung im hintergrunde."

In der That, die kluge Matrone irrte nicht.

Man setzte fich, nach vollenbeten Glückwünschen und Angebins den, zum Tische. Als Friederike, wie die Andern, ihre Serviette

`.



vom Teller hob, fand sie auf biesem ein kostbares Halsband von vrientalischen Perlen, einen prächtigen Brillantring und einen an sie gerichteten Brief. Das Fräulein erstaunte freudig, und hob die glänzende Schnur und den blikenden Ring mit madchenhassem Wohlgefallen. Herr Bantes sah sie mit freudetrunkenen Augen an, und weidete sich an ihrer und aller Anwesenden Ueberraschung. Ring und Perlendand gingen darauf an der Tafel umher auf dem Teller, daß Jeder die Pracht bequemer schauen könne. Friederise hatte inzwischen den Brief erbrochen und las ihn. Ihre Gesichtszüge versriethen noch mehr Erstaunen, als sie schon vorher dei den Geschenken geäußert hatte. Herr Bantes schwamm in Seligkeit. Die Mama studirte mit einer ängstlichen Neugier die gespannten Gesichtezüge ber Tochter.

Friederike schwieg lange, indem sie finnig das Blatt betrachtete. Endlich legte sie es nieder.

"Laß auch ben Brief herumgehen!" rief ber entzückte Bater. Sie gab den Brief verlegen und flumm an die neben ihr sitzende Mutter.

"Run, Riekchen," rief ber Alte, "hat dir die Ueberraschung den Athem und bergleichen gestohlen? Gelt, der Papa weiß es anzustellen?"

"Wer ist ber Herr von Hahn?" fragte Friederike mit dunkler Miene.

"Wer anders benn, als der Sohn meines alten ehemaligen Affocis Hahn, des berühmten Banquiers? Könntest du für dich einen Andern erwarten? Der Alte hat bessere Geschäfte gemacht, als ich hier mit meiner Fabrik. Nun setzt er sich in Ruhe. Sein Sohn, der junge Hahn, übernimmt die ganze Sache des Alten, und du wirst die Henne des jungen Hahn."

Frau Bantes gab, indem fie mit dem fich fanft hin und ber

bewegenden Ropfe eine stille Mißbilligung angerte, den Brief an den Rommandanten. Der Inhalt war folgender:

"Bu Ihrem Geburisseste, mein schönes Fraulein, brangt fich, leider diesmal im Geiste nur, weil ber Arzt bei rauher Bitterung die Reise untersagt hat, ein Ihnen Unbekannter. Ach, daß ich fagen muß, Unbekannter! bag ich nicht flatt biefer Zeilen felbst nach Herbesheim fliegen nub bort um Ihre Hand flehen, und bas, was unsere guten Bater in ber Berglichkeit Ihrer Jugenbfreunde schaft wegen unserer Berbindung beschloffen haben, und was meine Sehnsucht so ungebulbig verlangt, vollenden kann! D, mein ans gebetetes Fraulein, mit ber erften milben Witterung, wenn auch noch etwas franklich, eile ich nach Herbesheim. Ich segne mein Schickfal! Ich mache es zur Aufgabe meines Lebens, bag auch Sie einst unser vereintes Schicksal segnen sollen. Rur um die Hand barf ich fleben; ich weiß es, nicht um bas Berg. Dieses kann fich nur frei hingeben. Aber laffen Sie mir wenigstens bie hoffnung, es verbienen zu konnen. Wenn Sie wüßten, wie glücklich nur eine fleine Zeile von Ihrer Hand mich machen, wie die mich wunderreicher, als bie Runft meines Arztes, heilen und flarken wurbe -Sie ließen mich nicht vergebens bitten. Erlauben Sie, daß ich mich, in Berehrung und Liebe, nennen barf Ihren Berlobten,

Ebuarb v. Sahn."

Der Kommandant sah ernst und starr auf den Brief. Er hatte gar nicht das Ansehen eines Lesenden, sondern eines Denkenden, oder, ich möchte lieber sagen, eines Träumenden. Inzwischen wollte Bater Bantes durchaus, Friederike solle ihre mädchenhaste Ziererei abthun und ihm einmal recht offen und ehrlich bekennen, daß sie freue.

"Aber Papa, wie kann ich bas? Ich habe biefen Herrn Banquier von Sahn in meinem Leben nicht gesehen."

- Rarrchen, ich verfiehe bich, natürlich. Aber ich fann bir

barüber Trost und Frieden geben. Er ist ein seiner, schlanker, großer Jüngling, ein hübsches Milchgesicht. Etwas schwächlich war er schon ehemals; das ist vermuthlich vom plötzlichen Wachsen gekommen. Er war gewaltig in die Höhe geschossen.

"Wann faben Sie ihn benn, Papa?"

— Als ich das lette Mal in der Residenz war. Laß sehen, es mögen zehn, zwölf Jahre sein. Ich brachte dir damals die schöne Puppe mit, wie hieß sie doch? Sie war sast so groß, wie du. Die Babette, Rosette, Lisette ober bergleichen. Nun weißt du's. Der junge Hahn mochte kaum viel über zwanzig haben. Ein rechtes Milchgesicht, sag' ich dir. Du sollst ihn nur sehen.

"Papa, ich hatte erst ihn lieber gesehen, als seinen Brief mit solchem Antrag gelesen."

— Ein dummer Streich ist's, daß er, wie wir Alten es absgemacht hatten, nicht selbst zu beinem Geburtstage kommen konnte. Als ich mit der Mama verlobt war, kam ich selbst. Nun, Mama, und du? Gelt, du hast die Aeuglein aufgerissen? Das Geheimsniß brannte mir sast die Seele ab. Hätt's dir gern gleich ansangs mitgetheilt. Allein ich kenne euch Frauen. Da wäre das Geheimsniß schon vor dem Geburtstag verrathen worden und alle Lebersraschung in die Brüche gegangen.

Frau Bantes erwiederte etwas ernsthaft: "Du hast wohlgethan, Papa, mich, als Mutter, nicht zu Rathe zu ziehen. Es ist gesschehen. Segne der himmel dein Werk."

— Aber, Mama, ich sage, die Wahl! Für seinen Abel zwar geb' ich ihm keinen rothen Kreuzer. Doch, solch ein Mädel nimmt's eben auch nicht übel, wenn es gnädige Frau getitelt wird. Aber der reiche Banquier! Sieh', Mama, wir Fabrikanten sind am Ende mit unserm Plunder nur gemeiner Plunder. Aber ein Banquier ist in der Handelswelt allezeit ein Superlativus und bergleichen. Krümmt der alte Hahn den Finger und winkt nach Wien, stugs

ist da am Hofe Alles in Bewegung und fragt: was besehlen der Herr von Hahn? Nickt er mit dem Ropfe nach Berlin, flugs beugt sich Alles dis zur Erde. Solch Einem können der Teufel und die Engländer nichts anhaben. Davon, Mama, sprech' ich. Was sagst du dazu?

"Ich sinde die Wahl, eben wie du sie machen konntest, vorstrefflich!" sagte Frau Bantes ernst, und senkte die Augen auf ihren Suppenteller.

Friederike fah duster seitwarts nach ihrer Mutter und seufzte: "Rama, auch Sie?"

Der Kommandant stierte noch immer ben Brief an, während man so fortsprach. "Donner, Hauptmannchen, können Sie sich nicht satt lesen? Ihre Suppe wird kalt!" rief Herr Bantes.

Walbrich erwachte, sah noch einmal das Papier an, und warf es hastig vor sich hin, als saße Pestgift daran. Er aß; ein Ans derer nahm den Brief.

Papa Bantes ärgerte sich, daß Friederike nicht fröhlicher ward. Er schob anfangs Alles auf die jähe Ueberraschung, daß das arme Mädchen keine Worte sinden konnte. Inzwischen ließ er nicht ab, und trieb seine Scherze weiter, wie sie ein frohstnniger alter Herr bei solchen Anlässen wohl zu treiben pflegt. Aber von keiner Seite wollte es anklingen. Nur Buchhalter, Kassierer und Inspektor lächelten freundlichen Beifall.

Berbrießlich sagte er endlich zu Friederiken: "Mädchen, rede mir endlich frei von der Leber weg, hab' ich's getroffen, oder nicht? einen flugen oder dummen Streich gemacht? Sag's nur dem Papa. Uebrigens wirst du schon anders pfeisen, Vögelchen, wenn der junge hahn kommt."

"Es kann sein, lieber Papa!" erwiederte Friederike: "Wie sollte ich Ihre freundliche, wohlwollende Absicht im Mindesten bezweiseln? Diese Erklärung beruhige Sie."

٠,

"Nun, das ist aller Ehren werth, Riekchen. So muß ein vernünstiges Mädchen zur Sache denken. Mama hat mir's selbst geftanden, sie habe zu ihrer Zeit auch so gedacht. Also, die Gläser gefüllt! Die Braut soll leben, und der Bräutigam baneben!"

Der Papa fließ mit seiner Tochter an. Die Anbern folgten. Die frohe Laune schien zuruckzukehren.

"Dummen Streiches kein Ende, daß der junge Sahn uns gerabe heute sehlen muß!" suhr Herr Bantes wieder fort: "Ein schoner, hübscher Mann, sag' ich dir. Sehr gefällig, sehr gesellig; hat mehr Schulen durchgemacht, als sein Bater. Ich wette, du kommkt nicht wieder los von ihm, wenn du ihn einmal gesehen hast. Ich wette, du fällst dem Papa um den Hals und dankst ihm."

"Es ist möglich, Papa. Wenn's dann so ist, werd' ich's gern thun. Aber bis ich ihn gesehen, bitt' ich — und Sie wissen, lieber Papa, ich habe am Geburtstage das Necht der billigen Bitte! — und so bitte ich, kein Wort mehr von ihm, bis ich diesen Unbeskannten gesehen habe."

herr Bantes runzelte die Stirn, und sagte endlich: "Mit Er: landniß, Fräulein Tochter, das war einmal eine einfältige Bitte! — Indeß sie gilt. Die Mama that zu ihrer Zeit nicht solche Bitten."

"Schat, " sagte Frau Bantes zu ihrem Manne, "feine Bors würfe für Friederike. Du mußt nicht vergessen, daß ihr Geburtssfest ist; es darf sie Niemand kränken."

"Hast Recht, Mama!" erwiederte ber Alte: "Er kommt ges wiß bald. Der Neumond ist nahe; bann anbert bas Wetter."

Damit nahm die Unterhaltung, freilich anfangs etwas geswungen, andere Wendung, und sie ging endlich auch in die alte Unbefangenheit und Gemüthlichkeit über. Nur beim Hauptmann blieb unter allen Scherzen etwas Frostiges zurück. Frau Bantes schien es zu bemerken, und stillte ihm, wider ihre Gewohnheit, öfter das Glas. Friederike sah einige Mal mit starrem, forschens

dem Auge auf ihn hinüber. Und wenn sich beide zufällig mit den Blicken begegneten, war ihnen, als thäten ihre Seelen geheime Fragen an einander; in Waldrichs Auge lag etwas, wie ein stummer Borwurf, und in Friederikens Gemüth ward es, als vernähme sie von diesem Blicke eine angenehme Antwort.

Die Andern plauderten anders; unterhielten sich wohl, und der Papa erreichte wieder die volle Höhe seiner guten und muthwilligen Laune. Es traf sich eben, als man nach ausgehobener Tasel um den Tisch ging, um der schönen Königin des Festes den gesetz- lichen Kuß zu geben, daß Waldrich und Friederise einander vor dem Bater Bantes begegneten.

"Höre, Riekchen," sagte ber muthwillige Bater, "benke bir jett, unser Georg da sei nun ein gewisser Jemand, den sch bei Leibes = und Lebensstrase nicht nennen darf, bis er hier ist. Denke dir das, dann wird der Kuß anders als ein gemeiner werden; versuche nur, du Närrchen."

Baldrich und Friederike standen vor einander. Er nahm ihre Hand. Sich, Ang' in Auge verloren, ernst, fast wehmuthig ansschauend, neigten sie sich zum Kusse gegen einander. Der Alte sprang mit einer komischen Bewegung auf die Seite, den Ruß zu seben. Er ward gegeben. Beide, indem sie sich zurückzogen, schlossen ihre Hande sester zusammen. Waldrich erblaste, Friederikens Augen verdunkelten von einer Thräne. Sie neigten noch einmal die Lippen zusammen. Nach diesem Kusse schienen beide von einander gehen zu wollen. Nach noch einmal slogen beider Lippen zusammen. Dann laut weinend eilte Friederike fort; Waldrich wankte gegen ein Fenster und zeichnete mit dem Finger im angelausenen Glase desselben.

Der Alte sah links und rechts mit dem Kopfe, während er übrigens steif und wie versteinert stand. "Was, zum Kukuk, ist

benn los? Was hat benn bas Mabchen?" rief er: "Was ift ihm begegnet?"

Frau Bantes senkte ihre Augen schweigend nieder auf den Brillantring ihrer Hand; sie wußte, was Friederiken begegnet war, und sagte zum herrn Bantes: "Papa, schone jest das Mädchen. Laß es erft ausweinen."

"Aber, aber, aber . . " rief der Alte hastig, und lief zu Friederiken: "Was hast du, Rind, was weinst du?"

Sie weinte, und erwiederte, fie wiffe es felbft nicht.

"Ah, Flausen und bergleichen!" rief der Bater: "Dir ist etwas geschehen. Bist du gefrankt worden? Hat etwa die Mama . . . . "

- Rein.

"Dber ber hauptmann bir etwas gefagt?"

- Rein.

"Donner, boch ich nicht? — Was? Rebe boch, ich? Wegen bes Spaffes? Darum weinft bu?"

Frau Bantes zog ihn sanft an ber Hand von Friederiken zuruck und sagte: "Papa, du hast dein Wort gebrochen und sie gekränkt. Du hast ihre Bitte verlet, und wieder, du weißt es wohl . . ."

"An den Jemand erinnert? — Haft Recht, ich hatte es nicht thun follen. Laß gut sein, Riekchen; es geschieht nicht wieder. Wer nimmt aber dem Papa bergleichen auch auf der Stelle so hoch auf?"

Friederike beruhigte sich. Frau Bantes führte sie zur harfe. Waldrich mußte stimmen. Die Flöte ward geholt. Man versuchte die neuen Notenstücke. Friederike spielte die Harfe unter Waldsrichs Flötenbegleitung vortresslich. Es ward noch ein schöner, genußvoller Abend.

#### Øerathungen.

Papa Bantes hielt Wort. Mit keiner Silbe mehr geschah Erwähnung von bem großen Jemand. Eitles Treiben. Defto mehr bachte nun Jeber im Sause an ihn.

Regelmäßig Morgens, Mittags und Abends ging herr Bantes jum Barometer, flopfte au, um bas Quedfilber fleigen zu machen und für reifenbe, frankliche Leute schönes Wetter zu erzwingen. Friederike, wenn es Niemand bemerkte, klopfte auch, um das Quedfilber fallen zu laffen. Walbrich, nicht minder Frau Bantes, schielten auch öfter, als sonk, nach der weisfagenden Röhre Lorricelli's.

"Das Weiter beffert offenbar!" fagte eines Tages herr Bans tes, ba er fich mit ber Mama allein im Zimmer befand: "Die Wolfen gertheilen fich. Ich bente, er ift unterwegs."

- Das verhute Gott, Bapa. Mir schlene überhaupt gerasthener, bu würdest herrn von hahn schreiben, nicht vor Beihenachten nach herbesheim zu tommen. Und wenn ich auch nicht an bas alberne Geschwäh glauben mag, so fann man sich boch nicht erwehren, angillich zu sein.
- "Ei, ei, Mama! benift bu an ben tobten Gaft? Poffen! Schame bich."
- Ich geb' es zu, lieber Mann, es ift Thorheit. Allein, es burfte unserm Klube in ber Abventszeit begegnen, was wolle, man wurde immer . . . ja, bloß ber Gebanke daran könnte, wenn etwa Riekchen nur unpäßlich würde, bas Uebel wenn ich anch nicht an Gespenster glaube, berike barüber lacht, möchten wir doch z. E Kirche herungehen. Der Mensch ift nun so. liche Berlobung bis nach ber satalen Zeit. bie jungen Leute noch hundert Jahre Muße,

Berlobung und Hochzeit zu machen. Warum benn eben jest geseilt? Was schabet ein Verzug von wenigen Wochen?

"Schäme bich, Mama! Muthe mir nicht Rarrheiten zu. Chen beswegen gerade, weil der Pöbel sein Larisari mit dem toden Saste hat, muß Friederike jest Braut werden, muß jest Berlodung sein. Wan muß ein Beispiel geben. Es ist für uns Psicht und ders gleichen. Sehen die Leute in der Stadt, daß wir uns um keinen todten Gast bekümmern; daß wir unsere Tochker verloden, allem Geschwäß zum Trot; daß Riekhen den Kopf behält, und ihr Keiner den Hals umdreht: so ist dem tollen Aberglauben der Hals umzgedreht auf immer. Den Leuten bloß predigen: seid einmal gesscheit! thut Buße! werdet fromm! das hilft nichts; sondern hübsch voran, Gerr Pfarrer, voran!"

— Gesett aber, Papa, bein Kind ist dir doch auch lied, gessest nun . . . siehst du, vor hundert Jahren muß doch, laut dem Kirchenbuche, etwas Unglücks begegnet sein, sei es gewesen, was es wolle; vielleicht waren damals auch Menschen, die sich über die nealte Sage hinwegsetzen; — nun, wir wollen es auch thun. Aber wenn du die Verlobung eben in die bose, verrusene Adventszeit dieses hunderisten Jahres legst, und, was Gott verhüte! es gessichähe dann, daß . . .

"Halt! bu willst boch nicht sagen, Friederikens Gesicht im Racken? Ich mag ben Tenfelseinsall nur nicht benken. Bleib' mir bamit vom Leibe, sag' ich."

— Rein. Aber, zum Beispiel, herr von hahn kame in diesen berüchtigten Tagen, bei diesem winterlichen Weiter zu uns, deuke nur, franklich ist er, wie er schreibt. Es könnte doch die Witterung auf weiter Reise, bei schlechten Wegen, sein Aebel verschlimmern . . Geseht, wir hatten einen kranken — vielleicht zulest einen tod ten Gast; es graut mir, es auszusprechen. Und dann die vom Abersglauben ausgezeichneten Abvente dieses Jahres, — durch beinen

Eigensinn diesen Aberglauben bestätigt . . . . Freund, bebent' es dach wohl.

Herr Bantes schien nachbenkend zu werben, und brununte ends lich: "Mama, ich begreise nicht, wie du immer auf Einfälle ges räthst, die sonst in keines Menschen Gehirn kommen. Wie macht du's auch. Könntest Poet werben und bergleichen. Spür's übrigens euch Allen an, daß ihr vom Popanz der Herbesheimer Adventes tage lebendig besessen seid. Alle seid ihr's; du, Friederike, sogar der Hauptmann, der doch Soldat sein will, der Kassierer, Buchs halter, Inspektor. Alle, sag' ich! Aber Keiner will es Wort haben. Pfui!"

— Wenn es ware, woran ich aber boch fast zweifle, so ist es Psticht bes klugen Hansvaters, glimpflich eines Vorurtheils zu schenen, bas eben Keinem schabet.

"Alle Narrheit schabet. Darum keine Schonung; Krieg; offener Krieg. Seit Friederikens Geburtstag geht und steht hier im Hause Jedes so verblüsst, als ware das jüngste Gericht unterwegs. Der Teufel hat das Mahrchen vom todten Gaste erfunden. Es bleibt, wie gesagt, beim Alten, Mama. Nichts wird geändert. Ich bin unbeweglich."

So fagte Berr Bantes und lief aus bem 3immer.

Inzwischen blieb es boch bei ihm nicht so ganz beim Alten. Das Gespräch hatte in ihm einen Dorn zurückgelassen. Er fand, baß es um bes lieben Hausfriedens willen besser sein könne, die förms liche Verlobung auf Weihnacht hinauszustellen. Er liebte seine Tochter zu sehr, und diese Liebe brachte ihn auf allerlei Besorgsuiß, der Teusel könne doch auf irgend eine Art sein Spiel treiben, und dann würde man es dem todten Gaste zuschreiben. Je näher der exste Avent rücke, se unheimlicher ward ihm dabei, und zwar wider seinen Willen. Er wünschte, sein zukünstiger Schwiegers sohn möchte einstweilen noch ausbleiben. Es jagte ihm Schrecken

ein, als sich das Weiter völlig aufflärte, und ber volle, warme Sonnenschein über die Welt floß, als wolle der Spätherbst noch einen Nachsommer zum Geschenk bringen. Er ging nun eben so sießig zum Barometer und klopfte, das Queckfilber wieder fallen zu machen.

Zu seiner Berwunderung bemerkte er, daß die Mama, daß Fries berike die ehemalige gute Laune mit dem guten Wetter wieder beskommen hatten, der Kommandant ebenfalls, und daß zulett alle Hausgenossen den ehemaligen Ton wieder fanden. Nur er konnte ihn nicht fogleich wieder sinden.

#### Gutes Better.

Frau Bantes hatte wohl bemerft, bag Riefchen mancherlei in ihrem Bergen gegen ben reichen Banquier einzuwenben hatte; baß der Stadtkommandant in diesem Bergen, mehr als sein sollte, Kom= mandant geworden war. Nicht um den Kommandanten, so lieb er ihr auch war, zu begünstigen, sonbern jebe Uebereilung und bas baraus mögliche Unglud zu verhüten, trachtete fie nun, die forms liche Verlobung des Banquier mit ihrer Tochter zu verspäten. Sie wünschte, die jungen Leute sollten fich erft kennen lernen; Frieberike follte fich erft an ihr bestimmtes Schickfal in Gebanken ge= wöhnen. Nebenbei war boch auch erft näher zu erfahren, ob Herr von Sahn burch fein Berg bas Berg Frieberifens verbiene. Daber hatte die sorgliche Mutter dem Herrn Bantes, obwohl er ihr das auch für sie hochwichtige Verfügen über bie Sand seiner Tochter bis zum Geburtstage verheimlicht hatte, nie in seiner Wahl widersprochen, keinen Borwurf gemacht. Sie kannte herrn Bantes zu gut; Wiberfprnch wurde ihn noch erpichter auf feine Sache gemacht haben. Darum spann sie jenes Gespräch mit ihm an und schob fie ihm ben Dorn ins Gewiffen, und freute fich, als fie wahr=

nahm, es sei nicht ohne Wirtung geblieben. Darum hatte sie auch, schon am Geburtstage selbst, an eine Freundin in der Residenz um Erkundigung über den sittlichen Werth des Herrn von Hahn geschrieben. Die Antwort traf an demselben Tage ein, als das schone Wetter dem Herrn Bantes Schrecken machte. Herr von Hahn ward in dem Briese der Freundin als einer der rechtschaffensten Männer geschildert, der Jedermanns Achtung und bisher auch Jedermanns Bedauern genossen hätte, nicht nur, weil er immer sehr tränklich, sondern bisher auch in fast stlavischer Abhängigseit von seinem alten, mürrischen, wunderlichen und geizigen Bater gewesen wäre. Seit einigen Wochen aber habe der junge Mahn die sämmtslichen Geschäfte des Alten übernommen. Der Alte zöge sich nun auf ein Landgut zurück, weil er schon die Altersschwächen zu sehr fühle, schwer höre und selbst durch die Brille nicht mehr gut sehr

Diefe angenehme Nachrichten machten ber Frau Bantes gutes Wetter.

Ein anderer Umstand brachte bas gute Wetter für Friederiken und ben Kommanbanten an bemfelben Tage.

Waldrich war nämlich, aus Auftrag ber Frau Bautes, in Riekchens Zimmer getreten. Das Mädchen saß am Fenster, die Stirn auf die neue Harfe gelehnt, die sie vor sich hatte.

"Fräulein, Mama wünscht zu wissen, ob Ihnen gefällig wäre, mit uns beim schönen Wetter eine Fahrt ins Freie zu machen?"

Riekden antwortete nicht, sondern brehte das Gesicht noch ein wenig mehr von ihm ab, gegen das Fenster.

"Ihro Gnaben sind ungehalten?" fragte Waldrich, der da glaubte, sie wolle mit ihm Scherz treiben: "Hab' ich zum Frühs stück nicht, auch wider Neigung, eine Tasse Chokolade mehr ges trunken, bloß weil Ihre Gnaben befahlen? Bin ich nicht pünkts lich und zu rechter Zeit von der Parade gekommen? Hab' ich bei Tische nicht mein ehrerbietiges Ja gesagt?"

`,

Es ersolgte keine Antwort. Er stand eine Beile schweigend ba, ging dann zur Thur, als wollte er sort, kehrte dann wieder um und sagte ungebuldig: "Rommen Sie, Riekchen, das Wetter ist herrlich."

Darauf ertonte ein bumpfes Rein. Er erschraf bei bem Tone; benn biefer verrieth, baß er unter Thranen hervorgegangen sei.

"Was fehlt Ihnen?" sagte er ängstlich, und nahm bie unter ihrer Stirn ruhenbe hand von ber harfe und zwang fie, aufzusehen.

— Will die Rama ihm vielleicht mit uns entgegenfahren? Soll er heut' ankommen? Hat sie etwas gesagt? — fragte Friesberife hastig, und trocknete mit dem weißen Tuche ihre rothgesweinten Augen.

Walbrichs Blick verbunkelte sich. Halb unwillig sagte er: "D Friederike, es ist nicht recht von dir, daß du so fragst. Glaubst du, ich möchte dich noch einladen, wenn mir so etwas nur ahnen könnte? Wollte Gott, er käme nicht, ehe ich davon wäre."

### - Wie davon?

"In eine andere Garnison. Ich habe dem General schon an deinem Geburtstag geschrieben und gebeten, und noch keine Antwort."

Riekchen sah ihn verbrießlich an, stand auf und sagte: Georg, nimm mir's nicht übel, das war einmal wieder einfältig von dir.

"Ich fann, ich will, ich barf aber nicht bleiben."

— Waldrich, ist das Ihr Ernst? Sie werden machen, daß ich Ihnen zeitlebens bose werbe.

"Und wollen Sie meinen Tob, wenn Sie mich zwingen, Ihr Hochzeitgast zu sein?"

— Sie sollen nie zu meiner Hochzeit eingelaben werben. Wer hat Ihnen gesagt, daß ich mein Jawort schon gegeben?

"Sie burfen es nicht verweigern."

— Und, ach Gott, ich kann es boch nicht geben! — schluchzte

bas Fräulein, und verhüllte ihr Gesicht. Auch Waltrich ward von seinem geheimen Schmerz übermannt. Dies war das erste Mal, daß beide unter sich diesen Gegenstand berührten, obgleich er ihnen nie aus dem Sinn gekommen war. Am letten Geburtstage, als beide zum ersten Mal von der Gewisheit oder Möglichkeit erschreckt wurden, sich in Zukunft nicht mehr sein zu können, was sie disher in unbefangener Fortsetzung jugendlicher Zusammengewöhnung gewesen waren, hatten sie zum ersten Mal in sich erkannt, mit welcher Liebe sie an einander hingen. Beide betrachteten sich, seit jenen verrätherischen drei Festtageküssen, mit ganz andern Augen. Beide verstanden sich; wußten, daß sie liebten und gelicht wurz den, ohne es weiter einander mit Worten zu sagen. In beiden war plötzlich das ruhige, Alles verschönernde Licht der Freundsschaft zur Flamme geworden. Beide wollten diese vor einander verbergen, und erhöhten damit nur die innere Macht derselben.

Nach einer Weile trat Waldrich wieder zu ihr und sagte in treuherzigem Tone: "Riekchen, dürfen wir noch mit einander bleiben, wie es bisher war?"

- Baldrich, fonnen wir benn gegen einander anders werben, wie bisher?

"Können? ich? Das ist unmöglich. Ach, ich wußte felbst nicht, Riekchen, was mein Glud gewesen. Nun ich dich verliere, weiß ich erft, daß ich verloren bin."

— Berloren, Georg? Sage mir das nicht, und mache mich nicht unglücklich. Es ist ein entsetzliches Wort, das! Renn' es nicht wieder.

"Aber, wenn er kommt?"

— Dann wird Gott forgen. Da, nimm meine Hand, Georg, zehntausendmal lieber verlob' ich mich dem todten Gaste. Aber du sagst das weder dem Papa noch der Mama. Ich will es ihnen 2sch. Nov. III.

fagen, wenn es Zeit ift. Rimm auf dies Wort meine hand und fei ruhig für mich.

Er nahm ihre Hand und bebeckte fie mit heißen Kussen. "Es ist ein Lebenswort, Fraulein!" sagte Walbrich: "Ich durste es kaum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, so brechen Sie mein Leben."

- Und find Sie nun wieder froh und gludlich?
- "Ach, ich war's noch nie fo, wie biesen Augenblick! "-rief er.
- Fort! rief Friederike, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und sahre mit euch. Sie stieß ihn zurück und drängte ihn zur Thür; aber an der Thür erlaubte sie ihm einen Abschiedskuß. Wie ein Trunkener ging er, und melbete der Frau Bantes Friederikens Entschluß. Sich selbst nicht empsindend, sank Friederike auf einen Sessel hin, und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spazierkahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese saß träumend da, das Köpschen von blonden Locen umsringelt auf die Brust gesenkt, die gesalteten hände im Schoos
  - "Was finnest bu? ober beteft bu?" fragte bie Mama
  - 3ch habe mit Gott gesprochen.
  - "Ift bir wohl?"
  - Die einem Engel bei Gott.
  - "Dein Ernft, Riefchen? Du icheinft geweint gu haben?"
- Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun glücklich, Mama. Kommen Sie zum Wagen. Ich nehme nur noch ben hut.

Sie nahm ben Hut und stellte sich vor den Spiegel, unter welchem das rosenfarbene Seibenband lag, welches Waldrich um die Geburtstagsharfe geschlungen hatte. Sie nahm es und band es um ihren Leib als Schleise.

# Die Sage vom tobten Gaft.

Am folgenden Abend war im Hause des Herrn Bantes die geswöhnliche erste Wintergesellschaft; so hieß in Herbesheim, was in andern Städten auch Kränzchen, Soirée, Thee u. s. w. genannt wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es näms lich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal freunds lich und einsach zu bewirthen, und mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Zu demerken ist übrigens im Vorbeigehen, daß unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein psiegt, die zwischen Mediskren und Langeweiles haben keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen.

Diefen Abend beim herrn Bantes war aber weber an Gefang noch Musif, weber an Spiel noch Scherz zu benten. Man sah sich in diesem Rreise und biesen Winter bas erfte Mal. Man hatte fich einander sehr viel zu sagen, und weil in drei Tagen der erste Abvent war, kann man benken, bag ber tobte Gaft bie Roften ber Unterhaltung bestreiten mußte. Die jungen Frauenzimmer rumpften bie Raschen, ober ftellten fich boch etwas ungläubig. Manche war froh, daß fie keinen Brautigam hatte, den fie aber vielleicht nach ber Adventzeit nicht verschmäht haben wurde; in mancher zog fich bas arme Berg bange zusammen, wenn fie an Jemanben bachte, ber bem armen Bergen angehörte. Die altern Frauen, nach reiflicher Ueberlegung, ftimmten fo ziemlich überein, bag bie Geschichte vom tobten Gaste nicht ganz aus ber Luft gegriffen sein moge. Die jungen herren waren alle ohne Ausnahme ungläubig. Einige wünschien, ber tobte Gast moge kommen und ihren helbens muth versuchen. Ein paar altliche Berren brohten ben jungen Großsprechern warnend mit ben Fingern. Einige junge Frauen,

fagen, wenn es Zeit ift. Rimm auf dies Wort meine hand und fei ruhig für mich.

Er nahm ihre Hand und bebeckte sie mit heißen Russen. "Es ist ein Lebenswort, Fraulein!" sagte Walbrich: "Ich durste es kaum erwarten. Aber ich nehme es von Ihnen. Brechen Sie es, so brechen Sie mein Leben."

- Und find Sie nun wieder froh und gludlich?
- "Ach, ich war's noch nie so, wie biesen Augenblick! "-rief er.
- Fort! rief Friederike, die Mama wird dich erwarten. Fort, ich mache meine Toilette und fahre mit euch. Sie stieß ihn zurückt und drängte ihn zur Thür; aber an der Thür erlaubte sie ihm einen Abschiedskuß. Wie ein Trunkener ging er, und melbete der Frau Bantes Friederikens Entschluß. Sich selbst nicht empsindend, sank Friederike auf einen Sessel hin, und verging im Traum ihrer Seligkeit und vergaß die Spaziersahrt. Der Wagen wartete. Frau Bantes ging endlich selbst, die Tochter zu holen. Diese saß träumend da, das Köpschen von blonden Locken umstingelt auf die Brust gesenkt, die gesalteten hände im Schoos
  - "Bas finnest bu? ober betest bu?" fragte bie Mama
  - 3ch habe mit Gott gesprochen.
  - "Ift bir wohl?"
  - Die einem Engel bei Gott.
  - "Dein Ernft, Riefchen? Du icheinft geweint gu haben?"
- Ja, ich habe geweint. Aber ich bin nun glucklich, Mama. Kommen Sie zum Wagen. Ich nehme nur noch ben hut.

Sie nahm ben Hut und stellte sich vor den Spiegel, unter welchem das rosenfarbene Seibenband lag, welches Waldrich um die Geburtstagsharse geschlungen hatte. Sie nahm es und band es um ihren Leib als Schleife.

# Die Sage vom tobten Gaft.

Am folgenden Abend war im Hause des Herrn Bantes die ges wöhnliche erste Wintergesellschaft; so hieß in Herbesheim, was in andern Städten auch Kränzchen, Soirée, Thee u. s. w. genannt wird. Unter den besten Familien der kleinen Stadt ging es näms lich der Reihe nach herum, sich jede Winterwoche einmal freundslich und einsach zu bewirthen, und mit Musik, Gesang, Gespräch, Spiel und Scherz den langen Abend zu erheitern. Zu demerken ist übrigens im Vorbeigehen, daß unter Spiel kein Kartenspiel verstanden ward, wie es gewöhnlich die armselige Unterhaltung von Leuten zu sein pflegt, die zwischen Medistren und Langeweiles haben keinen Mittelweg durch ein erheiterndes Gesellschaftsspiel kennen.

Diesen Abend beim herrn Bantes war aber weber an Gefang noch Mufik, weber an Spiel noch Scherz zu benken. Man fah fich in biesem Rreise und biesen Winter bas erfte Dal. Man hatte sich einander sehr viel zu sagen, und weil in drei Tagen ber erste Abvent war, kann man benken, bag ber tobte Gaft bie Roften ber Unterhaltung bestreiten mußte. Die jungen Frauenzimmer rumpften bie Raschen, ober ftellten fich boch etwas ungläubig. Manche war froh, daß fie keinen Brautigam hatte, ben fie aber vielleicht nach ber Abventzeit nicht verschmäht haben wurde; in mancher jog fich bas arme Berg bange gusammen, wenn fie an Jemanben bachte, ber bem armen Bergen angehörte. Die altern Frauen, nach reife licher Ueberlegung, stimmten fo ziemlich überein, bag bie Geschichte vom tobten Gafte nicht ganz aus ber Luft gegriffen sein moge. Die jungen herren waren alle ohne Ausnahme ungläubig. Einige wünschten, ber tobte Gaft moge kommen und ihren Belben-Ein paar altliche Herren brohten ben jungen muth versuchen. Großsprechern warnend mit ben Fingern. Ginige junge Frauens

٠.

zimmer stimmten ein, und es gab manche Reckerei, manches Bit: spiel und muthwilliges Gelächter.

"Aber," rief Herr Bantes mit brolligem Jürnen: "Was ift bas für Wirthschaft? Wohin ich ben Kopf stede: tobter Gast, links und rechts tobter Gast. Ist bas auch eine Unterhaltung für meine lebenbigen Gäste? Fort bamit, sag' ich. Lebenbigere Unterhaltung! Keine Winkelplaubereien, kein Gestüster von ben Tobten!"

"Der Meinung bin ich auch! " sagte der Kreissteuereinnehmer: "Lieber das gemeinste Pfänderspiel! Wenn Herbesheim von den lebendigen Gästen so wenig zu befürchten hätte, als vom hunderts jährigen Besuche des todten Gastes, so würden wir sicher sein, daß unsern jungen Schönen nie das Köpschen verdreht würde."

"Ich möchte eigentlich nur wissen, wie das alberne historchen in die Welt hineingekommen ware!" sprach ein junger Rathsherr. "Die Sage ist auch so durr, wie ein Gerippe; kein näherer Umstand davon bekannt, daß sich daraus allenfalls eine Romanze oder Ballade schaffen ließe, damit es doch zu etwas tauge."

"Umgekehrt," entgegnete Waldrich, "die Sage vom todten Gaste, wie man sie ehemals kannte, und wie ich sie in meiner Kindsheit einmal von einem alten Jäger erzählen hörte, ist zu lang und für unsere heutigen Tage zu langweilig; darum hat man sie versgessen, und recht daran gethan."

"Wie, wissen Sie die Geschichte noch?" fragten schnell Mehrere.

"Ich erinnere mich ihrer noch bunkel!" erwieberte Walbrich.

"D, Sie muffen uns erzählen!" riefen die Mädchen und drang=. ten sich zu ihm: "Bitte, bitte, Sie muffen uns erzählen!"

Da half kein Wiberstand, kein Entschuldigen. Zu den Frauens zimmern traten die Herren und baten. Man ruckte die Stuhle ;us sammen.

Walbrich, gern ober ungern, mußte fich bequemen, bie Sage mitzutheilen, wie er fie vom alten Jäger empfangen hatte. Er schmückte, um damit einigermaßen zu unterhalten, die Geschichte so gut aus, als er es sogleich aus bem Stegreif konnte.

Es sind nun wirklich, sing er an, zweihundert Jahre voll, als der dreißigjährige Krieg angefangen, und der Kurfürst Friedrich von der Pfalz die Krone des Königreichs Böhmen auf sein Haupt gesest hatte. Der Kaiser aber und der Kurfürst von Baiern, an der Spise der Katholisen Deutschlands, brachen auf, die Krone wieder zu erobern. Die große, entscheidende Schlacht am weißen Berge dei Prag wurde geliesert. Der Kurfürst Friedrich verlor die Schlacht und die Krone. Wetterschnell flog die Nachricht von Mund zu Mund durch Deutschland. Alle katholischen Städte jubelten über den Untergang des armen Friedrich, der seinen Thron nur wenige Monate besessen hatte, und den man deswegen schlechthin den Winterkönig zu nennen pflegte. Man wußte, daß er in Berkleidung mit geringem Sesolge aus Prag entstohen sei.

Das wußten auch unsere lieben Vorsahren in Herbesheim vor zweihundert Jahren. Sie plauderten damals schon eben so gern von Stadt und Staatsneuigkeiten, wie wir, ihre würdigen Enkel; sie waren aber damals, ich darf nicht sagen religiöser, wohl relisgionswilder. Die Freude über Riederlage und Flucht des Wintersknigs war also ungefähr eben so ausgelassen, ja weit stürmischer, als bei uns vor einigen Jahren die Freude über Riederlage und Flucht des Kaisers Napoleon.

Drei bilbschöne Jungfranen saßen einst, vom Winterkönig plaus bernd, beisammen. Sie waren alle brei gute Freundinnen und alle brei hatten einen Bräutigam, das heißt, jede einen besondern für sich, weil sie sonst nicht Freundinnen gewesen wären. Die eine hieß Veronika, die andere Franziska, die britte Jakobea.

"Man sollte ben König ber Reper nicht aus Deutschland ents

٠,

wischen laffen!" sagte Beronifa: "So lange er lebt, wird bas Ungeheuer der Lutherei leben, und nicht ruhen, Berderben auss zuspeien."

"Ja," rief Franziska, "wer den todtschlägt, hat eine große Belohnung vom Kaiser, vom Kurfürsten von Baiern, von der ganzen heiligen Kirche und vom Papste zu erwarten; ja er hat auf den Himmel zu zählen!"

"Ich wollte," siel Jakobea ein, "er kame in unsere Stadt, o ich wollt' es! Er müßte durch die Hand meines Liebsten sterben. Mein Liebster bekame wenigstens eine Grafschaft zum Lohn."

"Es ist die Frage," sagte Beronika, "ob dich dein Liebster zur Gräsin machen möchte; benn er hat kaum Herz genug zu solcher Helbenthat. Der meinige würde, ich dürfte nur mit den Augen winken, das Schwert anlegen und den Winterkönig zu Boden schlagen. Und die Grafschaft ware dir vor der Nase weg erobert."

"Wacht euch beibe nur nicht so breit!" sagte Franziska: "Wein Liebster ist doch der Stärkste von Allen. Ist er nicht schon im Kriege gewesen als Handtmann? Und wenn ich ihm gebote, den Großtürken auf dem Throne niederzuhauen, er ginge. Freuet euch auf die Grafschaft nicht zu sehr."

Indem die Jungfrauen noch um die Grafschaft stritten, entstand ein heftiges Getrappel jagender Rosse auf der Straße vom Thore her. Flugs alle drei Mädchen zum Fenster. Es war aber ein schreckliches Wetter draußen; der Regen schoß in Strömen auf die Gassen von allen Dächern und Rinnen. Der Sturmwind sausete und trieb die Fluthen des Regens gegen Häuser und Fenster.

"Daß sich's Gott erbarme!" rief Jakobea: "Wer bei folchem Wetter noch unterwegs ist, ber reiset gewiß nicht aus Luft."

"Den treibt bie wilbe Noth!" fagte Beronifa.

"Dber bas bofe Gewiffen! " feste Franzista bingu.

Begenüber, vor dem Wirthshause gum Lindwurm, hielten breis

zehn herren zu Pferde fill und sliegen eilfertig ab. Iwolf blies ben bei den Rossen, der dreizehnte in weißen Kleidern ging in das haus des Wirthes. Bald kam der Wirth mit den Knechten. Die Pferde wurden in den Stall, die herren ins Wirthshaus geführt. Trop des Regens lief Wolf in der Gasse zusammen, die fremden Reiter und Pferde zu sehen. Das schönste Roß gehörte dem weißen herrn; es war ein schneeweißer Schimmel mit prächtigem Geschirr.

"Wenn das der Winterkönig ware!" riefen die drei Jungs frauen, wie sie sich von den Fenstern abwandten, im ersten Augens blide, und einander bedenklich mit großen Augen anstarrend.

Da polterte es auf der Treppe. Siehe, herein traten die drei Bräutigame der Jungfrauen. "Wisset ihr schon, rief der eine, "der flüchtige Winterkönig ist in unsern Stadtmauern."

"Da ware ein Fang zu machen!" fagte ber zweite.

"Die Angst liegt bem langen, hagern Weißrock im Angesicht!" rief ber britte.

Ein froher Schauer überstoß die Mädchen. Sie starrten sich wieder mit großen, forschenden Augen an. Es war, als redeten sie mit den starren Blicken zusammen, als verständen sie einander. Plötlich reichten sie einander die hände und sagten: "Ja, es gilt! es gilt! Alle drei mit einander und ungetheilt." Dann ließen sie hände los und jede drehte sich hin zu ihrem Bräutigam.

Beronifa sprach zu dem ihrigen: "Läßt mein Liebster den Winters fönig lebendig aus unsern Stadtmauern ziehen, so will ich lieber des Winterfönigs Mete, als meines Liebsten ehelich Gemahl sein. So wahr mir Gott helse mit seinen Heiligen."

Franziska sprach zu dem ihrigen: "Läßt mein Liebster den Winterkönig diese Nacht überleben, will ich eher den Tod, als meinen Liebsten füssen, und mein Liebster soll ewig die Hochzeit umsonst erwarten. So wahr mir Gott mit seinen Heiligen helfe."

١.

Jakobea sprach zu bem ihrigen: "Der Schlüffel zu meinem Brautkammerlein ift nun und ewig verloren, bringt morgen ber herzallerliebste mein nicht purpurroth sein Kriegsschwert vom Blute bes Winterkönigs."

Die brei Bräutigame erschraken; doch sammelten sie ihre Seister bald wieder, indem sie die schönen Jungfrauen liebreizender, denn jemals, vor sich stehen und der Antwort gewärtig sahen. Keiner wollte zurückleiben; jeder der Erste sein, die Indrunst seiner Liebe durch ein Heldenstück zu beurfunden. Also verhießen sie, der Winterstonig solle die Sonne nicht wieder sehen.

Sie beurlaubten sich von den Bräuten, die nun frohlockenb beisammensaßen und von dem ewigen Ruhm ihrer Geliebten, von deren Muth und Zärtlichkeit, und zulett von der Grafschaft plaus derten, wie sie dieselbe unter sich theilen wollten. Die drei jungen Männer aber beredeten sich, gingen alsbald ins Wirthshaus zum Lindwurm, sorderten einen Trunk, forschten gesprächig dem Fremsden nach, und wer der König sein möge, und wo er schlase, und ob er ein schönes Zimmer habe. Sie kannten aber Alle jeden Winkel des Hauses wohl. Und sie zechten bis tief in die Nacht.

Vor Tagesanbruch eilten eilfertig zwölf der fremden Gaste fort bei Sturm und Metter. Der dreizehnte lag todt im Blute schwimsmend auf dem Bette. Er hatte drei Todeswunden. Niemand konnte sagen, wer er sei; doch versicherte der Wirth, der König sei es nicht. Und er hatte Recht; denn der Winterkönig entsam, wie bekannt, glücklich nach Holland, und lebte noch manches Jahr. — Der todte Gast wurde noch desselben Tages begraben, aber nicht auf dem Kirchhose in geweihter Erde zu den Gebeinen anderer katholischen Christen, sondern, als ein vermuthlicher Ketzer, aus christlicher Liebe, auf dem Schindanger ohne Sang und Klang.

Aengstlich warteten indeffen die brei Braute auf die Anfunft ihrer Liebsten, um ihnen füßen Lohn zu zollen. Aber fie kamen

nicht. Sie schickten wohl nach ihnen aus in alle Gassen und Häusfer; aber es hatte sie Riemand mehr, seit der Mitternachtsstunde, gesehen. Selbst der Wirth und dessen Frau, Mägde und Knechte wußten nicht zu sagen, wohin sie gegangen und was aus ihnen geworden.

Da härmten sich die armen Mädchen bitterlich, und sie weinten Tag und Nacht, und bereueten den frevelvollen Befehl, welchen sie so treuen und schönen Männern gegeben.

Am meisten jammerte heimlich die reizende Jakobea, denn sie hatte zuerst den gefährlichen Anschlag auf das Leben des Winterskonigs vor ihren Gespielinnen laut gethan. Zwei Tage waren seit der Unglücknacht versiossen, der dritte fast versiossen. Roch wußten die Bräute, noch die bekümmerten Aeltern, nichts über das Schickal der Jünglinge.

Da ward an Jakobea's Thur gepocht, und es trat ein frems ber, vornehmer Mann herein und fragte nach dem Mägdelein, das weinend neben dem Bater und der Mutter saß. Der Fremde überreichte einen Brief, den er unterwegs von einem Jüngling empfangen und zu bestellen versprochen hatte. D, wie freudig ersichraf Jakobea! Das Briefchen kam vom Geliebten.

Es war aber fast dunkel. Die Mutter eilte und brachte zwei breunende Lampen, den Brief zu lesen und den Fremden besser zu sehen. Er war ein Mann bei dreißig Jahre alt, von hoher, mas gerer Gestalt, ganz schwarz gekleidet, doch nach Sitte damaliger Zeit mit großem, von schwarzen Federn umwehten hut, schwarzem Wamms mit weit überliegendem Spitenkragen auf den Achseln, schwarzen Unterkleidern und weiten Stiefeln; an der Seite ein Schwert, bessen Griff mit Gold und Perlen und blitenden Steinen ausgelegt war. Funkelnde Evelsteine sah man mit allerles Licht von seinen Fingerringen strahlen. Doch sein Angesicht war regelz mäßig und ebel, war, trop dem Feuer seines Blick, blaß und

`.

erbfarben, und der schwarze Anzug machte ihn noch bleicher. Er sette sich und der Bater las bei der Lampe den Brief. Er laustete: "Wir haben den Unrechten getroffen! drum, Liebchen, lebe wohl, dieweil ich den Schlüssel zum Brautsammerlein verloren. Ich zieh' in Krieg gen Böhmenland, und suche mir eine neue Braut, die nicht fordert vom Liebsten ein purpurrothes Schwert. Tröste dich, wie ich mich. Da send' ich dir den Ring zurück." Der Ring siel aus dem Briefe.

Als Jakobea folches vorlesen hörte, ward sie schier ohnmächtig, und sie weinte und fluchte dem Ungetreuen. Bater und Mutter trösteten das arme Rind, und der Fremde redete viel holdselige Worte: "Hätt' ich gewußt, daß der Schalkstnecht mich zum Uebersbringer solcher Berzweiflung mache, so wahr ich bin der Graf von Gräbern, ich hätt' ihm den Johannissegen mit meinem guten Schwert ertheilt. Trocknet Eure schönen Augen, holdes Fräulein; eine einzige Thränenperle, die über Eure rosenrothen Wangen rinnt, ist genug, alle Flammen Eurer Liebe auszulöschen."

Aber Jakobea konnte nicht aufhören zu weinen. Der Graf entfernte sich endlich und bat um Erlaubniß, die schöne Leibende am folgenden Tage noch einmal besuchen zu können.

Er hielt auch Wort und kam, und da er mit Jakobea allein war, sprach er: "Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, indem ich immer Eurer Schönheit und Eurer Thränen gedachte. Ihr seid mir wohl ein Lächeln schuldig, daß meine von Schlafslossgeit blassen Wangen wieder Röthe gewinnen."

"Bie kann ich lächeln?" sagte Jakobea: "Hat nicht ber Un= getreue mir ben Ring gesandt, das Herz umgewandt?"

Der Graf nahm den Ring und warf ihn hinaus zum Fenster: "Weg mit dem Ring!" rief er: "Wie gern ersett' ich ihn mit einem schönern!" und er legte den prächtigsten Reif von seinen

Fingern vor ihr auf ben Tisch: "wie gern mit allen biesen Rins gen, und an jedwedem hangt eine reiche Herrschaft!"

Jasobea erröthete. Sie schob ben prächtigen Ring zuruck. "Seib nicht so grausam," sprach ber Graf: "benn nun ich Euch einmal gesehen, kann ich Euch nimmer vergessen. Hat Euch Euer Liebs ster verschmäht, verschmäht ihn wieder. Das ist füße Rache. Mein Herz und meine Grafschaft liegen zu Euern Füßen."

Iwar Jakobea mochte nicht bavon hören: aber boch fand sie in ihrem Herzen, ber Graf habe mit ber Rache Recht, und ber Treulose musse vergessen sein. Sie sprachen noch Vieles mit einsander. Der Graf redete sehr bescheiden und einnehmend; nur war er nicht so schön, wie der verlorne Bräutigam, sein Gesicht auch gar zu bleich und erdsarben. Doch wenn er anmuthig redete, vergaß man die Farbe leicht. Und da Alles seine Zeit hat, so hörte auch Jakobea auf zu weinen, und sie mußte wohl zuweilen zu den Scherzen des Grafen lächeln.

Die Anwesenheit bes reichen Herrn in Herbesheim ward balb in der ganzen Stadt ruchbar, benn er hatte prachtvoll gekleidete Dienerschaft, und machte-viel Auswand. Auch daß er Jakobea einen Brief von dem verschwundenen Bräutigam gebracht, ersuhr bald Jeder. Als dies Veronika und Franziska hörten: eilten sie zu ihrer Freundin, und fragten, ob der vornehme Graf nichts von den übrigen beiden gewußt habe, und baten, darnach zu forschen.

Solches that auch Jakobea; und da der Graf sagte, er wolle die leidtragenden Freundinnen selbst aussuchen, um nach den Beschreisdungen zu urtheilen, wer ihre Liebsten wären, dankte ihm das Mägdlein sehr. Auch that sie ihm schon gütiger, denn sie hatte Nachts bei sich selber mancherlei überlegt, und den kostdaren Ring viel betrachtet und gedacht: "Da darf ich ja nur die Hand aussstreden und die Grafschaft nehmen, ohne sie mit Veronika und Franziska theilen zu müssen. So hat mir doch die That des Uns

getrenen zur Grafschaft geholfen." Und sie zeigte den Aeltern das Juweel, welches der Herr auf dem Tische hatte liegen lassen, und von seinen wort seinen Anträgen erzählte sie Alles, und von seinen weitläusigen Herrschaften, was sie wußte. Die Aeltern staunten sehr, und wollten lange nicht daran glauben. Wie aber der Graf wieder sam und die Aeltern geziemend bat, ihrer Jungfrau Tochter eine Kleinigseit zum Sonntagsschmuck verehren zu dürsen, und wie er aus kostdarem Kästlein ein Diamantenkrenz an siedensacher Berlensschnur zog, bekamen sie den Glauben. Da beredeten sich Bater und Mutter, und sprachen: "Der Eldam steht uns wohl an, den müssen wir sahen."

Nun rebeten sie ihrer Tochter viel zu, ließen sie auch viel im Rämmerlein mit bem Grafen allein, und bewirtheten ihn mit Leckerbissen und ebeln Weinen, oft noch spät in der Nacht. Er aber nahm nichts ohne Dank, und die Aeltern erfreuten sich seiner schönen Geschenke. Jakobea freute sich im Geiste, als Gräfin von Gräbern den Neid und die Bewunderung der ganzen Stadt zu erregen, und ward gegen den Ungestüm des neuen Liebhabers nachgiebiger.

Dieser aber war boch ein boser Bogel. Denn als er zu Bestonika kam, sand er sie noch schöner, als die schöne Jakobea; und wie er endlich gar die blondlockige Franziska sah, dauchten ihm die Andern fast häßlich. Er sagte aber der blondlockigen Franziska und der rabenlockigen Beronika, einer seden insbesondere, von ihren Lichken fast die gleiche Geschichte. Er habe unterwegs die drei Junggesellen in einer Herberge gefunden, mit zwei jungen Mädchen gar ausgelassen scherzeud, bei vollen Weinbechern. Alle hätten in den Krieg nach Böhmenland ziehen wollen, und die Dirnen mit ihnen. Als sie von ihm im Gespräch vernommen, er werde auf seiner Reise durch das Städtlein herbesheim ziehen, habe der eine an Jakobea den Brief geschrieben und ihn gebeten,

solchen mitzunchmen. Die andern hätten aber gespottet und gessagt: Weschaben wohl hier bei lustigen Mäbeln Besseres zu thun, als Briese zu schreiben; wollet Ihr Euch für uns beschweren, so saget ihnen, wir zögen nach Böhmenland, weil wir auf ihr Gesheiß ein übles Werk gethan. Und wir schicken ihnen statt des Brieses den Brautring zurück. Sie sollen sich durch den Mann trösten lassen, dem er besser, als ihnen, an den Finger passe.

Schon bei Beronika behauptete der Graf, der Ring passe ihm vortresslich; aber bei Franziska sand er, der Ring ware wie aussschließlich für ihn gemacht. Und er tröstete Jede gar beredt, und fragte sie: ob ein Bräutigam solche Thränen verdiene, der sein Liebchen so schnöde verlassen und, an der Seite einer leichtsertigen Buhlin, Ring und Herz wegwersen könne? Und er spielte seine Rolle bei Jeder so gut, wie bei Jasobea, und wußte zuletzt Jede zu trösten; Jeder machte er Geschenke. Jeder bot er sein Herz und die Grasschaft, und Jede gewöhnte sich bald an sein blasses Gesicht.

Die brei Freundinnen aber machten sich gegenseitig aus ihrem Umgang mit dem Grasen und aus ihren Entwürfen ein Geheim: niß; denn eine sürchtete die andere, daß sie ihr Netz nach dem reichen Liebhaber auswersen möchte. Sie besuchten sich nicht mehr, wie sonst, und ärgerten sich sehr, wenn sie zufällig ersuhren, daß der Graf auch die Bekanntschaft der andern unterhalte. Eine auf die andere eisersüchtig, wollte es den übrigen zuvorthun, ließ sich anfangs Liebkosungen gefallen, und erwiederte endlich dieselben, um den Anbeter enger zu sesseln.

Niemand freute sich dieser Eisersucht mehr, als der lose Graf. Denn vermittelst derselben gewann er in kurzer Zeit immer größere Bortheile über die drei Schönen. Zwar betheuerte er Jeder, bei Allem, was heilig im himmel ist, daß er die übrigen häßlich und albern fande; aber doch musse er sie von Zeit zu Zeit, Höflichkeit

`.

willen, noch besuchen. Auch biese Ausrede half ihm aucht nicht mehr. Wie aber Jede nun von ihm, als Beweis währer Liebe, begehrte, er musse die andern beiden gänzlich meiden, stellte er sich sehr betrossen. Und er machte eine Gegenbedingung: förmsliche Verlodung und Ringwechsel in Gegenwart der Aeltern, und nach diesem eine stille Stunde in der Nacht, wo Liebende ungesstört von der Hochzeit, von der Reise und von den Einrichtungen im gräslichen Palaste sosen könnten. — Auch das gab sede der drei Schönen zu, und das Wort ward mit einem Russe versiegelt. Aber im Russen sagte Jede: "Liebster Graf, wie seid Ihr doch so gar bleich? Leget das schwarze Gewand ab, es macht Euch noch blässer." Dann antwortetee er immer: "Ich trage schwarz, um ein Gelübbe zu erfüllen. Am Hochzeitiage erscheine ich roth und weiß, wie, Herzallerliebste, deine Wangen."

Also hielt der Graf Berlobung mit jeder. Das geschah am gleichen Tage. Dann schlich er im Finstern zu jeder ins Schlafskämmerlein. Das geschah in der gleichen Nacht. — Als des aus dern Morgens die Mädchen zu lange schliefen, gingen die Aeltern, sie zu wecken. Da lag jede der Jungfrauen eiskalt im Bette, und den Hals umgedreht, das Gesicht im Nacken.

Bolf rannte erschrocken zusammen. Mord! Mord! ward geschrien; und weil der Verdacht auf den Grafen von Gräbern stel, sammelten sich die Menschen vor dem Wirthshause zum Lindwurm, und die Stadtweibel und Hatschiere drangen hinein. Da wehklagte im Hause der Wirth, sein Gast sei verschwunden mit all seinen Anechten, und Niemand habe ihn sehen sortwandern. Alles Gepäck, dessen so viel gewesen, sei davon, und habe es doch Niemand von hinnen getragen; aus dem wohlverschlossenen Stalle seien die vielen prächtigen Rosse entsommen, und Keiner auf den Straßen, kein Wächter an den Thoren habe von ihnen gehört.

Da erschraf alle Welt, und Jeber schlug ein Kreuz und fegs nete sich, wer an den häusern der unglücklichen brei Braute vors überging. Drinnen heulte Jammer und Schmerz, und bedenklich mußte Jedem vorkommen, daß die reichen Geschenke, die prächtis gen Brautkleider, die der Graf schon gegeben, die Perlenschnure, Steinringe, und Diamantenkreuze nicht mehr gefunden werden konnten.

Es war nur ein kleines Leichengefolge, welches den Särgen der drei Jungfrauen zum Thor hinaus nachwandelte, in schwarze Mäntel gehüllt. Und als die Särge auf dem Gottesacker dei der Sebalduskirche niedergesetzt worden waren, und das Gebet verrichtet werden sollte, sah man einen langen Mann aus dem Gefolge hinweggehen, den man disher nicht bemerkt hatte. Und wie man ihm nachsah, wunderte sich Jeder, wie er, obgleich er vorher schwarz gekleidet gewesen, allmälig ganz weiß ward. Und es erschienen drei rothe Flecken auf dem weißen Wamms, und das Blut träuselte sichtbar über die Schöße des Wammses herzunter. Und der lange bleiche Mann ging zum Schindanger.

"Jesus Maria!" schrie der Wirth vom Lindwurm: "das ist der todie Gast, den wir vor einundzwanzig Tagen dort einscharren ließen."

Entsetzen ergriff die auf dem Kirchhof waren, und Alle liesen mit Grausen davon, und die Schuhhacken wurden ihnen unter den Füßen lang. Ein Sturmwind mit Schnee und Regen blies in heftigen Stößen ihnen nach. Drei Tage und drei Rächte blieben die Särge unbeerdigt stehen neben den offenen Grüften.

Als die Obrigkeit endlich befahl, sie einzusenken, und die Aelstern viel Gelb an herzhafte Manner boten, das letzte Liebeswerk zu leisten, verwunderten sich die Männer gar sehr. Denn wie sie Särge aufhoben, fanden sie dieselben so leicht, als wenn sie leer wären, und doch sah man noch die Deckel fest vernagelt. Einer faste Muth, holte Stämmeisen und hammer, und ein ans

berer mußte ben Herrn Pfarrer und Kapellan rufen. Wie die Särge geöffnet wurden, fand man dieselben ganz leer, und auch kein Todtenkissen, kein Leintuch, keinen Strohhalm darin. Also wurden die leeren Särge vergraben.

Hier machte Waldrich eine Pause. Es war Todtenstille im Zimmer. Alle Kerzen brannten dunkel und warfen falbes Halb- licht auf den Kreis der Horchenden. Die Ränner saßen und kan- den ernsthaft umber; die jungen Frauenzimmer hatten sich unvermerkt paarweise enger an einander gedrängt, und die betagten Frauen horchten noch, da Waldrich schon lange schwieg, mit gesfalteten Händen und verlängerien Gesichtszügen.

"Bor allen Dingen putt die Lichter!" rief Herr Bantes: "Und rebet wieber, daß man warme Menschenstimmen höre, sonst lauf' ich bavon. Das Teufelszeug könnte Einem Grauen machen."

Das war Jebem aus der Seele gesprochen. Man lief zu den Kerzen. Man stand auf. Man bot Erfrischungen umber. Man gestel sich, recht laut zu plaudern und laut zu lachen, und sich mit der Furchtsamseit zu necken, die Einer am Andern bemerkt haben und Keiner gestehen wollte. Man nannte die Sage vom todten Gaste das tollste Mährchen, was je eine Ammenphantasie ausgebrütet habe, und meinte, wenn eine Miß Anna Radcliss oder ein Lord Byron darum wüßten, die Welt noch ein Reisterstück des Schauerlichen zu erwarten hätte.

Sobald aber der Stadtkommandant vom Reden, und die Gessellschaft vom Hören ausgeruht hatten, ward das Bitten um den zweiten Theil der Sage, oder um die Geschichte von der andern Erscheinung des todten Gastes, begonnen. Man setzte sich im Halbkreise um den Erzähler, ohne seine Erklärung abzuwarten, ob er fortsahren wolle. Wit surchtsamer Neugier richteten sich Aller

Augen auf ihn, als er endlich seinen Plat einnahm. Gruppens weise rückten gleich anfangs die Mädchen die Stühle enger zus sammen; eben so die Matronen unter einander. Es ward neue Stille.

Das heutige Bedersche Gut vor ber Stadt gehörte ehemals, wie Sie wiffen, einer freiherrlichen Familie von Roren — ergahlte Balbrich — bie es aber schon seit hundert Jahren nicht mehr bewohnte, sondern in Pacht gab, bis es ungefähr vor zwanzig Jahren in ben Rriegeunruhen an ben verstorbenen Herrn Hofrath Beder taufsweise fam. Der lette Baron, welcher biefes Gut, zu bem noch ein großer Theil unserer Stadtwaldungen gehörte, mit seiner Familie zuweilen selbst bewohnte, war ein ungeheurer Verschwens ber. Er zog freilich nur hierher, wenn er nach seinem Aufwand, ben er zu Benedig ober Paris getrieben, wieder Krafte sammeln wollte. Allein selbst seine ökonomischen Erholungszeiten auf bem prächtigen Ebelfige waren meiftens nur Fortfegungen ber gewohnten Lustbarkeiten in verjüngtem Maßstabe. Noch jest seben wir ba die Spuren ber alten Größe und Pracht an ben weitläufigen Ruinen bes ehemaligen Schloffes und ber Nebengebaube, bie schon vor fiebenzig Jahren ein Raub ber Flammen geworben find, und an beren Seite fich jest bas schone, burgerlich = bescheibene Land= haus erhebt, welches ber hofrath Beder zu seiner Zeit aufführen ließ. Weit umher, wo jest der Pflug geht, war ehemals Alles Garten.

Als der Baron das lette Mal zu seinem Edelsitz kam, war es zu ganz ungewöhnlicher Zeit und in ganz ungewöhnlich großer Sessellschaft, nämlich spät im Herbst und mit fünfzehn dis zwanzig jungen Edelleuten und deren Dienerschaft. Seine Tochter war damals die Braut des Bicomte de Vivienne, eines reichen und liebenswürdigen Wildfanges, der die deutschen Höse mit Aufträgen des Kardinals Dubois bereiset hatte. Dubois war der alkmächtige

Minister des Herzogs von Orleans, Regenten von Frankreich, und Bivienne sein besonderer Günstling.

Man fann fich benten, ber Baron von Roren ließ es an nichts fehlen, seinem Gafte ben Aufenthalt im landischen Balafte neben einer kleinen Stadt fo angenehm, als möglich, zu machen. Die Freuden ber Tafel, die Freuden der Jagd in den benachbarten Forften, bie Freuden bes Sazarbspiels um aufgeschichtete Golbs fummen, wechselten mit Luftreisen, mit Aufführung fleiner franzöfischer Schauspiele u. f. w. unablässig ab. Graf Altenfreuz, ein junger, reicher Lebensluftiger, ber Sohn einer ber vornehmften Kamilien am Nieberrheine, machte in diefer frohen Bande, tros feines bleifarbenen Gefichts, ben Freudenmeifter. Er war ein Erz= spieler, kannte bas Treiben aller bamaligen Bofe, und hatte an allen bie kostbare Runft gelernt, die Tage im möglichsten Wechfel ber Luftbarkeiten zu versubeln. Richts fam barin seinem erfinde= rischen Wiße gleich. Der Baron von Roren hatte erft kurz vor= her, ehe er nach herbesheim ging, seine Befanntschaft gemacht, und ihn als einen wahren Schatz mitgenommen, vermuthlich wohl auch beswegen, weil Altenfranz gern und hoch spielte, aber nicht immer glücklich. So war von bem Grafen zur herstellung seiner gerrutteten Finangen, mancher schöne Beitrag zu hoffen.

Eben dieser junge, bleiche Wüstling war es auch, der, wie die Abventstage anrückten, auf den Einfall gerieth, man musse eins mal Maskendälle geben, und zwar also, daß sich Jeder seine Schöne dazu aus der Nachbarschaft ober aus der Stadt, ohne Rückssicht auf Stand und Seburt, wählen könne. Denn in der That sehlte es den Gesellschaften und Festen der Herren an Frauenzimmern. Die junge Baronesse Roren und einige ihrer Freunzimmen verloren sich zu sehr in der zahlreichen Menge der Herren. "Bozu denn, wenn man Freuden sucht, nach dem Stammbaum schauen?" sagte Altenkreuz: "Die Schönheit ist sedem Stambe,

selbst ben Königinnen, ebenburtig, und unter ben Grisetten gahlt man Schönheiten, bie auch tein hof verschmaht."

Alles flaschte Beifall, wenn schon die Fräulein ein wenig die Rase rümpsten. Run wurden Puhmacher und Schneiber des Städtschens in Bewegung gesetzt, sogar aus andern Städten verschrieben, um Maskentrachten von allerlei Art zu bereiten. Der Vicomte de Bivienne wollte auch hier an Geschmack vor Allen sich auszeichnen; und Altenkreuz auch hier, wie immer, den Franzssen überglänzen. Iener suchte sich in Herbesheim den geschicktesten Schneiber und das hübscheste Mädchen, um es zum Ball zu führen. Beibes sand er unter einerlei Dach beisammen. Meister Bogel war der beste Schneiber, welcher sogleich die Vorzeichnungen des Grasen verstand, und seine Tochter Henriette in der ersten Blüthe ihrer Reize, die den Grasen balb mehr, als sie sollten, bezauberten.

Der Graf fehlte nur felten im Sause bes Meifters. beständig nachzusehen, bamit nichts verborben würde. hatte er ber fleißigen Henriette bei ihrer Arbeit viel zu erinnern. Auch ein paar köstliche weibliche Anzüge ließ er verfertigen für ben Maskenball, die mußte henriette nicht nur nahen, sonbern der Bater ihr auch nach ihrem eigenen Körper anmessen, weil der Graf fagte, bag ein Fraulein von einem benachbarien Ebelfite, welches er zum Ball führen würde, vollkommen Henriettens schlanke Dabei war er sehr freigebig; bloß bie kleinen Ge= Gestalt habe. schenke, die er machte, waren zulett so viel werth, als ber wirklich bedungene Arbeitelohn. Daß henriette bie ausgewähltesten Geschenke bekam, verstand sich von selbst, und daß er ihr, wenn er fie allein traf, viel Schmeichelhaftes über ihre Schönheit fagte, ja zulett gar von Liebe sprach, war bei seiner Leibenschaft vorauszusehen. henriette mochte nun freilich von biesen Zärtlichkeiten nichts hören, benn fie mar ein ehrbares Mabchen, und überdies schon mit einem Gesellen ihres Baters versprochen; aber fie hörte boch auch die Süßigkeiten eines so vornehmen und gütigen Herrn nicht mit Ueberdruß, denn ein Mädchen kann selten auf den bose werden, von dem es verehrt wird.

Wenige Tage vor dem Balltage — schon waren die Maskenskleiber fertig — kam Altenkreuz sehr düster und verstimmt in Meister Wogels Haus. Er bat den Meister, ein Wort mit ihm allein zu reden, und sie entfernten sich.

"Meister," sagte er, "ich bin in schwerer Berlegenheit. Ihr, wenn Ihr wollet, könnet mir aus der Noth helsen, und ich will es Euch besser lohnen, wenn Ihr mir den Gefallen erweiset, als wenn Ihr mir das ganze Jahr Ballkleider nähtet."

"Ich bin Ew. Gnaben allezeit gehorsamer Diener!" versette mit Berbeugung und lächelnber Miene ber Schneiber.

"Denkt nur, Meister," sagte Altenkreuz serner, "mein Fraus lein, bas ich zum Tanz führen sollte, ist frank geworden und läßt mir absagen. Alle andern Herren haben ihre Tänzerinnen, und, Ihr wist es, meistens Bürgerstöchter aus der Stadt. Nun steh' ich da, ohne meine andere Hälfte. Ich könnte sie wohl noch in den Familien der Nathscherren und Kaufleute sinden: aber welcher passen die Ballkleider? Ihr seht, Meister, ich muß Euch schlechters dings um Eure Tochter bitten. Ihr selbst habt ihr ja die Anzüge auf den Leib gemessen. Ihr müßt sie bitten."

Der Schneiber stutte anfangs. So viel Ehre hatte er nicht erwarten können. Er verbeugte sich vielmals, und konnte kein Wort hervorbringen.

"Henriette soll es nicht bereuen," suhr Altenkreuz sort: "bie Kleiber, in benen sie tanzt, bleiben ihr Eigenthum, und ich will ihr, was in einer glänzenden Gesellschaft noch nöthig sein mag, um würdig zu erscheinen, mit Freuden anschaffen."

"Ew. Gnaben find allzugütig!" rief Meister Bogel: "Ich muß Ew. Gnaben auch noch ohne Selbstlob sagen, bas Mäbchen tanzt vortrefflich. Sie follten fie nur an ber hochzeit meines Rachbars, bes Inngießers, gesehen haben Ich bin ftarr und fteif gewors ben, wie ich bas Madchen so tangen sah. Es hat nichts zu sagen. Bleiben Ew. Snaben nur im Zimmer hier. Ich will bas Mabs den herschiden. Tragen's Ew. Gnaben vor, und an mir soll's nicht fehlen."

"Aber Meifter," verfeste Altenfreuz, "Senriettens Brautigam ift vielleicht eiferfüchtig, woran er febr Unrecht hatte. Ihr muffet ihm ein gutes Wort geben."

D!" rief Deifter Bogel: "ber Lummel barf mir nicht mudfen." Er ging. Rach einem Weilchen trat henriette erröthenb ins 3immer. Der Graf bebedte ihre hand mit seinen Ruffen. Er sagte ihr seine Buniche, seine Berlegenheit, und bag er fie bate, auf seine Roften Alles anzuschaffen, was fie für unentbehrlich balte, um gleich bem geschmudteften Fraulein zu erscheinen. Sie erröthete von neuem, besonders als er ihr zuflüsterte, sie werbe die erfte Schönheit bes Balles sein, und als er ihr ein Baar ber prächtigsten Ohrringe überreichte.

Das war für ein schwaches, eitles Mabchen faß zu viel. Seus tiette bachte sich in einem flüchtigen Augenblide die Bracht bes Jekes, sich darin glänzend und bewundert, vom Kopfe bis zum Fuße ben ersten Fräulein gleich gestelbet . . aber sie blieb vers legen, und stammelte etwas von ihrem Bater her, wenn er es erlanden wurde.

Altentrenz beruhigte fie über biefen Puntt. Und ba fie nun nicht anstand, seine Ginladung bankbar anzunehmen, schloß er sie entzückt in die Arme und sagte: "henriette, was soll ich's dir längnen? Du, und kein anderes Fraulein, warst von blicke an meine Auserwählte. Dich hatte ich scho bein Bater dir ben Maskenanzug auf beinem schon Nur zur Tanzerin wählte ich dich bamals. Ach, möchte dich zu mehr wählen; benn ich bete dich an. Du bist nicht fo wunderschön geschaffen, um das Cheweib eines rohen, armen Schneibergesellen zu sein. Du bist zu Höherm bestimmt. Berstehft du mich, willst du mich verstehen?"

Sie antwortete nichts, zog sich aus seinen Armen und versprach nur, seine Tänzerin zu werben, wenn der Bater nichts dagegen habe. Beibe gingen in die Arbeitsstube zurück. Hier lispelte Altenstreuz dem Meister ins Ohr: "Sie ist es zufrieden. Sorget, daß ihr das Nöthige angeschafft werde, um anständig zu kommen. Hier nehmet dies zur Bestreitung der Auslagen." Und er drückte dem Alten eine Rolle Goldstücke in die Hand und ging.

Jest aber gab es stürmische Auftritte in dem Hause des Schneis ders; denn Christan, der Gesell, Henriettens Verlobter, ward saft toll, als er vernahm, wovon die Rede sei. Weder die tausend Liebkosungen des weinenden Mädchens, noch die Flüche und Schwüre des Alten konnten ihn wieder zur Vernunst bringen. Das dauerte den ganzen Tag. Henriette hatte eine schlaflose Nacht. Sie war dem Christian in vollem Ernste gut; aber sie konnte ihm doch unsmöglich, wie er es troßig forderte, die Gelegenheit ausopsern, einmal an einem Maskendall unter allen Vornehmen der Stadt und der Nachbarschaft, im höchsten Schmuck, wie sie ihn in ihrem Leben nicht getragen hatte, Bewunderung zu ärnten. Er verlangte in der That auch beinahe das Unmögliche. Ja sie konnte nicht anders, als glauben, er liebe sie nicht wahrhaft, weil er ihr eine solche Freude, die an sich höchst unschläsig war, mißgönnen mochte.

Am andern Tage war Christian wohl etwas ruhiger, das heißt, er tobte nicht mehr so erschrecklich; aber doch wiederholte er immer drohend und warnend sein: "Und du gehst nicht zum Ball!" dem Henriette gewöhnlich eben so mürrisch entgegensetze: "Und sch gehe doch!" worauf der Bater hinzuzusetzen pflegte: "Und sie soll gehen, dir zum Trot, ich besehl' es." — Tanzschuhe, Seidens

strümpfe, seine Schnupftücher, Spipen u. s. w., Alles aufs kost= barste ward angekauft.

Wie aber ber Balltag fam und aus ber Sache Ernft warb, schnürte Christian sein Bunbel und trat vollkommen reisefertig herein und sprach: "Gehft bu, so geh' ich auch, und wir find auf ewig geschiedene Leute." - henriette erblaßte. Der Alte, ber schon vorher heftig mit Christian gezankt hatte, sprach: "Packe dich, wenn du willst. Ich will doch sehen, wer von uns hier Meister ist! Henriette befommt noch alle Tage einen Mann, zehn= mal beffer, als bu bist." — Aber Henriette weinte. Da trat ein Bebienter bes Grafen Altenfreuz mit einer Schachtel herein, die er im Ramen seines herrn abgab. Sie enthielt, sagte er, noch einige Kleinigkeiten zum Anzuge ber Jungfer Bogel. Es war ein fostbarer Schleier; es waren prächtige Rollen breiten Seibenbanbes; es war eine zierliche Korallenschnur zum Halsbande; es waren zwei Brillantringe. Henriette sah seitwarts nach ben Herrlich= feiten, die der Bater hervorzog, und durch ihre Thranen funkel= ten bie Diamanten noch sonnenhafter in allen Farben. Sie wankte zwischen Gitelfeit und Liebe.

"Und bu gehft nicht!" rief Christian.

"Und ich gehe!" sagte Henriette mit stolzer Entschlossenheit: "Du bist nicht werth, daß ich so viel um dich weine; du bist nicht werth, daß ich dich so lieb habe. Denn nun sehe ich deutlich, daß du mir so viel Freude und Ehre nicht gönnest, und mir nie aut gewesen bist."

"Weinethalben!" sagte Christian: "So geh'! Du brichst ein trenes Herz." Er warf ihr ben von ihr empfangenen Ring vor die Füße, und ging und kam nicht wieder.

henriette schluchzte laut, wollte ihn zurückrusen; allein ber Bater tröstete sie. Der Abend kam. Sie kleidete sich zum Ball an. Die Zerstreuungen des Pupes machten sie bald des davon-

gelausenen Liebhabers vergessen. Ein Wagen rollte vor das Haus. Altenfreuz fam, sie abzuholen. Man suhr davon. "Ach, Hensriette!" sagte er im Wagen: "du bist unendlich schöner, als ich glaubte. Du bist eine Göttin. Du bist für solchen Rut und nicht für beinen niedrigen Stand geboren!"

Das Fest war glänzend. Altenfreuz und Henritte erschienen biesen Abend schwarz in altdeutscher Tracht. Beide zogen burch ihre Pracht Aller Augen an sich; denn sie übertrasen selbst die Pracht des Vicomte de Bivienne und der jungen Baronin von Roren, die sich durch die bunten Reihen, als Perser und Persserin, bewegten.

"Der Schwarze ist kein Anderer, als der Graf!" sagte der Bicomte zu seiner Geliebten: "Bozu nur der Rarr die Larve vorsnimmt! Er kann doch seine Stangenstgur nicht verkuzen, mit der er eines Ropses Länge über Alle wegragt. Um sich kenntlicher zu machen, bedarf dieser Ritter von der traurigen Gestalt wahrs hastig seiner Leibfarbe nicht, in der er sich alle Tage wie ein Pariser Abbe zur Schau stellt, Schwarz auf Schwarz. Aber neus gierig din ich, wer seine Tänzerin sei. Wahrhastig, sie hat schönen Wuchs, und tanzt allerliebst."

"Ich wette," fagte die Baroneffe, "irgend ein gemeines Ding aus ber Stadt. Man fieht es ber gezwungenen ungelenken haltung an.

Der Ball dauerte tief in die Nacht, ehe man zum Gastmahl ging, bei dem man natürlich die Massen ablegte. Da gab es beim Erblicken so vieler reizenden fremden Gesichter neue, angesnehme Ueberraschungen. Der Vicomte konnte sich an der lieblichen Altdeutschen nicht satt schauen. Er saß bei der Tafel neben ihr, so wie Altenkreuz neben der jungen Baronin. Die beiden Herren schienen hier ganz ihre Rollen zu wechseln; so viel Artigkeiten, die sast mehr als Artigkeiten waren, der Vicomte seiner freudestrunkenen Nachbarin spendete, eben so viel der Graf der Geliebten

des Bicomte. Diese Bertraulichkeiten setzen sich auch nach aufs gehobener Tafel fort.

"So wahr ich lebe," sagte ber Vicomte zum Grafen, "ich sapere Ihnen Ihre Tänzerin, und wenn Sie mir darüber tobts seind würden."

"Ich habe die Rache in Handen, lieber Vicomte," erwiederte Altenfreuz: "Ich fapere Ihnen Ihre liebenswürdige Baroneffe."

Der Vicomte, den die neue Leidenschaft und der alte Wein am Tische allzulebhaft gemacht hatten, sagte unbesonnen genug, und ohne darauf zu achten, daß die Baronesse in der Nähe stand und es wohl hören konnte: "Ein Dupend meiner Baronessen für die einzige Benns im altdeutschen Kostüm!"

"Bicomte," rief der Graf sinster: "besinnen Sie sich, was Sie sagen. Wie artig immerhin meine Tänzerin sei, der erste Preis der Schönheit gebührt immerhin der Königin dieses Festes, Ihrer Braut."

"Titularkönigin! Titularkönigin! Ich halte es mit ber wirklichen Macht!" rief ber Vicomte. Der Graf gab ihm vergebens
burch Blicke und Winke wegen ber Nahe ber Baronin zu verstehen,
baß er sich mäßigen solle; rebete zulett entschlossener, und gebot
bem Vicomte, keine Beleidigung weiter, wegen ber Baronin, die
sich zornig entfernte, auszustoßen. So kam es zum Wortwechsel.
Umsonst suchte ber Graf wieder zum Gütlichen einzuleiten. Der Vicomte, von Liebe, Wein und Aerger entstammt, betrug sich
immer unanständiger. Die Gäste traten zusammen. Der Graf
suchte durch Schweigen größeres Aussehen zu verhüten. Als ber Vicomte aber sagte: "Graf, ich hätte nicht geglaubt, daß ein so
abgezehrter Wüstling, wie Sie, noch Kraft genug zur Eisersucht
habe; benn nur ohnmächtige Eisersucht spricht aus Ihnen! — ba
konnte sich auch Altenkrenz nicht länger mäßigen.

"Bicomte!" rief er: "Bustling? Ich? Wer sagt bas?"
"Ihr eigenes bleifarbenes Gesicht!" lachte höhnisch ber Vicomte.

`

"Wenn Sie keine Memme sind, Licomte," sagte ber Graf, "so geben Sie mir Rechenschaft über Ihre Albernheit. Einer von uns wird dies Haus verlassen muffen. Sie sind ein Ged."

Baron von Roren hatte seine Tochter in einem Nebensaale weinend angetroffen und von ihr die Ungezogenheit bes Vicomte erfahren. Er suchte ihn auf. Er hörte noch bie letten Reben bes Grafen. Alle Anwesenben waren gegen ben Bicomte emport. Der Baron faßte zornig die Hand bes Vicomte und führte ihn auf die Seite: "Sie haben meine Tochter öffentlich beschimpft; Elenber, haben wir bas um Sie verdient? Mir geben Sie biefen Augen= blid, nicht erft morgen, Genugthuung." - Damit verließen beibe ben Tangfaal. Während sich hier bie Paare von neuem reih= ten, um im Tanze die gestörte Freude herzustellen, waren ber Baron und ber Vicomte in einen erleuchteten einfamen Nebenfaal getreten. Ihnen auf bem Fuße aber war ber Graf gefolgt. brachte zwei Degen-, und bot einen bem Vicomte bar, indem er fich zugleich an ben Baron wandte und fagte: "Erlauben Sie, Berr Baron, daß ich die Ehre ber göttlichen Baroneffe und meine eigene an diesem Nichtswürdigen rache."

Der Vicomte rief wüthend: "Nun denn, du Aschengesicht, zieh'!" Und damit zog er den Degen, schleuderte die Scheide weg und siel den Grasen an. Dieser vertheidigte sich mit vieler Kaltblütigsteit. Es währte der Zweifampf keine drei Minuten, da ward dem Vicomte der Degen mit gewaltiger Macht aus der Hand geschleusdert, daß die Klinge weit weg in einen großen Wandspiegel flog, der in tausend Stücken zersplitterte.

"Erbärmlicher Mensch!" rief der Graf: "Dein Leben ist in meiner Macht. Ich möchte mich nicht mit beinem verächtlichen Blute besudeln. Fort aus dieser Atmosphäre, und erscheine mir nicht wieder." Damit gab er dem Vicomte einen stachen Sieb über den Rücken und warf ihn mit Riesenstärke zur Thur hinaus. Noch in berselben Nacht verließ ber Vicomte be Vivienne mit seinen Leuten bas Schloß.

Wie schwer gekränkt auch die junge Baronin durch die Unans ständigkeit des Vicomte gewesen, hatte sie doch in der Ehre, daß man ihretwillen die Degen gezogen, volle Entschädigung gesunden. Iwar hatte sie den Vicomte eigentlich nicht geliebt; aber jest haßte sie ihn; — hingegen der Graf, der ihr vorher zu häßlich gewesen, schien ihr nun wirklich viel Angenehmes zu haben. Man muß sich über die plößliche Verwandlung eben nicht wundern. Ist es doch bekannt: Liebe macht blind. Und die Selbstliebe der Eitelskeit ist ja auch eine Liebe.

Bie sie Alles Vorgefallene von ihrem Bater erfahren hatte, suchte sie den Grafen mit einer, freilich nur angenommenen Aengstelichteit auf. Sie wußte sehr gut, daß von beiben Seiten Alles blutlos abgelaufen war.

"Aber," rief sie, "bester Graf, was haben Sie begonnen? Sie sind doch nicht verwundet? Um Gotteswillen, wie Sie mich erschreckt haben?"

— Meine Gnäbige, und wenn ich nun für Sie verwundet wäre, wie stolz würde ich sein! Fürchten Sie nichts; mich verswundet solch' ein Geck, wie der Vicomte, nicht leicht. Wollen Sie aber doch ein wenig Mitleiden mit mir haben, so haben Sie es immerhin; denn verwundet bin ich doch an gefährlicher Stelle; — in diesem Herzen — und noch dazu durch Sie. Aber dasür haben Sie kein Mitleiden.

"Tändler! Bis jest hat Ihnen die ganze Welt noch keinen Bundenschmerz angesehen."

— Ich schwieg und litt, und wollte gern eins der vielen Opfer Ihrer Reize sein. Ich schwieg, und war glücklich, Sie mit hins wagen meines Lebens an einem Frevler zu rächen. Ich werde schweigen, und werde einst mit Freude für Sie sterben. "Schweigen Sie!" fagte die Baronin lächelnd, und vergalt seine Worte mit einem leisen Händebruck: "Führen Sie mich lies ber zum Tanz."

Sie tanzten. Beibe wurden nun vertraulicher, da er das schwere Geständniß, das schwerste für jeden Liebenden, schüchtern ausgessprochen, und sie es nicht verworsen hatte. Als sie ihn ihren viels getreuen Kämpen und Ritter im Scherze nannte, verlangte er auch auf Ritterweise den Ehrens und Minnefold. Den nun freislich verweigerte die junge Baronin, ob er gleich nur in der Erslaubniß eines Kusses auf ihre glühenden Wangen bestehen sollte; aber die Eroberung war ihr darum nicht minder angenehm.

Noch freudeberauschter war Henriette. Sie sah sich als den Gegenstand allgemeiner Bewunderung. So viel Schönes war ihr in ihrem Leben noch nicht über ihre Schönheit gesagt, wie hier von den vielen jungen Ebelleuten auf dem Balle. Als der Grafste gegen Worgen wieder im Wagen zum väterlichen hause zurücksführte und sie wieder zum nächsten Balle einlud, verdoppelte sich ganz natürlich ihr Entzücken. "Ach, henriette," seuszte er, "wirst du mich nie ein wenig lieben? Du hattest heute einen frohen Abend; willst du nicht immer diese Abende, diese Tage, riese Rächte? Es hängt von dir ab. Als Gräsin von Altenfreuz ist bein ganzes Leben ein fröhlicher Balltag."

Sie schwieg. Er raubte ihr einen Ruß, indem er fie an feine Bruft brudte. Sie zitterte und schwieg, und bulbete ben zweiten.

Des andern Tages sehlte der Graf nicht, sich nach dem Bessinden der beiden Tänzerinnen zu erfundigen und bei beiden seine Bewerbungen sortzusepen. Beiden machte er glänzende Geschenke; beider Mädchen Eitelkeit begeisterte er so, daß beide sich zulest einbildeten, sie liebten ihn wirklich. Die Bäter, der Schneider und der Baron, wurden auf gleiche Weise von ihm geblendet. Der Schneider glaubte sich bald reich genug, sein Handwerk aufs

geben zu können, und ber Baron konnte den Grafen nicht genug loben und schmeicheln, denn dieser hatte ihm, der in bedeutender Geldverlegenheit war, wirklich beträchtliche Summen vorgeschoffen.

Altenfreuz hatte also leichtes Spiel, als er, um zum Ziele zu kommen, beim Schneiber um Henriettens Hand, beim Baron von Roren um bessen Tochter anhielt. Ohne daß Einer vom Ansbern wußte, gaben ihm beibe das Jawort, wie er es endlich auch schon von den beiben hoffärtigen Mädchen herausgelockt hatte. Ja, was das Aergste war, dieser unerfättliche Verführer hatte dasselbe Spiel noch im Hause eines Beamten in der Stadt getries ben, durch seine Künste die Tochter des Hauses von ihrem Geliebsten getrennt und dann bessen Stelle eingenommen. Förmlich ward die Verlobung mit Allen abgeschlossen.

Der Baron seierte ben Verlobungstag seiner Tochter mit Gastsmahl, Spiel und Vall. Auch Henriette ward wieder dazu eingesladen, und Altenkreuz empsing Erlaubniß von seiner Braut, die Schneiberstochter, jedoch erst Abends, zum Tanze abzuholen. Es war aber ein fürchterlicher Tag in der Natur; Sturm, Regen und Schnee wütheten. Sogar Blitz und Donner fanden sich mit hagelschauern ein. Von den Dächern rasselten die Ziegel; viele Bäume stürzten gebrochen. Dessen ward man jedoch im Tanzsal nicht gewahr. Hier glänzte von hundert Kerzen ein heller, warmer Tag; und Liebe, Wein und Spiel herrschten ungestört unter den Schrecken der empörten Außenwelt.

Die junge Baronin und Henriette schwammen in Seligkeit. Der Graf weihte sich jener mit gesteigerter Zärtlichkeit fast ausschließelich; nur selten tanzte er mit Henrietten, die sich indessen mit den Anbetungen schadlos hielt, die ihr von andern Tänzern wetteisernb dargebracht wurden. Die junge Baronin, die in wirklich königelicher Pracht ganz in die verschwenderischen Geschenke ihres Berelobten gekleibet war, tanzte mit ausgelassener Lust, und weibete

`.

sich stolz an der neidischen Bewunderung der übrigen Frauenzimmer. Biele der reichsten Edelfräulein der ganzen Nachbarschaft mußten diesen Abend Zeuginnen ihres Reichthums sein, und sie ließ mehrern empsindlich fühlen, daß sie, als Braut des reichsten Grafen von Deutschland, nicht mehr ihresgleichen kennen möchte.

Früh ermüdet verließ sie den Ball gegen Morgen, ehe der Ball selbst geendet war. Der Graf, liebetrunken, sührte sie unbemerkt hinweg. Im Nebensaale fanden sie eine der Kammerfrauen, die ihr zum Schlafgemach folgen wollte. Die junge Baronin, am Arm ihres Verlobten, sagte hocherröthend: "Macht Euch lustig, ich will Euern Dienst nicht, und will mich selbst entsleiden." Sie ging durch den Korridor, der Graf folgte ihr ins Schlafgemach.

Als er zuruckam, war die Gesellschaft eben bereit zum Aufsbruch. Die Wagen suhren vor. Altenkreuz sührte Henriette zum Wagen und begleitete sie dis nach Hause. Alles schlief. Leise öffnete sie. Vergebens sträubte sie sich vor dem Hause. Der Graf hieß den Rutscher zurücksahren. Er folgte henrietten.

Folgenden Morgens schon früh durchlief ein entsetliches Gestücht die Stadt, man habe die Tochter eines Beamten todt im Bette gefunden, den Hals umgedreht. Man drängte sich zu dem Hause hin; Aerzte und Polizeibeamte eilten dahin. Die schrecksliche Wehklage aus dem Trauerhause scholl weit durch den Hausen der hinzugeströmten Reugierigen. Jest siel Wehreren die Begebensheit ein, welche sich schon vor hundert Jahren, ebenfalls in der Adventszeit, zu Herbesheim ereignet hatte. Die Sage vom todten Gaste lebte wieder auf. Todesschrecken kam über alle Kamilien.

Auch der Meister Bogel hörte davon. Da dachte er mit heims lichem Grausen an Henrietten; doch befremdete ihn ihr langes Schlasen nicht, da sie erst spät vom Balle zurückgekommen war. Aber wenn er des todten Gastes gedachte, wie ihn die Sage schils berte, und dann an den Grasen Altenkreuz dachte — an ihn, den

großen, langen Mann, an sein bleiches Gesicht, an die schwarze Rleidung, in der er immer zu gehen psiegte — dann ward es ihm doch, als wolle sich sein Haar auswärts sträuben. Indessen er glaubte an die Sage nicht, weil die ganze Stadt an das Gesschwätz nie geglaubt hatte. Er machte sich selbst über seine abers gläubige Eindildung Vorwürfe, und ging zum Schränschen, eine sleine Herzstärfung gegen seine Schwäche zu nehmen, ein Gläschen Madera, von des Grasen Geschenken. Zu seiner Verwunderung sehlte die Flasche; noch mehr staunte er, als er, in andern Schränsten nachsuchend, Eins ums Andere Alles sehlen sah, was er oder seine Tochter jemals durch die Freigebigkeit des Grasen empfangen hatten. Er schüttelte den Kops.

Ihm ward nicht wohl Ihm ahnete Böses. Allein und still schlich er die Treppe hinauf zu Henriettens Kämmerlein, daß im schrecklichsten Fall kein anderer Zeuge vorhanden ware, und er nicht das Gerebe ber Stadt würbe. Leise öffnete er die Thur. Er ging zum Bett ber Tochter, und hatte boch nicht bas Berg, aufzublicken. Und als er endlich die Augen flüchtig dahin richtete dunkel ward es ihm vor seinen Sinnen — ba lag sie todt, das schöne Geficht im Nacken. Betäubt, wie vom Blitftrahl, fand er ba. Mitten in ber Betäubung nahm er ben blaffen Ropf ber Berstorbenen, und legte benselben in seine natürliche Lage. Ohne zu wissen, was er that, eilte er bavon zum Arzt, und melbete ihm ben jahen Tob seines Rindes. Der Arzt betrachtete bie schöne Leiche und schüttelte ben Kopf. Meister Bogel, ber um Alles in ber Belt bie Bahrheit nicht verrathen wiffen wollte, meinte, Erhitung auf bem nächtlichen Balle, bann ber falte Windfturm bei der Heimkehr möge die Ursache des schnellen Todes sein. Er heulte seinen Schmerz so laut aus, daß alle Nachbarn erschrocken zusammenliefen.

Roch sprach Alles in Straßen und Sauferm vom Unglud ber

٠,

beiben Mädchen, als sich dazu ein neues Gerücht vom schnellen Hinscheiden der einzigen Tochter des Barons von Roren mischte. Iwar die Aerzte, welche vom Hause des Barons in die Stadt zu= rücksamen, versicherten, das Fräulein habe noch am Morgen ge= lebt, oder lebe noch; ein Schlagsluß, Folge nächtlicher Erkältung, Folge des Balles, habe das zarte Leben zerstört: allein wer hätte das glauben mögen? Jeder war überzeugt, die junge Baronin habe das Schickal der Uebrigen gehabt, und der Baron ehren= halber das Geld nicht gespart, um ihr Schweigen zu erkausen.

Wirklich war bas haus bes Barons plöglich aus einem Wohnfige rauschender Freuden in ein Trauerhaus verwandelt, ber uns glückliche Bater untröstlich. Sein Entsetzen, wenn es möglich ges wesen ware, zu vergrößern, mußte er noch die Entdeckung machen, daß alle Geldwechsel und Geldrollen, alle halsbander, Ringe, Juwelen, die der Graf von Altenkreuz dem Bater oder der Tochter gegeben, zugleich mit dem Leben der jungen Baronin verschwunsden waren. Ja, der Graf selbst, den man aller Orten suchte, zu dem man aus mehrern häusern schickte, hatte sich auf die unsbegreislichste Weise unsichtbar gemacht. Seine Zimmer standen so leer, aufgeräumt und fauber da, als hätte er nie darin gewohnt. Mit Risten und Rasten, Dienern und Pferden, Wagen, Allem, was ihm angehörte, war er davon, daß man auch kein Kädchen und Stäubchen mehr von ihm entbeckte.

So wurden an einem und demselben Tage die drei Leichen der unglücklichen Bräute zur Erde bestattet. Die Särge mit ihren Trauerbegleitungen trasen zu gleicher Zeit auf dem Kirchhose vor der Stadt zusammen. Der Pfarrer hielt für sie insgesammt das Gebet. Da ging einer der Leidtragenden, in seinen schwarzen Mantel gehüllt, noch ehe das Gebet vollendet ward, seitwärts; und kaum einige Schritte war er entsernt, sah man ihn, wie in veränderter Gestalt, in uraltmodischer, sonderbarer Tracht, schnees weiß, mit weißer Feber auf bem Hut; und auf bem Rücken wie auf ber Bruft, wenn er sich wandte, sah man drei dunkle, rothe Flecken und ganz deutlich Blutstropsen niedertröpseln über das weiße Wamms und die weißen Beinkleiber. Er wandelte gegen den Schindanger, und ward nicht mehr gesehen. — Während Grausen die Betenden ankam, die ihm nachsahen, übersiel Grausen die Sargträger, als sie die Särge heben wollten, um sie in die Gruft zu senken. Denn diese schienen ihnen auch gar zu leicht, als wenn sie leer wären. Aber sie, voller Schrecken, stürzten die hohlen Särge in die Grüfte und schüttelten eilsertig Erde nach. Wolfenbruchartiger Regenschauer mit Sturm fuhren herein ins Land. Alles stüchtete mit Furcht und Schrecken dem Thore der Stadt zu. Ein schneibender Wind sausete ihnen im Nacken.

Wenige Tage nach diesem, im traurigsten Wetter, verließ ber Baron von Roren sein Landgut. Nie kehrte aus seiner Familie Einer wieder hieher zurück. Die Gärten verwilderten. Das Schloß stand unbewohnt und verlassen, bis es, der Himmel weiß wie, ein Raub der Flammen ward.

## Begenseitige Erflärungen.

So schloß Waldrich seine Erzählung. Es war sichtbar, daß die ausmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen, diesmal weniger von der Erzählung ergrissen ihre Plätze verließen, als das erste Mal, und sich mit ungezwungener Munterkeit durch einander mischten. Indessen schien der zweite Theil der Sage doch auch nicht ohne Eindruck geblieben zu sein; denn man unterhielt sich den ganzen Abend davon, und einige gar ernsthaft über die Möglichkeit solchen Spuks. Am kecksen jedoch spottete der alte Herr Bantes über das Rährchen. Sein Wis und Spott aber wirkte bei den Wenig-

٠.

sten; benn man kannte ihn schon, als eine Art Freigeist, und man wußte, daß der ehemalige alte Pfarrer deutlich auf ihn gezielt habe, wenn in der Predigt von Arlanern, Naturalisten, Deisten, Atheisten, und Socinianern die Rede war.

Wie mächtig die Erzählung Waldrichs allgemeine Theilnahme angeregt hatte, ward schon daraus klar, daß sie sich in den solzgenden Tagen die ganze Stadt wieder erzählte, und daß sie, natürlich, mit mancherlei Zusätzen reich ausgestattet, herumgehoten ward. In einer andern Zeit hätte sie kaum hingereicht, den Abend einer hörlustigen Wintergesellschaft auszusüllen. Jest aber, da die Rede von der hundertjährigen Wiederkunst des todten Gastes an der Tagesordnung war, beschäftigte es allerdings die Reugier auch der Ungläubigsten oder Gleichgültigsten, was für eine Beswandinis es mit dem todten Gaste habe.

Walbrich felbft erfuhr erft später, welches unbeabsichtigte Schickfal fein Geschichten hatte. Denn er mußte Berbesheim in Ge= fcaften seines Regiments auf einige Bochen verlaffen. Das hatte er nun gern abgelehnt, nicht nur wegen bes häßlichen Binterwetters, bas fich fruh einzustellen brobte, sonbern auch Friederikens, ober vielmehr seiner selbst willen. Denn nun erft, ba seiner Liebe burch ben Herrn von Sahn Gefahr brohte, war diese zur Leibens Er zweiselte zwar nicht an ber Treue ihres schaft geworben. Herzens, noch weniger an ihrem Muth, auf keine Weise in ben kaufmannisch berechneten Beirathsplan ihres Baters einzugehen; aber - boch angstigten ihn Gebanken von hunderttaufend Dog: lichkeiten. Und hatten sie ihn nicht geangstigt, wurde ihm boch die Trennung von der ihm heimlich Berlobten, deren ganges Besen fich ihm in ber Gluth feiner Leibenschaft vergöttert hatte, unerträglich gewesen sein. — Allein ber Befehl war ba, und ber folbatische Gehorsam konnte nichts einwenden.

"Friederike," sagte er am Abend vor seiner Abreise, ba er

zufällig mit dem Fräulein im halbdunkeln Zimmer allein beis sammen war, "Friederike, nie, nie bin ich mit so schwerem Herzen von Herbesheim und von Ihnen gegangen, als diesmal. Und ist es gleich nur für wenige Wochen, ist es doch, als wäre es six ewig. Es steht etwas vor mir, wie ein dunkles Unglück, das sich durch Uhnungen verkündet. Mir wäre leichter, wenn ich bestimmt wüßte, es ginge in den Tod."

Friederike erschrak über seine Worte. Sie ergriff seine Hand und sagte: "Macht dir etwa der Herr von Hahn Sorgen, daß er während deiner Abwesenheit eintresse? Der ist dir wegen meiner Standhaftigkeit bange? — Kürchte doch nichts, ich bitte dich, fürchte nichts. Sorge doch nicht für mich, sondern für dich, sür deine Gesundheit, für dein Leben dei dieser ungesunden Jahrsseit. Denn ich gestehe dir, auch mir war noch bei keiner unserer Trennungen so übel zu Muth, wie diesmal. Ich weiß nicht zu sagen, warum; aber ich zittere, du kommst gar nicht wieder."

Beibe fuhren fort, sich ihre Bangigkeiten und Beforgnisse auss zusprechen, — und was sie nicht öffentlich dursten, thaten sie jett; sie sagten sich unter Umarmungen, Thränen und Küssen ihr Lebes wohl, beibe mit dem schweren Gefühl, es sei das lette. Da trat eine Magd herein mit dem brennenden Licht. Waldrich eilte fort und aus dem Hause, um seine Thränen zu verbergen und seinen Schmerz im Freien auszuhauchen. Friederike ging in ihr Zimmer und schützte Kopsweh vor, um sich ins Bett legen und den ganzen Abend ungestört sein zu können.

In der Nacht reisete der Hauptmann ab. Herr Bantes hatte vorher ihn noch gezwungen, einen guten, wärmenden Punsch mit ihm zu trinken. Aber der Punsch erheiterte das Gemüth des Scheis denden nicht, ob er sich gleich in Gegenwart des Herrn Bantes Gewalt that, fröhlich zu scheinen. Frau Bantes bemerkte es wohl. Und als sie folgendes Worgens zu Friederiken ans Bett trat und fragte: "Wie hast du geschlasen? Ist dir besser?" sah sie wohl, daß das arme Rädchen blaß war und rothgeweinte Augen hatte.

"Rind," sprach sie, "ich merke, du bist krank. Warum vers hehlst du der Mutter beine Leiden? Bin ich deine Mutter nicht mehr? Liebe ich dich weniger, denn sonst, oder liebst du mich weniger, seit Waldrich beine Liebe ist? — Warum wirst du roth? Erröthest du vor einem Unrecht? Daß du ihn liebst, darin sinde ich eben nichts Sündhastes; aber daß du mit deinem Herzen nicht, wie sonst, klar vor mir, wie vor Gott, stehest, das ist zu tadeln."

Friederike richtete sich auf, breitete die Arme aus und drückte laut weinend die Mutter an sich: "Ja, ich lieb' ihn. Ja, ich bin ihm zugesagt. Sie wissen es. Ich hatte Unrecht, gegen die gute Mutter zu schweigen; aber ich wollte ihr ja nur mein Unsglück verschweigen, um sie nicht zu früh in mein Leiden zu ziehen. Das muß endlich doch, aber so spät als möglich, geschehen, wenn es der Bater erfahren wird, daß ich lieber unvermählt sterbe, als seinem sur mich Erwählten die Hand gebe. So dachte ich, und schwieg."

— Kind, ich bin nicht gekommen, dir Borwürse zu machen. Ich verzeihe bein Mißtrauen gegen ein Mutterherz, das sich dir noch nie verläugnet hat. Also bavon still. Und was deine und Waldrichs gegenseitige Neigung betrisst, hatte ich sie längst bestürchtet. Ja, es konnte nicht anders kommen. Ihr konntet beibe nichts ändern. Doch sei ruhig. Hosse! bete! Wenn Gott will, wird er's lenken. Er ist beiner werth, ob er gleich nicht hat und ist, was der Bater dir bestimmt hat. Ich werde es dem Bater entbecken, wie ihr beibe mit einander steht.

"Um Gotteswillen, noch nicht, nur jest noch nicht!"

— Ja, Friederike, jest. Es wäre besser gewesen, schon früher. Ich muß es ihm entdeden, benn ich bin seine Frau. Als solche will ich und darf ich kein bedeutendes Geheimnis vor dem Manne haben; habe du bergleichen auch nie im Leben vor beinem fünfstigen Gemahl. Das erste Geheimniß, welches Mann ober Weib in der sonst glücklichsten Che vor einander hegen, bringt den Unstergang alles Glück, bringt Mißtrauen und Spannung. Wir mögen jemals recht ober unrecht handeln, Offenheit thut zu Allem wohl, hindert das Erscheinen vieles Bösen, und macht selbst das Fehlerhaste minder schuldvoll.

"Aber was foll ich thun?" fagte Friederike.

— Du? was du? Weißt du's nicht? Wende dich im stillen Gebete zu deinem Gott. Die Unterhaltung mit dem, der die Sons nen droben und die Sonnenstäudchen hier unten leitet, wird dich erheben, dich heiligen, beruhigen. Du wirst besonnener, edler denken und thun. Und dann wirst du nie Uebles thun. Und thust du das Rechte und sagst du das Rechte, glaube mir, so wird's nicht unrecht gehen.

So sprach ihr Frau Bantes zu, und verließ sie, um sich zu ihrem Manne ans Frühstück zu setzen.

- "Bas fehlt bem Dabden?" fragte er.
- Bertrauen zu bir und mir, aus allzugroßer Liebe zu ihren Aeltern.
- "Krummes Zeug und bergleichen! Mama, bu hast wieder etwas im hintergrunde. Gestern hatte sie Ropfweh und heute kein Berstrauen."
  - Sie hat Furcht, bich zu franken; barum wird fie krank.
  - "Boffen und bergleichen!"
- Sie fürchtet, bu werbest ihr ben Herrn von Sahn aufzwingen, auch wenn sie ihn nicht will.
  - "Sie hat ihn ja noch nicht gefeben."
- Sie möchte ihn lieber nicht sehen. Ihr Herz hat schon ents schieden. Sie und Walbrich haben Neigung für einander. Du hattest es längst bemerken können.

"Halt!" rief Herr Bantes, und setzte die Kaffeetaffe nigger; besann fich, hob die Taffe wieder auf und sagte: "Weiter!"

Berlobung nichts übereilen mußt, wenn du nicht Unglück anrichten willst ohne Roth. Es ist möglich, daß Friederike den Herrn von Hahn, wenn sie nur weiß, daß er ihr nicht aufgedrungen werden soll, nach und nach recht angenehm kindet. Es ist möglich, daß der Kommandant in eine andere Garnison verlegt wird, daß Trensnung und die Zeit die erste Leibenschaft schwächt, ... dann —

"Richtig! das ist auch mein ganzer Sinn. Ich schreibe seinem General. Er muß in andere Garnison. Jum Kufuk und Küster, Friederike wird doch nicht Frau Hauptmännin werden wollen? Ich schreibe mit nächstem Posttag. Das sind mir Teufelsstreiche!"

Jest hatte Frau Bantes angebahnt. Es gab freilich sehr lebs hafte Unterredung; Vater Bantes stürmte nach seiner Art ein wenig, und sprach seinen Willen entschieden genug aus; doch gab er zu, man müsse behutsam gehen, keinem Strom einen Damm entgegenbauen und keiner Leidenschaft Gewaltgebote geben; Waldzich müsse mit guter Art von Herbesheim fort, Friederikens Neisgung nicht offen widersprochen werden, damit sie sich beruhige, und so müsse dem Ziel unverwerkt zugesteuert sein.

"Bei dem Allen bleibt's ein dummer Streich!" sagte Herr Bantes ärgerlich. Das sagte er auch, als er sich mit Friederiken unter vier Augen verständigt hatte. "Siehst du," sprach er zu ihr, "du bist ein vernünstiges Mädchen, und solltest dich da nicht, wie ein anderes Gänschen, verplempern. Aber, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, meinetwillen liebt euch — nur an Heirath denkt nicht! Daraus wird nichts. Du bist zu jung. Nichts übers haspelt! Lerne alle Männer kennen. Es hat jeder sein Gutes. Denke dann, was sich für dich schieft. Lerne den Herrn von Hahn

kennen. Taugt er nicht für dich, dann marsch mit ihm. Ich zwinge dich zu nichts; aber zwinge mich auch zu nichts."

So ward ber innere Friede ber Familie wieder hergestellt, und burch weise Leitung ber Frau Bantes ein brohendes Ungewitter in einen stillen, trüben Regentag verwandelt. Die alte Heiterkeit, so gut es ging, kehrte zuruck, und Alles nahm ben gewohnten Gang ein. Friederife, vollfommen beruhigt, bantte bem himmel, baß es so weit gediehen sei, und erwartete von der Zukunft ver= trauensvoll das noch Beffere. Mit Zuversicht erwartete auch Herr Bantes bas Beffere. Er freute fich, daß Friederife ihren bisherigen Frohfinn wieder annahm, und entwarf indes das Schreiben an ben General. Frau Bantes, die ihren Gemahl, wie ihre Tochter, mit gleicher Bartlichkeit im Bergen umschloß, hoffte wenig, fürchtete wenig; fie überließ bie Entscheibung bem himmel. Walbrich war ihr lieb, wie ein angenommener Sohn; aber auch ber Herr von hahn war ihr burch bie erhaltenen Anzeigen und burch bie Wor= liebe ihres Gatten schätzbar. Sie wollte nur ihrer Lochter Glück, gleichviel, burch weffen Sand es gegeben werben konne.

## Die Ueberrafchung.

"Ach, ber arme Waldrich!" sagte Friederike am Sonntage, da sie-mit ihrer Mutter aus der Rirche gekommen war, und nun plaudernd mit ihr im warmen Zimmer am Fenster saß, und auf die öden Straßen hinabsah, die von Regenströmen rauschten: "Wenn er nur jest nicht unterwegs ist! Es wäre bisher das schönste Wetter zur Reise gewesen, und nun er fort ist, muß auch das übelste eintressen."

— Ein Soldat soll Alles tragen können! antwortete Frau Bantes: Und willst du eines Soldaten Frau werden, so gewöhne dich zeitig an den Gedanken, daß dein Mann dem Könige mehr

als bir, ber Ehre mehr als ber Liebe, bem Felblager mehr als bem Hause gehört, und daß, wenn andern Männern nur ein Tob nachlauscht, bem Soldaten hundert Tobe auspassen. Darum wäre ich nie eine Soldatenfrau geworden.

"Aber, sehen Sie auch hinaus, Mama, wie es in der Luft wüthet! wie schwarz der himmel! Sehen Sie doch, zwischen dem Regen große Hagelsteine!"

Frau Bantes lächelte, benn es kam ihr ein Einfall, von bem sie ansangs nicht wußte, ob sie ihn mittheilen sollte. Endlich sagte sie: "Friederike, weißt du's? Heute ist der erste Adventssonntag, wo die Regierung des todten Gastes beginnen soll. Der wüste Prinz meldet sich, scheint's, immer mit Sturm an."

"Ich wette, Mama, ber Regensturz macht unsern Herbesheimern himmelangst. Die verriegeln vielleicht schon am hellen Mittag bie Hausthuren, bamit bas lange, bleiche Gesicht nicht eindringe."

In diesem Augenblicke trat herr Bantes eilsertig mit einem lauten, doch etwas sonderbaren Gelächter in die Stube; sonders dar war es, weil man nicht wußte, ob es ein willfürliches oder unwillfürliches Lachen war.

"Tolles Zeug und bergleichen!" rief Herr Bantes: "Geh' in die Küche, Mama, und bringe die Mädel in Ordnung, sonst werfen sie dir den Braten in die Suppe, die Suppe ins Gemüse, das Gemüse in die Milchcreme."

"Bas gibt's benn?" fragte Frau Bantes verwunbert.

"Bisset ihr nichts?" Die ganze Stadt sagt, der todte Gast sei angesommen. Zwei Fabrisarbeiter kommen mir da athemsos und pudelnaß von der Gasse in die Zahlstube gesprungen, und erzählen, was ihnen an zehn Orten schon erzählt worden ist. Mag von dem tollen Zeug kein Wort hören; gehe an der Rüchenthür vorbei; die Mägde drinnen lärmen. Ich stede den Kopf hinein, zu sehen, was es gibt; schreien die dummen Dinger beim Anblick

meiner schwarzen Perrucke laut auf und rennen die Närrinnen seitwärts, meinen, ich sei der todte Gast. Seid ihr Alle unklug? rief ich. — Ach Gott! schrie die Käthe: ich will's nicht längnen, Herr Bantes, ich din abscheullich erschrocken. Mir zittern die Knie. Und ich brauche mich eigentlich gar nicht zu schämen, daß ich mich mit dem Schornsteinseger Max eingelassen und versprochen habe. Aber nun es so kommt, wollte ich, ich hätte den Max in meinem Leben nicht gesehen. — So schrie Käthe, und wie sie sich die Angstihränen abtrocknen will, läßt sie die Pfanne mit den aufgeschlagenen Eiern aus der Hand fallen. Die Susanne sitht hinter dem Feuerherd und weint hinter ihrer Schürze. Die alte, unschuldige Lene mit ihren fünfzig Jahren sogar sieht ganz versstört drein, und schneidet sich richtig mit dem Küchenmesser in die Finger, da sie es abwischen will."

"Hab' ich's nicht gesagt, Mama?" rief Friederike, indem fie ausgelaffen lachte.

"Stelle Ordnung in der Ruche her, Mama!" fuhr Herr Bantes fort: "Sonst ist die erste Teufelei des todten Gastes in Herbesheim, daß wir am lieben Sonntage verhungern mussen."

Friederike hüpfte lachend hinaus zur Küche und rief: "So arg soll er's uns doch nicht treiben!"

"Das sind," sagte Herr Bantes, "die sandern Früchte des Abers glaubens, der Pöbelweisheit. Alles Pöbelweisheit, von oben dis unten, vom Stallknecht dis zum Minister! Da schimpfen mir jest Schulsnaben und Priester, Hebammen und Prosessoren, geheime Rathe und geheime Speichellecker auf die Aufklärung; sagen, sie bringe Insubordination, Irreligion, Revolution, und wollen das Bolk wieder in die alte Dummheit zurückwersen. Und die Esel von modischen Versemachern hahnen ihre Bunder= und Heiligen= lieder dazwischen, und die Esel von Büchersabrikanten machen sich mit Ammenmährchen breit, und wollen Heiden und Türken kotho=

`.

Rothstall der Kirche. Lumpenpack! Da geben sie kaum einen rothen Kreuzer für Verbesserung der Schulen, aber Millionen für die Soldaten hin, und für Ueppigkeit; da schnüren sie vernünstigen Leuten das Maul zu, wo nicht den Hals; aber wer Unsinn und Knechterei und Schlächterei lobpreiset, den behangen sie mit Orzben, Titeln und Tressen. Da haben wir's nun. Aberglaube oben und unten. Erster Advent, Windwetter — sieh' da, kriechen die Karren in den Winkel und freuzigen und segnen sich; meinen, der todte Gast mache den Sonntagsregen und bergleichen."

Frau Bantes lächelte sanft und sprach: "Papa, nicht so eifrig; nicht so bose! die Sache verdient's nicht."

Derdient's nicht? He, du selbst hast wurmstichigen Glausben, Mama! Nimm mir den Aberglauben nicht in Schut; nimm mir keinen Unsinn in Schut! Ich will, wenn ich sterbe, zehnstausend Gulden Legat aussetzen, bloß zur Besoldung eines Lehrers an der Schule, der gesunde Bernunft lehren soll. Wer solche wahnstnnige Einbildungen von Gespenstern, Teuseln, Todtenersschinungen, todten Gästen und dergleichen dulden kann, der kann auch dulden, daß die ganze Welt ein Tollhaus und jedes Land ein Stlavenloch werde, worin die eine Hälfte des Bolkes leibeigen frohnen, die andere mit Rusketen und Kanonen die gehorchende im Zaum halten muß.

"Aber, aber, Bapa, wohin verirrft bu bich?"

— Berflucht sei der Aberglaube! Aber, ich merke wohl, man will ihn. Nur zu! das ist den Englandern recht. Je dummer die Bölker, je leichter saugen sie uns aus. Es wird nicht eher besser, dis einmal wieder ein Hans Bonaparte mit eiserner Ruthe kommt und Schule halt mit den Narren.

Indem Herr Bantes noch fortfuhr, in vollem Ernste so zu bonnern, während er hastig die Stube auf und ab ging und von

Zeit zu Zeit mitten im Laufe stehen blieb, trat leise ber Buch= halter herein.

- "Es ift boch richtig, herr Bantes."
- Was ift richtig?
- "Er ift wirklich angelangt. Er logirt im schwarzeu Kreuz."
- Wer logirt im schwarzen Kreuz?
- "Der tobte Gaft."
- Narrheit! Muffen Sie, als ein verständiger Mann, benn Alles glauben, was Ihnen alte Weiber sagen?

"Aber meine Augen find keine alten Weiber. Ich ging aus Neugier ins schwarze Kreuz; ber Herr Gerichtsschreiber war, so zu sagen, mein Gefährte. Wir nahmen ein Gläschen Goldwasser, so zu sagen, nur zum Vorwand. Da saß er."

## — Was ?

"Ich erkannte ihn auf der Stelle. Der Wirth scheint ihn auch zu kennen. Denn wie der zur Thüre hinaus ging, wandte er dem herrn Gerichtsschreiber seitwärts das Gesicht zu, machte große Augen, zog den Mund und die Augenbraunen in die Höhe, als wolle er, so zu sagen, andeuten, der da sitt, bringt nichts Gutes."

## . — Larifari!

"Der Zolleinnehmer, ber ihn schon am Thor erkannte, hat sich auf der Stelle zum Herrn Polizeilieutenant gemacht. Der Zollseinnehmer hat es uns gesagt, als wir wieder aus dem schwarzen Kreuz kamen."

— Der Zolleinnehmer ist ein abergläubiger Narr; schämen sollte er sich in die Seele hinein!

"Ganz wohl; aber erlauben Sie, wenn's nicht ber tobte Gast ist, so ist's sein Iwillingsbruder. Ein bleiches Gesicht. Bom Kopf bis zum Fuß rabenschwarz. Eine Gestalt, vier, fünf Ellen lang. Dreisache goldene Kette über die Brust zur Sackuhr. An den Fingern funkelnde Brillantringe. Prächtige Equipage. Extrapost."

Herr Bantes sah ben Buchhalter lange mit flarrem Blick an, worin Unglauben und Befremben zu kampfen schienen; lachte endslich laut und übermäßig, und rief: "Treibt ber Teufel seinen Spaß mit uns, daß ber gerade am ersten Adventssonntage einpassiren muß?"

"Und gerade wie die Kirche aus war," sagte der Buchhalter, "gerade wie die Leute über die Gaffe liesen und Wind und Regen, so zu sagen, am allerschrecklichsten kürmten."

"Wie heißt benn ber Frembe?" fragte Berr Bantes.

"Mir nicht bekannt," antwortete ber Buchhalter: "ber aber gibt sich am Ende Namen, wie er will. Bald ist er ein Herr von Gräbern, bald ein Graf von Altenfreuz. Es ist mir, so zu sagen, bebenklich, daß er geradezu ins schwarze Kreuz einkehrt. Der Name scheint ihn angezogen zu haben."

Henkend, suhr sich endlich mit der Hand ganz ernsthaft und nachs benkend, suhr sich endlich mit der Hand rasch über das Gesicht und sagte: "Ist nichts als Zusall, sonderbarer Spaß des Ungefährs. Denkt doch nicht an den todten Gast und bergleichen. Possen! Aber ein eigener Zusall ist es, ein toller Streich! Gerade am Abventsssonntage, im schrecklichsten Wetter, lang, schwarz, blaß, die Fingerringe, die Equipage — ich würde kein Wort davon glauben, Buchhalterchen, wenn Sie nicht ein vernünstiger Mann wären. Aber, nichts sür ungut, Sie hörten das Mährchen vom todten Gast; sahen einen Fremden; hatte schwarze Kleider: sugs spielt Ihnen die gottlose Einbildungstraft einen Herenstreich, und sest Ihnen, was noch sehlt, hinzu."

Dabei blieb es. Herr Bantes ließ sich auf keine andern Ges danken bringen.

### Die Ericheinung.

Der tobte Gast war nun das Gespräch über Tische bei der Mahls zeit. Man freute sich, bald mehr über ihn zu vernehmen, und gewisse Auskunft über den Fremden in der heutigen Winterabends gesellschaft beim Bürgermeister zu erhalten, und wenn nicht aus ofsiziellem Munde des Stadthauptes, doch durch die Frau Amtsbürgermeisterin, welche, ohne hilfe geheimer Polizei, ununtersbrochen eine wahre Tags und Nachtchronik von Herbesheim hielt. Die Frauenzimmer suhren sogleich nach Beendigung des nachmitztäglichen Gottesdienstes zu ihr. Herr Bantes versprach, sobald es dunkel werden wollte, nachzukommen; er hatte noch einige Gesschäfte mit Leuten aus seiner Fabrik abzuthun, die er gewöhnlich an Sonntagsnachmittagen zu sich kommen ließ.

Er war eben im Begriff, den Letten dieser Leute abzusertigen und sich auf den Weg zur Wintergesellschaft zu machen, als plötzlich ein durchschneibender weiblicher Schrei geschah. Herr Bantes und der Fabrikarbeiter erschraken heftig. Es war tiefe Stille.

"Sich boch einmal nach, Paul, was begegnet ist!" fagte Herr Bantes zum Arbeiter.

Dieser ging, kam aber nach wenigen Augenblicken mit ganz verstörter Miene zuruck, und konnte kaum halblaut mit bebender Stimme lallen: "Es verlangt Sie Jemand zu sehen."

"Nur herein!" sagte Herr Bantes ärgerlich. Paul öffnete bie Thur, und es trat ganz langsam ein Fremder herein. Es war ein hagerer, langer Mann, in schwarzen Kleibern; das Gesicht zwar von angenehmen, seinen Jügen, aber bleich. Durch das dicke, schwarze Seidentuch um den Hals, ward die Blässe noch gesteigert und recht todtenhaft. Die saubere Kleidung, die äußerst seine Basche, deren Schneeglanz unter der schwarzen Seidenweste hervorstach, die reichen Ringe, welche von den Fingern blisten, der Anstand in allem Aeußern, verrieth den Fremben als einen Mann von höherm Stande.

Herr Bantes starrte ben Unbefannten an. Er sah ben tobten Gast vor seinen Augen; saßte sich aber, so gut er konnte, und sagte, indem er sich mit etwas erschrockener Göslichkeit gegen den Eintretenden verneigte, zum Arbeiter: "Paul, du bleibst hier! Ich habe dir nachher noch etwas zu sagen."

"Es freut mich das Glück, Herr Bantes, Ihre Bekanntschaft zu machen!" sagte der Fremde leise und langsam: "Ich würde meine Auswartung schon am Morgen gemacht haben, hätte ich nicht Ruhe von der Reise nothig gehabt, und Furcht gehabt, Sie und die Ihrigen sogleich nach meiner Ankunft unangenehm zu bes lästigen."

"Biel Chre, viel Ehre!" erwiederte Herr Bantes mit einiger Berlegenheit. "Aber . . . . " Es übersiel ihn ein unwillfürliches Grausen. Er traute seinen Augen kaum. Er rückte dem Fremben einen Stuhl hin, und wünschte ihn hundert Meilen weit von sich.

Der Fremde verneigte sich langsam, nahm Plat und sprach: "Sie kennen mich nicht; aber errathen ohne Zweifel, wer ich bin?"

Es ward dem Herrn Bantes, also sträubten sich unter seiner Perrucke alle Haare bergan. Er schüttelte höflich und ängstlich den Kopf, und sagte mit erzwungener Freundlichkeit: "Ich habe nicht die Ehre, Sie zu kennen."

"Ich bin Hahn, der Sohn Ihres alten Freundes!" sprach ber tobte Gast mit hohler Stimme, und lächelte den Alten an, dem das Lächeln das Herz erstarrte.

"Sie haben keinen Brief von meinem alten Freund?" fragte Herr Bantes. Jener wickelte eine prächtige Brieftasche auf, und übergab ein Schreiben. Es enthielt nur wenige Zeilen zur Empfehlung, und die Bitte, dem Ueberbringer Alles zur Eroberung des Herzens der Braut zu erleichtern. Die Schriftzüge hatten wohl

viel Aehnlichkeit mit ber Hand bes alten Banquiers; boch schien etwas Frembartiges barunter.

herr Bantes las lange, und las wieber, nur um Zeit zu gewinnen und zu überlegen. In ihm war ganz natürlich Alles Wibers spruch und Rampf. Er wollte, ale ein aufgeklärter Mann, tros bem unwillfürlichen Grauen, nicht glauben, baß er ben berüchtigs ten tobten Gast vor sich habe; aber eben so wenig wollte er unb fonnte er fich überzeugen, daß ber Sohn seines Freundes eben genau in Wefen und Gestalt ber aus Sagen viel befannten Bes ftalt bes entsetlichen Gastes gliche. hier war weber Gaufelei ber Einbildungskraft noch bes Jufalls gebenkbar. Er sprang geschwind auf, bat um Berzeihung, er muffe feine Brille suchen, die Augen waren ihm etwas bunkel, und entfernte fich, um nur in biefer Berlegenheit zur Besonnenheit zu kommen. Wie herr Bantes ins Rebenzimmer ging, griff auch Paul nach bem Schloffe ber Stubens thur. Der tobte Gaft wandte langfam fein Geficht gegen biefen; und mit einem Sprunge, an allen Gliebern bebend, war Paul jur Stube hinaus, und fam nicht wieber, bis er herrn Bantes vom Nebengimmer zurucklehren hörte.

Herr Bantes hatte wirklich in der Eile überlegt, und in der Eile einen verzweiselten Entschluß gefaßt. Noch ungewiß, welchen Gast er vor sich habe, wollte er wenigstens die arme Friederike nicht geradezu in die Hände des Zweideutigen ansliesern. — Er trat demselben nicht ganz ohne Gerzklopsen näher, und sagte mit Achselzucken und Bedauern: "Hören Sie, mein werthester Herr von Hahn, ich hege für Ihre Person alle Hochachtung und dergleichen. Indessen haben sich hier Dinge ereignet, äußerst satale Dinge, die ich nicht voraussehen konnte. Hätten Sie doch uns die Ehre erwiesen, früher zu kommen! Seitdem hat sich zwischen meiner Tochter und dem Kommandanten der hiesigen Besahung ein Liedesshandel entsponnen — Berlobung und dergleichen; das vernahm

ich erst vor wenigen Tagen. Der Hauptmann ist mein Pflegesohn; er war einst mein Mündel. Was konnte ich thun? Gern ober ungern, ich mußte mein Ja sagen. Ich hatte mir vorgenommen, morgen Ihrem Herrn Vater die Widerwärtigkeiten zu melden, ihn zu bitten, Sie nicht zu bemühen. Es schmerzt mich sehr. Was wird mein alter Freund von mir benken!"

Weiter konnte Herr Bantes nicht reben, benn ble Stimme ging ihm vor Entsehen aus. Der Gast ihm gegenüber hatte nicht nur, wider alle Erwartung, ganz kalt und ruhig, zugehört, sondern die Miene besselben, vorher still und düster, heiterte sich sogar bei den Wörtern "Liebeshändel" — "Berlodung" sichtbar auf, als wenn es ihm eben recht um ein Mädchen zu ihun wäre, das einem Ansbern schon Hand und Herz verschenkt hätte. Auch entging Herrn Bantes nicht, daß das bleiche Gesicht, als hätte es sich verrathen, schnell wieder den vorigen Ernst, mit sich selbst unzusrieden, herz zustellen suchte.

"Beunruhigen Sie sich beswegen nicht!" sagte ber herr von Sahn: "weber meines Vaters noch meinetwillen nicht!"

Herr Bantes bachte bei sich: "Ich verstehe dich schon!" Aber nun war es ihm boppelt darum zu thun, ben aus ber Sage wohlbekannten schrecklichen Berführer für immer von Friederiken abzuhalten.

"Ich sollte Sie," sprach er, "freilich nicht im Wirthshause lassen, sondern bitten, bei mir im Sause vorlied zu nehmen. Allein eben jene Geschichte mit dem Rommandanten und meiner Tochter, und dergleichen, — Sie begreifen, wie das da geht, einen zweiten Bräutigam in Abwesenheit des andern, und dergleichen — und dann, Sie begreifen wohl — die Leute in einer so kleinen Stadt schwahen gleich mehr, als sie wissen. Auch meine Tochter . . ."

"Ich bitte, keine Entschuldigung!" sagte ber Sohn bes Bans quiers: "Ich din im Gasthofe nicht übel. Ich verstehe Sie. Wenn Sie mir nur erlauben, dem Fräulein Bantes meine Aufwartung machen zu dürfen."

- Aber, Sie . . .
- "Denn in Herbesheim gewesen zu sein, und die Braut, die mir bestimmt gewesen, nicht gesehen zu haben, ich könnte es nicht bei mir selbst verantworten."
  - Allerdings, Sie sinb . . .
- "Ich sollte ben herrn Kommandanten beneiden. Alles, was man mir von der seltenen Schönheit und Liebenswürdigkeit des Fräuleins . . ."
  - Sie find zu gütig.
- "Mir ware allerdings die größte Ehre widerfahren, in Ihre herrliche Familie aufgenommen worden zu sein, und der Sohn eines Mannes geheißen zu haben, von dem mein Vater nie ohne freundschaftliche Gefühle reden kann."
  - Gehorsamer Diener.
  - "Darf ich bitten, bem Fraulein wenigstens vorgestellt zu werben?"
- Thut mir leid, sehr leid. Sie ist mit meiner Frau für diesen Abend in großer Gesellschaft und cs ist Gesetz da, daß man keinen Fremden, unter keinerlei Vorwand, einführen darf. Also...
- "In der That liegt mir für diesen Abend wenig daran, ich fühle mich noch ermüdet. Noch weniger liegt mir daran, sie in großer Gesellschaft zu schen, wo man mehr oder weniger beengt ist. Gern sähe ich sie in ihrem häuslichen Wesen."

Berr Bantes machte eine ftumme Berbeugung.

"Noch lieber, und das gewähren Sie mir doch gütigst? möchte ich dem Fräulein einmal unter vier Augen, wenn ich sagen darf, vertraulich Manches mittheilen, was ..."

Herr Bantes erschraf. Er dachte bei sich: "Da haben wir's! ber marschirt in gerader Linie auf sein Ziel los!" — Er räus 3sch. Nov. III.

٩

sperte sich. Der Fremde schwieg nun, und erwartete, ob Herr Bantes reden wolle; da dies nicht geschah, suhr jener fort: "Ich hoffe, durch meine Mittheilungen das Fräulein vielleicht in Betress meiner auf richtigere Ansichten zu leiten; und vielleicht, indem ich sie über Verschiedenes beruhigen kaun, mir ihre Achtung zuzusichern, die mir durchaus unter gegenwärtigen. Umständen nicht ganz gleichs gültig bleibt."

Herr Bantes suchte mancherlei Wenn und Aber zu entgegnen, um dies wahrscheinlich von Folgen begleitete vertrauliche Untervier=Augen abzulehnen. Er sprach in der Angst viel, aber verworren und aus Höflichkeit dunkel. Der todte Gast aber verstand ihn gar nicht, oder schien ihn nicht verstehen zu wollen, und ward immer zudringlicher. Desto peinlicher ward die Stellung des Herrn Bantes, der sein schönes Kind schon von jener Scheingestalt und ihren verruchten Künsten umgarnt und mit umgedrehtem Köpschen sah.

Ueber dieser Unterredung, welche ziemlich lange dauerte, war es dunkel geworden. Als der Gast sich schlechterdings nicht entsfernen wollte, stand Herr Bantes jählings auf, und erklärte unter großem Bedauern, daß er ihn verlassen musse, weil unaufschiebzliche Geschäfte ihn abriesen. — So erzwang er den Abschied. Der Gast, etwas sinster, empfahl sich; bat aber um die Erlaubnis, wieder zu kommen.

Herr Bantes eilte in die Wintergesellschaft zum Bürgermeister, war aber auffallend still und nachdenkend. Man sprach von nichts, als vom todten Gaste. Man wollte wissen, er führe eine schwere Kiste voller Gold bei sich; er kenne schon alle Bräute von Herbes: heim; er sei ein sehr angenehmer Mann, doch spüre man ihm etwas Verwesungsgeruch an. Alles, was hier geredet wurde, stimmte meistens nur zu sehr mit dem überein, was herr Bantes an dem, der die Gestalt des reichen Banquiers angenommen, bes merkt hatte.

Sobald Herr Bantes mit seiner Frau und Tochter wieder zu hause war, erzählte er von dem Besuche des todten Gastes, und wie er ihn hossentlich ein für allemal abgesertigt zu haben glaube. Ansangs erstaunten beibe Frauenzimmer, oder vielmehr, sie ersschrafen; dann lächelten beibe verwundert sich an, als sie den Namen des Bräutigams aus der Residenz hörten; zulest lachten sie hell auf, als sie hörten, der Bater habe Friederisen sörmlich zur Verlobten des Kommandanten erklärt.

"D Papa, süßer Papa!" rief Friederike, und siel ihm um ben Hals: "Ich bitte Sie, halten Sie auch Wort."

"Jum Kukuk und Kuster!" schrie ber Alte: "Ich werde boch wohl Wort halten muffen."

"Auch bann, liebster Papa, wenn ber tobte Gast zulest ber herr von hahn ware?"

"Meinst du, ich habe keine Augen? Er ist es nicht. Eine Scheinsgestalt ist's. Wie kame der junge Hahn auf den Teufelseinfall, sich in die Figur des todten Gastes zu vermummen, von dessen Geschichte er wahrscheinlich in seinem Leben nichts gehört hat."

Den Frauenzimmern war das Ereigniß freilich etwas unbegreifs lich; aber doch wollten sie lieber glauben, der Papa habe mit seiner regen Phantasie etwas hinzugefügt, oder der Zufall diesmal drollisgen Scherz getrieben, als daß sie an der Personlichkeit des ans gekommenen Herrn Hahn gezweifelt hätten. Gerade diese Harts näckigkeit der Mutter und der Tochter, sich durchaus keines Bessern belehren zu lassen, ängstigte den Herrn Bantes nur noch mehr.

"So muß es kommen, gerade so!" rief Herr Bantes ärgers lich und zaghaft: "So hat er euch beide schon halb in seinen Krallen, hat euch schon betäubt! Ich bin doch wahrhaftig sonst nicht abergläubig, und auch diesmal kein altes, wundersüchtiges Beib: aber was mir begegnet ist, das ist mir begegnet. Es ist ein höllischer Spuk, der mich verrückt machen könnte. Die Vers

nunft begreift's nicht. Aber es mag Bieles sein, das die Ber: nunft nicht begreist. Und sollte ich euch in den Keller sperren, ich sperre euch ein, nur daß ihr mir beide nichts mit dem Teufels: gespenst und bergleichen zu schaffen habt!"

"Schönster Papa!" rief Friederike: "Ich gebe Ihnen ja gern die Sache wohlseiler. Möge der todte Gast Herr von Hahn sein oder nicht: ich schwöre Ihnen, ich will ihn nicht lieben, ich will Waldrichen nie vergessen. Aber geben Sie mir Ihr Baterwort, daß Sie Waldrichen nicht von mir trennen, es möge nun der Herr von Hahn, oder der todte Gast um mich werben."

"Wahrhaftig, lieber gab' ich bich bem armsten Bettler auf ber Gasse — ist's boch ein lebenbiger Mensch! — als bem Gesspenst, bem Satan."

## Gute und folimme Birfungen.

Friederike schlief unter schönen Träumen die Nacht, Herr Bantes äußerst unruhig. Die schwarze, bleiche Figur, deren Monds
gesicht durch das schwarze Kopshaar und den starten schwarzen Backens
bart ihm so fürchterlich hervorblickte, schwebte ihm auch vor vers
schlossenen Augen sichtbar. Friederike hegte indessen für den ges
spensterhaften Unbekannten recht dankbare Gestunungen, daß er
ihren Bater so schleunig bekehrt und in der Angst dem lieben
Waldrich zugewandt hatte.

Am andern Worgen, sobald Herr Bantes mit den Seinigen gefrühstückt hatte, begab er sich zum Amtsbürgermeister — dies war das Ereigniß nächtlicher Ueberlegungen — und bat denselbeu, gegen den Unbekannten Polizeimaßregeln zu versuchen, um ihn aus der Stadt zu entfernen. Er erzählte ihm nun offen, was sich gestern, ehe er in die Abendgesellschaft gekommen, in seinem Hause zugetragen habe, und wie seine Frau und Tochter schon halb und

halb in ihren Sinnen benebelt waren; daß fie ben tobten Gaft für ben angekündigten Sohn bes Banquiers hahn hielten; uns geachtet ber junge Banquier, um Bräutigamsrollen zu spielen, nicht bazu bas Aeußere bes bekannten Gespenstes mahlen wurde, und wenn er sie aus Narrheit ober Spaß hätte mahlen wollen, sie gewiß nicht gekannt haben wurde.

Der Burgermeifter schüttelte lachelnb ben Ropf. Er wußte nicht, was er zum plotlichen Aberglauben bes fonft ungläubigen herrn Bantes fagen follte; versicherte aber, er wolle ernfte Unterssuchung anstellen, benn bie ganze Stadt fei von biefer wunderslichen Erscheinung beunruhigt.

Wie Herr Bantes nach einigen Stunden (benn auch mit dem Bolizeilieutenant und andern Freunden hatte er fich berathen) nach hause ging, sah er im Bordbergehen von ungefähr seitwärts durch ein Fenster ins Erdgeschöß seines Hauses. Das Fenster gehörte zu einem schän geschmuckten Jimmer, welches sonst der Rommans dant Waldrich zu bewohnen pflegte. Herr Bantes glaubte seinen Augen nicht trauen zu dürsen. Er sah den wüsten, toden Gast da im tiesen, ja es schien, im leidenschaftlichen Gespräch mit Friederisen. Das Mädchen lächelte ihm freundlich zu, und schien gar nichts bagegen zu haben, als er ihre Hand ergriff und küffend an seine Lippen brückte.

Jest schwankte Alles vor ben Augen bes Greises, ober viels mehr er schwankte. Anfangs wollte er gerabezu hinein in des Kommandanten Zimmer, um die zärtliche Unterredung zi brechen und den unüberwindlichen Berführer aus dem Liagen; dann besann er sich, daß dies üble Folgen für ih Friederiken, haben könnte. Er erinnerie sich des Duells dem Grasen von Altentreuz und dem Bicomte vor hundert Er eilte todtenbleich ins Jimmer seiner Gemahlin, die vo Andlick erschraft.

Als sie die Ursache seines Zustandes erfahren hatte, suchte sie ihn zu beruhigen; versicherte, das vermeintliche Gespenst sei in der That der erwartete Bräutigam, ein liebenswürdiger, bescheibener Mann, mit dem sie und Friederike sich lange unterhalten habe.

"Ich glaub's schon, Mama, ber ist mit bir in beinen Jahren ganz bescheiben. Aber geh' hin und sieh', wie weit er mit Friesberiken in kurzer Zeit gekommen ist. Sie kuffen sich."

- Das ift nicht möglich, Papa!

"Da, ba, biese Augen strafe du nicht Lügen. Er hat sie; sie ist verloren! Warum sind die allein und bergleichen? Dir ist auch schon der Verstand vergistet! sonst würdest du sie beide nicht allein gelassen haben."

— Lieber Papa, er bat um Erlaubniß, sich allein gegen Fries beriken erklären zu dürfen. Laß doch beine Einbildung fahren! Wie ist es möglich, daß du, eben du, aufgeklärter, Alles vers spottender Mann, beinen Glauben so bethören lassen kannst, und plöthlich der Abergläubigste aller Menschen wirst?

"Ueberrumpeln? abergläubig? Nein, vorsichtig, behutsam und bergleichen gegen dies Teufelsblendwerk! — Sei es, was es immer wolle, man soll sich auf keine Weise prellen lassen. Das Mädchen ist mir zu theuer. Ich befehle eins für allemal, ihr sollt mit euerm sogenannten Herrn von Hahn allen Umgang abbrechen."

— Aber was wird sein Bater sagen?

"Dh, der Alte wird nichts sagen. Und wie sollte er? Er hat ja weder Tod noch Teufel zum Sohn! — Und in Gottes Namen, sag' er, was er wolle. Geh', ich bitte dich, schicke den Berführer fort!"

Frau Bantes ward verlegen. Sie trat freundlich zu ihm hin, legte ihre Hand traulich auf seine Schulter, und sprach leise mit bittendem Lone: "Lieber Mann, bedenke, was du aus eitler Furcht thust! Wegen eines blassen Gesichts, und eines schwarzen Kleides

wegen, ist ja ein Fremder noch kein Gespenst. Wenn du aber besiehlst und darauf beharrst, und es zu deiner Ruhe beiträgt, so werbe ich dir gehorchen. Doch bedenke: Friederike und ich haben ihn schon zum Mittagessen eingelaben."

"Da könnte einen ja der Schlag rühren!" schrie Herr Bantes: "Nun gar zum Mittagessen? Der muß einen Zauberdunst und dergleichen in seinem Odem haben, daß er euch behert, wie die afrikanische Schlange die kleinen Bögel, die sich ihrem offenen Rachen gern oder ungern nähern müssen. Fort, fort, fort! Ich will nichts von ihm!"

In dem Augenblicke trat sehr heiter Friederike herein. — "Woist der Herr von Hahn?" fragte die Mutter mismuthig.

"Nur auf einen Augenblick in seine Wohnung. Er kommt so= gleich zurück. Er ist wahrlich ein guter, ebler Mensch!"

"Da haben wir's!" rief Herr Bantes: "In einer Biertelsstunde Gesprächs hat sie es schon weg, daß er ein guter, edler Mensch ist. Wie? du den Waldrich lieben? D, daß Waldrich hier wäre! wenn er — furz weg! Ich will nichts davon wissen. Laß ihm absagen. Laß ihm eine Lüge sagen, eine ehrliche Nothslüge, ich sei krank geworden; wir bedauerten sehr; könnten heut' nicht die Ehre haben, ihn bei Tische zu sehen, und dergleichen."

Friederike erschrak über die Hestigkeit ihres Baters. "Hören Sie mich doch, Papa; Sie sollen Alles wissen, was er mir gesagt hat. Er ist gewiß ein vortrefflicher Mann, und Sie werden . . ."

"Halt!" rief Herr Bantes: "Ich will nichts hören; habe schon zuviel Treffliches gehört. Sieh', Kind, laß mir jetzt meinen Willen. Renn' es Wunderlichkeit, nenn' es, wie du willst; höre mich an. Gleicht der todte Gast dem Herrn von Hahn, oder der Herr von Hahn dem todten Gast, so ist das Alles ein Teusel. Ich mag und will nichts von ihm. Kannst du deinen edeln, vortrefflichen, guten Menschen und dergleichen bewegen, daß er Herbesheim noch

heute verläßt, auf immer verläßt: so geb' ich dir mein Chrenwort, sollst den Waldrich behalten, und wenn der wirkliche Sohn meines Freundes dann auch wirklich ankame. Ich verspreche dir, auf der Stelle an seinen Bater zu schreiben, alles mit ihm Abgekartete ganz ehrenhaft rückgängig zu machen, sobald ich weiß, der Schwarze ist fort. Da, nimm meine Hand darauf. Nun sage mir, kannst du ihn bewegen, einzupacken und sich aus dem Stand davon zu machen?"

"Wohl!" rief Friederike freudeglühend: "benn sehen Sie — er wird gehen. Erlauben Sie mir, ihn nur noch einige Augensblicke zu sprechen, unter vier Augen."

"Da haben wir's wieder! Rein, fort, fort! Schreib' ihm ein paar Zeilen! Nicht zum Effen! Fort mit ihm!"

Es half kein Wiberreben. Aber ber Preis, welcher Friederiken geboten war, hatte zuviel Werth. Sie schrieb an ben ihr lieb gewordenen Banquier; entschuldigte, durch Krankheit ihres Baters, die Einladung zum Mittagsmahl widerrufen zu müssen; dat ihn sogar, wenn er einige Achtung und Freundschaft für sie habe, die Stadt sobald als möglich zu verlassen, denn von seiner Entsternung hänge ihr Glück und der Frieden ihres Hauses ab. Sie verhieß ihm, mit nächster Post in einem Briefe die sonderbaren Ursachen dieser sonderbaren, unartigen, aber höchst dringenden Bitte zu entwickeln.

Unterhaltungen mit dem tobten Gafte.

Ein Hausknecht trug Friederikens Brief ins Wirthshaus und fragte dem Banquier von Hahn nach. Der Kerl war schnell gesgaugen; er hoffte den vielbesprochenen todten Gast bei dieser Geslegenheit aus einiger Ferne zu sehen. Indem er aber die Thür vom Jimmer des Banquiers öffnete, wie man ihm angewiesen

hatte, suhr er plötzlich zusammen, als er ben langen, schwarzen, blassen Herrn gegen sich zuschreiten sah und fragen hörte mit hohler Stimme: was willst du? Die Gestalt schien ihm jetzt noch weit schwärzer, länger und bleicher zu sein, als er sich gedacht hatte.

"Halten zu Gnaben," sagte ber Erschrockene mit einem Gessichte, worin sichtbar Tobesangst lag, "ich wollte nicht zu Ihnen, sondern zum herr Banquier von hahn."

- -- Der bin ich.
- "Sie selbst?" sagte der arme Mensch zitternd, weil ihm zu Muthe ward, als klebten seine Fußsohlen sester am Boden: "Um. Gotteswillen, lassen Sie mich wieder gehen."
  - Ich halte bich nicht. Wer hat bich geschickt? "Fräulein Bantes."
  - Weswegen?
- "Diesen Brief sollen Sie . . . . Mit diesen Worten, die er nicht vollendete, weil der Banquier einen Schritt näher kam, warf er demselben den Brief vor die Füße, und lief in vollem Sprunge davon.

Der Banquier sagte halblaut für sich: "Sind die Leute hier zu Lande allesammt närrisch?" Er las Friederikens Zeilen, runs zelte die Stirn, nickte mit dem Kopfe und ging pfeisend im Zims mer auf und ab.

Indem ward wieder leise an die Thur gepocht. Schüchtern trat der Wirth herein, ehrerbietig die Mütze in der Hand, unter vielen Verbeugungen.

"Sie kommen zu rechter Zeit, Herr Wirth; ist bas Essen ferstig?" sagte ber schwarze Herr.

— Das Effen bei uns wird Ihrer Gnaben ohne Zweifel zu schlecht fein.

"Nichts weniger als das. Es wird hier gut gekocht. Ich effe nie viel, aber das foll keinen Borwurf gelten."

٠.

- Dan fpeifet im golbenen Engel beffer.

"Ich mag nichts vom Engel, ich bleibe beim Kreuz. Sie find bescheibener, als ich je einen Wirth gesehen habe. Lassen Sie balb becken."

Der Kreuzwirth rieb die Mütze in den Handen herum, und schien verlegen, weil er noch etwas andringen sollte, das ihm auf dem Herzen lag. Der Schwarze bemerkte es ansangs nicht, sondern ging, vertieft in Gedanken, her und hin. So oft er aber dem Wirthe zu nahe kam, wich dieser sorgfältig auf vier Schritte aus.

"Wollen Sie noch etwas, Herr Wirth?" fragte ber Banquier enblich.

- Se ja! Ew. Gnaben wollen es boch aber ja nicht übel beuten.

"Nicht im geringsten. Frisch heraus mit der Sprache!" rief der todte Gast, und streckte den Arm aus, um dem Wirth freunds lich auf die Schulter zu klopfen. Dieser aber verstand die Beswegung unrecht, und vermuthete das Aergste. Er mochte sich wohl gar einbilden, der Gast wolle an seinem Kopse und Genicke den Versuch machen, den derselbe vor hundert und zweihundert Jahren an manchem Nadchen gemacht hatte. Drum duckte sich der besbroht Glaubende wetterschnell mit dem ganzen Leibe nieder, drehte sich um, nahm einen Sat, und war mit einem einzigen Sprunge zur Thür hinaus.

Herr von Hahn konnte sich, wie ärgerlich ihm dies Betragen auch vorkommen mußte, doch des Lächelns nicht erwehren. Er hatte dieselbe wunderliche Schüchternheit an allen Hausgenossen bemerkt; sie war ihm besonders seit dem heutigen Morgen aufzgefallen. "Hält man mich denn," sprach er bei sich selbst, "für den zweiten Doktor Faust?"

Es ward abermals an die Thure gepocht, diese nur halb und leise geöffnet, und ein martialischer Kopf mit einer Römernase

und dem kräftigsten Schnurrbarte schob sich mit ber Frage herein! "Bin ich hier recht? Beim Herrn von Hahn?"

- Allerdings.

Ein großer baumstarker Mann in Polizei=Livrde kam nun hinter der Thür hervor ins Jimmer: "Der Herr Amtsbürgermeister läßt Ihro Gnaden bitten, sich auf einige Augenblicke zu ihm zu versfügen."

- Berfügen? Das klingt etwas polizeimäßig. Wo wohnt er? "Am Ende der Straße, gnädiger Herr, im großen Echause mit dem Balkon. Ich werde die Ehre haben, Sie hinzusühren."
- Run, das wäre eben nicht nöthig, guter Freund. Ich liebe weber militärische noch polizeiliche Eskorten.
  - "Der herr Amtsburgermeister hat es fo befohlen."
- Gut, und Ihr gehorcht unbedingt. Nicht so, Ihr seib Solbat gewesen?
  - "Beim britten Sufarenregiment."
- Aus welchem Treffen habt Ihr die schöne Narbe auf ber Stirn?
- "Sm, gnabiger herr, aus einem Treffen mit Rameraben um ein hubsches Mabchen."
- Da wird Eure Frau die Narbe nicht gern sehen, falls sie nicht selbst bas hübsche Mädchen war.
  - "Ich habe teine Frau."
- Nun, gleichviel, also ein Liebchen. Denn wer solche Ehrens narben für das schöne Geschlecht zur Schau trägt, der bleibt nicht unempfindlich. Aber nicht so, Eure Auserwählte wird jest, wenn sie nun Alles weiß, etwas widerspenstig sein?

Der Schnurrbart runzelte die Stirn. Den Frager belustigte, in den Mienen des Helden eine Art Bestätigung seiner Vermuthung zu lesen, und er suhr decher fort: Ihr müßt nur nicht den Muth verlieren. Gerade mit Eurer Narbe bringt Ihr Eurer Geliebten ben Beweis, was Ihr für einen einzigen Blick ihrer großen, schwarzen Augen, ja für eine einzige Locke ihrer braunen Haare wagen würdet.

Der Polizeibediente verfärbte sich und riß die Angen weit auf. "Ihro Gnaden," stammelte er, "kennen Sie das Mädchen schon?"

— Warum nicht? Ist's doch gerade das niedlichste Kind in der ganzen Stadt! versetzte Herr von Hahn lächelnd, den es kişelte, durch zufälliges dreistes Forschen die Liebeshändel der Poslizei so schnell zu errathen. Den Polizeibedienten aber kişelten die Fragen gar nicht; besonders däuchte ihm das schalkhafte Läscheln des bleichen, todtenhaften Antlitzes etwas Gräßliches, Höllisches Boshaftes zu haben.

"Ihro Gnaben kennen sie schon? Wie ist bas möglich? Seit gestern erst sind Sie in der Stadt? Ich habe die Hausthür der Puhmacherin mit keinem Auge verlassen, und war ich nicht da, hatte ein Anderer Acht. Sichtbarer Weise kamen Sie nicht ins Haus."

- Guter Freund, ein artiges Mädchen ift leicht zu kennen, und bie Häuser haben auch hinterthüren.

Der Schnurrbart stand mit verblüfftem Gesicht da, weil er sich in der That einer Hinterthür erinnern mochte. Herr von Hahn dagegen ward durch die Verlegenheit des Polizeimanns immer muthwilliger, und legte es darauf an, ihn ein wenig eifersüchtig zu machen. "Also sie spielt nun," sagte er, "die Spröde gegen Eure Zärtlichkeiten? Dacht ich's doch! Die Narbe!"

— Rein, gnäbiger herr, nicht die Narbe! Richts für ungut: Sie felbst!

"Was, ich? Laßt Euch das nicht von mir träumen. Pfui, Ihr seib doch nicht schon eifersüchtig? Machen wir beibe einen Bund mit einander, versteht mich wohl . . . ."

— Ich verstehe nur zu gut. Daraus wird diesmal nichts! Gott bewahre mich!

"Ihr führet mich bei Eurer jungen Putmacherin ein, und ich versöhne sie mit Eurer Narbe."

Der Polizeibeamte machte eine Bewegung, als ginge ihm ein Schauer über ben Leib. Dann lub er mit trockener Amtsmiene ben herrn von hahn ein, ihm zum Bürgermeister zu folgen.

"Ich werde kommen, aber Eure Begleitung burch bie Stadt verbitt' ich mir."

— Ich habe Befehl so.

"Und ich befehle das Gegentheil. Also geht und meldet's dem Herrn Bürgermeister. Macht Ihr die geringsten Umstände, so zählet keinen Augenblick auf Euer Mädchen!"

— Herr, um Gotteswillen! sagte ber ehrliche Schnurrbart in großer Beklemmung: Ich gehorche. Aber lassen Sie, gnäbiger Herr, um Gotteswillen bas unschuldige Blut am Leben!

"Ich hoffe, Ihr traut mir boch nicht zu, ich werbe Euch bas Mädchen aus purer Liebe fressen?"

— Ihr Ehrenwort, gnäbiger Herr, Sie verschonen das arme Kind, dann will ich für Sie thun, was Sie befehlen, und sollten Sie meinen eigenen Tob begehren.

"Seid ruhig. Ich geb' Euch gern mein Chrenwort, das artige Mädchen am Leben zu lassen. Aber sagt mir, wie springt Eure Furcht gleich zum ärgsten Stuck über? Wer in aller Welt will denn einem schönen Kinde gleich ans Leben?"

— Sie haben Ihr Ehrenwort gegeben, gnäbiger Herr. Ich bin zufrieden. Was kann Ihnen auch daran liegen, dem guten Kätherle das Genick umzudrehen? Ich gehe, und lasse Sie allein gehen. Auch die Hölle muß Wort halten.

Mit diesen Worten war der arme Mensch zur Thur hinaus. Er hörte hinter sich den todten Gast laut lachen. Das drang ihm schneibend durch die Ohren. Es kam ihm wie Hohngelächter des

٠.

Satans vor. Er lief zum Amtsbürgermeister und erzählte zum Erstaunen besselben seine ganze Geschichte.

#### Das Berhör.

Herr von Hahn nahm Stock und Hut, und ging. Roch mußte er heimlich über die Herzensangst des Polizeibeamten lächeln, dessen Eisersucht er erregt zu haben glaubte.

Er bemerkte balb, wie er über die Straße ging, daß er in einer kleinen Stadt sei, wo man jeden Fremden wie ein Wundersthier angasst, und mit Begrüßtwerden und Wiedergrüßen im Jahre ein Dupend Hüte auf dem Kopfe verdirbt. Wo er ging, rechts und links, wich man ihm höflich aus mit tieser Verbeugung. Schon von weitem zogen die ihm Begegnenden ihre Hüte und Rühen ties ab. Reinem Könige konnte mit mehr Ehrsurcht begegnet werden. Rechts-und links in den Häusern, wo er vorüberkam, sah er hinter den ungeöffneten Fenstern eine Menge neugieriger Köpse durch die Glasscheiben nach ihm schauend.

Das Aergste aber widersuhr ihm, als er dem bezeichneten Echause mit dem Balkon näher kam. Unweit dem Hause befand sich auf dem Plate ein Brunnen, der aus sieden Röhren sein Wasser in ein weites Steinbecken goß. Um den Brunnen stand eine Schaar Mägde mit Eimern und Jübern, emsig plaudernd. Einige schabten Fische, andere wuschen Salat, andere setzten ihre leeren Eimer unter die Röhre, andere trugen sie schon gefüllt auf dem Ropse. Herr von Hahn, der Wohnung des Bürgermeisters sicher zu sein, trat seitwärts, um eine dieser geschäftigen Mägde zu fragen, die ihn in der Lebhaftigkeit ihrer Unterhaltung ansangs nicht bemerkt hatten. Wie er aber den Mund öffnete, und Sämmteliche setzt die Augen nach ihm wandten — hilf, heiliger Himmel!

welch ein Zetergeschrei, welch eine Verwirrung! Alle pralten mit Entsetzen aus einander. Die Eine ließ die Fische in das Brunnensbecken sahren, die Andere schüttete den gewaschenen Salat auf den Erdboden, der Dritten stürzte der Wassereimer vom Ropse. Alle rannten bleich und athemlos davon. Nur eine Alte, deren Fußswerk nicht mehr gehorchen mochte, drängte sich mit dem Rückenhinterwärts gegen den hohen Brunnenpseiler, als wollte sie ihn umflürzen, schlug mit der Hand vor sich Kreuze über Kreuze, sperrte die Lippen von einander und stierte ihn mit Augen der Verzweifslung an, während ihr Haar auf dem Ropse emporstieg. So sieht man eine vom Hund angebellte Kahe, den frummen Rücken ganz in sich hineingezogen, das Haar gesträubt, das Maul offen, mit durchbohrenden Blicken jeder Bewegung des Bellenden folgend.

Berdrießlich über die närrischen Leute, wandte Herr von Hahn sich ab und ging gerade in das Haus mit dem Balkon. Er war am rechten Orte. Der Bürgermeister, ein kleiner, feiner, geswandter Mann, empfing ihn sehr artig oben an der Treppe und führte ihn ins Jimmer.

"Sie haben mich zu sich rufen lassen," sagte Herr von Hahn: "und in der That, ich komme gern, denn ich hoffe, bei Ihnen mir Räthsel lösen zu können. Ich bin erst seit gestern in Ihrer Stadt, und gestehe, hier habe ich schon mehr Abenteuer erlebt, als sonst auf allen meinen Reisen."

— Ich glaub' es! — sagte lächelnd der Bürgermeister: Ich habe davon gehört, und einige Mal sogar das Unglaubliche. Sie sind der Herr von Hahn, Sohn des Banquiers aus der Hauptstadt; haben Verbindung mit dem hiesigen Hause Bantes; kamen, weil Fräulein Bantes . . . .

"Richtig Alles. Soll ich mich bei Ihnen legitimiren, Herr Bürgermeister?" Herr von Hahn zog bei biesen Worten einige Papiere aus ber Brieftasche. Der Bürgermeister lehnte es nicht

ab, sie flüchtig durchzusehen, gab sie aber mit den verbindlichsten Aeußerungen seiner Zufriedenheit zurück.

— Ich weiß, was Sie sagen wollen, Herr von Hahn. Sie sollen Alles erfahren, wenn Sie die Güte haben, mir ein paar Fragen zu beantworten.

"3ch ftebe ju Befehl."

— Jählen Sie einstweilen meine Fragen nur auch zu den Selts samkeiten von Herbesheim, die Ihnen aufstießen; hintennach wers den Sie den Grund davon ohne Mühe sehen. Rleiden Sie sich gewöhnlich schwarz?

"Ich bin in Trauer um eine meiner Tanten."

- Waren Sie schon in Herbesheim?
- " Mie."
- Haben Sie früher schon Bekanntschaft mit Personen aus dieser Stadt gehabt, ober zufällig etwas von den Geschichten dieser Stadt, nämlich von alten Geschichten, Mährchen, Bolkssagen der Herbesheimer gelesen ober gehört?

"Ich kannte persönlich Niemanden von Herbesheim, und wußte von dieser Stadt nichts, als daß hier das Haus Bantes sei, und daß Fräulein Bantes ein äußerst liebenswürdiges Frauenzimmer wäre, was ich nun mit Vergnügen bestätigen will.

— haben Sie vielleicht nie ein Geschichtchen vom tobten Gaste ber herbesheimer gelesen, ober bavon gehört?

"Ich wiederhole es; die Historie von Herbesheim, zumal die alte, — ich muß es zu meiner Schande sagen, Herr Bürger=

meister — ist mir fo fremb, als die historie des Königreichs Siam und Pegu."

— Run, herr von hahn, und Ihre Abenteuer bei uns, die ich mehr vermuthe, als kenne, ftammen in gerader Linje aus uns sern hiefigen alten Geschichten ber.

"Wie komme ich mit Ihren alten Geschichten zusammen? Ders gleichen ist mir in meinem Leben nicht begegnet. Sagen Sie boch."

Der Bürgermeister lächelte und erwiederte: "Man halt Sie für den todten Gast, für ein Gespenst aus unsern Volksmährchen; und wie spaßhaft mir auch die lächerliche Einbildung unserer Spieß: bürger ist, kann ich doch — Sie nehmen mir Offenheit nicht übel — selbst meine Verwunderung nicht bergen, wie Sie mit dem Helden aus unserer Herbesheimer Schreckenshistorie eine ganz eigene Aehn= lichkeit haben. Vorausgesetz, Sie haben mit mir nicht etwa einen allfälligen Scherz sortsetzen wollen, und wissen durchaus nichts von der Geschichte des todten Gastes, will ich sie Ihnen so erzählen, wie ich sie mir habe von Wehrern erzählen lassen."

herr von hahn gab die lebhaftesten Aeußerungen seiner Neusgier. Der Bürgermeister sagte: "Es ist wohl das erste Mal, daß man ein Ammenmährchen ganz ofstziel vorträgt." Und nun hob er lachend die Erzählung vom todten Gaste an.

"Jest erklär' ich mir Alles!" sagte lachend Herr von Hahn, als die Geschichte beendet war: "Den schönen Herbesheimerinnen ist um ihre Hälse bange."

— Scherz bei Seite, Herr von Hahn, mir ist noch mancherlei bunkel. Ich glaube zwar auch an die buntesten Spiele des Zusfalls; aber hier spielt der launenhafte Schicksalsgott doch fast zu grob, als daß ich nicht wirklich einen kleinen Verdacht gegen Sie fassen sollte.

"Bie, herr Bürgermeister, Sie sind doch nicht in der Stimsmung, mich für den Mann Ihrer Fabel zu halten, der herbess 35c. Nov. III.

`

heim nur alle hundert Jahre besucht, um arme Tändchen zu schlachten?"

— Das wohl nicht. Aber etwas von dem Gespenstermährchen könnten Sie doch zufällig gehört, und ihre Gestalt benutt haben, um sich an dem Schrecken unserer leichtgläubigen Schönen zu beslustigen. Wurum, zum Beispiel, wählten Sie eben den ersten Abventssonntag zu Ihrer Ankunst, und eben den Augenblick des ärgsten Sturms und Regens, wenn Sie nichts gewußt hätten von der Fabel?

"Sie haben Recht, Herr Bürgermeister, er ist auffallend, dieser Jusall; er überrascht mich selbst. Indessen darf ich Sie versichern, daß ich im Ralender so unerfahren bin, daß ich eben jest erst das Bergnügen habe, zu ersahren, ich sei am ersten Advent hergestommen. Auch kann ich mit einem Eide betheuern, daß ich den Regen vom Himmel gar nicht bestellt hatte; umgekehrt, ich hätte ihn gern abbestellt, weil das Wetter mir sehr übel zuschlug."

— Wie aber, Herr von Hahn, erklären Sie mir den Griff, welchen Sie diesen Morgen so schalkhaft nach dem Nacken Ihres Wirthes machten? Wußten Sie nichts von unserm Gaste und seinem berühmten Griff?

Herr von Hahn lachte laut auf: "Aha, darum duckte sich ber arme Teufel tief unter mir weg! Der Wirth hielt meine unschuls dige Handbewegung — ich wollte ihm auf die Schulter klopfen — für verdächtig."

— Noch Eins, Herr von Sahn. Kennen Sie die Jungfer Wiesel?

"Manche Wiesel, herr Bürgermeister, aber keine Jungfer bieses schönen Namens."

— Man will boch behaupten, Sie wären mit ihr, und sogar bis auf die Hinterthür, bekannt.

"hinterthur ber Jungfer Wiefel? D, nun verfteh' ich. An

ber hinterihur erkenn' ich die Abgöttin Ihres Polizeibieners. Run werben mir auch die Reben und Bitten dieses Meuschen erft klar."

— Roch Eins, herr von hahn. Sie werden bemerken, daß ich von allen Ihren Schritten unterrichtet bin, und die geheime Polizei von herbesheim der besten von Paris aus den Zeiten der Spionenmeister Fouchs und Savary nichts nachgibt. Wenn ich mir nun im Nothfall auch alles Bisherige sehr natürlich erklären kann, ohne Sie in Verdacht zu haben, unser frommes Völken durch absichtliches Spielen der Todten-Sast-Rolle ängstigen zu wollen — muß ich doch eine Frage noch thun. Wenn Sie diese Rolle wirklich nicht spielen konnten oder wollten, sagen Sie mir denn — und diese Frage richte ich weniger aus mir selbst, als sur Jemand anders, an Sie — wie war es möglich, daß Sie mit Fräulein Vantes, welches Sie vorher nicht kannten, diesen Morzgen binnen wenigen Minuten, binnen einer Viertelstunde, so jäh-lings, so innig vertraut wurden, daß Sie — daß Sie das Fräuslein — ich weiß nicht, wie ich sagen soll . . . .

"Also auch das schon haben Sie erfahren?" sagte der Herr von Hahn ganz beiroffen, und über das bleiche, doch lebhafte Gessicht verbreitete sich eine Röthe, die dem Scharsblick des Bürgersmeisters nicht entging.

— Ich bitte Sie noch einmal wegen meiner Reugier um Berszeihung! setzte der Bürgermeister hinzu: Sie wissen ja, Polizeisbeamte und Aerzte haben das Vorrecht, indistrete Fragen zu ihun. Und befannt ist Ihnen, daß der todte Gast ganz besonders im Aufesteht, Frauenzimmer wetterschnell zu bezaubern; eine Kunst, die ich Ihnen übrigens gerne zutraue, ohne Sie für todt zu halten.

Herr von Hahn schwieg ein Weilchen; endlich sagte er: "Herr Bürgermeister, ich fange balb an, mich vor Ihnen mehr zu fürchsten, als sich Ihre ganze löbliche Bürgerschaft vor meinem schwarzen Rock fürchten kann. Ihnen mussen bie Wände ausplaubern können,

Bantes nur eine kurze Zeit allein, wenn Sie mit dem Worte Bertrautwerden barauf anspielen. Erlauben Sie mir aber, eben über diesen Punkt zu schweigen. Entweder Ihre Wände haben Ihnen den Inhalt meiner Unterredung ausgeplaudert, dann kennen Sie ihn, oder nicht: dann geziemt es mir nicht, darüber den Vorhang wegzuziehen, falls Fräulein Bantes es nicht mit eigener Hand thun will."

Der Bürgermeister zeigte mit einer sanften Reigung bes hauptes an, daß er nicht weiter in ihn dringen wolle, sondern wandte das Gespräch: Bleiben Sie noch lange bei uns, herr von hahn?

"Ich reise schon morgen wieder ab. Meine Geschäfte sind hier beendet, und wahrhaftig, es ist doch auch gar zu unlustig, den Poltergeist spielen zu mussen. Der Zufall hat wohl noch keinen Sterblichen übler mißhandelt, als mich, daß ich gerade auserwählt sein mußte, dem todten Gaste Ihrer hundertjährigen Stadtsage ober Stadtchronif auf ein Haar ähnlich zu sein."

Diese Erklärung der plötlichen Abreise kam dem Bürgermeister sehr gelegen. Er verlor also darüber kein Wort mehr, und unters hielt sich über andere Dinge mit seinem Inquisiten. Dieser ems pfahl sich endlich.

Der Bürgermeister fand die Sache sonderbar. Denn für ein ungefähres Zusammentressen der Umstände, die den Herrn von Hahn zum toden Gaste stempeln wollten, war es im gewöhnlichen Gange der Dinge hier zu viel. Und von der andern Seite hatte sich auch gar kein Grund gezeigt, an der Redlichkeit der Aussagen des Fremden zu zweiseln. Dies erwog der Bürgermeister her und hin, indem er zum offenen Fenster hinaus auf die Straße sah. Er war, gleich nachdem sein Besuch aus dem Jimmer verschwuns den, an dies Fenster getreten, um zu seiner Belustigung Acht zu haben, mit welchen Augen die Leute auf der Gasse den todten

Gast betrachten würden. Allein zu seiner großen Verwunderung verließ dieser das Haus nicht. Der Bürgermeister wartete noch lange; es verging sast eine Viertelstunde, und er wartete verz gebens. Er zog die Klingel. Der Bediente kam und ward vom Bürgermeister befragt. Der Bediente schwor, seit einer Stunde unter dem Balton vor der Hausthur gestanden, aber keinen Herrn in schwarzer Kleidung gesehen zu haben.

Der Bebiente ward entlassen. "Das sieht mir doch etwas ges
spenstisch aus!" brummte der Bürgermeister verlegen lächelnd vor
sich hin, und lag wieder im Fenster. Nach einiger Zeit trat der
Bediente ungerusen herein und meldete, das Kammermädchen sitze
todtenblaß und weinend in der Küche, und erzähle, der todte Gast
sei beim Fräulein Tochter des Herrn Bürgermeisters. Das Fräus
lein thue mit der schrecklichen Gestalt sehr bekannt; der Undes
kannte habe dem Fräulein ein Paar prächtige Armbänder übers
reicht, und dazu etwas leise mit dem Fräulein gesprochen. Das
Rammermädchen habe zwar Alles gesehen, aber nichts verstanden;
es wäre auch vom Fräulein sogleich aus dem Zimmer sortgeschickt
worden.

Der Bürgermeister lachte zuerst; bann verging ihm bei ben Armbändern, bei dem Leisemiteinanderreden, bei dem Fortschicken bes Kammermädchens, alle Neigung zum Lachen. Er hieß ärger: lich den Bedienten sich sortmachen. "Armbänder? Flüstern mit meinem Minchen? Woher kennt er sie? Jesus Maria! Wie wird das Mädchen mit dem Manne so schnell vertraut? Wahrhaftig, der legt's darauf an, den todten Gast zu spielen." So sprach er sur sich. Bald lief er zur Stubenthür, öffnete und wollte hinaus, um seine Tochter und den Fremden zu überraschen; bald schämte er sich seines keimenden Aberglaubens, und legte er seiner Aengstlichkeit Zaum und Sebis an. Darüber verging eine Niertelstunde. Endlich ward ihm die Zeit lang. Er ging zu seiner Tochter, beren Zimmer nicht weit vom seinigen entfernt war. Sie saß am Fenster allein und betrachtete bie fostlichen Armbander.

"Was machft bu ba, Minchen?" fragte er mit ungewiffer Stimme.

Minchen antwortete ganz unbefangen: "Ein Geschent bes herrn von hahn für Rieken Bantes. Er reiset morgen früh ab, und hat seine Gründe, selbst nicht mehr in das haus des herrn Bantes zu gehen. Er ist mir unbegreiflich. Bräutigam, und schon wieder davon reisen! Nun soll ich's ihr geben."

- Und woher fenuft bu ihn, ober er bich?

"Als ich diesen Morgen bei Riekchen und ihrer Mutter war, machten wir Bekanntschaft. Es durchschauerte mich, als ich ihn zum ersten Mal sah. Der leibhaste todte Gast! Aber er ist ein sehr guter Mensch. Wie er von Ihnen ging, Papa, trat ich eben aus meinem Zimmer. Wir erkannten uns, und er brachte sogleich sein Gesuch an."

Minchen erzählte dies so unbefangen, daß dem Bürgermeister, die auf Nebensachen, Alles klar ward. Doch folgenden Morgens mußte der Polizeidiener sogleich nachspüren, ob der Fremde wirk-lich, seinem Worte gemäß, abgereiset sei.

# Renes Schrecken.

Der Bürgermeister, burchaus ein Mann ohne Borurtheil und Aberglauben, hatten doch eine etwas schlaflose Nacht gehabt. In der Nacht aber, beim Mondens und Sternenschein, oder beim Mangel alles Lichtes, hat nicht nur die Gestaltung der äußern Welt ein anderes Aussehen, sondern auch die innere Welt des Menschen. Man ist religiöser, zum Glauben an Ungewöhnliches, Seltsames, Abenteuerliches und Wunderhaftes geneigter, was auch die altsluge Vernunft dagegen einzuwenden habe. Die Versnunft ist die Tagessonne des Gemüthes, Alles wird hell und

flar burch ihren Schein; ber Glaube bes Gefühls und ber Phans tafte ift ber nachtliche Mond des Gemuths, Alles wird in beffen zweifelhaftem Schimmern und zauberhaftem Bellbunkel frembe artig. — Durchlief ber Burgermeister nun bie ganze Geschichte, mit ber fich die Stadt vom todten Gaste trug, und verglich das mit Zeit und Stunde, in welcher ber herr von hahn erschien; seine Gestalt, sein bleiches Gesicht, seine Rleibertracht, seine verschwenderischen Geschenke, fein schnelles Vertrautwerben mit Brauten — benn auch Minchen war auf bem Sprunge, versprochen zu werben, und bas Geschichtchen von ber Jungfer Wiesel hatte in ber That etwas Verbächtiges — so mußte bas Alles wenigstens Jungfer Wiefel hatte bem Polizeibiener wirklich noch am Abend gestanden, der schwarze Gast sei ihr im Pupladen gewesen, habe eine Rleinigkeit gekauft; boch erft in ber Abend= bammerung sei er erschienen, und nie vorher; noch wentger wollte sie von der berüchtigten Hinterthür etwas wiffen. Dies hatte der Bürgermeister von feinem Bolizeidiener wieber vernommen, und es machte ihm allerlei sonderbare Gebanken.

Hür einen bloßen Spaßvogel konnte er den schwarzen, langen herrn unmöglich halten; dazu sah er zu ernsthaft aus. Auch waren seine Geschenke viel zu kostbar gewesen, als daß er nur einen Scherz mit den lieben Herbesheimern getrieben haben sollte. Herr Bantes, fonst ein Todseind alles Aberglaubens, hatte aber dem Bürgermeister so viel Seltsames erzählt und geklagt, daß dieser allerdings eine unruhige Nacht haben konnte, indem er das Für und Wider in seinem Kopf umher'wark.

Ehe noch der Polizeidiener folgenden Worgens auf Beschl des Bürgermeisters zum Kreuz kam, erzählten ihm schon die Leute auf der Straße, daß der todte Gast und sein Diener Knall und Fall verschwunden wären, man wisse nicht, wohin? Er hätte weder Wagen noch Pferde, noch Extrapost genommen, wäre zu keinem

٠,

Stadtthor hinaus, und doch nirgends zu sinden. Dies bestätigte auch die Aussage des Kreuzwirthes, der den Polizeimann in das Immer sührte, wo der angebliche Herr von Hahn gewohnt hatte. Da war noch Alles in der besten Ordnung, als hätte Riemand darin gewohnt; die Betten standen unangetastet, die Stühle an ihrem Ort, kein Rosser, kein Kleid, kein Bandchen, kein Stückschen Papier — nichts hinterlassenes, keine Spur! Rur auf dem Tische lag die volle Jahlung des Wirthes in harten Thalern, die er aber wohlweislich nicht anrühren mochte.

"Nehme das Teufelsgeld, wer will!" sagte der Kreuzwirth: "Man weiß ja, dabei ist kein Segen. Leg' ich's in meine Truhe, wird es mir zu stinkendem Unrath. Ich will es den Armen im Stadtspital schenken; ich mag es einmal nicht." Er Thergab die harten Thaler dem Polizeidiener, der sie dem Spitalpsteger bringen mußte.

Das Gerücht vom plötlichen Verschwinden des todten Gastes war mit allen Nebenumständen sogleich durch ganz Herbesheim versbreitet. Auch Herr und Frau Bantes, da sie kaum das Bett verslassen hatten, vernahmen es von ihren Mägden, bald auch von dem Buchhalter und Kassierer.

"Wunderbar!" sagte Herr Bantes zu seiner Frau: "Nun, was sagst du denn dazu? Ich freue mich, daß er fort ist. Du wirst doch glauben, daß es da nicht mit rechten Dingen zuging? Ich sage dir, das war mir nimmermehr der Sohn meines alten Freuns des Hahn. Wer hätte jemals an so tolle Mährchen, an solchen Unsinn und dergleichen glauben sollen, wenn man nicht mit leibs lichen Augen Zeuge gewesen wäre?"

Frau Bantes brachte gegen die Aussagen der Mägde und des Buchhalters einige bescheidene Zweifel vor. Man schickte den Kassierer zum Kreuzwirth; aber auch dieser kam bald mit der vollen Bestätigung zurück. Frau Bantes lächelte befrembet zu dem Allem.

und wußte nichts mehr zu erwiedern. Sie meinte nur, das muffe sich noch anders aufflären, benn ihren gefunden Berstand wolle sie toch nicht bei dieser Geschichte preisgeben.

Plotlich fuhr Bater Bantes mit wahrhaftem Todesschrecken auf, und ward so blaß, daß Frau Bantes für ihn zu zittern ans sing. Denn lange konnte und wollte er nicht reden.

Endlich rief er mit einer matten, ungewissen Stimme: "Mutster, ist bas Eine wahr, so könnte auch bas Andere wahr sein."

- Was benn, um Gotteswillen?

"Glaubst du, Friederike schlafe noch? Wir sind doch schon lange mach gewesen in unsern Betten, hast du denn von ihr im Nebensimmer auch nur den geringsten Ton, nur einen Fußtritt, nur das Rucken eines Stuhls gehört!"

— Rebe boch, Papa, bu wirst boch nicht argwohnen, bas Kind sei . . .

"Aber wenn das Eine wahr ist, kann auch das Andere — es wäre doch entsetlich! Mama, ich habe nicht den Muth, nachs zusehen."

- Die benn! glaubst bu, sie sei . . . . .

"Run ja, ben Ropf im Raden!"

Mit diesen Worten sprang der Alte, von den schwersten Ahs unngen gesoltert, zu Friederikens Schlaskabinet. Aengstlich trips velte Frau Bantes ihm nach. Er legte seine zitternde Hand an das Schloß der Thür; er öffnete diese leise; er wagte kaum zu athmen, und da ihm keine Stimme entgegen tönte, getraute er sich lange nicht, zum Bette hinzublicken. "Sieh du hin, Mama," sprach er, und war in ängstlicher Beklemmung.

"Sie schläft ja fanft!" sagte Frau Bantes. Er richtete bie Augen bahin. Da lag Friederike harmlos im Bette, das zarte Gesicht mit den vom Morgenschlummer geschlossenen Augen noch an der gehörigen Stelle. "Aber lebt sie?" fragte Herr Bantes,

١.

und hielt mißtrauisch das Steigen und Fallen der athmenden Brust seines Kindes sur eine Täuschung der Augen. Erst wie er ihre warme Hand berührte, ward ihm wohl, und noch mehr, als sie davon erwachend, ihre Augen aufschlug, und ihr Erstes ein freundliches, verwunderungsvolles Lächeln war. Die Mama erklärte ihr nun den Besuch, und erzählte ihr das geheimnisvolle Verschwinden des Herrn von Hahn, und die daraus entstandene neue Angst des Papa. Und allesammt waren sie nun zufrieden und fröhlich.

## Enbe gut, alles gut.

Noch zufriedener und fröhlicher aber wurden sie, ba allesammt an bemfelben Tage bes Abends beim Rachteffen fagen, und ein Wagen rasch durch die Straßen rollte und plotlich vor dem Saufe hielt. Friederike, horchend, sprang auf und rief: "Waldrich!" -Alles eilte ihm entgegen. Bater Bantes folog ibn Er war's. gum Willfommen herzlicher, benn jemale, in feine Arme. — Da hatte man sich nun taufend Dinge zu fragen und zu antworten und wieber zu fragen. Bater Bantes machte endlich bem garmen ein Enbe, und pflanzte ben Kommanbanten auf ben gewohnten Plat zu fich an ben Tisch. Da aber ging bas lebhafte, frendige Befchwat von neuem an. "Und benten Sie nur," rief Berr Bantes, "benfen Sie nur, Schätchen, Sauptmannchen, wir haben ben Teufelskerl, den tobten Gast und bergleichen in Berbesheim, leibhaftig im Sause hier gehabt. Bas fagen Sie bazu? Ja, was fagen Sie bazu, er hatte schon wieber feine brei Braute binnen kaum vierundzwanzig Stunden anfgefischt; ba war voran bas Dab: den Friederike bort, bann Bürgermeisters Minchen, und zum Dritten die Jungfer Wiesel bei ber Busmacherin. Wir baben uns hier Alle in ber Stadt gefürchtet, wie die kleinen Kinder und bergleichen."

Der Kommandant lachte hell auf und sagte: "Ich aber hatte mit ihm heut' im Posthause von Obernberg zu Mittag gespeiset, Sie werden doch den Herrn von Hahn meinen, denk' ich, und keinen andern?"

Herr Bantes lächelte ärgerlich: "Herr von Hahn hin, Herr von Hahn her! Sei er gewesen, wer er wolle, er war der tobte Gast, wie er leibt und lebt, und der bekommt meine Friederike nicht, auch wenn's der Herr von Hahn wäre und dergleichen. Denn ich möchte nicht erleben, daß ich einen kalten Schauer bekäme, so oft ich meinen Schwiegersohn erblicken würde. Ist es der Sohn meines Freundes wirklich gewesen, desto schlimmer sur ihn, denn er sah bestimmt aus, wie Sie den todten Gast beschrieben haben."

"Ah!" rief ber Hauptmann: "baran ift er fehr unschulbig. Als ich jenen Abend bie alte Sage vom tobten Baft in ber Bintergesellschaft erzählen mußte, und sein Aeußeres beschreiben sollte, fand ich in der Eile kein Original zu meiner Figur, als eben unsern herrn von Sahn. Gerade ber fiel mir ein, weil er mir gerabe bamale boppelt zuwider war. Ale ich biefen Sommer mit meiner Kompagnie nach herbesheim verlegt und auf bem Marsch hieher nur wenige Meilen von ber Residenz entfernt war, machte ich unterwegs einen kleinen Abstecher babin. An ber Wirthstafel im Konig von Portugal fiel mir unter vielen Gaften, bie ba zu Mittag speiseten, bie über Gebühr lange Gestalt bes herrn von Sahn auf, welche um eine Ropflange über alle Sterblichen bins wegragte, zugleich sein schwarzes haar, sein erbfahles Gesicht und die schwarze Rleibung bazu. Ich vernahm, er sei ber Sohn bes berühmten Banquiers. Er war mir bamals fehr gleichgültig, aber ich konnte boch bie Gestalt nicht vergeffen; und noch weniger vergeffen fonnt' ich fie, ba er mir aufhörte gleichgültig zu sein, weil er - Sie erlauben mir boch, es zu sagen? — weil ich wußte, daß er um Fraulein Friederike warb."

٠.

"Donner!" rief Herr Bantes lachend aus und ried sich und klopfte sich die Stirn: "Phantasiestreich eines Rebenduhlers! Weiters nichts! Daß das Reinem in Sinn kommen mußte, selbst dem allwissenden, klugen Bürgermeister und seiner Polizei nicht! Hätte ich nicht, sobald ich den Gerrn von Hahn sah, gleich darauf fallen sollen, daß der schelmische Rommandant ihn wahrscheinlich gekannt und aus ihm den todten Gast geschnizelt habe? Wir Alten bleiben doch einfältige Rinder und dergleichen bis ins grane Haar. — Aber, Herr Rommandant, Sie sind an satalen Gesschichten Schuld. Der junge Hahn wird entsehlich ausgebracht sein; wird wettern und sluchen, wie man ihn hier behandelt habe; wird mich einen alten Hans Raspar heißen und bergleichen."

- Nichts weniger, Papa, als bas! - fagte Balbrich: Biel= mehr, er ift fehr mit ber Wendung ber Dinge und bem Gange bes Schicksals zufrieben. Freundlich empfiehlt er fich burch mich Ihnen, ber Mama und Fraulein Friederife. Er und ich find beute wirklich Freunde geworben. Denn wir haben uns einander alle Geheimnisse ber Bergen gebeichtet. Anfange, ba wir beibe im Posthaufe allein bei Tische saßen und unsere Suppe verzehrten, ging es unter uns troden zu. Er war finster und ftill, ob er mich gleich nicht fannte. 3ch war finster und ftill, eben weil ich ihn fannte, und glaubte, er sei auf ber Brautigamefahrt nach Berbes: heim. Zufällig, als wir aus höflichkeit einige Worte über Tische wechselten, vernahm ich nun, daß er von herbesheim fomme und heimreise. Da brannte mich eine verzeihliche Reugierde, mehr zu erfahren. Ratürlich fonnte ich nicht läugnen, ich sei in Berbesheim wohlbefannt, sei ber Stadtfommanbant. "Aba!" rief er lachend, und reichte mir über ben Tisch die Sand: "Dein glude licher Nebenbuhler, dem ich für sein Glück noch bankbar fein muß!" - Da war bie Befanntschaft gemacht, und bie Offenherzigkeit an ber Tagesordnung. Denken Sie, Papa, er behauptete,

Fraulein Friederike felbst habe ihm erflart, sie fei fcon mit mir versprochen, und habe ihn gebeten, fie und mich nicht unglücklich Und er hingegen habe dem Fraulein die Sand ge: u machen. füßt und gesagt: er habe zwar unbedingt dem Willen seines alten Baters gehorchen, nach herbesheim reisen, und um das Fraulein werben muffen; boch sei es ihm damit nur halber Ernst und in ihm fogar hoffnung gewesen, Alles burch fein Betragen rudgangig Denn er habe schon in ber Residen; eine geheime Liebe, die Tochter eines bortigen Professors, ber aber außer seinen Beistesschätzen wenig irbische besitze, was bem alten Banquier Sahn ein Aergerniß und Gräuel mare. Der alte herr hatte ihm also, unter Strafe ber Enterbung, alle Gebanken an bas arme Professormabchen untersagt; ber junge Gerr habe feiner Geliebten Treue gelobt, und sei fest entschlossen, sie nach dem Tobe seines Baters bennoch zu helrathen.

"Was?" rief Herr Bantes erstaunt: "Und du, Friederike, hast das Alles von ihm selbst gewußt? — Kinder, es will mir zu Sinnen kommen, ihr habet mich Alle zum Besten. Warum hast du mir davon keine Silbe, keinen Buchstaben gesagt?"

Friederike küßte die Hand ihres Baters, und sagte: "Besinnen Sie sich wohl, Bäterchen, und machen Sie Ihrer Friederike keine Borwürfe. Wissen Sie wohl, als ich so froh von meiner Untershaltung mit Herrn Hahn zu Ihnen kam, und Ihnen sein Lob verstündigte, und Ihnen Alles haarklein erzählen wollte, wie böse Sie geworden sind? Wissen Sie, wie Sie mir zu reden verboten, und mir zur Bekohnung meines stummen Gehorsams versprachen, den Waldrich da drüben sur Herrn von Hahn auszuwechseln? Wissen Sie noch?"

— So? Hab' ich bas gethan? — Es geht boch in ber Welt nichts über ben Gehorsam, wenn man sich bamit ein Bortheilchen machen will! "Mußt' ich benn nicht gehorchen? Drohten Sie nicht, die liebe Mutter und mich in den Keller sperren zu wollen, wenn . . ."

— Ganz gut, du Plappermaul! Rucke mir nicht noch meine Sünden vor. Da du aber doch mit dem jungen Hahn, weißt du's, ohne mein Vorwissen geplappert hast, konntest du ihm nicht gleich damals sagen, welches wunderliche Vorurtheil gegen ihn aufgekommen sei? Er wäre gewiß im Stande gewesen, uns sozgleich anders zu belehren. Wenigstens hättest du ihm einen ansständigen Grund und bergleichen sagen sollen, warum wir uns so und nicht anders gegen ihn betrugen?

"Das hab' ich gethan. Sobald er vernahm, bei mir im herzen sei kein Kämmerchen mehr zu vermiethen, freute er sich und erzählte mir das gleiche Geschichtchen von seinem herzen. Ein anspändigerer Grund zur Trennung ließ sich nicht finden. Sie wissen ja, wir, Mama und ich, hatten ihn zum Effen eingeladen, allein . . "

— Schweig! Kommanbantchen, weiter erzählt! Er war also gar nicht zornig auf uns? Was muß er auch von uns ehrlichen Herbesheimern denken! Glaubt er nicht, wir wären sammt und sonders am Adventstage Narren geworden und dergleichen?

Waldrich antwortete: "Ungefähr so etwas Aehnliches glaubte er wirklich. Das Benehmen aller Leute in Herbesheim muß ihm aufgefallen sein, denn er erzählte mir drollige Auftritte von der allgemeinen Furchtsamkeit. Als er aber durch den Amtedürgers meister die Sage vom todten Gasie, und zugleich ersahren hatte, daß man ihm die unverdiente Ehre erweise, ihn für einen Hofskavalier des vor zweihundert Jahren hochselig verstordenen Winterskönigs zu halten, kam ihm Alles noch toller vor, und er belustigte sich an dem Aergerniß und Schrecken weidlich, das er mit seiner Person unschuldigerweise verursacht hatte."

— Und woran Sie mit Ihrer gottlosen Erzählung — rief Fries berife — allein Schuld find, Herr Kommanbant; daß Sie's nur nicht vergessen! Wer-wußte benn vor dem ersten Wintergesellschaftes abend, wie der tobte Gast ausgesehen habe? Am folgenden Tage sagten sich's schon alle Kinder auf der Gasse wieder.

"Nun, ich war ehrlich genug, bem herrn von hahn meine Sunde zu bekennen, sobald mir nach einem viertelstündigen Lachen ber Gebrauch ber Stimme wieber fam. Daß mir narrischer Beise eben seine Figur bei ber Erzählung vorgeschwebt hatte, war verzeihlich. Doch ließ ich mir bamals eher ben Ginfturz bes himmels, als eine solche Wirfung meiner unschuldigen historie traumen. herr von Sahn lachte aus Leibesfraften mit mir. Er erzählte mir nun bagegen, baß er, um bie aufgeklarten Berbesheimer noch mehr zu angstigen und in ihrem frommen Glauben zu besteifen, allerlei Schwänke getrieben. Einen verliebten Polizeibiener zu plagen, habe er beffen Braut bei einer Putmacherin besucht; um seinen erschrockenen Kreuzwirth noch mehr in Furcht und Erstaunen zu seten, habe er vorgegeben, früh ins Bett gehen und am anbern Tage abreifen zu wollen, habe aber in ber Dunkelheit bes Abends burch seinen Bedienten ben Reisekoffer zum Thor hinaustragen laffen, ben Spaziergang bis zum nächsten Dorfe zu Fuß bei Mondschein gemacht und bort bis zur nächsten Posistation Fuhre genommen, nachbem er ausgeschlafen. Genug, nicht leicht in ber Welt haben zwei Menschen bas unauslöschliche Gelächter ber homerischen Götter über Bulfans Geschäftigkeit im Olymp so treu nachgelacht, als wir beibe in unserm Gelächter über bie Geschäfs tigfeit ber Berbesheimer mit bem tobten Gaste. Bei einer Flasche Champagner schlossen wir zwei versöhnten Rebenbuhler unfern Freundschaftsbund, und schieben später von einander, als wir ans sangs bachten, ba wir noch bei ber Suppe gesessen waren."

Bater Bantes schien, trop dem er zu Waldrichs sernern Erzählungen lächelte, mit sich selbst im Kriege zu sein. Berdruß und Frohstun waren in seinen Mienen wunderlich vermischt zu sehen.



Friederike schmeichelte ihm gartlicher, denn fie sah wohl, was in ihm vorging, und füßte ihm die Falten von der Stirn weg, so oft sie sich zeigen wollten.

"Rinder," sagte herr Bantes, "ba seht ihr nun, welche Schleppe von Narrheiten und Albernheiten ber Aberglauben hinter sich zieht. Und sogar ich alter Philosoph habe noch die Schellenkappe aussehen und mittraben muffen. Möchte mich gern schämen, aber sind' es doch auch lächerlich, sich seiner armen menschlichen Ratur geradewegs zu schämen. Also bleibt's dabei: dunke sich Reiner hoch, sest, stark, auf den Füßen und dergleichen, sondern sehe sich lieber vor, daß er nicht falle. Mama, laß eine Bowle Punsch machen, damit wir froh werden mit unserm Kommandauten. Ich sage Wir, das soll heißen, nur meine Wenigkeit; denn du, Mama, hast einen vollständigen Sieg der Ausklärung davon getragen, und bist froh; und dir, Friederise, sieht man es wohl au, daß du dem Waldrich da gegenüber nicht gar besümmert dift, denn du hast einen vollständigen Sieg für deine Liebe davon getragen."

Die Mama reichte dem Kommandanten mit gütigem, wahrhaft mütterlichem Lächeln die Hand und sagte: "Haben Sie das leste Wort des Baya recht verstanden?"

"Nein," sagte der Kommandant verlegen und erröthend: "aber ich möchte beinahe verwegen genug werden, es zu verstehen."

— Mama, laß eine Bowle Punsch anrichten; laß alles Geschwätz und bergleichen bei Seite. Wir muffen uns die verwünschte Geschichte aus dem Gedächtnisse mit Punsch wegbeizen. — Auch der Stärkse und Muthigste, der schon mehr als ein Dupend Rugeln um seine Ohren pfeisen hörte, hat einmal seine Reisaus: Minute; auch der Weltumsegler, der sich in den fremdesten Landen und Meeren nicht verirrte, kann einmal auf einem Spaziergange den rechten Beg versehlen; auch die andächtigste, reinste himmeldsbraut im Kloster hat einmal einen Augenblick, wie jede Evenss

tochter; auch ber gescheiteste Mann unterm Monde hat einmal seinen Tag, wo Hans Ballhorn verständiger ist, als er.

"Fangen Sie doch an, Papa," sagte Friederike schmeichelnd, "und reben Sie von etwas Anderm! Zum Beispiel — fangen Sie doch von etwas Anderm an."

— Apropos, Kommandantchen, suhr Herr Bantes sort: wissen Sie denn, daß ich Sie verkauft habe? Um den Preis, mir den todten Gast vom Halse zu schaffen, habe ich Sie da an Friederiken verkauft. Nehmen Sie's mir nicht übel, daß ich so mir nichts, dir nichts, in Ihrer Abwesenheit über Sie disponirte. Als ehes maliger Bormund glaubte ich mir so etwas herausnehmen zu dürsen. Da, Friederike, nimm hin. Seid glücklich zusammen.

Beibe sprangen auf und fielen ihm um ben Sals.

- halt! rief er: Walbrich, aber fort mit ber Unisorm.
- "Sie muß fort!" fagte ber Kommanbant mit Freudenthränen in den Augen.
- Und Abschied genommen vom Militär! benn Friederike wohnt bei ihren Aeltern, und ich habe Sie ihr, aber nicht sie Ihnen geschenkt. Also . . .
  - "Morgen forbere ich ben Abschied, Papa!"
- Kinder, rief Bater Bantes, indem er sich unter den lebs haften Umarmungen der jungen Leute Luft machte: Eure Freude hat etwas Würgendes und dergleichen an sich; Mama, bringe den Punsch!

٠.

# Der Fürstenblick.

#### Der Sof.

Bekanntlich übernahm Berzog Wilhelm nach bem Tobe feines Baters bie Regierung in einem Alter von zweiunbfünfzig Jahren. Wenige Fürsten seiner Zeit hatten so viel Wiffenschaft, man möchte beinahe fagen, Gelehrsamkeit, als er; wenige hatten so große Reisen burch Europa gethan, ale er, nicht von hof zu Bof, um fich zu vergnügen, sonbern bes vollen Ernstes, fich für ben kunftigen Beruf zu bilben. Er lebte einfacher, als ein wohlhabenber Burger, ohne beswegen zu geizen. Für fich brauchte er wenig; alles zum Beften ber Wiffenschaften ober hilfsbedürftiger Personen. Gben fo einfach, wie er felbst war, ließ er seinen Reffen erziehen. Seine Gemahlin war ihm fruh verstorben; er wollte fich, bes Sausfriebens willen, zu keiner zweiten Seirath entschließen. — Für ben jungen Sohn seines Brubers hielt er, außer Oberhofmeister und Lehrer, einen Rammerbiener; für sich selbst nicht mehr, als einen Rammerbiener, einen Roch, einen Sefretar. Den Reffen ober Erbs prinzen aber liebte er nicht; man könnte behaupten, er haßte ihn. Warum? ift unbekannt. Regenten lieben ihren Thronfolger felten herzlich, weil sie in denselben meistens ungeduldig hoffende Erben und Berftorer ber bieberigen Schöpfungen erblicen.

Der Bergog war ein gestrenger, eigenwilliger, übrigens um

fich ber Bracht und Ordnung liebenber Berr. In seinem Sause. wie im ganzen Staate, ging Alles nach hergebrachter Uebung, wie ein Uhrwerf. Riemand durfte fich unterstehen, mehr zu leisten, als vorgeschrieben war, Riemand weniger. Der Bergog selbst sah alle Begehren burch, wollte in Alles Einficht haben, mengte fich in alle Rleinigkeiten, und verlor barüber bie Uebersicht bes Gangen, wie immer ber Fall ift. Noth und Verbruß, Elend und Druck war daher in allen Winkeln des Landes, obwohl alle Unterbehörden monatlich Tabellen über Tabellen schrieben, aus welchen die Oberbehörben wieder Tabellen zogen, von denen regelmäßig dem burche lauchten Regenten wieder eine Generaltabelle vorgelegt warb. Er meinte, wenn er seine Tabelle überfah, den augenblicklichen Bus ftand feines gesammten Berzogthums zu übersehen. Der gute Mann! er fah Ramen, Zahlen und unterthänigste Anmerkungen. -- Er bilbete sich etwas barauf ein, seine ganze Staatsverwaltung in eine Maschine verwandelt zu haben. Er pries selbst ben einfachen Rechanismus berfelben, und hörte nebenbei nicht ungern, wenn man zu verfteben gab: aber es gehore auch ungewöhnliche Geistesgröße bazu, wie die feinige, folche Maschine zu handhaben. Rur spurte er nicht, daß feine mechanisirte Staatseinrichtung eben barum bie berz = und geistloseste aller Einrichtungen ward; daß sein Bolk im uralten Stande ber Niebrigkeit blieb, mahrend die benachbarten fraftig fortschritten in Bilbung, Gestitung, Wohlstand und Nationals fraft; baß es mit feiner Afabemie ber Wiffenschaften so wenig, als mit ben Fabriken seines Landes vorwärts wollte.

"Woran liegt benn das? ich lasse mir's doch Geld genug kosten!" fragte einst der alte Herzog in öffentlicher Versammlung seine Hose leute. Von Mund zu Mund lief die Wiederholung der Frage, aber Keiner unterwand sich, die landesväterliche Anfrage allers unterthänigst zu beantworten.

Da trat ber Freiherr von Leinau hervor, ein junger, viel-

٠,

feitig gebilbeter Mann, ber erft v rathe. Gefretar ernannt worben bermuthlich ein, hier fei ber bej teit gegen ben Berzog, als ben bruden, und fagte:

"Ew. Durchlaucht, nur mehr und mehr lebenbige That, flatt find Maschinen; aber bie trefflich bem Schlachtfelbe scheitern, wer irgend ein großer Bebante bas (

Da schüttelte ein in Ruhe geschanpt, beugte es tief gegen ber wie bas heer, beibe können, sol tobte Raschinen sein. Jenen beliber Gebanke bes Feldherrn. E hilfsmittel auf ein einziges 3i ber Feldherr unbezwingbar, wen Arme zu Gebote fiehen. Er ift a Seele Rörper."

Der Baron von Leinau ern scheint mir ein großer Fehler zu ber Armeen Unglud werben muß, vap man weenspen lose Glieberpuppen balt, und weniger Geist und her und Beine in Anspruch nimmt. Ein heer, von einer ze beseelt, wird, ware es auch zerschlagen und zerfückelt, lernalische Schlange in allen einzelnen Stüden leben, u. Köpfe, flatt ber abgeschlagenen, befommen, und surchtbar veine tobie heermaschine wird im Gegentheil — —"

"Schweig Er ftill, Rafeweis!" bonnerte ber alte Bergog: hofmeistere Er keinen Felbmarfcall, Er, ber kaum noch eine \* fcneiben kann!"

Er ging also auf Reisen, um Febern schneiben zu lernen. — Er hatte keine Aeltern mehr, aber Bermögen genug, barum war er Freiherr im vollen Sinne bes Wortes.

So kam er nach der Schweiz: die Berge zogen ihn durch Majestät an, die bunt aus mancherlei Rechtsamen geschnörkelten Bersassungen und die kleinlichen Menschen stießen ihn ab. Er kam nach Paris, — das Land hatte noch keinen Napoleon gesehen — man kunstelte an den Finanzen; Wollust, Armuth und Noth links und rechts. Er kam nach London. Da gestel ihm der freie Geist der Einrichtungen; er blieb hier geraume Zeit.

Eines Tages, wie er durch die Straßen ging, hörte er seits wärts, im Gewölbe eines Bücherhändlers, lebhasten Wortwechsel. Er wandte kaum das Gesicht dahin, als er einen deutschen Landssmann erkannte, mit dem er zuweilen in öffentlichen Häusern zussammengetrossen war. Dieser hatte mit dem Buchhändler Zwist, und von Leinau hatte immer an dem Deutschen, so oft er ihm besgegnet war, einiges Wohlgefallen gehabt. Er hieß Graf von Streitenberg, ein junger, sehr gebildeter Rann, bescheiden, gutmuthig, von den edelsten Grundsätzen.

Der Graf, als er den Baron erblickte, winkte ihm. Dieser trat gern herzu.

"Ich bin in verdrießlicher Berlegenheit," sagte der Graf auf deutsch, indem er auf den Kausmann zeigte, "dem Manne da hab' ich eine prächtige Sammlung von Landkarten, Kupferstichen, Hand: zeichnungen und seltenen Büchern abgekaust — ich kann wohl sagen, um ein Spottgeld. Das geschah vor zwei Monaten. Der Berstrag ward schriftlich gemacht, denn ich wartete auf Wechsel, und die Wechsel sollten mir schon vor vierzehn Tagen eingegangen sein. Denken Sie sich nun den Streich. Mein Oheim schreibt mir heut', ich sollte auf der Stelle nach Deutschland zurück, in Amsterdam eine Anweisung von ungefähr hundert Louisd'or sinden, um die

Reise nach Hause zu bestreiten, und nach London sende er mir keinen Kreuzer. Nun din ich dem Mann hier dreihundert Louiss d'or schuldig; den Kauf will er nicht zurückgehen lassen. Er broht mit den Gesetzen. Ich habe kaum zwanzig Louisd'or Baarschaft, um mit meinem Bedienten die Reise nach Amsterdam zu machen. — Wissen Sie mir Hilse?"

Der Baron besann fich einen Augenblick.

Der Graf sagte: "Sind Sie bei Kasse, so kausen Sie die Sammlung für mich — benn ungern verlier' ich sie. Sobald ich zurück bin, schick' ich Ihnen das Geld in Wechseln."

Der Baron nickte mit bem Kopfe nachbenkenb. "Wo find Sie eigentlich zu Hause, Herr Graf?"

Der Graf antwortete etwas verlegen, und nannte die Residenz, aus welcher der Baron verwiesen war, um Federn schneiben zu lernen.

Der Baron sah ihm scharf ins Auge, schüttelte den Kopf und sagte: "Zwar, seit ich von Universitäten gekommen bin, lebt' ich da nur ein halbes Jahr, aber die Stadt ist so groß nicht. Ich habe dort nie von einer gräflichen Familie Streitenberg gehört."

Der vorgebliche Graf ward blutroth. — "Aber wollen Sie mir auf Chrenwort glauben, daß ich Ihnen die dreihundert Louisd'or gleich nach meiner Heimfunft zurückahle, wohin Sie wollen?" fragte der Graf mit ungewisser Stimme.

"Warum das nicht?" erwiederte der Baron: "Ich strecke Ihnen das Geld vor — ich bin eben über so viel Herr — doch unter einer einzigen Bedingung."

"Unter jeder!" rief der Graf: "ich will es Ihnen schriftlich geben. Sie haben Recht, etwas mißtrauisch zu sein, ba ich — —"

"Nicht im geringsten, herr Graf. Gerade ihr offenes Gesicht gibt mir bas vollste Vertrauen. Wahrhaftig, ich möchte wissen,

ob folch' ein Gesicht tauschen konnte. Lassen wir's barauf ankom= men. Also die Bedingung . . ."

"Nein, lieber Baron. Sie benken zu ebelmüthig. Sie haben Ursache, argwöhnisch zu sein, ba Sie von mir schon eine Unwahrs heit hörten. Aber ich will Ihnen beweisen, baß ich aus der Ressibenz bin; und barin haben Sie Recht, es gibt bort keinen Grasen Streitenberg. Ich will Ihnen aber sagen, wer ich eigentlich bin . . . "

"Nichts, nichts, Herr Graf!" siel ihm der Baron ins Wort: "Dhue Umstände, wollen Sie die Bedingung eingehen, unter welcher ich Ihnen das Geld leihe?"

"Jebe, herr Baron. hier meine hand barauf."

"Gut! so verlange ich, daß Sie das Geld dem Verwalter meiner Güter zurückahlen, wenn Sie bei Ihren Aeltern anges kommen sind. Ich werde Ihnen seine Adresse geben. Zweitens aber, daß Sie mir weder heut' noch morgen, noch jemals sagen, und auch meinem Verwalter nicht schreiben, weder wie Sie heißen, noch wo Sie eigentlich wohnen. — Sie haben mir Ihr Chrenwort und Ihre Hand gegeben." Bei diesen Worten zog der Baron seine Brieftasche, gab dem Grasen eine Banknote und sagte: "Die Rote ist zwar etwas mehr werth, als Sie gebrauchen, aber das schadet weder Ihnen noch mir."

Der Graf siel bem Baron um den Hals, drückte ihn heftig an sich, wandte sich dann plötlich, noch mit nassen Augen, zum Buchs händler und zahlte. Während der Buchhändler Geld wechselte, sagte der Graf zum Baron, indem er ihm herzlich die Hand drückte: "Wir müssen und, ehe ich England verlasse, beide näher kennen lernen. Rommen Sie jett in mein Hotel. Speisen wir mit eins ander. Ein Glas Champagner schmelzt vielleicht Ihre Härte, und Sie erlauben mir, daß ich Ihnen sage, wem Sie eigentlich aus einer verzweiselten Lage geholsen haben. Wollen Sie?"

"Warum nicht. Aber find Sie zu Fuß, herr Graf?"

" 3a."

"Ich ebenfalls. Erlauben Sie, ich ruse eine Lohnkutsche vors haus."

Der Baron von Leinau ging fort, und — kam nicht wieder. Der Graf wartete zwei Stunden vergebens. Er ließ die Risten mit den erkauften Sammlungen aus dem Gewölde schaffen, zu sich ins Hotel. Folgendes Morgens kam ein Briefchen vom Baron, worin sich dieser entschuldigte, ihn nicht vom Buchhändler abgeholt zu haben; er habe es in der Zerstreuung vergessen, daß er eben mit seiner Abreise nach Rußland beschäftigt gewesen. Er schried ihm die Adresse seines Verwalters und ein kurzes Lebewohl, ins dem er noch den gleichen Morgen London verlasse.

Der Graf ward zwar etwas empfindlich, daß ihm der Baron Gelegenheit versagte, dankbare Empfindungen zu äußern, ober nähere Bekanntschaft zu machen — "aber," rief er freudig, "Baron Leinan, Freundschaft ist gemacht! Du bist ein hochherziger Mensch, ein ächter Deutscher! Solcher schönen Züge des Gemüths ist der Brite nicht allein sähig. Und der Brite hat am Ende nur Stolz, aber der Deutsche Adel. Das ist der Nationalunterschied. Daher mag der Engländer gern andere Bölker neben den seinigen versachten, und der Deutsche das Verdienst in jedem ehren."

Der Graf legte Leinau's Brief zu seinen Kostbarkeiten, "benn der Mann ist mein Freund!" rief er immer. Dann ging er fort, und sorschte so lange, die er Leinau's Wohnung glücklich ausgestundschaftet hatte; er hoffte noch, ihn zu sinden. Allein er irrte sich, und ging vergebens.

## Mbermals ein Fürffenblid.

Leinan war am gleichen Tage, ba er bem Grafen geschrieben, von London abgereiset und nach Kopenhagen gesegelt, von da über Stockholm nach Petersburg. In Petersburg hatte er das Glück, am Hofe Empfehlung zu sinden. Ratharina die Große, der er vorgestellt ward, behandelte ihn mit Auszeichnung; Leinau selbst begriff nicht, wie er zu der Ehre kam. "Lieber Himmel," sagte sein Freund lachend, der ihn vorgestellt hatte, "die Raiserin ist eine Frau und Sie sind ein bildschöner Jüngling. Sie wünschen in russische Rriegsbienste zu treten. Zweiseln Sie gar nicht, Ihr Wunsch ist erfüllt. Auch bei den vortresslichten Fürsten spielt das Menschliche die Hauptrolle, ohne daß sie es wissen oder glauben. Es ist schon mancher verdienstreiche Ofsizier abgewiesen worden. Dem jungen, hübschen Baron Leinau hilft die Natur."

"Sie glauben also, die Raiserin werde mir eine Rompagnie geben?"

"Gewiß, lieber Baron, und ich weite, Sie erhalten mehr, als Sie wollten. Ich sah ben Blick, welchen die Raiserin auf Sie senkte, als sie noch einmal nach Ihnen zurück sah. Graf Rassumovsky sah diesen Blick, die Fürstin Daschkow auch, endlich sogar auch Potemkin. Nun sprach Alles mit Entzücken von Ihnen. Postemkin erwies mir die Ehre, sich bei mir nach Ihnen zu erkundigen. Er sagte manches zu Ihrem Lobe. Ich weiß ferner, die Raiserin nannte dem Fürsten Potemkin Ihren Namen. Seien Sie undes kümmert, Ihr Glück ist gemacht."

Wirklich ward ber Baron nach einigen Tagen zum Fürsten Postemkin gerufen. Dieser überraschte ihn schmeichelhaft mit dem Brevet eines Oberstlieutenants bei einem der neu errichteten Ravalleries Regimenter. Der junge Oberstlieutenant in neuer Unisorm hatte nachher die allerhöchste Gnade erhalten, seiner erhabenen Gönnerin dankbar die Hand küssen zu dürsen. Darauf schickte ihn Potemkin mit größter Eile zum Regiment. Er solgte mit diesem den Fahnen Romanzow's und Repnin's in die Moldau und gegen Oczaskow; er war beim Sturm auf diese Festung zugegen, wo die Graus

famfeit der Ruffen sein Herz empörte, und zwar in solchem Grade, daß er im Begriffe war, seine Entlassungzu sordern. Allein daraus ward nichts. Denn die Raiserin belohnte ihn wegen der bei Oczastow bewiesenen Tapferkeit mit Oberstenrang. "Wahrhastig," schrieb der neue Oberst an seinen Freund in Petersburg, "meine Beförsberung muß wohl Nachsrucht eines ersten sonnenvollen Fürstenblicks sein, denn ich habe bei Oczasow wenig Tapferkeit deweisen können. Ich stand mit einem Regiment als müßiger Juschauer vor der Fesstung, im Fall die Stürmenden weichen würden, sie wieder gegen die Mauern anzutreiben. Ich preise den himmel, daß dies nicht nöthig ward."

Oberst Leinau erhielt ein Regiment bei ber russischen Armee in Finnland gegen die Schweben. Hier schlug er sich beinahe ein Jahr lang herum, dann kam der Friede im Lager bei Werelä zu Stande.

Während dieser Zeit hatte der Baron Gelegenheit genug geshabt, Erfahrungen jeder Art zu machen, auch zuweilen an den sogenannten Grasen von Streitenberg zu denken, dem er in London geholsen. Denn dem Herrn Grasen war nie eingefallen, von der Adresse des Berwalters Gebrauch zu machen. Daß der Brief in die hände des Grasen gekommen, davon hatte Leinau Gewißheit; der Ueberdringer machte damals von der treuen Ueberantwortung genaue Meldung. Eigentlich schmerzten den Baron die dreis die vierhundert Louisd'or nicht, die er verloren, als vielmehr, daß es Menschen geben könne, deren Gesicht so fürchterlich schön lüge; Menschen, die ehrs und gefühllos genug wären, daß das rührendste Bertrauen auf ihre Ehre sie nicht bände.

Inzwischen konnt' er im Herzen doch niemals dem Grafen übel wollen, ihn sogar nicht einmal vergessen. Der Graf hatte für ihn etwas unerklärlich Anziehendes gehabt. Und so oft er an ihn dachte, übernahm er wider sich selber dessen Bertheidigung. Julest ward

versteibigung sogar Lobrebe. Der Graf konnte verarmt, versunglückt ober gar gestorben sein. — Dhnehin fühlte sich ber Oberst reich genug. Gern würde er noch einmal so viel geopsert haben, hatt' er bes Grafen Schickfal erfahren konnen.

Schon, als er Oberst geworden, machte er den Plan, da sich ein Ranfmann zu seinen Gütern in der Heimath fand, diese loszuschlagen, das russische Reich zu seinem Vaterlande zu wählen, und sich darin anzukaufen. Denn in sein deutsches Vaterland zusächzugehen, hatte er keine gar heftige Reigung. "Wer weiß, wenn du zurück kommst, ob dich dein gnädiger Landesvater nicht noch einmal auf Reisen zu schicken geruht, um Federn schneiden zu lernen." So dachte er, und gab dem Verwalter Vollmacht, das väterliche Gut zu verkaufen. Dieser that es, und verkauste Alles dis auf einen Meierhof, auf welchem der alte, treue Verwalter selbst wohnte. So lange dieser lebte, wollte ihn der Baron nicht davon verdrängen.

Durch Zufall machte ber Oberst die Bekanntschaft eines polnisschen Starosten. Dieser, in Geldnoth, bot ihm beträchtliche und einträgliche Besthungen in Polen um so billigen Preis, daß er, nachdem er die Besthungen zu besichtigen Urlaub erhalten, und sich von ihrem hohen Werth überzeugt hatte, ohne anders den Handel einging. Er glaubte seine Sache sehr gut gestellt zu haben, und nun einer der reichsten Edelleute zu sein. Jedermann wünschte ihm Glück. Er beschloß, auf seinem polnischen Tusculanum einer ächt philosophischen Ruhe zu genießen; nahm Entlassung aus russeschen Diensten; kaufte Ackergeräthe, phystalische Instrumente, Bisbliotheken zusammen; sammelte sich eine Kolonie deutscher Handswerker, Künstler und Arbeiter; begab sich auf sein polnisches Schloß, und dachte, indem er die Verschönerung seines Sizes ansing, auch zuweilen an eine Braut, die er sich suchen müsse. Denn das breißigste Jahr war nahe vor der Thür.

Bieher hatte ihn das Glück begünstigt. Plöplich stürmten die bösen Tage baher. Polen gerieth wegen seiner Reichstage und Konstitutionen in gewaltige Gährungen. Der Baron wollte sich zwar in die ihm fremden Händel nicht mischen, doch wenn er von seinen Nachbarn, den Starosten und Woiwoden befragt ward, dachte er ehrlich genug, ihnen den Nath zu geben: "begnügt euch mit dem Schlechtesten, wenn es nur vaterländisch ist, aber hütet euch vor dem Einstusse auswärtiger Mächte. Ihr seid verloren, wenn ihr der Parteis Ehre willen euch entzweit und schwächt, und euch durch Preußen oder Rußland aufrecht halteu wollt."

Bon ber Zeit an galt ber Baron, ohne es zu wissen, für einen Anhanger Rosciusto's und Feind ber ruffischen Bartei. Er mengte fich freilich in nichts; gleichviel, man gahlte ihn mit. Gein Name kam, wie mancher andere, auf Prostriptionslisten, die nach Petersburg gingen. Das brachte ihm wenig Chre. Die Ruffen ruckten mit überlegener Macht in Polen ein, siegten in ber Ukraine und bei Dubienka. Die polnische Armee streifte burch die Guter des Er felbst ward gezwungen, mitzugehen. Die Ruffen Oberften. kamen, verheerten Leinau's Besitzungen; sogar das Schloß ging in Flammen auf. Suwarow und Igelström, nach ber Niedermets lung der Einwohner von Praga, waren die Leute nicht, die Lust hatten, einem russischen Oberften, ber es mit ben Insurgenten ges halten, bas Eigenthum zu schirmen. Er fam um Alles, und mußte froh sein, wie mancher geborne Pole, sein Leben burch Flucht nach Deutschland retten zu können.

Der gute Baron durste von Glück reden, als er Dresben ers
reicht hatte, und sich erinnerte, daß er noch einen kleinen Meiers
hof besäße, wo er bei seinem alten, treuen Berwalter wohnen
konnte. Der Verlust seiner Reichthümer kränkte ihn nicht; benn
er war von jeher gewohnt, die wenigsten Bedürsnisse zu haben.
Er meinte, er sei noch reich genug.



#### Die Zischgenossin.

Der alte Verwalter weinte aufrichtige Freudenthränen, als er seinen Herrn unverhosst wieder erblickte. Schon von Dresben aus hatte ihm dieser seine Ankunst gemeldet, doch mit Besehl, Keinem seine Rücksehr zu verrathen, indem er Gründe habe, so lange als möglich unbekannt, von der Rengierde ungefragt und ungeplagt, zu bleiben. Zum Theil war es Stolz oder Scham, was ihn zu diesem Bunsche brachte. Denn ob er gleich das Urtheil der großen Menge überhaupt verachtete, scheute er es doch, inssosen es ihn berührte; nicht, well es ihn betrübte oder freute, sondern weil er wußte, "die Welt," die sogenannte, werde an diesem Leitseil gesührt, dem Einen zum Verderben, dem Andern zum Heil.

Doch hätte sich ber Oberst nicht allzusehr ängstigen sollen. Denn es mußten wohl in der That wunderliche Jufälle zusammentressen, um seine Anwesenheit im Baterlande zu verrathen, wenn er selber keine Lust hatte, Lärmen zu schlagen. — Der Meierhof lag an den äußersten südlichen Enden des Herzogthums, von der Landstraße weit abgelegen, noch weiter von der Residenz. Rein Reissender streiste da vorbei, kaum ein Handwerksbursch ober reisender Deklamator.

Anfangs gesiel sich ber Baron in seiner Juruckgezogenheit sehr wohl; nach und nach aber ward ihm das Schneckenleben langweilig. Er ließ sich aus dem nächsten Städtchen Lesereien bringen; damit ging es wieder eine Weile, aber am Ende kam er sich wie ein Gefangener oder Verbannter vor, und das war ihm die widerlichste aller Empsindungen. Bon seinen alten Jugendsreunden ledte Riesmand in der Nähe; im Grunde hatte er, ausgenommen einen Pfarrer, der am andern Ende des Herzogihums in einem Dorse wohnte, keinen, nach welchem er sich besonders sehnte. Dieser

Pfarrer war ehemals sein Hofmeister und Lehrer gewesen. Er bes schloß, ihn aufzusuchen. Er füllte die Jagdtasche mit den nöthigsten Bedürfnissen, und an einem schönen Herbsttage, im schlichten Jägerrock, die Flinte über die Schulter gehängt, wanderte er aus.

Er hatte bis zum Pfarrer Mauritius zwei Tagereisen. Sein erstes Nachtlager nahm er im Wirthshause eines unbedeutenden Städtchens, wo ihm inzwischen ein sehr bedeutendes Abenteuer begegnete. Auf sein Begehren, etwas zu Nacht zu speisen, denn dem Mittagsessen war er mit weiser Sparsamseit vorbeigegangen, sagte ihm die Wirthin, er könne in Gesellschaft eines jungen Fräusleins speisen, welches vor einer Stunde mit Vater und Rammers mädchen angekommen sei. Ohne Zweisel wäre die Herrschaft aus der Residenz. Der gnädige Herr habe sich, weil er vom Kopsweh befallen worden, gleich nach seiner Ankunft zu Bette gelegt, und nur mit einer Tasse Thee vorlieb genommen.

Den Baron von Leinau interessirten diese Merkwürdigkeiten wenig; doch bekamen sie plotlich höhern Werth, als die Tasel gebeckt war, und beim hellern Kerzenschimmer die schöne Tische genossen hereintrat. Schön wak sie, das ließ sich nicht läugnen; wenigstens konnte es der Baron nicht läugnen, dem zu Muthe ward, als säh' er eine Fee oder Botin des Himmels.

Seinem ehrfurchtvollen Gruße ward mit stummer Verbeugung und zartem Erröthen geantwortet. Der Baron machte sich ein freudiges Geschäft, die holde Tischgenossen mit dem Besten zu bedienen. Das gab Gelegenheit und Muth erst zu einzelnen Silben, dann zu einzelnen verbindlichen Worten, dann zu Fragen, dann zu Bersicherungen, und endlich war das Gespräch unter beiden einz geleitet, wie es unter Leuten von gutem Gewissen sein darf, doch sahen sie sich zuweilen sonderbar an, als hätten sie sein gutes Gewissen.

Das speisenbe Paar war ben Wirthsleuten ohne Zweifel eine Ers

scheinung außerorbentlicher Art; benn Wirth und Wirthin, Anechte, Mägbe, selbst einige Bürger bes Städichens, standen stillschweizgend im dunkeln hintergrunde der Stube, und gassten die Gäste an. "Es sind Brautleute!" flüsterten die einen; "es sind Bruder und Schwester!" die andern. Im Städtchen hatten die Weiber noch keinen schönern Mann gesehen, als den Baron, und die Männer noch kein schöneres Mädchen, als das Fräulein. Es war der Mühe werth, solch ein Paar zu sehen, zumal unentgeldlich.

Das Fräulein sprach von der Residenz. Der Baron ward nicht müde zu fragen. Es war ihm weniger um die Residenz zu thun, als um die Antworten voll reinen Urtheils, zarten Sinnes. Er hätte wohl die ganze Nacht fragen mögen, wenn sich das Fräulein nicht beurlaubt und entsernt hätte, um noch einmal den sopswehs franken Bater zu sehen.

Der Baron trommelte sinnig mit der Gabel auf dem Teller, ind hatte die ganze Nacht trommeln können, wenn nicht endlich der Wirth gefragt hätte, ob ihm gefällig sei, sein Bett zu sehen. Er ging. Wie er am Site des Fräuleins vorbei streifte, sah er ihren Handschuh am Boden liegen. Hastig nahm er das Aleinod zu sich; damit ließ sich beim Morgengruß wieder ein verbindliches Gespräch anknüpfen.

Er hatte nicht berechnet, daß er von der Tagreise müder als gewöhnlich sein würde, sonst würd' er sich beim Erwachen nicht gewundert haben, daß die Sonne mit vollen Strahlen an seinen Fenstern lag. Er sprang auf. Die Tischgenossen, der Handschuh, der Morgengruß waren seine ersten Gebanken. Er war voll Wonne, als ständ' ihm ein unendliches Glück vor. Die Kleidung ward diesmal mit höchster Sorgsalt angelegt, jedes Ständchen vom Jagdstleide mit der in Gewohnheit verwandelten Ordnungssucht und Säuberlichkeit eines Kriegers verwischt, der die Pstichten des Garznisondienstes kennt. Zuweilen entschlüpfte bei dieser Arbeit wohl

der tiefsten Tiefe feiner Brust ein Seufzer, wenn er an den Handsschuh, an seine Uniform, an die polnischen Besitzungen, an sein jetiges philosophisches Loos bachte.

Indem — noch waren die Stiefel anzuziehen — hörte er fehr vernehmlich die Himmelsstimme ber Tischgenossin, und zwar von ber Straße herauf. Einen Reisewagen hatte er schon längst vorfahren und packen hören. Was mußte er fich ba nicht in Geban= fen zusammenstellen! — Er riß das Fenster auf. O weh! er sah die jugendliche Hebe, und zwar in dem entscheidenden Augenblicke, als fie ben kleinen niedlichen Fuß auf ben Wagentritt fette, um hineinzusteigen, während der dicke Wirth, höflich bie Baumwollenmute unterm Arm, ber Züchtigen nachhalf. — Und indem sie ein= stieg, blidte sie, noch vor ihrem Verschwinden, ans Saus herauf jum aufgeriffenen Fenster, jum halb ohnmächtigen Oberst; ihre seelenvollen Augen schienen ihm mit bescheidenem Tone einen Morgengruß zu wünschen — bann verschwand fie. Der Wirth schlug bie Bagenthur zu; es klang bem armen Baron bumpf herauf, als schaufelte man bie ersten Grabschollen auf ben verfenkten Sarg seiner Freuden. — Der Wagen rollte bavon zum Thor hinaus.

Als nichts mehr zu sehen und zu hören war, zog der Oberst die glänzenden Stiefel an, und — man muß immer auch den Geist dei solchen Kleinigkeiten zu beschäftigen wissen — fluchte alle russischen Flüche, die er jemals in Moldau, Wallachei und Finnland gehört hatte. Warum er fluchte, wußte er in der That selbst nicht, aber es that seinem Herzen so wohl, als es irgend einem Heiligen wohl thut, wenn er segnet. Die Jagdtasche stieß er mit dem Fuße weg, daß sie im halben Bogen, wie eine Bombe, gegen die Thüre slog, aber in der unglücklichsten Sekunde von der Welt, nämlich als der dicke Wirth ehrbarlich und harmlos mit dem Kassee hereintrat und seinen schönsten guten Morgen offeriren wollte. — Die Jagdtasche siel dem entsetzen Wirth erst auf den

Ropf, bann aufs Taffenbrett zwischen Kaffees und Milchgeschier, daß Alles zu Boben strömte. Der Wirth hatte bem zerschlagenen Frühstuck balb nachfinken mögen, benn ber siebendsheiße Levantes trank war ihm über bas ganze Gesicht gestogen.

"Bah!" schrie ber Wirth schmerzlich.

"Bah!" schrie ber Oberst nach: "Ungeschickter! fahr' Er zum Teufel; wer heißt Ihn meine Jagbtasche salben?"

Der dicke Mann, der in der Bestürzung gar nicht zweiselte, eine Unvorsichtigkeit begangen zu haben, hob die Scherben auf, bat um Verzeihung und zog ab. — Dieser Zufall war für den Obersten die wohlthätigste Zerstreuung. Sein Zorn war verstogen. Sein Fluchen ging zum Lachen über. Er packte die Jagdtasche; — als er aber den Handschuh nahm, da zuckte er die Achseln und seuszte. Doch das Gut, welches er von der schönen Tischgenossen geerbt, wollt' er — wenigstens zum Andenken des Abenteuers — behalten.

Er nahm sein Frühstuck in der Wirthestube; er hoffte da Rasmen und Aufenthalt der abgereiseten Fremden zu erfahren. Allein er fragte vergebens, weil keine Seele die Fremden um ihre Namen befragt hatte. Mismuthig zahlte er seine Schuld, wozu er auch Scherben und Entsehen des guten Wirthes rechnete, und zog von dannen ins Gebirg endlich.

## Ein Jagbküd.

Je tiefer er ins Gebirge kam, je mehr heiterte sich sein Gesmuth auf. Er bachte nun an seinen alten Lehrer, ben Pfarrer Mauritius; zuweilen wohl auch an die liebenswürdige Tischgenossen. Er nahm sogar ihren Handschuh einmal aus der Tasche und bestrachtete ihn recht ausmerksam. Aus dem Handschuh studirte er die Form des schonen Armes und der Hand und der Finger; zum

Arm bachte er sich bann bie Achsel, zur Achsel ben schlanken Buche, und ben Liebreiz aller Glieber und bie stolze Majestät ber Unschulb.

Er hatte in diesem Augenblicke wirklich nichts Besseres zu thun, als Betrachtungen anzustellen; benn sein Weg bot keine Mannigs saltigkeiten der Gegend dar. Es war auf einer Straße durch Walsdung; links und rechts Holz und Berg. Indem stel nahe vor ihm ein Schuß; die Augel psiss neben ihm weg. Der Oberst stand still. "Was gibt's?" rief er. Ein Fuchs sprang aus dem Dickicht über die Straße; bald darauf trat ein Jäger aus dem Gedüsche und sließ ins Hüsthorn. "Fehlgeschossen, Weidmann!" rief der Oberst: "Bald hätt' es mich getrossen, statt des Fuchses."

Der Weibmann wandte sich gegen den Oberst: "Wie!" rief er: "Ist's denn möglich?" Er trat langsam näher, zog den Hut, und fragte mit vielem Anstande: "Ich irre doch wohl nicht? Sie knb der Baron von Leinau?"

"Und Sie — wohl, ich erinnere mich Ihrer. Wir haben uns irgendwo gefehen. Richtig! in London. Sie find der Graf Streiten= berg!" sagte der Oberst.

"Braver Mann!" rief ber Graf, und umhalfete und füßte ben Baron mit großer Innigfeit.

Jest gab's Frage über Frage und Freude über Freude. "Koms men Sie mit mir!" sagte ber Graf: "Nicht weit von hier steht ein weibmännisches Frühstück; kalter Braten, ein Glas Wein. Wir wollen theilen."

Sie gingen. Das Frühstück fand sich unter einer alten Eiche, von einem jungen Jäger bewacht. Der Graf gebot dem Jäger, mit den Hunden heim zu gehen und das Mittagessen auf die rechte Stunde zu bestellen, denn die Jagd sei zu Ende und der Fremde werde Sast sein.

Als ber Jäger bavon war, siel ber Graf bem Baron abers mals um den Hals. "Baron," rief er, "ich kann meine Freude nicht ausbrücken. Wenn Sie nur wüßten, wie taufend : und tausend mal ich Sie zu mir gewünscht habe; wie lieb Sie mir geworben sind. Jest, wohin wollen Sie, was haben Sie zu thun? Können Sie ein paar Tage bei mir wohnen? Wollen wir zusammen zieshen? Sind Sie verheirathet? Haben Sie Familie?"

Leinau, theils von des Grafen Innigkeit ergriffen, theils vom guten Weine lebhafter gestimmt, gestand nun ebenfalls, daß er seiner unzählige Male gedacht habe. Der Graf hörte dies mit Wohlgefallen. "Es ist wunderdare Sympathie zwischen uns. Ich liebte Sie, Baron, vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft in London. Und als Sie mir die Banknote damals gaben, und mich aus der allerärgsten Verlegenheit rissen, in die mich die Härte meines Oheims gestoßen hatte, — wahrhaftig, Baron, es hat nie ein Mensch solchen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe keinen Freund — mit aller Sehnsucht nach einem theilnehmenden Herzen fand ich die jest kein's — ich bitte Sie, Baron, können Sie mein Kreund werden?"

Der Oberst nahm beibe Hande bes Grafen, und zog ihn an sich und füßte ihn schweigenb.

"Ach, Baron, ich bin unglücklich, sehr unglücklich," fuhr ber Graf, mit schmerzlichem Blick auf Leinau, fort: "sehr unglücklich. Es ist die Frage, ob Sie . . . ."

"Db was?" rief Leinau mit schöner Heftigkeit, und der Gestanke an die unbezahlte Londoner Banknote flog ihm durch die Erstunerung: "Unglücklich? Gut! Unglücklich? Ich bin so unglücks. lich, wie Sie. So passen wir nur besser zusammen. Ich verlasse Sie nicht. Wir theilen mit einander hab' und Gut, wenn's sein muß. Nein, ich habe nicht vergebens tausendmal in meinem eigesnen herzen geschworen, ein edles Antlit, wie das Ihrige, könne nicht lügen. Graf, wir sind Freunde auf ewig. Wir sind Brüsber, für einander von Gott geschassene Brüber. Dabei bleibt's."

"Dabei bleibt's, Baron!" fagte ber Graf und umarmte ihn: "So hab' ich endlich gefunden, ben Einzigen, den ich fo lang ers sehnte."

"Und Brüberschaft in aller Ordnung und Form gemacht!" schrie der Oberst, indem er beibe Gläser mit der Neige der ausges leerten Flasche füllte: "Ich gehöre dir für ewig — mein Blut dir!"

Der Graf, von gleicher Schwärmerei ergriffen, rief: "Du bist mein Freund; bereu' es doch nie, es zu sein! Du bist mein Bruster, ich kann auch für dich sterben. Nun bin ich nicht mehr uns glücklich."

Sie umarmten sich; dann standen sie rasch auf. "Ich will," sagte der Graf, "weter dieser Eiche ein marmornes Denkmal setzen lassen. Wirst du mir jemals treulos, so fordere ich dich zu dieser Eiche, zu diesem Denkmal."

"Bie benn?" sagte ber Baron: "Ich benke, du bist unglücks lich, weil du vielleicht ohne Vermögen bist, und möchtest Marmorssäulen setzen?"

Der Graf lächelte und sagte: "D nein, lieber Baron, in Arsmuth besteht mein Unglück nicht. Ist's denn ein Unglück, kein Geld zu haben?"

"Du hast Recht, Graf," versetzte Leinau, "es war ein Miß= verständniß von mir. Ich hoffe, du und ich, auch als Bettler, würden darum nicht unglücklich sein."

So ging das Gespräch noch lange fort. Arm in Arm schlens berten sie durch den Wald, und als sie ins Freie traten, lag auf einem umbüschten Hügel, der aus der Mitte eines anmuthigen, mehrere Stunden langen und weiten Thals stieg, ein prächtiges Landhaus vor ihnen.

Der Oberst erzählte eben bem Grafen seine Schicksale und Reisen, Feldzüge und Abenteuer in Rußland und Polen, und wie er zulest Alles verloren habe, und achtete-kaum auf die Herrlich-

`.

nicht ausbrücken. Wenn Sie nur wüßten, wie taufend : und tausend: mal ich Sie zu mir gewünscht habe; wie lieb Sie mir geworden sind. Jest, wohin wollen Sie, was haben Sie zu thun? Können Sie ein paar Tage bei mir wohnen? Wollen wir zusammen zie: hen? Sind Sie verheirathet? Haben Sie Familie?"

Leinau, theils von des Grafen Innigkeit ergriffen, theils vom guten Weine lebhafter gestimmt, gestand nun ebenfalls, daß er seiner unzählige Male gedacht habe. Der Graf hörte dies mit Wohlgefallen. "Es ist wunderbare Sympathie zwischen uns. Ich liebte Sie, Baron, vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft in London. Und als Sie mir die Banknote damals gaben, und mich aus der allerärgsten Verlegenheit rissen, in die mich die Härte meines Oheims gestoßen hatte, — wahrhaftig, Baron, es hat nie ein Mensch solchen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe keinen Freund — mit aller Sehnsuckt nach einem theilnehmenden Herzen fand ich die jest kein's — ich bitte Sie, Baron, können Sie mein Freund werden?"

Der Oberst nahm beide Hände bes Grafen, und zog ihn an sich und füßte ihn schweigenb.

"Ach, Baron, ich bin unglücklich, sehr unglücklich," fuhr ber Graf, mit schmerzlichem Blick auf Leinau, fort: "sehr unglücklich. Es ist die Frage, ob Sie . . . ."

"Db was?" rief Leinau mit schöner Heftigkeit, und der Gestanke an die unbezahlte Londoner Banknote flog ihm durch die Ersinnerung: "Unglücklich? Gut! Unglücklich? Ich bin so unglücks. lich, wie Sie. So passen wir nur besser zusammen. Ich verlasse Sie nicht. Wir theilen mit einander hab' und Gut, wenn's sein muß. Nein, ich habe nicht vergebens tausendmal in meinem eigesnen Herzen geschworen, ein edles Antlit, wie das Ihrige, könne nicht lügen. Graf, wir sind Freunde auf ewig. Wir sind Brüsber, für einander von Gott geschaffene Brüder. Dabei bleibt's."

"Dabei bleibt's, Baron!" fagte ber Graf und umarmte ihn: "So hab' ich endlich gefunden, ben Einzigen, ben ich so lang ers sehnte."

"Und Brüberschaft in aller Ordnung und Form gemacht!" schrie der Oberst, indem er beibe Gläser mit der Neige der ausges leerten Flasche füllte: "Ich gehöre dir für ewig — mein Blut dir!"

Der Graf, von gleicher Schwärmerei ergriffen, rief: "Du bist mein Freund; bereu' es doch nie, es zu sein! Du bist mein Brus ber, ich kann auch für dich sterben. Nun bin ich nicht mehr uns glücklich."

Sie umarmten sich; dann standen sie rasch auf. "Ich will," sagte der Graf, "weter dieser Eiche ein marmornes Denkmal setzen lassen. Wirst du mir jemals treulos, so sordere ich dich zu dieser Eiche, zu diesem Denkmal."

"Bie benn?" sagte ber Baron: "Ich benke, du bist unglücks lich, weil du vielleicht ohne Bermögen bist, und möchtest Marmors säulen setzen?"

Der Graf lächelte und fagte: "D nein, lieber Baron, in Ars muth besteht mein Unglück nicht. Ist's denn ein Unglück, kein Gelb zu haben?"

"Du hast Recht, Graf," versetzte Leinau, "es war ein Miß= verständniß von mir. Ich hoffe, du und ich, auch als Bettler, würden darum nicht unglücklich sein."

So ging das Gespräch noch lange fort. Arm in Arm schlens berten sie durch den Wald, und als sie ins Freie traten, lag auf einem umbüschten Hügel, der aus der Mitte eines anmuthigen, mehrere Stunden langen und weiten Thals stieg, ein prächtiges Landhaus vor ihnen.

Der Oberst erzählte eben bem Grasen seine Schicksale und Reisen, Feldzüge und Abenteuer in Rußland und Polen, und wie er zulett Alles verloren habe, und achtete-kaum auf die Herrlich:

keit der Gartenanlagen, durch welche sie gingen. Als aber die Gebüsche zulest ganz aus einander traten, und ein weitläusiges, im edelsten Geschmack erbautes Schloß mit großen Borhöfen, Springbrunnen und Bildsäulen vor ihnen sich ausbreitete, stutte der Baron endlich doch, schwieg, stand still, sah sich um und fragte: "Wem gehört dies Schloß hier?"

"Meinem Oheim!" antwortete der Graf: "aber ich bewohn' es. Du siehst nun, an Raum fehlt es mir nicht, dich zu beherbergen."

Der Baron ward ernsthaft und immer ernsthafter, je näher sie bem Schlosse kamen, und er über bem Portal bas herzogliche Landess wappen erblickte.

Indem traten zwei Kammerdiener aus dem Schlosse, die mit ehrerbietigem Schweigen dem Grafen die Jagdslinte abnahmen, so wie dem Baron.

"Können wir speisen?" fragte ber Graf.

"Wenn Ihre Durchlaucht befehlen."

Der Oberst Leinau sah balb ben Grafen, balb bas Schloß an. "Was schwatzt ber Kerl ba?" sagte Leinau, und zeigte auf ben fortgehenden Kammerbiener.

"Wie fo?" fragte ber Graf.

"Ich hörte . . ." ftammelte ber Baron: "Es flang wie . . ."

"Darf ich dir sagen, jest endlich, wie ich heiße, Lieber?" unterbrach ihn der Graf: "In London wolltest du schlechterbings nichts wissen."

"Gut — es ware jest Zeit!" erwiederte ber Baron.

"3ch heiße Lubwig."

"Ganz gut; aber weiter?"

"Nicht so, bu zürnst nicht?" sagte ber Graf und brückte bem Baron freundlich die Hand: "Ich bin ber Erbprinz."

Der Oberst erfchrak, und wollte mit ber Hand nach bem Hute sahren.

"Wie? soll ich dich zur Eiche zurückführen, Leinau, wo du mir Bruderliebe schworft?" fagte der Erbprinz.

"Unter uns fehlt die Grundlage der Freundschaft," entgegnete der Baron: "die Gleichheit."

"Bor der Welt, lieber Leinau, fehlt sie," versetzte der Prinz, "aber unter uns nicht. Vor der Welt gib du mit die alltägsliche Titulatur! unter uns bin ich bein Bruder; da heiße mich beim rechten Ramen Ludwig."

#### Auffalüffe.

Der Oberst vergaß in der Gesellschaft des Brinzen, den Bfarrer Mauritius zu besuchen, ben er eigentlich boch nur aus langer Weile aufgesucht haben wurbe. Beibe junge Manner hatten barin nicht Unrecht, daß sie für einander geboren zu sein glaubten. liebten, haßten, ehrten ober verachteten bie gleichen Gegenstände, aber oft aus gang entgegengesetten Grunden. Der Bring, ob er gleich nicht gemuthlicher war, ale ber Oberft, hatte noch mehr Reigung als biefer, Alles mit Schwärmerei zu umfangen. Er war von reizbarem Gefühl; ber Oberst besonnener, ruhiger ober wenigftens mehr herr feiner Empfindungen. Einer milberte ben anbern, ober hob ihn, wo er fant, ober lauterte beffen Sinn. Giner glaubte bem anbern immer bie größten Berbinblichkeiten schuldig zu fein. -Bon nun an wurden ihre Studien, ihre Bergnügungen bie gleichen. Der Baron ließ fich gern gefallen, als Gesellschafter im Schlosse des Erbprinzen zu bleiben, und diefer lebte in so belehrendem, erheiterndem Umgange neu auf. Denn vom regierenden Bergog zurückgebrängt, beinahe gehaßt, war sein Leben bisher dem eines Gefangenen ober Berwiefenen ahnlich gewesen. Ran liebte ben

1

Erbprinzen zwar allgemein im Lanbe um biefer unverschulbeten Härte willen besto inniger, aber Keiner unterstand sich, bas öffent: lich zu äußern.

Der Oberst erhielt wenige Tage nach seinem Einzuge in Fries bensheim, so hieß bas Landhaus des Erbprinzen, einen übers zeugenden Beweis von der Härte des regierenden Herzogs gegen seinen Nessen.

Der Prinz wollte nämlich seinem Freunde ein Geldgeschenk machen, da er wußte, wie der Oberst den größten Theil des Bersmögens verloren und eher in dürftigen, als glänzenden Umstänsden war. Er brachte ihm das Geschenk, wie er sagte, als Jins von jepem Rapital, das er einst vom Baron in London erhalten. "Und ob ich das Geld gleich beinem Berwalter baar, sobald ich ankam, zugeschickt habe," setzte er hinzu, "muß ich es dir doch lebenslänglich verzinsen. Denn ich war in der größten Berzweisslung. Der Herzog ließ mich ohne Hilfe, und doch hatt' ich seinen strengen Besehl, weder Schulden zu machen, noch mein Inkognito zu brechen. Dazu rief er mich plötzlich zurück — ich weiß nicht, welche Folgen daraus entstanden wären, hätt' ich seinen Besehl nur im kleinsten Bunkte versäumt."

Jest ward über die vorgebliche Rückzahlung gesprochen. Der Prinz staunte, daß der Baron bavon nichts wissen wollte. Er beswies seine Zahlung mit dem Empfangschein des Postamts. Nun ward ein Ritt zum Verwalter gemacht; der alte ehrliche Mann betheuerte, nie diese Summe erhalten zu haben. Der Prinz ließ auf der Stelle Untersuchungen beim Postamt anstellen und den Emspfangschein vorweisen. Da wies dieses einen herzoglichen Besehl vor, vermöge welches alle Briese des Prinzen an die höchste Stelle eingeliesert werden mußten. — Nun war das Räthsel gelöset.

Aber eben die Mühe, welche man zu dieser Lösung angewandt hatte, brachte noch andere Wirkungen hervor. Der Herzog ward

baburch auf ben Baron von Leinau aufmerksam, und daß er wiester im Lande sei. Bermuthlich hielt er ihn für einen Mißvergnügsten, der sich eben beswegen an den Erbprinzen gemacht habe. Es kam der gemessene Befehl, der Prinz folle den Baron aus seinen Umgebungen entkernen.

hier blieb nichts übrig, als stummer Gehorsam, wenn man den Landesfürsten nicht zu heftigern Maßregeln reizen wollte. Der Oberst kehrte zu seinem kleinen Meierhof zurück, und empfing hier wochenlange Besuche seines fürstlichen Freundes; oder, sehlten diese, doch Briese; oder man kam Mitte Weges zusammen. Beide Männer waren nun einmal einander zum Bedürfniß geworden, und die ihnen widersahrende Strenge von oben her schloß sie nur brüderlicher zusammen.

## Beränberungen.

An einem stürmischen Winterworgen — es lag draußen hoher Schnee — es war noch sinster — der Oberst noch im Bett — entstand Lärmen vor dem Meierhose. Man pochte. Man öffnete. Es ging die Treppe auf und ab. Der Oberst vermuthete beinahe, der Erbprinz, den er seit einigen Tagen wegen schlechten Wetters nicht gesehen, sei angekommen.

Nach einer Weile trat der alte Verwalter mit brennendem Licht und einem großen Briese ins Jimmer vor das Bett des Barons. — "Wer ist so früh angekommen?" fragte dieser. — "Ein herzogslicher Kurier aus der Residenz mit diesem Schreiben!" antwortete der Verwalter.

Der Baron erschraf. Se. Durchlaucht ber Herzog, beffen Fürstenblick der Oberst nie vergessen hatte, konnte unmöglich etwas Gutes im Schilbe führen. "Bermuthlich ein allergnädigster Bessehl," bachte er, "dem Erbprinzen die Thüre zu weisen, wenn er

`,

mich auf dem Meierhof in meinem Stübchen heimsucht." Aber die Abresse des Briefes lautete: "An den Präsidenten Unsers ges heimen Raths den Baron August von Leinau."

"Was?" rief ber Oberst und sprang im Bette auf: "Ich Geheimerrathsprässbent? Sind die Leute närrisch geworden, ober wollen sie mich närrisch machen?"

Er riß das Schreiben auf, und las seine Ernennung zur ersten Staatswürde in aller Form abgefaßt; hinzugesügt war der huldzeiche Besehl, auf der Stelle in die Residenz zu kommen. Unterzeichnet war Ludwig. Mit eigener Hand hatte dieser noch darz unter geschrieben: "Die erste Handlung beim Antritt meiner Rezigerung ist, daß ich Sie, lieber Baron, an meine Seite ruse. Kommen Sie unverzüglich."

Der Baron war, wie man zu sagen psiegt, wie aus ben Wolzfen gefallen. "Ist benn der Herzog gestorben?" fragte er ben Berwalter. Dieser wußte davon nichts. Der Kurier ward bezfragt; die Antwort lautete: "am Schlagsluß." Der Berwalter zitterte bei diesen Worten an allen Gliebern, denn er liebte die Schlagslusse nicht. Er eilte zum Baron und sagte: "Se. Durchzlancht, der höchstelige Herzog, sind gestorben." Aber das Wort Schlagsluß kam ihm nicht über die Lippen.

- "Was, wie? so ploplich?" rief ber Baron.
- "Der Bochftselige waren immer rasch in Dero Resolutionen."
- "Aber wie benn? burch Krankheit ober anberes Unglud?"
- "Se. Durchlaucht geruhten am am Jufall zu fterben."
- "Bravo!" rief ber Oberst, warf sich in Resselleiber und in ben Wagen seines Verwalters und eilte zur Residenz.

# Befprach über gürftenleben.

Die Einleitung zur Anekdote, welche wir eigentlich erzählen wollen, ist wahrhaftig länger geworden, als die Anekdote selbst sein wird. Dies ist die natürliche Folge, wenn man im Plaudern besser, als im Erzählen geübt, und ohne Kenntniß der Regeln ist, durch welche ein wohlgezogener Schriftsteller gefällt. Referent, ohnehin ein Mann, der seine gnte Reihe von Jahren zählt, macht weniger auf schriftstellerischen Ruhm, als auf Wahrheitsliebe Anspruch. Man halte ihm also das zu gute, was in allem Vorigen nicht zur Sache gehörte.

Es ist bekannt, Herzog Lubwig machte gleich bei seinem Regierungsantritt große Veränberungen, sowohl in ber Verwaltung, als im Personal der ersten Beamten und des Hofes. Prachtauf: wand zur Verherrlichung seiner Würde liebte er nicht; er meinte, ein Fürft muffe bie größte Pracht in seinen Thaten, und bie meifte Burbe in ber Burbigfeit zu feinem Berufe zeigen. Um Gelb in Umlauf zu setzen, besolbete er weber Berschnittene auf bem Theater, noch verlor er großmüthig im Spiel, noch fette er Juweliere, Goldarbeiter und andere Diener des fruchtlosen Auswandes in farke Rahrung. Aber er baute durch sein Land dauerhafte Hochstraßen, von den Deutsch=Franzosen sonst Chausseen genannt; er ließ für arme Leute zwar keine Almosen austheilen, aber bafür öffentliche Arbeitsschulen und Arbeitshäuser errichten; ließ zwar wenig tabellas rifiren, aber bafür schleunigern Geschäftsgang einrichten; kluge Beamte waren ihm zwar vorzüglich lieb, aber rechtschaffene Beamte waren ihm noch theurer, als die klugen. Unerbittlich gegen nachlässige ober fehlbare Beamte, noch ftrenger gegen bie höhern, als die niedern Staatsbiener, selbst schon ihre Grobheit gegen ben geringsten Bürger mit Ernft rugend, war er gleich willig, ben Berbienstvollen zu lohnen. Bei ihm aber galt nur ber für einen

١,

Mann von Verdienst, der — nicht bloß Amtspflichten treu und fleißig vollstreckte ("dafür seid Ihr mit Geld und Auszeichnung hinlänglich bezahlt!" sagte er oft), sondern der auch da dem Staate einen Vortheil oder Ruhm verschaffte, wo es zu thun nicht geboten werden konnte.

Es ist unbeschreiblich, welch ein Leben plötlich in den Gang der Geschäfte kam. Ch' ein Jahr versloß, war im ganzen Herzogsthum anderer Geist, anderer Ton. Die höhern Beamten, perssönlich verantwortlich für die Arbeiten der untern, und so vom Präsidenten des Geheimenraths hinab bis zum besoldeten Abschreisber in den Aemtern, bewachten die Thätigkeit der andern mit rastloser Sorgfalt. Man hätte sehen sollen, mit welcher Artigkeit jeder, auch der geringste Mann des Volks empfangen, angehört und absgesertigt ward — ja sogar, es ist beinahe unglaublich, die Poksossianten und Pässeschreiber verloren ihre Ungeschlissenheit und lernten höslich sein.

Ich werbe vielleicht an einem andern und schicklichern Orte die durch Herzog Ludwig gemachten Verbesserungen in der öffentlichen Verwaltung schildern. Man verzeihe mir, daß ich hier schon wies der mehr plauderte, als zur Sache gehörte. Aber wer kann von dem immer schweigen, woran man mit Wohlgefallen denken muß?

"Wohlan," sagte eines Tages der Herzog in einer frohen Stimmung zu seinem Freunde, "wohlan, lieber Leinau, unsere Sachen gehen gut. Ich sehe es den Lenten überall an den Augen an, sie sind zufrieden mit uns. Ich freue mich, denn ich bekomme wahrhaftig Achtung für mich selbst. Aus dem Tone, der im Lande herrscht, lernt man den Mann kennen, der obenan steht. — Du freilich thust in vielen Dingen mehr als ich, und sollst es thun; aber mein Verdienst ist, daß ich dich an die Spize der Geschäfte stellte, und willst du mir's nicht als Verdienst gelten lassen, nenn' ich's Glück. Was sehlt uns noch? Wir haben vollauf zu thun.

Es ist noch manches auszubessern. Aber mit Gerechtigkeit und Liebe kann's ein Fürst allen Rechtschassenen gerecht machen, selbst wenn diese nicht immer empfangen, was sie wünschen. Am meissten freut mich's, daß ich meine Umgebungen gesäubert habe, daß das gottlose Intriguiren, die verruchte Augendienerei aufgehört hat; daß ich überzeugt sein kann, jeder thut seine Pflicht, weil er sie liebgewonnen hat, nicht weil er sich vor mir breit machen möchte."

"D du guter Fürst! " fagte der Geheimerathspräsident: "glaubst du das im Ernst?"

## - Allerdinge.

"Und ich bin bes Gegentheils überzeugt!" fagte ber Baron: "In einem Lande, wie bei uns, wo der Fürst zu Allem, auch jum Bofen und Berberblichen, bas Recht hat, wo ihn tein Gefet beschränkt, weil er selbst das Geset ift: ba gibt es für Leben und Eigenthum ber Einzelnen keine mahre Sicherheit, weil Alles in des Machthabers Macht liegt. Bei ber Sorge eines Jeben für sich felbst, verwandelt sich die Tugend in bloße Klugheit und Augendienerei. Jeber benutt, so weit er kann, die Einrichtungen bes Landes, ober die Art bes Landesherrn, zum eigenen Bortheil; und ist's ihm zu verargen? - Es mußte wunderbar fein, wenn bei uns nicht ber unschuldigfte, redlichste Mann, gegen ben Dies manb etwas weiß, burch einen einzigen Blid von Dir, jum ftrafbaren Berbrecher gestempelt werben fonnte. Man wirb auf ber Stelle in seinen handlungen tausenb Bergehungen ent= beden, bie ihn um Bermögen, Ehre, Freiheit und Leben bringen können. Wo der Landesherr bas Recht hat, Unrecht zu thun, werben seine Schlechtigkeiten eben so viel Bewunderer, als seine Tugenben, finben, und ift überall fein unantaftbares Recht mehr für Andere vorhanden. Die Moralität bes Landesherrn ift bie schlechteste und unsicherste Staatsverfassung; sie ist die Staats: verfassung der Asiaten. Der bravste Mann in beinem Gerzogihum hat so wenig Sicherheit der Ehre und des Vermögens, als Sicherheit für die Dauer deiner Tugend."

- Da waren wir ja arger baran, als in ber Turfel.

"Ich glaube es auch, und zwar barum ärger, weil man bei uns in gesetzlichen Formen jeden um Freiheit und Wohlsahrt brinsgen kann, dort nur mit roher Gewalt. Denn bei uns ist das Gesetz kein Maßstab, keine Schutzwehr des Rechts jedes Bürgers, sons dern nur ein Sehglas für die Augen der Angestellten und Beamsten, um das Recht der Einzelnen dadurch zu erkennen. Aber dasselbe Glas, je nachdem man es hält, kann vergrößern, kann wieder verkleinern, und sogar zum Brennglas dienen. Was ist also Geset, Recht und Sicherheit bei uns?"

- 3ch verftehe bich nicht, Leinau.

"Weil bu zu ebel bift, um bas Abscheuliche zu verstehen. Aber das ift bein Loos, bein ungludliches, weil du Fürst bist, daß du weber jemals zur genauen Kenninis berer gelangen fannft, bie fic bir nahen, noch burch Andere zur Kenntniß beiner felbst gelangst. Die Fürsten werben gewöhnlich Despoten, nicht weil fie es eigentlich sein wollen, sondern weil ihre Diener Sklaven sein wollen. Je größere Fehler du begehst, je amsiger wird man fie vergolden. Sei graufam, man wird bir, anbetend und vergötternb, ju Füßen fallen, was jest Reiner wagt, weil man fich vor beinem Cbelfinn schämen würde. Du lernft Riemanden als das kennen, was er ift, fobald er in beine Nahe tritt. Jeber verwandelt fich, um bir zu gefallen; und will bir gefallen, mahrlich beinetwillen nicht, fonbern feines Eigennutes ober feiner Sicherheit wegen. Man fagt, es fei ein Zauberfreis um die Fürsten gezogen; aber nicht die ans gestammte Vortrefflichfeit und Burbe bes Fürsten zieht ihn, fonbern die angestammte Niederträchtigkeit und feige Selbstfucht ber Knechte zieht ihn. Fürmahr, es gibt vielleicht wenig Menschen,

die, unzugänglich aller Hoffnung und Furcht in der Rähe der Thronen, ihre Grundfäße und ihre Tugend höher, als den Einfall ihres Fürsten achten; und vielleicht wenig Fürsten, denen man einige Ausmerksamkeit widmen würde, wenn sie als Privatleute im Volke sich durch innern, eigenen Werth geltend machen sollten. Es ist an dem Sprichwort mehr, als man glaubt: Fürsten haben selten wahre Freunde."

- Doch, ich habe bich.
- "Darum bift bu eine Seltenheit unter ben Fürften."
- Und, sei nicht halsstarrig, bu bist heut' ein wenig abler Laune. Wollen wir einen Ritt nach Friedesheim thun?
- "Ich bin ber besten Laune. Es ware bes Bersuchs werth, zu wissen, wer von uns beiben in biesem Stücke irrt?"
  - Bie aber ben Berfuch machen?

"Wähle dir zum Beispiel einmal den rechtschaffensten Mann im Herzogihum zur Hioderolle. Stelle dich erbittert auf ihn, wenigstens unzufrieden; aber anhaltend, dann gib Acht, wie Alles über den Unglücklichen herfallen, wie der Unschuldige in einen Bersbrecher verwandelt werden wird, um dir Genüge zu leisten. Dann überzeuge dich, daß auch der Edelste in deinem Lande, wenn du ihn verderben willst, weder seiner Ehre noch seines Bermögens sich verderben willst, weder seiner Ehre noch seines Bermögens mold; den kennstisvollen, unermüdet thätigen, treuen, redlichen Mann, über den kein Mensch zu klagen hat, weil er allen hilft; der bei seiner geringen Besoldung doch noch nie um Julagen zus dringlich ward und dabei fast immer die Arbeiten des Staatssarchivars verrichtet, der bei reicher Besoldung und übrigem großem Bermögen sich wohl sein läßt."

— In der That, ich habe schon daran gedacht, des guten Hels mold Gehalt ein wenig auszubessern. Der Mann hat drei, vier Kinder, wenig eigenes Vermögen. Seine Schriftstellerei, die er

nebenbei treibt, mag ihm auch nicht viel eintragen. Aber ihm eine faure Stunde machen, das könnt' ich nicht.

"Allein die Lehre, die wir daraus zögen, wäre viel werth. Gib diesen Unschuldigen einmal den Speichelleckern preis. Zur Stunde weiß noch Niemand etwas gegen ihn; in kurzer Zeit wird Jeder ihm begangene Verbrechen beweisen können. Da wirst du deine Leute kennen lernen. Aber der ehrliche Helmold, ich gebe dir mein Wort, soll nicht versinken. Ich will schon im rechten Augenblick dazwischen treten. Dann muß er fürstlich für die Schlachtopferrolle entschädigt werden, die wir ihn, höherer Zwecke willen, wider seinen Willen spielen ließen."

— Ich begreife nicht, was man gegen biesen Mann wird auf bringen können.

"Eben deswegen laß uns diese Komödie spielen. Bielleicht hab' ich Unrecht."

— Gut, Leinau, es sei. Ich geb' ihn preis. Ich will sehen, ob meine Leute Sklaven sind.

# Der Fürftenblid.

"Ift, der da über den Plat geht, nicht der Registrator Hels mold?" fragte eines Tages der Herzog, ans Fenster seines Audienzsaales gelehnt, die um ihn Stehenden.

"Er ift's!" fagte Jeber.

"Ein unausstehlich widerliches Geficht!" fuhr ber Berzog fort.

"Er hat freilich etwas Verstecktes, Affektirtes in seinem Wesen, aber er ist daneben ein ganz braver Mann!" sagte der geheime Justigrath von Strom.

"Es ist etwas Kaltes, Hämisches, Fatales in seinen Zügen, bas läßt sich burchaus nicht läugnen," sagte ber Staatsarchivar von Wandel: "aber so viel ich weiß, ein grundehrlicher Mann ist er."

"Grundehrlicher Mann?" rief ber Herzog hestig, indem er die Stirn runzelte und dem Archivar einen vernichtenden Blick zuwarf: "Wandel, Sie kennen vermuthlich ihre Leute schlecht. Sie sind zu gutmuthig. Dem Helmold ist nicht zu trauen, oder die Natur wäre zur Lügnerin an ihm geworden. Er scheint mir voller Gift und Tücke. Sprechen Sie mir von dem Renschen nicht wieder — ich wollte, er wäre überall, nur nicht in meinem Dienste."

Der Archivar erblafte, ba er bes Herzogs zornigen Blick fah. — Alle verstummten.

"Wandel!" rief ber Herzog nach einer Weile: "Warum wers ben Sie blaß? Ich will nicht hoffen, daß Sie mit dem Menschen Parthie machen?"

"Behüte mich Gott, Ihre Durchlaucht; ich stehe burchaus in keiner Berbindung mit ihm, als so weit es mein Amt sordert!" erwiederte der Archivar: "Ich habe nie mit ihm zu thun haben mögen, denn, in der That, wie Ew. Durchlaucht sehr richtig bes merkten, es scheint viel Falschheit in ihm zu nisten. Ich habe Ew. Durchlaucht schon mehrmals unterthänigst angehen wollen, ihm seine Entlassung zu geden. Er ist Schriftsteller, korrespondirt mit vielen Ausländern, und hat die wichtigsten Aktenstücke des Staates unter Händen. Ich kann ihm nicht trauen."

"Dhne daß er eines Vergehens überwiesen wird," versetzte ber Herzog, "darf ich ihm nicht ben Abschied geben, ober ich wäre ungerecht."

"Ich habe ihn einen braven Mann genannt," sagte ber ges heime Justigrath von Strom, "weil ich ungern das Wort gegen Jemand sühre. Der Mann hat Weib und Kinder, ich möchte die nicht unglücklich machen. Aber da hier nun einmal die Rede über ihn sein soll, gebeut mir Ehrfurcht vor Ew. Durchlaucht, zu bes kennen, daß der Helmold durch seine ruchlose Bücherschreiberei schon zehnmal die Festung oder Landesverweisung verdient hat.

12

Richt Throne, nicht Altare, nicht öffentliche, nicht Privatehre find vor den giftigen, jesuitischlistig versteckten Ausfällen dieses Menschen sicher. Ich getraue mich, Anklage zu führen und zu beweisen, daß Helmold schon allzuoft in seinem Journal sowohl die Staatsverwaltung, wie die hohen Regenten unsers Herzogsthums der Verachtung des Volks preisgegeben. Wie kann, wo solche Frechheit ungestraft bleibt, Liebe zum Fürsten, Chrfurcht vor den Gesehen sein?"

Jest nahm ein Oberfirchenrath, bann nahmen ein paar Gesnerale, bann ber Oberpolizeibirektor und so einer nach bem anbern das Wort; und Jeder wußte so viel Vergehen, groß und klein, von Helmold, daß in der That dieser Mann dem Baron von Leinau am Ende nicht so ganz rein mehr galt, als er beim ersten Blick gewesen zu sein schien. Denn es wurden zu allerlei Anklagen und entehrenden Anekdoten nicht nur Beweise verheißen, sondern sehr achtungswerthe Männer, als Zeugen, genannt.

"Ift benn ber Mensch wirklich so schlecht, so gefährlich, " rief ber erstaunte Herzog: "warum zog man ihn nicht längst zur Rechenschaft und behandelte ihn laut bestehenden Berordnungen und Gesetzen?"

Er verließ mit Unwillen bie Verfammlung.

## Jolgen bapon.

Der Registrator Helmold empfand bald die Wirkungen jenes Fürstenblicks. Man zog sich schen von ihm zurück. Es ging von Ohr zu Ohr, es stehe übel mit ihm; er sei beim Herzog in Uns gnade. Höhere Beamte begegneten ihm mit Unwillen und Härte ober Kälte. Seinesgleichen entfernte sich vorsichtig von ihm. Seine Feinde, seine ehemaligen Reider ließen ihren Wit schadenfroh über ihn hinspielen.

Helmold bemerkte balb, es gehe in Beireff seiner etwas vor. Er fragte bei diesem und jenem an — man zuckte die Achseln; man wollte nichts wissen. Helmold blieb ruhig. "Was sicht die Menschen an?" sagte er zu sich felbst: "Ich habe keinen beleidigt, ich habe nichts verbrochen, ich thue meine Pflichten, — was haben sie wider mich? Zum Glück ist ihre Freundschaft zu meinem Frohssen nicht nothig."

So bachte er laut; aber leise bachte er boch anders. Es schmerzte ihn diese Jurucksehung und Kälte tieser, als er's sich selbst glausben machen wollte. Er zog sich von den meisten Gesellschaften, die er ohnedem nur sparsam zu besuchen psiegte, ganz zurück, und lebte seiner Familie desto mehr. Er hatte eine vortressliche Gattin, eine liebenswürdige Tochter, ein paar hossnungsvolle Söhne von zwölf dis vierzehn Jahren. Die reizende Emma, der Augapsel ihrer Aeltern, zwar ganz dazu geeignet, einen Mann durch ihre Hand zu beglücken; sie zählte schon neunzehn Jahre, noch aber war es keinem eingefallen, die schone Hand zu sordern, denn—sse war ohne Mitgist. Der Registrator galt eher für dürstig, als wohlhabend. Sein Gehalt reichte zur Erziehung seiner Kinder in einer Residenz nicht hin, darum mußte er sich in Nebenstunden auf Erwerd der Schriftstellerei legen, ungeachtet er wenig Talent dazu, folglich wenig Glück hatte.

Um die Harmlosigkeit der Seinigen gar nicht zu stören, versschloß Helmold seinen Verdruß in sich, und sagte zu Hause kein Wort von Allem, was ihm begegnete. — Desto härter aber war ihnen nachher der erste Donnerschlag des ausbrechenden Gewitters, von dessen Annäherung sie keine Ahnung hatten.

Eines Tages ließ ber Stastsarchivar Helmolden zu sich rufen. Helmold kam. Herr von Wandel trat ihm ernst entgegen, wies ihm das neueste Heft der Helmold'schen Monatsschrift, und fragte:

"Wer hat ben Etat vom Schulbenwesen unsers Landes in Ihr Journal eingefandt?"

"Niemand, herr Staatsarchivar. Ich selbst ruckte ihn ein."

"Wer bevollmächtigte Sie bagu?"

"Riemand besonders; benn schon ahnliche Aufsate ftanden barin, und Sie hatten nie etwas bagegen."

"Ich lese Ihr Journal nicht, daher konnt' ich nichts dagegen sagen. Aber Ihre Instruktion verbietet, ohne meine Erlaubniß keine archivarische Urkunde auf irgend eine Weise Andern mitzustheilen."

"Der Schulbenetat zirkulirt aber in vielen Abschriften in ber Stadt; Auszüge bavon stehen schon in einer ausländischen Zeistung. Ich nahm die Urkunden nicht aus dem Archiv."

"Alles das berechtigte Sie nicht, als Beamter, die vollständige Publizität zu geben. Gehen Sie, Sie find verantwortlich."

Wenige Tage barauf ward Helmold vor das Hofgericht zitirt. Ehe dieses aber geschah, ereignete sich ein anderer Umstand. Der Herzog verlangte zufällig Einsicht von einer geheimen Korresponstenz, die der verstordene Fürst, sein Oheim, mit einem Minister einer auswärtigen großen Nacht geführt, und wovon der Herzog in einer ausländischen Zeitschrift kurze Andentungen gefunden. Der Staatsarchivar sorderte die Originalien vom Registrator; dieser, unter dessen Aussicht sie gelegen, sand sie nicht mehr. Der Staatsarchivar schüttelte argwöhnisch den Kopf.

Den Tag nachher traten Polizeibebiente in Helmold's Haus, erklärten ihm auf Befehl Sr. Durchlaucht Hausarrest und versiegelsten sämmtliche Papiere aller Art, die dem Ober-Polizeibirektor überbracht werden mußten. — Ein sürchterlicher Jammer in der ganzen Familie. Nur Helmold, sich seiner Unschuld bewußt, trösstete Alle, so gut er konnte. Er blieb unerschrocken.

Bei ber förmlichen Untersuchung von Helmold's Papieren, bie

Rorrespondenz nicht, hingegen manche andere Urfunde aus dem Staatsarchiv. Er erklärte, sie in seine Wohnung genommen zu haben, als er Krankheit halber das Archiv nicht besuchen konnte und die Arbeiten zu Hause fortzusetzen Erlaubniß hatte. Daß sie noch nicht zurückgestellt wären, gestand er, sei in Vergessenheit gesichen. Er bate deshalb um Verzeihung.

Man burchlas seine Auffate und Brivatbriefe, um Spuren ju finden, ob er vielleicht von ber oben erwähnten geheimen Rorres spondenz Migbrauch gemacht? In ber That schienen ihn einige Ausbrude auswärtiger Freunde verbächtig machen zu können. Man fand Brieftonzepte von feiner Sand, in benen er fich in ziemlich ungemeffenen Ausbruden über bie burch ben neuen Berzog gemachte Bahl bes Geheimenrathsprafibenten aufhielt; ihn einen Gunftling bes herzogs nannte, und von biesem und seinen philantropischen Berwaltungsabanberungen wenig Gutes für bas Land verhieß. 3mar ftellte Belmold vor, biefe Briefe maren gleich in ben er= ften Wochen ber Regierung Bergog Lubwigs geschrieben worben, feitdem habe er seinen Sinn so gut geanbert, wie bas ganze Land die Ansichten geandert habe; — zwar stellte er vor, biefe Briffe könnten ihm, ale flüchtig geaußerte Meinungen an vertraute Freunde, fo wenig zum Vorwurf gereichen, als wenn Jemand in Brivat= freisen mundlich gegen einen Freund außerte, wie er bachte. Doch waren die fatalen Zeilen geschrieben. Man fand beren balb noch über andere Dinge, die seine Unzufriedenheit erregt hatten. — Alles verwandelte fich in Anklagepunkte gegen ihn. Es ward form= licher Berhaft gegen ihn, als Staatsverbrecher und ungetreuen Beamten, ausgesprochen.

Da Helmold diese Worte hörte, richtete er sich empor, und lächelnd sagte er: "Man sucht gewaltthätiger Weise Verbrechen an mir und findet sie. Ich will bekennen, daß ich aus Vergessens

heit ein paar alte Urfunden im Hause liegen hatte, woraus freislich dem Staate kein Unglud erwuchs; — ich will bekennen, daß ich in vertrauten Meinungsergüssen gegen Freunde über die neuessten Staatsveränderungen offenherzig war, woraus dem Staate kein Schade erwuchs. Meine spätern Briefe an Freunde, und öffentliche Aeußerungen in meiner Zeitschrift, könnten beweisen, wie anderes Sinnes ich durch die folgerechten, weisen Versügunsgen der neuen Regierung geworden sei. — Aber vermuthlich wäre dies vergebens. Doch, meine Herren, wollte man dei jedem Einzelnen von Ihnen ein Versehen aus Vergessenheit, oder andern Ursachen, so streng aus heben; wollte man Ihre Papiere, Ihre Privatbriese, Ihre in vertrauten Kreisen geäußerten Meinungen würdigen — wenige würden vielleicht sein, die nicht so strasbar wären, als ich! "

Diese Aeußerungen erregten im Hofgericht ben tiefsten Unwillen. Er sprach mit Stolz, mit Kraft noch lange in diesem Ton. Das Murren Aller unterbrach ihn. Der Präsident mußte ihm Schweisgen gebieten und ihn abtreten lassen.

Da stand der greise Hofrath von Ferlach auf und sprach: "Es ist nicht recht, daß wir seine Vertheidigung unterbrechen. Daß wir es thun, beweiset, er habe Recht gehabt. Wir haben gegen ihn die Untersuchung nicht richterlich, sondern seindselig besonnen. Ich protestire gegen dieses Versahren; ich biete keine Hand dazu; ich verlange, daß meine Protestation dem Protokoll einverleibt werde."

Es war umsonst, ben alten Herrn bes Bessern zu belehren — ihn zu warnen, ihm mit ber Ungnabe bes Herzogs zu brohen. "Ich bin," sprach er: "im Dienst unsers Staates alt und gran geworden; jederzeit hab' ich Gerechtigkeit geliebt. Denke nun Se. Durchlaucht von mir, wie es ihm beliebt. Wenn aber solche

Inquisitionen gut geheißen werben, bann erlaube Se. Durchlaucht, baß ich von Hochdemselben bente, wie es mir beliebt."

Sowohl ber Baron von Leinau, als der Herzog ersuhren Helm mold's Verhastung und den Gang seines Prozesses; sie ließen dem Geschäfte seinen Lauf. Als aber des alten Ferlach's tropige Aeußes rungen dem Herzoge vorgebracht wurden, schien er betroffen zu sein. Alle Höslinge beobachteten den Blick des Fürsten. Es war in Allen die Frage: "müssen wir ihn auch verderben?"

In Helmold's Hause war große Betrübniß. Der Bater sehlte — er war im Verhaft, und schwerer Verbrechen angeklagt. Niemand ward zu ihm gelassen; selbst seine Gattin, seine Kinder dursten ihn nicht ohne Zeugen sprechen. Nach einigen Wochen sehlte es schon an baarem Gelb in der Wirthschaft; Frau Helmold sprach ihre alten Freunde an; man suchte der guten Frau los zu werden, gab Kleinigkeiten, und zog sich von dem Hause zurück, auf welschem nun einmal der Fluch des Herrn lag.

# Das Zuweel.

Herzog Ludwig hatte sich malen und sein Bildniß in einige Duzend goldene Dosen, mit Diamanten und Perlen geschmückt, setzen lassen, um damit an Gesandte, an Boten angenehmer Nacherichten, an Schriftsteller, die ihm Bücher dedizirten u. s. w. Gesichenke machen zu können nach Fürstenbrauch. Baron Leinau, wie er an einem Herbstabend, in seinen Oberrock gehüllt, durch die Restdenz ging, und am Hause des Hosjuweliers vorbei, gerieth auf den Einfall, hinzugehen, um die bestellten Dosen zu besichtigen.

Der Juwelier, erstaunt über die Erscheinung des Präsidenten, empfing ihn im Gewölbe und schien in großer Verlegenheit. Die Dosen waren im Nebenzimmer, und doch wollte er den Präsidenten nicht bahin führen, wie es schien. Unter einem Vorwande sprang bem erstaunten Fräulein zurückrachte. Sie wollte es nicht ans nehmen. "Sie müssen!" sagte in großer Aengstlichkeit der Jusweller: "Ich habe Besehl dazu. Das Geld dazu ist schon in meinen Händen." Jest drang Emma heftiger in ihn: "Wie? das Geld? von wem?" Der weichherzige Juweller, dessen Kardinalztugend das Schweigen eben nicht war, gestand Alles. Emma ward seuerroth. Der Juweller legte das Halsband auf den Tisch und eilte davon.

Er that sehr wohl baran, benn die betrübte Emma war ber Einsamkeit bedürftig. Eine halbe Stunde saß sie ba, traumenb bewußtlos, weinend, bie Sande gefaltet. Der Geheimerathe= präsibent war ihr - benn sie lebte sehr eingezogen - bis zum heutigen Tag von Person unbefannt gewesen. Als fie beim Juweller um ihren Verkauf weinte, und biefer bann ploglich ins Bimmer gesprungen war, und fagte: "Fraulein, verbergen Sie Ihre Thranen! Se. Erzellenz, ber Herr Geheimerathsprafident, werben ben Augenblick hereintreten!" war fie tief erschrocken. Denn Emma fürchtete diese hohe Erzellenz seit dem Ungluck ihres guten Baters. Sie wollte fich schnell entfernen. Wie fie aber ins Ge= wölbe getreten, ben jungen, erhabenen Mann sah — benselben, mit welchem sie einst im Wirthshaus zu Nacht gegessen — bens felben, an ben sie seitbem ziemlich oft gebacht hatte, wie er fo ehrerbietig, liebevoll, so ganz eigen gewesen, wie andere Men= schen nicht find; - benselben, mit bem ihr Berg ober ihre Gin= bildung sich manchmal und gern, doch auch kindlich unschuldig, be= schäftigt hatte; — — ach! in solchem Alter beschäftigen sich ja wohl zuweilen Berg und Einbildung mit Traumen! - benselben, beffen Wieberfinden, Wiebersehen fie im Stillen glaubig, ich möchte eher sagen, ein wenig abergläubig gehofft hatte, ohne von diesem Aberglauben bem Papa und ber Mama eine Silbe gu verrathen — — genug, wie sie ihn sah, ba verlor die ohnehin zu tief Bewegte Besonnenheit und Muth. Ihr ward nicht wohl. Er hatte sie zu ihrem Hause geführt; aber sie wußte kaum bavon und zweiselte daran, als sie allein war. Aber jest zweiselte sie nicht mehr, benn das Halsband lag auf dem Tische. Sie nahmes aus dem Safstankästichen, drückte es laut schluchzend an ihr Herz, und slüskerte leise: "Ich habe dich wieder, nun doppelt theuer!"

## Der Schutengel.

Emma, vertrauensvoll auf die Güte ihres mächtigen geheimen Lieblings, wollte diesen Anlaß benutzen, für den Vater des Hers zogs Gnade anzurusen. "Unser Vater ist gerettet!" sagte Emma mit freudeglänzenden Augen, als sie vor das Bett ihrer Mutter trat: "Ich schreibe dem Seheimenrathspräsidenten von Leinau. Er ist ein gütiger Herr!" Und nun konnte sie nichts mehr hinters halten. Sie erzählte der Mutter das ganze Abenteuer vom Halssband. Des guten Mädchens Herz war zu voll. Und wie Emma den Baron beschrieb, von Kopf zu Fuß — da war's kein Sterds licher mehr, ein Halbgott war's.

Auf die Mutter nächte diese Erzählung den wohlthätigsten Eindruck. Die Hossnung kehrte in beider Brust zurück. Frau Helmold, vom seligen Glauben und Zutrauen ergrissen, Leinau werde helsen können, war schon den solgenden Tag erstärkt genug, außer Bett zu sein. Emma schrieb diesen ganzen Tag Briese an Se. Erzellenz Herrn Geheimenrathsprästdenten von Leinau, und zerriß sie alle wieder. Denn in das zärtliche Flehen einer Tochter um der Aeltern Glück, wollte sich immer eine Stimme mischen, welche da nicht hingehörte. Und doch mußte, wegen des Halsbandes, ein dankbares Wort gesagt werden. Aber wie denn dies Wort sinden, daß es die innigste Erkenntlichkeit, aber durchaus in der Welt sonst nichts Inniges, ausspräche? — Mama schrieb

٠.

endlich auch Briefe; allein Emma fand diese boch allzutrocken und kanzleimäßig. "Wie soll des Fremden Herz für unsere Noth erswarmen, wenn unser Jammer ohne Herzlichkeit und Wärme klagt?" rief Emma.

So ward es sinstere Nacht und noch kein Brief fertig. Da beschlossen Mutter und Tochter, jede solle, wetteisernd mit der andern, den Brief entwerfen; dann wolle man das Beste aus beiden vereinigen, und die Kälte des einen mit der Gluth des andern milbern.

In dieser Arbeit, kaum angefangen, wurden sie wieder durch die Magd unterbrochen, welche der Frau Helmold meldete, daß sie Jemand sprechen wolle. Es trat, sobald es erlaubt was der Jemand herein, und nach den ersten ausgewechselten Hösslichkeiten bedeutete er, aus Auftrag Sr. Durchlaucht des Herzogs zu kommen, der die Mutter und Tochter nicht länger wegen Herrn Helmolds Schicksal in Kummer lassen wolle.

Frau Helmold, mit Augen voller Thränen, den Friedensboten anlächelud, hätte ihn entzückt umarmen mögen; Emma, freudig, sprachlos, hätte ihm zu Füßen sinken mögen. Sie stand hochs glühend, mit gesenkten Blicken, die sich nur dann und wann unter Thränen leuchtend zu ihm erhoben, da.

"Iwar ber gegen Herrn Helmold angehobene Prozes barf nicht gewaltsam unterbrochen werden,"-stellt der Bote sort, "aber er möge auch enden, wie er wolle, allezeit wird Se. Durchlaucht dann für Herrn Helmold und bessen Familie väterliche Sorge tragen. Ich wünsche, daß diese Zusicherung Sie beruhigen und alle Furcht von Ihnen nehmen möge."

"Ach!" rief Frau Helmold: "wie gnädig ist unser Fürst und Herr! Der Vergelter droben segne ihn. Aber mein ungkücklicher Mann, darf ich ihm biesen Trost noch heut' bringen?"

"Er ist schon von Allem unterrichtet und freudiges Muthes.

Freilich werben Sie noch einige Wochen barauf Berzicht ihnn muffen, ihn wieder zu besitzen. Aber Sie können beibe seine Befreiung beschleunigen."

"Wodurch?" riefen beibe, indem sie bittend die Sande ausstreckten.

"Wenn Sie verschweigen gegen Jebermann, wie der Herzog in Betreff Ihrer benkt, und daß ich beswegen bei Ihnen war."

"D können wir schweigen? Wir muffen boch im Gebete Ihren Ramen bem Bergelter nennen!" rief Emma.

"Und 3hr Rame?" fragte Frau Gelmold.

"Mutter, es ist der Wohlthater, dem wir in diesem Augenblick schrieben!"

Der Baron nahm die Einladung gern an, sich bei ihnen zu verweilen, ihre Klagen, ihre Erkenntlichkeitsversicherungen hören zu wollen; besonders da Frau Helmold versicherte, daß sie den ganzen Abend einsam sein würden.

"Man slieht uns schon geraume Zeit, wie Pestkranke," sagte Fran Gelmold, "sogar Menschen, die wir für unsere ergebensten Freunde hielten, meiden uns im Unglück!"

"So machen Sie mich zu ihrem Freund in der Noth," sagte der Baron, und erlauben Sie mir, bis Sie Ihren Beschüßer aus dem Berhaft zurud erhalten, daß ich Ihr Beschüßer sein darf."

Der Baron hatte sich vorgenommen, nicht länger zu verweilen, als erforderlich sei, nur ein paar Minuten, des Herzogs Besehl zu vollziehen — aber die paar Minuten verschlangen den ganzen Abend. Wie edel war die Mutter; wie seelenvoll die in einer Art Begeisterung athmende Tochter!

Als Leinau sie verlassen hatte, sielen Mutter und Tochter eins ander stumm weinend an die Brust. Der Schutzengel ward ihr Gespräch bis tief in die Nacht — ward es den ganzen solgenden \* Tag. Auch deutete man es gar nicht übel, wenn der Schutzengel sich noch manchen andern Abend die Muhe nahm, zu erscheinen, um sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der verwaiseten Famille zu erkundigen.

#### Das Urtheil

"Du hast Recht gehabt, Leinau!" sprach ber Herzog unwillig und warf die Aften des Helmold'schen Prozesses zurück: "Die Fürsten sind nicht halb so geneigt, Despoten zu sein, als ihre Untersthanen zur Stlaverei geneigt sind. Die schändlichen Augendiener! Also ein bloßer Wint, ein bloßer Blick war genug, aller ihrer Redlichkeit ein Ende zu machen. Gesetz und Recht, was ihnen selber Schutz gewährt, treten die Elenden willig mit Füßen, um mir zu gefallen. Leben, Chre, Freiheit, Bermögen, nichts ist mehr sicher. Wohl, lieber Leinau, ich begreif' es, Stlaven können keine Freunde sein, und Fürsten können keine wahren Freunde haben, sie müßten sie denn unter Ihresgleichen suchen. Bleib' du mir nur getreu mit deiner Wahrheit, zerstöre sedes Blendwerf um mich her, sonst din ich verloren."

Der Herzog und Leinau umarmten sich und schworen einander neue Liebe.

"D Freund," fuhr ber Herzog fort, "ist es nicht schändlich, ben guten Helmold seiner Stellen zu entsehen; ihn Landes zu verweisen; sein Bermögen zu konsisziren, wegen einer Bergessenheit, wegen einiger Worte, die er vor langer Zeit vertraulich äußerte, wegen Bekanntmachung von Rechnungen, die schon in Jedermanns Händen waren, und beren Geheimhaltung kein Gesetz geboten? Selbst daß sich die Papiere der geheimen Korrespondenz unter den Staatsschriften seiner Amtsvorsahren gefunden haben, der sie ohne Worzwissen des Archivars und des Registrators zu sich genommen hatte, konnte den guten Helmold nicht rechtsertigen. Man machte ihm

sum Berbrechen, entweber davon gewußt, ober nicht gewußt zu haben. Sünder in allen Fällen. Aber Ferlach's edelmüthige Schutschrift soll auf öffentliche Kosten dem Druck übergeben wers den. Die Sache kömmt vor das Appellationstribunal. Ich will bessen Spruch abwarten, und dann wollen wir handeln."

Der Spruch des Appellationstribunals siel aber zu Helmold's Gunsten aus. Der Herzog empfing ihn freudig. Er ließ sogleich den Präsidenten des geheimen Rathes berufen, und sagte: "Leinau, die Unschuld siegt!"

"Beil man im Appellationsgericht vernommen hat, ebler Fürst, wie zornig bich die Gesetzschänderei und Rabulisterei des Hofges richts gemacht. Hättest du beinen wahren Sinn länger verbergen können, wer weiß, ob Helmold nicht auch vor dem Appellationss gericht schuldig geworden wäre! " sagte der Baron.

"Ich kassire das seile Hosgericht," rief der Herzog, "und bilde ein neues; an dessen Spiße soll der freimuthige, gerechte Ferlach stehen. Ich entsetze den Staatsarchivar Wandel seiner Aemter; der gerechte Helmold wird zu diesen erhoben."

"Aber den kenninisvollen, treuen Mann auf seinen rechten Platz zu bringen," suhr der Herzog sort, "ist bloß eine Pslicht, die ich gegen den Staat habe. Doch, Leinau, wir sind dem guten Hels mold andern Ersatz schuldig; denn wir machten ihn und sein häussliches Glück zum Opser unsers Experiments. Ich habe durch diesem Bersuch Vieles, Vieles gelernt; gelernt, daß wir Fürsten des dauernswürdige Leute sind, die durch ihre Lage schlechterbings außer Stand gesetzt werden, sich selbst oder die Menschen kennen zu lernen, von denen sie umringt sind; daß wir Fürsten mit einem vorlauten, absichtslosen Urtheil, mit dem Wink der Augen, mehr Unglück anrichten können, als wir mit allem guten Willen und Verstand Gutes zu leisten vermögen; daß unter zwanzig unserer Unterthanen kaum immer einer groß genug bentt, Wahrheit und

Recht über Alles zu lieben. Das Alles bank' ich bem helmold, ich bank' ihm, baß bn, Leinau, mir noch unendlich faktbarer geworden bist, als du warst. Wie wollen wir vergelten?"

## golgen.

Es war ein Donnerschlag für Biele, besonders für die hofs richter und Herrn von Wandel, als man folgenden Tags den appellationsrichterlichen Spruch und die herzoglichen Beschlüsse ers suhr; ersuhr, wie der Präsident des geheimen Raths selbst, auf Besehl Sr. Durchlaucht, dem verhafteten Helmold Unschuldigserklärung, Freiheit, Erhöhung in Amt und Gehalt verkündigt, dann deuselben in seinen eigenen Wagen genommen und zu dessen Familie zurückgesührt habe, wie im Triumph; ersuhr, daß der Staatsarchivar von Helmold wenige Tage nachher an der Tasel des Herzogs gespeiset, dort großer Auszeichnung genossen, und ein kleines, aber angenehmes Landgut nahe bei der Restdenz zum Geschenk erhalten habe.

Run brängten sich die alten Freunde der Helmold'schen Fasmilie wieder in Hausen zu dem vor Rurzem verlassenen Hause. Run klagte der eine: er sei gerade zur Zeit des Prozesses abwesend, der andere krank, der dritte ohne einen Heller Geld, der vierte von Geschäften überladen gewesen. Nun erschienen wieder Emma's ehemalige Bewunderer und Anbeter. Nun regneten wieder Einsladungskarten zu Kränzchen, Klubbs, Bällen, Redouten, Pikeniks, Privatkonzerten, Schlittenparthien u. s. w.

Frau helmold, nicht ohne Bitterkeit, wollte alle zurückweisen. "Nein, liebes Weib," sprach ihr Mann, "werde barum nicht zur Einstedlerin, weil die Leute schwach sind. Ich will die Menschen lieben, wie sonst, aber ich traue den wenigsten. Um in dieser Welt glücklich zu sein, muß man sich selbst ein wenig täuschen;

im Glauben an die Menschheit sie für besser nehmen, als sie ist, und im Handeln für schlimmer, als sie sein mag. Es ist ein größeres Unglück, sich zeitlebens vor einem Erdbeben zu fürchten, als in einem Erdbeben umzukommen. Besser einmal und zehnmal im Leben betrogen werden, als immer Betrug wittern. Wir wollen alles aus Liebe für die Leute thun, aber nichts von ihrer Liebe erwarten.

## Menfolices Urtheil.

In der Residenz, wie im ganzen Lande pries Jedermann Herzog Ludwigs Gerechtigkeit, und seinen Eiser, den guten Helmold wegen des erlittenen Unrechts zu entschädigen. Freilich wußte, außer dem Baron won Leinau, Niemand, wies die Sachen zusammens hingen; und daß Alles, was der Herzog that, nichts weniger als Großmuth, sondern Schuldigkeit war, indem er eine That begans gen, die wirklich an Grausamkeit gegrenzt hatte. Denn ohne seinen Blick, ohne seine Aeußerungen, wäre Helmold nie als Verbrecher angeklagt worden. — Aber so sind die Menschen. Sie loben und vergöttern die Thaten der Großen, ohne die Quellen zu kennen.

Als der Frühling kam, besuchte der Baron von Leinau die Familie Helmold auf ihrem Landgut. Eines Abends, unter dem Schlage der Nachtigallen, lag Emma an seiner Brust, und beskannte ihm eine Liebe, die er ihr längst geschworen. Die Glückslichen! Der Aeltern Segen folgte. Der Herzog übernahm die Aussteuer seines Freundes.

Wenn nun der Geheimerathsprässdent Freiherr von Leinau mit seiner reizenden Gemahlin durch die Straßen der Residenz suhr, schüttelten die Leute den Kopf und sagten: "So, so? — nun ja, sie ist schön, das läugnet ja Keiner. Hm, hm! der Jusammens hang ist klar! Unser Herzog liebte den Baron, der Baron liebte

`,

3sq. Rov. III.

bas Fräulein Helmold; barum mußte ber Registrator mit aller Geswalt unschuldig erklärt, das Hosgericht ausgelöset, der bedauernsswürdige Staatsarchivar Wandel abgesett, Helmold mit Aemtern, Titeln, Landgut und Zubehörden überhäuft werden. Das ist leicht zu begreisen. Wenn Jeder nur gleich solchen Schwiegersohn hätte! Unser Herzog ist ein vortrefflicher Herr, aber schwach, o schwach!— Er sieht nicht, was um ihn her vorgeht. Wir andern sehen das Alles deutlicher, obschon in der Ferne, — aber der gute Herr ist verblendet. Es geht vielen Großen in der Welt so!"

In der Residenz und im ganzen Lande tadelte nun Jeder Herzog Ludwigs Schwäche, Rurzsichtigkeit und Härte gegen die, wegen der Helmold'schen Sache, in Ungnade Gesallenen. — Man tadelte ihn aber mit eben so vieler Ungerechtigkeit, als man ihn vorher vergöttert hatte. Baron Leinau erfuhr Alles und benachrichtigte den Herzog davon.

"Ich lerne baraus," sagte ber Herzog Ludwig lächelnd: "es ift sehr schwer, daß ein Fürst seine Umgebungen, aber eben so schwer, daß ein Bolk seinen Fürsten richtig würdige. Es ist beis nahe unmöglich. Wie viel Misverständnisse, politische Mißgriffe, Berwirrungen und Leiben der Fürsten und Bölker stammen aus diesen Quellen!"

# Das Loch im Aermel.

#### Berr Marbel.

Man erzählt sich noch heutiges Tages viel Seltsamkeiten und brollige Jüge von einem Mann — feinen wahren Namen darf ich hier nicht nennen, und einen Namen muß er doch haben; also er heiße für uns Herr Marbel. — Man erzählt sich noch heutiges Tages von diesem Herrn Marbel mancherlei Wunderlichkeiten. Ich will auch eine derselben erzählen, die weniger bekannt, aber durch ihre Folgen sehr wohlthätig geworden ist.

Er selbst war ein Mann von gerabem, schlichtem Berstanbe, ohne Anmaßung, ohne Begierde sich auszuzeichnen, im Thun und Lassen rechtlich, und boch galt er für wunderlich. Die Leute hielten ihn für eine Art Narren, mit dem nicht viel anzusangen sei; und er nahm das den Leuten gar nicht übel; "denn," sagte er, "die Leute haben vollsommen Recht. Ich lebe nach eigenen Ueberzeugungen; das fällt auf. Die Leute aber leben nach der Meinung Anderer, und so schwimmen sie mit dem Strom, und sallen nicht auf. Sie kleiden sich nicht nur nach der neuesten Wode, sondern sie essen nach der Mode, darum schmecken ihnen sogar Austern gut; sie erziehen nach der neuesten Mode, lehren, urtheilen, benken, tabeln, loben, handeln, Alles nach der Mode,

٠,

nicht nach ihrer eigenen Ueberzeugung und nach eigenem Gefühl. Darum sieht sich ber Karafter ber Leute so grundahnlich, daß es gar keine Karaftere mehr zu geben scheint."

Herr Marbel war ein sehr reicher Mann, und zwar einer von benen, die mit nichts angefangen hatten. Als Knabe hatte er Auswärterdienste in einem angesehenen Handelshause zu Hamburg geleistet, wo er nach und nach zu wichtigern Dingen gebraucht, und ein paar Male nach Westindien geschickt wurde. Er sing nach: her kleine Geschäfte für eigene Rechnung an; aus den kleinen Gesschäften waren zuletzt große geworden.

Um während seinen Reisen ein treuer Berwalter seines Bersmögens zu haben, heirathete er ein tugendhaftes, verwaisetes Mädchen, bessen sich kein Mensch annahm. Das Mädchen saß auf einem Jaune und weinte, als er eines Tages durch ein Landsstädichen reisete. Er fragte: was sehlt dir? — "Reine Mutter ist gestorben, nun jagen sie mich fort." — "Romm mit; ich helse dir." — Er ließ die Verwaisete neben sich her lausen die zur nächsten Stadt, von da schickte er sie mit der Post nach seiner Heimath. Ein Jahr lang mußte das Mädchen seine Wirthschaft sühren; dann heirathete er es.

"Sie sind ein Narr!" sagten seine Freunde: "Sie können die beste Parthie machen, das Schönste, das Reichste gehört Ihnen, wenn Sie wollen. Aber so ein Ding vom Zaune wegnehmen und heirathen!" — "Laßt's gut sein," sagte Herr Marbel: "mir wählt' ich das Beste, nämlich das tugendhafteste Mädchen."

Als er reich genug war, gab er plötzlich den Handel auf; that sein Gelb an sichern, obgleich geringen Zins, und setzte sich in Ruhe. — "Sie sind ein Narr!" sagten seine Freunde: "Kaum fünfundvierzig Jahre alt, und schon in Ruhe! Erst jetzt können Sie ungeheure Spekulationen treiben, Sie haben die Erfahrung, Sie haben die Mittel!" — "Laßt's gut sein!" sagte Herr Mars

bel: "Ich will jest von meinem erworbenen Brod effen, weil ich noch Zähne zum Beißen habe."

Er war, wie gesagt, sehr reich; und boch wohnte er nur in einem kleinen burgerlichen Saufe; blieb einfach in Gerath und Rleibern; hielt keine Rutschen und Pferde; gab keine Effen - jeder handwerksmann in ber Residenz machte mehr Auswand, als er. Dagegen, wenn ihm bie Laune ankam, und er hatte bie Laune ziemlich oft, machte er gemeinen Leuten oft große Geschenke; verheirathete er auf seine Rosten junge Leute, die er ausstattete; faufte er geschickte Bürgerssöhne mit schwerem Gelbe vom Solbatenstand los; ober besoldete er Abvokaten, um Angelegenheiten und Rechte von Personen zu vertheibigen, die ihm gang fremb waren. So mischte er sich überall in andere Banbel, und brachte viel Gelb burch. Dagegen, wenn Personen von Rang und Bermögen zu ihm kamen, um Gelb zu leihen, zuckte er die Achseln und hatte nichts. "Sie find ein Rarr!" fagten seine Freunde: "Sie wiffen nicht, was anfangen mit Ihrem Reichthum. Machen Sie boch ein haus. Sie durfen nur winken, die ersten Familien ber Stadt, die bedeutendsten Manner am Hofe werden Ihre Freunde. Wollen Sie einen Titel? wollen Sie ein Abelsbiplom? Wofür find Sie benn reich? Für bas Lumpenpack boch nicht, mit bem Sie fich fo gern abgeben?" - "Laßt's gut fein!" fagte Berr Marbel: "Ich bin ärmer, als ihr glaubt. Ich barf keinen Heller verschwenden, und brauche mein Geld nothwendig."

"Es ist nicht möglich! Sie müssen ja jährlich wenigstens bei breißigtausenb Gulben Revenüen haben?"

"Das wohl," antwortete Herr Marbel, "aber davon brauche ich zweitausend Gulben für meine Haushaltung, und das Uebrige gehört benen, die nicht genug haben; Gott hat mich zum Verswalter für die guten Leute gemacht."

herr Marbel verlor im gleichen Jahr an ber gleichen Kranks

١,

heit seine eble Gemahlin und zwei liebenswürdige Kinder. Er war wieder einsam. Man wollte ihn zerstreuen, erheitern. "Laßt's gut sein," sagte er, "ich bin nichts weniger, als traurig; vielmehr inniger selig, als sonst. Ich lebe jest in zwei Welten. Mein Weib, meine Kinder gehören mir überall und ewig, und ich ihnen. Ich bitte Euch, machet Euch keinen Alltagespaß mit mir; tröstet mich nicht."

#### Der Sturmwinb.

Indessen war ihm boch, durch den Berlust seiner Gemahlin und Kinder, die Welt ein wenig öbe, das Leben ein wenig langs weilig geworden. Er stand überall einsam. Er ging oft, sich zu zerstreuen, auf Reisen; es half für den Augenblick. Er kam oft mit rothgeweinten Augen aus seiner kleinen Schreibstube. Dann sahen ihn seine Diener und Mägde voll Mitleids an, denn alle liebten ihn, wie einen Vater. — "Ihr habt Recht, Kinder, bes mitleidet mich nur. Ich verdiene es. Aber tröstet mich nicht. Mitleid ist mir Noth, aber Trost nicht; den gibt mein Inneres besser, als ihr; aber den menschlichen Schmerz, das Vermissen der gewohnten Lieben, das wird Alles die Zeit bessern, noch hat sie nichts gebessert."

Zerstreuung, bas sühlte er, sei am wohlthätigsten. Er besuchte alle Plätze rings um die Hauptstadt. Er war auf allen Lustgängen, in allen Vergnügungsörtern. Eines Tages im Thiergarten.

Viel Volks tummelte sich da herum im Grünen, wie es an Sommertagen zu sein psiegt. Herrn Marbel that es immer wohl, im regen Gewühl der Frohen zu sein. — Aber die Frende ward bald durch ein anrückendes Gewitter gestört, dem ein gewaltiger Sturmwind voranzog. Die hohen Bäume suhren sausend, wie schwanke Halme, her und hin; die Buden wurden geschlossen; die

Rramer pactien ein; die Musik in den Gebuschen verstummte; bie Tänzer flogen aus einander.

herr Marbel blieb in dem Lärmen des Sturmes und der Mensschen ruhig stehen. Ihn ergötzte der Anblick. Die breiten Wege waren bald leer; Wirbelwinde zogen Staubwolfen in die Höhe. Indem kam die junge Fürstin Emilie aus einem Seitenwege des Lustwaldes eilfertig; sie hatte sich verspätet. Bei ihr ein paar zierliche Rammerherren, hinter ihr ein paar Ofstziere, die alle Mühe hatten, die hohen Federbüsche ihrer Hüte gegen den Wind aufrecht zu halten. Plötzlich siel Sturm und Wirbelwind über Alles her. Der Schleier der jungen Fürstin slog hoch in die Lust. Erschrocken streckte die Beraubte ihre Arme dem entsührten Schmucke nach. Der Schleier blieb im Wipfel einer Tanne hangen, wie Spinngewebe.

"Schaffen Sie mir meinen Schleier wieber!" sagte das Frauens zimmer: "schaffen Sie mir, ihn wieber! Ich muß ihn haben. Er ist das Neujahrsgeschenk meiner Mutter. Er hat für mich uners meßlichen Werth."

Die Herren hielten ihre großen Hüte sammt ben großen Febers buschen fest, sahen hinauf und zuckten bie Achseln.

"Ich muß ihn wieder haben, und sollt' ich hier umkommen; ich weiche nicht eher von der Stelle!" sagte die Fürstin und hatte die Augen voller Thränen.

Die Herren sahen in bitterer Verlegenheit abermals zum Wipfel der Tanne hinauf. Der eine seuzte, der andere kratte sich im Nacken, der dritte nahm in der Verzweiflung eine Prise, der vierte machte stumme Verbeugungen, als wollte er damit die Unmöglichsfeit darthun, das fürstliche Begehren zu erfüllen.

"Sie haben boch oft geschworen, bas Leben für mich aufopfern zu wollen: warum steigt benn Keiner in die Aeste bes Baumes hinauf? Es geht ja recht bequem von unten an! Herr Major, Ste find ber Jungste. Holen Sie mir ben Schleier!" rief Emilie weinenb.

Der Herr Major sah erschrocken auf seine weißen Kasimir: Bein: kleiber und auf die hohe, wankende Tanne — siebenzig Schuh hoch mochte sie wohl sein. Er that, als wollte er sich zum gefährlichen Gang rüsten, räusperte sich und kam doch nicht von der Stelle.

Wie der alte Herr Marbel, hatte auch ein zerlumpter zwölfs jähriger Bettelbube in der Nähe das Gespräch mit angehört. — "Ich will das Tuch droben schon herunter holen, wenn Sie besfehlen!" sagte der Knabe, und maß mit lebhaftem Blick die Höhe der Tanne.

"Marsch! geschwind hinauf!" schrien alle fünf mit lauter Stimme zugleich.

Der Knabe besann sich nicht lange. Er kletterte von Aft zu Ast empor, schlug die Zweige nur aus einander; man sah ihn lange nicht, dis er oben am Wipfel der Tanne wieder zum Vorschein kam. Der Sturm wüthete von neuem und warf die Bäume sausend durch einander. Der Knabe umklammerte den schlanken Wipfel, der mit ihm in weiten Kreisen herumstog. Herr Marbel zitterte, als er das sah. Die Ofsiziere lachten; die Fürstin hüpste vor Freuden hoch auf, da sie den Schleier in der Hand des Waghalses sah. Wenn der Ungeschickte ihn nur nicht zerreißt!" rief sie dann wieder mit neuer Aengstlichkeit.

Glücklich brachte ihn ber Anabe herab. "Gottlob!" fagte bie Fürstin und hüpfte selig bavon, um sich aus dem Sturme zu flüchten. Ihre Begleiter eilten ihr nach. Der Anabe lief mit auszgestreckter Hand hinter ihnen, um ein Almosen siehend: der Kammerherr warf ihm kleine Münze zu. Der Anabe hob sie vom Boden auf und betrachtete ihren Werth.

Herr Marbel, sonst nicht neugierig, war es boch bicsmal. Denn ber Knabe, seine offene Miene, sein freundliches Wesen, sein Ruth hatten ihm gefallen. Auch er hatte schon die Hand in ber Tasche, um ihn für das Wagstück zu lohnen.

"Was haben sie dir gegeben?" fragte er. Der Anabe zeigte ihm das Geld in der offenen, von Tannenharz besudelten und von den Aesten wundgerissenen Hand. "Fünf Areuzer, Herr!"

"Fünf Kreuzer!" seufzte Herr Marbel: "Guter Bube!" Er nahm die Hand voll kleiner Münze, und füllte damit beide Hände des Jungen, der, ganz erstannt über den Reichthum, mit großen Augen bald das Geld, bald den Wohlthäter ansah, und endlich sragte: "Soll ich Alles haben?"

"Alles! Und was wirst bu bamit machen?"

"Ich weiß selbst nicht. Neue Kleiber kaufen. Ich kann nun wie ein Herr leben."

"haft bu feinen Bater?"

"Nein, schon seit zwei Jahren nicht mehr. Der Bater war Solbat und ist im Krieg umgekommen; die Mutter ist gestorben, und da wollten sie mich nicht im Dorfe."

"Gib mir bas Gelb wieber, Bube."

" Miles 3 "

"Alles."

Trantig gab es ber arme Knabe zurud, und ein paar Thranen bebedten ben Glanz seiner großen schwarzen Augen.

"Auch bie fünf Rreuzer gib mir."

"Rein, bie gehören mir."

"Du follst kein Gelb mehr nöthig haben. Es taugt bir nicht. Ich nehme bich in mein Haus. Du follst mein Sohn werben, wenn du brav bist. Willst du das?"

"Wenn's Ihnen Ernft ift."

"haft bu noch mehr Gelb?"

Der Knabe hatte noch einige Rupfermungen und ein großes

Stud Brob. Herr Marbel nahm ihm bas ab und ließ ihn mit fich kommen.

## Erziehung.

Der kleine Ronrad Ed wurde umgekleibet, aber außerft ein: fach, in grobes Tuch. Er war gewohnt, in Ställen ober unter freiem himmel zu übernachten. Der reiche herr Marbel gab ihm zum Bett einen Strohsack, und zur Nahrung die wohlfeilste Rost. — Der Anabe war froh wie im himmel, behend, bienstfertig, immer freundlich, unverbroffen, ergeben, zeigte viel natürlichen Verftand, aber war in Allem unwissend, was nicht in den Erfahrungs= und Geschäftefreis eines Bettlers gehörte. Nach einem halben Jahr war ber junge Bar so weit gelect, baß man ihn boch ber Welt zeigen und mit Aufträgen herumschicken fonnte. Er hatte fich, wiewohl muhsam, an Ordnung, an Reinlichkeit gewöhnt. gutes Berg machte ihn Allen im Bause lieb. Berr Marbel nannte ihn seinen Sohn und beschloß, aus ihm etwas Rechtes zu machen, Ronrad mußte in die Stadtschule. Er war fleißig. Es ward ihm anfangs fauer; aber es ging. Die Freude des Wohlthaters an feinen Fortschritten war ihm ber höchste Lohn; herrn Marbels Ralte bie bitterfte Strafe.

Doch ich will hier nicht die Erziehung bes Betteljungen bes schreiben. Nur dies, weil es Herrn Marbels Gemüthsart bezeichs net, sei noch gesagt. Konrad, sobald er einige Jahre im Hause gewesen, saß er an Marbels Tisch. Er konnte von allen Leckers bissen genießen; aber Herr Marbel gab ihm Beisall, wenn er mit Brod, Fleisch, Kartosseln und dergleichen vorlieb nahm. Er konnte in weichen Betten schlasen; aber Herr Marbel freute sich, wenn Konrad seinem Strohsack getreu blieb. Konrad bekam alle Wochen einen halben Thaler Taschengelb, aber sich selbst durste er nichts

bafür kaufen; er mußte es zum Besten Anderer anwenden; doch ward ihm gestattet, für sich daran zu sparen, damit er habe, wenn ihm Herr Marbel einmal nichts mehr zu geben habe. — "Für dich mußt du wenig bedürsen, wenig gebrauchen; Alles sür Ansdere haben und sein!" Das sagte ihm sein Wohlthäter bei jeder Gelegenheit. Als Konrad sechszehn Jahre alt war, gab ihm Herr Marbel zum Gedurtstage vierhundert Thaler. "Jest, lieber Konzad," sagte er, "wollen wir unsere Haushaltung trennen. Da hast du Geld. Jest besöstige und kleide dich dasür, bezahle deine Lehrer; schasse dir an, was du willst. Du kannst bei mir im Hause wohnen, aber du zahlst mir für Jimmer, Betten, Hausgeräthe alle Vierteljahre vier Thaler. Richte dich ein."

Konrad wunderte sich, aber es freute ihn, Herr so vielen Geldes zu werden. Er richtete seine Haushaltung ein. Monatlich mußte er von seinen Ausgaben Rechnung ablegen. Herr Marbel beobsachtete ihn scharf und ließ ihn beobachten. Konrad lebte, wie es herr Marbel erwartet hatte, dürftig wie ein Geiziger, und wo er helsen konnte, verschwenderisch wie ein Fürst. Am Ende des Jahres hatte er doch noch hundert und zwanzig Thaler übrig. Er mußte sie an Zins legen, und empfing abermals vierhundert Thaler.

So ging's bis ins zwanzigste Jahr. Herr Marbel schickte ben Jüngling auf eine Universität; er gab ihm neue Julage an Geld. "Deinen Körper gewöhne an nichts, mein Sohn," sagte er zu ihm, "aber das Anständige wie das Nothwendige versag' ihm nie. Ein guter Künstler muß braves Wertzeug haben, ohne dieses ist er selbst ungeschickt. Der Leib ist das Wertzeug; der Künstler ist der unsterdliche Geist. Diesen vollende! Das Leben ist furz; es ist die Schule. Bilde Geist und Gemüth; wir wissen nicht, wozu wir's Iernen müssen. Das werden wir in der Ewigkeit wohl ers sahren, wo uns der Bater an ein höheres Werk stellt. — Ich sebe dir sur die drei Universitätsjahre eine beträchtliche Summe

Out. Du wirst sie gebranchen. Du sollst und mußt in die besten Gefellschaften, in alle gehen, um die Leute aller Sattung komnen zu lernen; aber auch von den schlechten entserne dich nicht; du mußt sie kennen lernen. Bist du schwach und wirst schlecht, gehst du unter. Bist du stark, siehst du wohlthnend über alle. Nach drei Jahren denke daran, dein Brod selber zu verdienen. Dann geb' ich dir nichts mehr."

## Das loc im Aermel.

Ich bin reich — was man reich zu nennen pflegt, — fuhr herr Marbel in seiner Rebe fort: Der Reichthum freut mich an sich nicht, benn ich bedarf für mich wenig. Ich könnte von Wenigerm leben, als meine Bedienten. Wozu mir also das Geld? Aber das ist's, das mich freut, daß ich das Alles mit eigener Krast und auf die unbescholtenste Weise erworden habe. Da klebt kein Blut, keine Thräne baran; nur mein Schweiß allein. Dies sind die höchsten Freuden des Geistes: Wirksamkeit im Kleinen und Großen, Unschuld, Alles Andere ist mehr oder weniger Narrs heit oder Thierheit, z. B. Chrgeiz, Weiberliebe, Gewinnsucht, Herrschgier, Stolz, Reid, Haß, Keligionsgroll u. derzl. Merke dir das, Konrad: Mächtig wirken, mit Unschuld, im Großen wie im Kleinen, das ist das reine, wahre Geisterwesen. Berachte das Kleine nicht, als wäre es gering. Sott hat nichts Geringes gessschaffen. Auch sein Sandforn und sein Wurm sind groß.

Ich habe dir gute Erziehung gegeben. Du warst eine wilde, aber frästige Pflanze. Jest dist du zwanzig Jahre, das Alter, wo im Menschen der Engel mit dem Thiere fämpst. Wöge der Engel obsiegen! — Erst wird der Mensch als Pflanze erzogen, dann als Thier, zulest als Engel. Viele bringen es nicht weiter, als zum wohlabgerichteten Thier.

Aber das Thier ist nicht zu verachten. Aus bem unreinen Staube blüht die schneeweiße Lilie hervor. Eine Kleinigkeit gab mir die wahre Richtung. Ich lernte nähen, und baburch ward ich zum reichen Mann.

Das wirst du nicht glauben wollen, und doch ist's so. Ich war vierzehn Jahre alt, konnte lesen, schreiben und rechnen. So weit war ich dressirt. Ich war eines Handwerkers Sohn. Mein Vater wußte nicht, was aus mir machen, benn es sehlte an Geld überall, und das hatte Gründe, die ich jest wohl einsehe.

Ich hatte einen Spielgesellen und Jugendfreund, Namens Alsbrecht. Wir beide waren überall und nirgends, wie nun Knaben sind, wild, unbändig. Unsere Rleider waren nie neu, sondern schnell besubelt und zerrissen. Da gab's Schläge zu Hause; waren die einmal abgeschüttelt, blieb's beim Alten.

Eines Tages saßen wir in einem öffentlichen Garten auf einer Bant, und erzählten einander, was wir werden wollten. Ich wollte Generallieutenant, Albrecht Generalsuperintendent werden.

"Aus euch beiben gibt's in Ewigkeit nichts!" sagte ein steinsalter Mann, in seinen Kleibern und weißgepuberter Perrücke, ber hinter unserer Bank stand, und die kindischen Entwürse angehört hatte.

Wir erschrafen. Albrecht fragte: warum nicht?

Der Alte sagte: "Ihr seib guter Leute Kinder, ich sehe es euern Röcken an; aber ihr seid zu Bettlern geboren; wurdet ihr sonst diese Löcher in euern Aermeln bulden?" Dabei saste er jedem von uns an die Ellbogen, und bohrte mit den Fingern in die daselbst durchgerissenen Aermel hinaus. — Ich schämte mich; Albrecht auch. "Wenn's euch," sagte der alte Herr, "zu Haus Niemand zunähet, warum lernt ihr's nicht selbst? Im Ansang hättet ihr den Rock mit zwei Nadelstichen geheilt, jest ist's zu spät, und ihr kommet wie Bettelbuben. Wollet ihr Generallieutes

`.

Du wirst sie gebranchen. Du sollst und mußt in die besten Gesellschaften, in alle gehen, um die Lente aller Gattung konnen zu lernen; aber auch von den schlechten entserne dich nicht; du mußt sie kennen lernen. Bist du schwach und wirst schlecht, gehst du unter. Bist du stark, siehst du wohlthnend über alle. Nach drei Jahren denke daran, dein Brod selber zu verdienen. Dann geb' ich dir nichts mehr."

#### Das Loch im Mermel.

Ich bin reich — was man reich zu nennen pflegt, — suhr Herr Marbel in seiner Rebe fort: Der Reichthum freut mich an sich nicht, benn ich bedarf für mich wenig. Ich könnte von Wenigerm leben, als meine Bebienten. Wozu mir also das Geld? Aber das ist's, das mich freut, daß ich das Alles mit eigener Krast und auf die undescholtenste Weise erworden habe. Da klebt kein Blut, keine Thräne daran; nur mein Schweiß allein. Dies sind die höchsten Freuden des Geistes: Wirksamkeit im Kleinen und Großen, Unschuld, Alles Andere ist mehr oder weniger Narrs heit oder Thierheit, z. B. Chrgeiz, Weiberliebe, Gewinnsucht, Herrschgier, Stolz, Reid, Haß, Religionsgroll u. dergl. Rerke dir das, Konrad: Wächtig wirken, mit Unschuld, im Großen wie im Kleinen, das ist das reine, wahre Geisterwesen. Berachte das Kleine nicht, als wäre es gering. Sott hat nichts Geringes gessschaffen. Auch sein Sandforn und sein Wurm sind groß.

Ich habe bir gute Erziehung gegeben. Du warst eine wilde, aber frästige Pflanze. Jest bist du zwanzig Jahre, das Alter, wo im Menschen der Engel mit dem Thiere kämpst. Möge der Engel obsiegen! — Erst wird der Mensch als Pflanze erzogen, dann als Thier, zulest als Engel. Viele bringen es nicht weiter, als zum wohlabgerichteten Thier.

Aber das Thier ist nicht zu verachten. Aus dem unreinen Staube blüht die schneeweiße Lilie hervor. Eine Kleinigkeit gab mir die wahre Richtung. Ich lernte nähen, und badurch ward ich zum reichen Mann.

Das wirst du nicht glauben wollen, und doch ist's so. Ich war vierzehn Jahre alt, konnte lesen, schreiben und rechnen. So weit war ich dressirt. Ich war eines Handwerkers Sohn. Mein Bater wußte nicht, was aus mir machen, denn es sehlte an Geld überall, und das hatte Gründe, die ich jest wohl einsehe.

Ich hatte einen Spielgesellen und Jugendfreund, Namens Alsbrecht. Wir beibe waren überall und nirgends, wie nun Anaben sind, wild, unbändig. Unsere Kleider waren nie neu, sondern schnell besubelt und zerrissen. Da gab's Schläge zu Hause; waren die einmal abgeschüttelt, blieb's beim Alten.

Eines Tages saßen wir in einem öffentlichen Garten auf einer Bant, und erzählten einander, was wir werden wollten. Ich wollte Generallieutenant, Albrecht Generalsuperintendent werden.

"Aus euch beiben gibt's in Ewigkeit nichts!" sagte ein steinsalter Mann, in seinen Kleibern und weißgepuberter Perrucke, ber hinter unserer Bank stand, und die kindischen Entwürse angehört hatte.

Bir erschraken. Albrecht fragte: warum nicht?

Der Alte sagte: "Ihr seid guter Leute Kinder, ich sehe es euern Röcken an; aber ihr seid zu Bettlern geboren; wurdet ihr sonst diese Löcher in euern Aermeln dulden?" Dabei saste er jedem von uns an die Ellbogen, und bohrte mit den Fingern in die daselbst durchgerissenen Aermel hinauf. — Ich schämte mich; Albrecht auch. "Wenn's euch," sagte der alte Herr, "zu Haus Niemand zunähet, warum lernt ihr's nicht selbst? Im Ansang hättet ihr den Rock mit zwei Nadelstichen geheilt, jest ist's zu spat, und ihr kommet wie Bettelbuben. Wollet ihr Generallieutes

`

nant werben, so fanget an beim Rleinsten. Erft bas Loch im Mermel geheilt, ihr Bettelbuben, bann benft an etwas anderes."

Wir beibe schämten uns von Herzensgrund, gingen schweigenb bavon und hatten das herz nicht, etwas Böses über den bosen Alten zu sagen. Ich aber drehte den Ellbogen des Rodärmels so herum, daß das Loch einwärts kam, damit es Riemand erblicken möchte. Ich lernte von meiner Mutter nähen, spielend, denn ich sagte nicht, warum ich's lernen wolle. Iett, wo sich an meinen Kleidern eine Naht öffnete, ein Fleckhen sich durchssche, ward's sogleich gebessert. Das machte mich ausmerksam, ich mochte an zerrissenen Kleidern nun nicht mehr Unreinigkeiten leiden. Ich ging sauberer, ward sorgfältiger, freute mich, und dachte, der alte Herr in der schneeweißen Perrücke hat so Unrecht nicht. Mit zwei Nadelstichen zu rechter Zeit, rettet man einen Rock; mit einer Hand voll Kalk ein Haus; aus rothen Pfenningen werden Thaler; aus kleinen Samenkörnern Bäume, wer weiß, wie groß!

Albrecht nahm die Sache nicht so streng. Es ward sein Schade. Wir waren beibe einem Handelsmann empsohlen; er verlangte einen im Schreiben und Rechnen geübten Lehrburschen. Der Hert prüste und; dann gab er mir den Vorzug. Meine alten Kleiber waren hell und sauber; Albrecht im Sonntagsrock ließ Nachlässigsteiten sehen. Das sagte mir der Herr Prinzipal nachher. "Ich sehe Ihm an," sagte er, "Er halt das Seine zu Rath; aus dem Andern gibt's keinen Kausmann." Da dachte ich wieder an den alten Herrn und an das Loch im Aermel.

Ich merkte wohl, ich hatte in andern Dingen, in meinen Kennts nissen, in meinem Betragen, in meinen Reigungen noch manches Loch im Aermel. Zwei Nadelstiche zu rechter Zeit bessern Alles, ohne Mühe, ohne Kunst. Man lasse nur das Loch nicht größer werden; sonst braucht man für das Kleid den Schneider, sur die Gesundheit den Arzt, für die moralischen Löcher die strasende Obrigsteit. — Es gibt nichts Unbedeutendes, noch Gleichgültiges, weder im Guten, noch im Bösen. Wer das glaubt, kennt sich und das Leben nicht. Mein Prinzipal hatte auch ein abscheuliches Loch im Aermel, nämlich er war habrechtig, zänkisch, bespotisch, launens hast; das brachte mir oft Verdruß. Ich widersprach; da gab's Zank. Holla, dachte ich, es könnte ein Loch im Aermel geben, und ich Zänker und gallsüchtig und unverträglich, wie der Herr Prinzipal, werden. Von Stunde an ließ ich den Mann recht haben; ich begnügte mich, recht zu thun, und bewahrte meinerseits den Frieden.

Als ich ausgelernt hatte, trat ich in andere Kondition. Geswöhnt, mit wenigen Bedürfnissen des Lebens froh zu sein (benn wer ihrer viel hat, ist nie ganz froh), sparte ich Manches. Geswöhnt, mir kein Loch im Aermel zu verzeihen, schonend aber über dassenige an fremden Aermeln wegzusehen, war alle Welt mit mir zufrieden, wie ich mit aller Welt. — So hatte ich beständige Freunde, beständig Beistand, Jutrauen, Geschäfte. Gott gab Segen. Der Segen liegt im Rechtthun und Rechtbenken, wie im Rußfern der fruchttragende, hohe Baum.

So wuchs mein Bermögen. Wozu benn? fragte ich; du brauchst ja nicht den zwanzigsten Theil davon. — Prunk damit treiben vor den Leuten? — Das ist Thorheit. — Soll ich in meinen alten Tagen noch ein Loch im Aermel ausweisen? — Hilf Andern, wie dir Gott durch Andere geholfen. Dabei bleibt's. Das höchste Sut, das der Reichthum gewährt, ist zulest Unabhängigkeit von den Launen der Leute, und ein großer Wirkungskreis. Jest, Konrad, gehe auf die hohe Schule, lerne etwas Rechtes; denke an den Rann mit der schneeweißen Perrücke; hüte dich vor dem ersten kleinen Loch im Aermel; mach's nicht, wie mein Kamerad Albrecht. Er ward zulest Soldat und ließ sich in Amerika todtschießen.

## Der Sanbwerteburice.

Konrad ging also nach Göttingen, ftubierte Rechte und Ra: meralwissenschaften, und war sehr fleißig, ohne fich jedoch bem Umgang mit Alteregenoffen und bem Genuß ber Freuden zu ent: ziehen. Aber er sparte; benn er hatte einen großen Plan. Er wollte eine Reife burch Europa machen. herr Marbel munterie ihn bazu auf, erklärte aber, keinen Kreuzer bazu herzugeben. Und was herr Marbel einmal erklart hatte, dabei pflegte er gerne zu bleiben. Jum Reisen aber gehörte Gelb. Konrab entschloß sich furz. Sobald er es bis zum Doctor juris utriusque gebracht hatte, ging er zu einem Kunstschreiner in die Lehre, und lernte beffen Handwerk: hobeln, schneiben, sagen, bohren, leimen, Bolger beigen, firnistren u. f. w. Seine Nebung im Beichnen, sein Geschmad, seine chemischen Renntniffe - Alles fam ihm zu ftatten. In einem Jahr hatte er Uebung im Mechas nischen; er fam Meister und Gesellen gleich. Mit zwanzig Louisd'or verfürzte er bie Lehrzeit. Er ward als Gesell ausgeschrieben.

Herr Marbel kehrte eines Abends von seinem gewöhnlichen Spaziergang heim, und rauchte sein Pseischen wohlgemuth zum Fenster hinaus. Da kam ein fremder Handwerksbursche, das Ränzel auf dem Rücken, grüßte, und sprach, den Hut in der Hand, kein Wort. Herr Marbel warf ihm ein Stücken Geld in den Hut. Der Handwerksbursche dankte, steckte die Gabe ein, und wünschte herrn Marbel allein zu sprechen. Er ward eingelassen.

Der Handwerksbursche brachte freundliche Grüße von Konrab. Herr Marbel freute sich kindlich. Seit drei Jahren hatte er nichts von seinem Pslegesohn vernommen, der ihm theurer war, als er glaubte. Indem er aber dem Handwerksburschen ins Gesicht sah, sprang er betroffen zurück. "Was? bist du's nicht selbst, Konrad?

Spielst bu Komöbie mit mir? — Ift bas auch ber Aufzug von einem Herrn Doktor?"

Konrad lächelte und sprach: "Der Doktor steckt hier im Ränzel; auf Reisen ist er Schreinergesell. Der sindet mit seinem Hands werk wohl überall Brod und darf wohlseil leben. Hier ist mein Doktordiplom, hier mein Lehrbrief. Jetzt mache ich die Reise durch fremde Länder. Ich komme nur, Sie noch einmal zu sehen, theurer Bater, Ihnen noch einmal zu danken und Ihren Segen mit auf den Weg zu nehmen."

Da ward Herr Marbel tief gerührt; sein Auge feucht. Er siel dem guten Konrad um den Hals, drückte ihn an seine Brust und stammelte: "Ja, du bist mein Sohn, ich will dein Vater sein."

Herr Marbel behielt ihn vier Wochen lang bei sich. Dann ließ er ihn ziehen mit seinem Segen. Hast du auch noch Geld? fragte er ihn beim Abschied. Konrad erwiederte: "Noch fünfsundzwanzig Thaler. Das ist Alles, was ich erübrigen konnte."

"Geld genug für einen reisenben Handwerksburschen!" sagte herr Marbel lachend: "Da hast du noch einen Thaler auf die Reise, so hast du sechsundzwanzig! Gott sei mit dir. Schreibe mir alle Vierteljahre, wie es dir geht und was du lernst und siehst. Hüte dich vor einem Loch im Aermel, so wird es dir wohl gehen."

# Reise burch Europa.

Mit sechsundzwanzig Thaler machte Konrad die Reise durch Europa; erst durch Deutschland über die Alpen nach Kom und Neapel. Er wollte die zerfallenen Trümmer einer herrlichen Vorwelt sehen. Dann zur See nach Frankreich. Er arbeitete in Lyon und Paris, sich im Handwerk vollkommener zu machen, ging nach London über, wo er fast ein Jahr lang verweilte; trieb sich dann

`.

in einigen hollandischen Städten herum, ging nach Danemark, und über Stockholm nach Petersburg, von da in die Heimath zurück.

Ram er in eine Stadt, wo es Sehenswürdiges gab, und ber Mühe werth war, zu bleiben, auch nur, um wieder Reisegeld zu erwerben: so gab er sich zu einem Meister in Arbeit. Sonntags verwandelte sich der Schreiner in den Gelehrten. Ein paar Klasssifer mußten ihn auf seinen Wanderungen begleiten. Hatte er ersworben, zog er weiter. Gern hätten ihn die Meister oft länger gebunden; denn einen geschicktern Gesellen fanden sie nicht leicht, und über seine Gelehrsamkeit erstaunten sie. Manche hübsche Weisssterdier hätte den wunderbaren Fremdling gern gehalten und zum Meister gemacht. Denn Konrad war ein seiner Jüngling; sein schwarzes Auge voll Geist und Feuer; sein Anstand wie der eines Mannes aus höhern Ständen; sein Umgang nicht wie dei Gewöhnlichen, und doch dabei gegen Seinesgleichen leutselig, einsnehmend, bescheiden. Jeder hatte den Sonderling gern.

Iwar hie und da, einmal in Lyon, einmal in London, machte ihm ein artiges Mädchen das herz schwer. Er riß sich los; zur Leibenschaft ließ er keine Neigung aufsteigen; das nannte er immer ein neues Loch im Aermel. heim in sein deutsches Vaterland wollte er, in der Nähe seines zweiten Baters, herrn Marbels, als Schreiner oder Advokat sein Leben zubringen.

Nach mehrjähriger Wanderung stand er wieder vor Bater Mars bels Hause. Seit drei Jahren hatte er von Herrn Marbel keine Zeile gesehen; er hingegen hatte seinem Wohlthäter regelmäßig jedes Vierteljahr geschrieben; ihm auch seine nahe Ankunft ges meldet. Nun war die Frage, ob der wackere Mann noch lebe.

Konrad ward todtenblaß, als er von fremden Personen bes grüßt und benachrichtigt wurde, Herr Marbel habe das Haus vers kauft und die Stadt verlassen schon seit Jahr und Tag. Er ging traurig von einer Straße zur andern. "Hätte ber Water nicht bie Liebe haben und mir wenigstens biese Veränderung melden sollen? Run fort, und man weiß nicht einmal wohin?"

Er ging, das Ränzel auf dem Rücken, zur Schreinerherberge, um zu übernachten; folgenden Tages im Feierkleide zum Banquier Schmidt, Herrn Marbels ehemaligem besten Freund, um Erstundigungen über seinen Wohlthäter einzuziehen.

Der alte Banquier erkannte ihn sogleich, und empfing ihn mit herzlicher Freude. "Gottlob, Herr Doktor," rief er: "daß ich Sie doch noch sehe! Unser alter Freund ist nach Ostindien, wie Sie wissen. Er hat bei mir für Sie zweihundert Louisd'or hinter= legt, die er Ihnen zur Ausstattung übermachen wollte, wenn Sie heimkehrten und sich irgendwo in Ihrem Beruf ansäßig machen wollten."

"Nach Ostindien ist er?" rief Konrad, und Thränen rollten ihm über die Wangen.

"Biffen Sie das nicht? — Er hatte hier in der Stadt allerlei Berdruß: der Fürst wollte ihn adeln, und er, nach seiner Manier, schickte Sr. Durchlaucht den Abelsbrief zurück, in der Meinung, seder Mensch habe einen angebornen Abel, aber geadelt von fremder Hand könne keiner werden. Das gab den ersten Stoff zu Mißebeutungen, zu Neckereien, endlich zu einer Art von Bersolgung. Man nannte den guten Marbel Jakobiner; hielt ihn eines Briefswechsels mit Revolutionssüchtigen verbächtig; für einen Menschen, der sich unter dem Pöbel Anhang verschaffen wolle. Dann kam dies und das dazu. Genug, dem guten Manne ward das Leben sauer gemacht. Nun wissen Sie, wie er war — allzugut, allzusleichtgläubig. Es gingen ihm beträchtliche Kapitalien verloren. Es that ihm leid, sich einschränken zu müssen. Er sing neuerdingskausmännische Spekulationen an. Die schlugen ihm um. Da trat er eines Tages zu mir, sagte, er habe in Ostindien noch ein bes

٠,

ventendes Kapital; er wolle hin, es selbst beziehen. Meine Eins wendungen halfen nichts. Er verfaufte und verschenkte, was er hatte; gab mir für Sie die Summe in Verwahrung und reisete ab. Es sind nun bald drei Jahre.

Rourab stand betäubt. Hatte er nur gewußt, wo ihn sinden in Oftindien, er ware ihm auf der Stelle nachgereiset.

Herr Schmidt ließ es nun nicht anders geschehen: Rourad mußte bei ihm im Hause wohnen, bis er seinen Lebensplan gemacht haben würde. Konrad hatte sast im Sinn, eine Schreinerwerksatt zu eröffnen. Herr Schmidt hielt ihn bavon ab, und rieth ihm, als Abvokat auszutreten; da könne er der Welt nüplicher sein.

#### Der Gerichtshalter.

Nach einigen Wochen trat Herr Schmidt zu Konrad mit freudigem Antlitz ins Jimmer, in der Hand ein Intelligenzblatt.
"Freundchen!" rief er: "Sie müssen mir zum Herr von Wallenroth folgen. Er verlangt einen Gerichtshalter auf seinen Sütern.
Ihm gehört ein ganzes Dorf. Er braucht einen Mann, wie Sie.
Er ist mein Spezialfreund. Da schreibt er im Wochenblatt die
Stelle aus. Siebenhundert Gulden Gehalt, freie Wohnung, Licht,
Holz und vermuthlich reiche Sporteln daneben. Was wollen Sie
mehr? Haben Sie Lust?"

Ronrad zucte bie Achfeln.

"Nichts! folgen Sie mir, herr Doktor!" fuhr herr Schmidt fort: "Erlauben Sie mir, bei Ihnen Stellvertreter von Papa Marbel zu werden. Das ist ein Blatz für Sie!"

Konrad setzte sich mit ihm in die Kutsche. Sie machten bem Herrn von Wallenroth den Besuch.

Dieser, ein ältlicher Herr, sehr gefällig und gutherzig, sagte zu Konraden: "Ich habe zwar nicht die Chre, Sie zu kennen.

Doch genug, mein Freund Schmidt schlägt Sie vor. Sie, und fein Anderer empfangen die Stelle. Aber ich muß Ihnen darüber noch bies und bas sagen. Ich reise in Aufträgen meines Hofes nach Paris, bin wahrscheinlich mehrere Jahre abwesend. Ich übergebe Ihnen meine Guter, die Erb = und Gerichtsherrschaft zu Alted. Sie sollen nicht bloß die Stelle des Justitiarius dort verseben, nein, meine eigene Berson. Unter Ihnen fieht ber Berwalter. Sie follen meine verwahrloseten Guter wieber in Auf= nahme bringen, und, was mir vor Allem am Herzen liegt, meine Bauern menschlicher machen. Denn bie Alteder find mahres Bieh, elend, roh, arm, unwissend. Ich habe die Herrschaft erft feit einem Jahre in Befit, mich aber wenig barum befummern können. Alles ift in Verfall ba. Ich überlaffe es Ihnen, anzustellen und wegzujagen, wen Sie wollen. Rurz, alle meine Rechte follen Die Gelber und Rechnungen schiden Sie jahrlich an meinen Freund Herrn Schmidt, zu meinen Sanden."

Konrad wollte Entschuldigungen vorbringen, er verstehe von der Landwirthschaft zu wenig. Die Bescheidenheit half nichts. Die beiden alten Herren drangen mit Güte in ihn. Herr von Wallenroth, in der Meinung, Konrad fände die Besoldung für ein so weitläusiges Geschäft zu gering, erhöhte den Gehalt, bot ihm immer mehr, verdoppelte zulett beinahe die Summe von siedenhundert Gulden. — Konrad war bestürzt und froh zugleich. "Aber," sagte er, "wie komme ich zu diesem übermäßigen Berztrauen?" Herr von Wallenroth deutete auf Herrn Schmidt. "Das herz dieses Mannes," sagte er, "und das meinige find eins."

Die Sache ward in Richtigkeit gebracht, schristlich, wie sich's gehört. Hintennach aber trat Herr von Wallenroth noch mit einer Rlausel hervor, auf welche er viel Gewicht legte. — "Alle," sprach er, "find Ihren Besehlen unterworsen, nur eine Person nicht, die mir theuer ist, beven verstorbenem Mann ich große Verpstich;

tungen schuldig bin, wiewohl sie mich kaum kennt. Diese ist eine brave Predigerwsttwe, Namens Walter. Sie ist ohne Vermögen. Sie lebt von einer mäßigen Pension zu Alteck, und ich habe ihr lebenslängliche Wohnung und Kost und Bedienung in meinem eigenen Hause zu Alteck gegeben. Sie werden also mit ihr unter gleichem Dache hausen. Es ist die bravste Frau von der Welt. Ich hosse und wünsche, Sie werden mit ihr in guter Harmonie bleiben."

Konraden blieb gegen diese Klausel durchaus nichts einzuwenden, und war es gar wohl zufrieden, sogleich eine Frau de zu sinden, die ihm die kleinen Sorgen der Haushaltung durch Rath ersleichtere.

Noch in derselben Woche reisete Herr von Wallenroth mit Konstaden nach Alteck; führte ihn in aller Form in sein Amt ein, hielt sich aber nicht länger, als einen Tag auf, und ließ ihn bei Frau Walter.

# Die Gefellschaft.

Das Herrenhaus, wie man es Kannte, lag sehr angenehm, mitten in Gärten, auf einem Hügel über bem Dorf, Stallung, Scheunen, mit großem Hofraum im Niereck nebenbei. Ueberall viel Ordnung; im Herrenhaus viel Reinlichkeit und heiteres Wesen. Die schönsten Zimmer, einsach und geschmackvoll, waren dem Herrn Gerichtshalter eingeräumt. Es sehlte nirgends. Selbst eine kleine Bibliothek, selbst ein Fortepiano war vorhanden. Nirgends ein Stäubchen; der Fußboden wie neu. Frau Walter hatte Haus, Garten, Keller aufs schönste geordnet.

Frau Walter, eine lebhafte und doch ernste Frau von vierzig und etlichen Jahren, verrieth Bildung und Lebensart. Die Blässe ihres Antliges, ihr stiller, hoher Blick, der sich nur erst im Ge= spräch erheiterte, sagten, sie habe leibensreiche Erfahrungen im Leben gemacht. Vor ihr erschien Niemand als Fremdling. Konrad war den Einen Tag mit ihr, als hätte er sie vor Jahren gefannt. Sie machte ihn mit Wohnung und Umgebungen, mit dem Werthe der Knechte und Mägde bekannt — genug, in Alles weihte sie ihn ein, was in ihrem Wirkungskreis lag.

"Mit der Frau läßt sich leben!" dachte Konrad nach einigen Tagen, der sich, als Herr von Wallenroth mit großer Wichtigsteit von der Klausel gesprochen, doch ein wenig zu fürchten ans gefangen hatte.

"Mit der Frau läßt sich wahrhaftig leben!" dachte er nach einigen Wochen, da er nun schon in Alteck einheimisch geworden war. Denn er empfand wahre Hochachtung für sie; sie war ihm Bedürsniß geworden. Er freute sich, wenn er von seinen Geschäfzten Morgens oder Abends zum Tisch kam — denn sonst sahen sie sich einander selten. Da war sie und der Herr Verwalter, ein herzguter, aber eiwas zeremoniöser Mann, daneben wackerer Landzwirth, seine Gesellschaft. Dann erzählte Jeder sein Bestes, der Berwalter von der Wirthschaft, Konrad zuweilen von seinen Reisen. Anmuth und Würde verbreitete über Alles der Geist der Frau Walter.

Konrad war mit seiner Lage so innig zufrieden, daß er dem Herrn Banquier Schmidt einen Brief voll des lebhastesten Dankes schrieb. "Ich verlange," schrieb er, "in meinem Leben kein ans genehmeres Loos. Ich bin glücklich, weil Sie mich in die Vershältnisse brachten, viel Gutes zu thun. Und es soll geschehen, sobald ich mich mit meinem Wirkungskreise vertrauter gemacht habe. Hier sind die Menschen verwildert, wie ihre Ländereien. Wie viel bleibt anzubauen! Ich hosse Herrn von Wallenroths Zufriedenheit zu gewinnen."

Allein bas Blattchen wendete fich schnell, und die Freude blieb

nicht lange in Konrads Brust. Iwar hatte ihm Frau Walter erzählt, sie habe eine Tochter, deren Heimkunft von einer Verwandtin in der benachbarten Stadt sie täglich erweste. Iwar dachte Konrad, wenn die Tochter der Mutter nachartet, wird sie meinen Himmel in Alteck nicht verderben. Doch wie gesagt, das Blättchen wendete sich.

Er kehrte eines Abends aus dem Walde heim, wo er Feldsmeffer hatte. Eine Kutsche begegnete ihm unterwegs, worin zwei Frauenzimmer saßen. Sie schienen vom Herrenhause gekommen, nach der Stadt zurückzusahren. Als er ins Spelsezimmer eintrat, befand sich da, nebst Frau Walter und dem Verwalter, ein junges Frauenzimmer, etwa siebenzehnjährig, braunlockig, von seinen Gessichtszügen, und einem Blick — Konrad verbeugte sich gar ehrers bietig. Die schöne Fremde, etwas erröthend, erwiederte. Frau Walter sagte: es ist meine Tochter Josephine.

Konrad vergaß Feldmesser und Waldungen, worüber er boch dem Verwalter viel zu bemerken hatte; sogar der neuen Haussgenossin etwas Angenehmes zu sagen, vergaß er, während sie ihm' ein freundliches Wort mit aller weiblichen Sewandtheit und Ansmuth zulispelte. — Bei Tisch, wo er sonst gern redselig, offen und scherzliebend zu sein pflegte, blieb er diesmal verschlossen, einsilbig, trocken. Es war, als wäre in dem Mädchen ein böser Geist für ihn; als wäre er eingeschüchtert, wenn man dies Wort gelten lassen will.

Er wunderte sich selbst, und daß diese fremde Josephine ihm so gewaltige Chrsurcht auflege. Er wollte es nicht gelten lassen, Wuth sassen, und mit ihr in Unterhaltung treten, wie mit den Andern. Aber wenn ihn das Mädchen ansah mit den dunkeln Ausgen, wenn es ihm antwortete mit der Stimme, die seine Seele beben machte — es ward ihm, als wäre er verrathen und verkauft.

Man blieb bei ziemlich langweiliger Unterhaltung ungewöhnlich

lange am Abend beisammen. Als Konrad in seinem Zimmer eins sam war, wandelte ihm die Gestalt der neuen Hausgenossien an allen Wänden herum. Er schüttelte den Kopf und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich nicht leben! Warum schwieg die Klausel davon? — "Und als er sich ins Bett stürzte, die Augen sest zus drückte, schwärmte das reizende Gespenst noch heller vor ihm her und hin.

Am Morgen wieder dachte er an Josephinen eher, als an die Feldmesser. Er mußte auch wohl, denn er hörte eine Harse, und Josephinens Stimme singend dazn. Das Herz sing ihm an zu klopfen. Er schüttelte den Kopf, und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich wahrhaftig nicht leben! und ging ins Feld, ohne zu frühstücken.

## Der Pfarrer und bie Gemeinbe.

Man gewöhnt fich wohl endlich an bas Häflichste, warum nicht auch an das Schönste? — Ronrad konnte fich aber auch nach Wochen an Josephinen nicht gewöhnen, benn, sonberbar genug, fie war keinen Tag, wie am vorigen, sondern schien jeden Tag neu an werben. Mit Allen im Sause war er freundlich, vertraulich; Alle waren es mit ihm. Aber mit Josephinen konnt' er's nicht Ungeachtet ihrer Lebhaftigkeit, ihres heitern Muthwillens, benn ernst war sie selten, stand sie ihm immerbar fremb, fast wie ben ersten Abend. Er unterhielt sich gern mit ihr; sie war geists voll und boch natürlich, ohne Anmaßungen, ohne Zierereien. Allein, wenn er mit ihr sprach, kam es ihm vor, als sprach' er mit einem Wesen aus andern Welten. Sie hatte mit Jebem zu thun, Jes ben behandelte fie auf die gleiche freundliche Weise, von Jedem ward biese frische Rose geliebt — aber mit ihm hatte sie immer am wenigsten zu schaffen, und boch wich fie ihm fo wenig aus, als sie ihm nahe zu sein ben Wunsch zeigte.

"Das gibt hier ein langweiliges Leben!" bachte Ronrab: "Ich wollte, Alted lage hinter Ramtfchatfa, und ich ware nie herges kommen." Aber bag Josephine nie nach Alted gekommen ware, wanschie er nicht, und er hatte feine Million bafür genommen, baß fie wieber wegginge.

So sehr er fich vor ber langen Beile fürchtete, hatte er fie boch nie. Die Herrschaft ward mit allen Gutern vermessen; die hiefige Landwirthschaft mit allen Gebrechen berselben beobachtet; ein neues Schulhaus gebant und ein Lehrer berufen. Gern hatte Konrad auch den herrn Pfarrer umgeschaffen, aber das ging nicht, und boch hatte er auf diesen anfangs groß zur sittlichen Verbesserung der Bauern gezählt. Allein dieser Gottesmann trieb seinen Beruf recht und schlecht. Er bekummerte sich um die Seelen der Bauern weniger, als um ihre Speckseiten, Eier, große und Ueine Jehnten. Wenn der herr Gerichtshalter ihm von Verbesserung

ber Robbeit ber Leute und ihrer Unshelnd Beifall, unterfichte beffen Melsaus ber Erfahrung. Am folgenden bann gegen bie Seltirer, welche bie wollten mit Weltverbefferungen. Erg, die enblich ben Papit felbst um bie

breifache Arone und feinen eigenen Rauchfang um alle Speckseiten zu bringen drohte; wollte gern ohne Arg fein, wie die Zauben, war aber doch babei auch ein wenig klug, wie die Schlangen.

Die Alteder Bauern hatten viel Achnliches mit ihrem Pfarrs beren. Ihre Religion bestand mehr in Furcht vor dem Teufel, als in Liebe zu Gott; benn sie waren von jeher nur gestrenger herren gewohnt, und bewies sich einer zu gutig, lachten sie ihn aus. In haus und Feldwirthschaft trieben sie es wie die Alten, die, so sagten sie, doch auch nicht auf den Ropf gefallen gewesen wären. Armuth herrschte bei Allen. In ihren häusern voller

Unstath lebten sie, neben magern Kühen und zerlumpten Kindern, von Kartosseln, Branntewein und Brunnenwasser. Gegen Fremde ungefällig und betrügerisch, gegen den Pfarrer heuchlerisch, gegen die Bewohner des Herrenhauses im Staube friechend, unter sich selbst gehässig, neidisch, verleumderisch, stolz und grob — das war ihre Lebensklugheit.

#### Das loch im Mermel.

Konrad wußte mit diesen lieben Leuten aber bald ben rechten Ton zu treffen. Nachdem er ihrer hinter einander ein Dutend wegen Bergehen hatte einthürmen, ein anderes Dutend abprügeln laffen, hielten sie ihn für einen äußerst verständigen Mann.

Jett, da man zu seinem Verstand endlich Vertrauen gefaßt, ward es ihm ein Leichtes, alles Gnte zu bewirken. Er wollte die Leute zur Ordnung und zum Wohlstand bringen — denn alle gingen in Kleidern meistens, gleich Bettlern, zerrissen einher. Da gedachte er an die Erziehung, welche ihm selbst sein ehrwürdiger Psiegevater Marbel gegeben; und an dessen Erzählung vom Mann mit der schneeweißen Perrücke und dem Loch im Nermel.

Außer einer Näherin im Dorse konnte kein Bauernweib die Rabel auf geschickte Weise führen. Was die Mütter nicht versstanden, war noch weniger eine Kunst der Töchter. Hatte das neue Kleid das erste kleine Loch im Aermel, ward es ohne Mühe größer, weil man die Hilfe zu spät brachte. So ward der Kittel vor der Zeit alt. Das ungeheilte Loch im Aermel war Ursache an der Unreinlichkeit im häuslichen Leben; die Unreinlichkeit hatte ihre gewöhnliche Folge — Krankheiten aller Art. — Im Lumpenkleide verzeiht man sich leichter Unanständigkeiten seder Art, niedriges Betragen, rohes Laster. Das Loch im Aermel ist an tausend Grobheiten, an tausend ekelhasten Worten und Thaten

nicht lange in Konrads Brust. Iwar hatte ihm Frau Walter erzählt, sie habe eine Tochter, beren Heimfunft von einer Berswandtin in der benachbarten Stadt sie täglich erweit. Iwar dachte Konrad, wenn die Tochter der Mutter nachartet, wird sie meinen Himmel in Alteck nicht verderben. Doch wie gesagt, das Blätichen wendete sich.

Er kehrte eines Abends aus dem Walde heim, wo er Feldsmeffer hatte. Eine Kutsche begegnete ihm unterwegs, worin zwei Frauenzimmer saßen. Sie schienen vom Herrenhause gekommen, nach der Stadt zurückzusahren. Als er ins Spelsezimmer eintrat, besand sich da, nebst Frau Walter und dem Verwalter, ein junges Frauenzimmer, etwa stebenzehnsährig, braunlockig, von seinen Gessichtszügen, und einem Blick — Konrad verbeugte sich gar ehrers bietig. Die schöne Fremde, etwas erröthend, erwiederte. Frau Walter sagte: es ist meine Tochter Josephine.

Konrad vergaß Feldmesser und Waldungen, worüber er doch dem Verwalter viel zu bemerken hatte; sogar der neuen Haus= genossin etwas Angenehmes zu sagen, vergaß er, während sie ihm ein freundliches Wort mit aller weiblichen Sewandtheit und An= muth zulispelte. — Bei Tisch, wo er sonst gern redselig, offen und scherzliebend zu sein pflegte, blieb er diesmal verschlossen, einstlig, trocken. Es war, als wäre in dem Mädchen ein böser Geist für ihn; als wäre er eingeschüchtert, wenn man dies Wort gelten lassen will.

Er wunderte sich selbst, und daß diese fremde Josephine ihm so gewaltige Ehrsucht auflege. Er wollte es nicht gelten lassen, Wuth sassen, und mit ihr in Unterhaltung treten, wie mit den Andern. Aber wenn ihn das Mädchen ansah mit den dunkeln Ausgen, wenn es ihm antwortete mit der Stimme, die seine Seele beben machte — es ward ihm, als ware er verrathen und verkauft.

Man blieb bei ziemlich langweiliger Unterhaltung ungewöhnlich

lange am Abend beisammen. Als Konrad in seinem Zimmer eins sam war, wandelte ihm die Gestalt der neuen Hausgenossien an allen Wänden herum. Er schüttelte den Kopf und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich nicht leben! Warum schwieg die Klausel davon? — Und als er sich ins Bett stürzte, die Augen sest zus drückte, schwärmte das reizende Gespenst noch heller vor ihm her und hin.

Am Morgen wieder dachte er an Josephinen eher, als an die Feldmesser. Er mußte auch wohl, denn er hörte eine Harse, und Josephinens Stimme singend dazu. Das Herz sing ihm an zu klopsen. Er schüttelte den Kopf, und dachte: Mit dem Mädchen läßt sich wahrhaftig nicht leben! und ging ins Feld, ohne zu frühstücken.

#### Der Pfarrer und bie Gemeinbe.

Man gewöhnt fich wohl endlich an bas häßlichste, warum nicht auch an das Schönfte? — Ronrad konnte fich aber auch nach Woden an Josephinen nicht gewöhnen, benn, sonberbar genug, fie war keinen Tag, wie am vorigen, sondern schien jeden Tag neu Mit Allen im Hause war er freundlich, vertraulich; zu werben. Alle waren es mit ihm. Aber mit Josephinen konnt' er's nicht fein. Ungeachtet ihrer Lebhaftigkeit, ihres heitern Muthwillens, benn ernst war sie felten, stand sie ihm immerbar fremb, fast wie den ersten Abend. Er unterhielt sich gern mit ihr; sie war geistvoll und doch natürlich, ohne Anmaßungen, ohne Zierereien. Allein, wenn er mit ihr sprach, kam es ihm vor, als sprach' er mit einem Befen aus andern Welten. Sie hatte mit Jebem zu thun, Jeben behandelte fie auf die gleiche freundliche Weise, von Jebem ward diese frische Rose geliebt — aber mit ihm hatte sie immer am wenigsten zu schaffen, und boch wich fie ihm so wenig aus, als sie ihm nahe zu sein ben Wunsch zeigte.

"Das gibt hier ein langweiliges Leben!" bachte Konrab: "Ich wollte, Alteck lage hinter Ramtschatka, und ich ware nie herges kommen." Aber baß Josephine nie nach Alteck gekommen ware, wanschie er nicht, und er hatte keine Million bafür genommen, baß sie wieber wegginge.

So fehr er fich vor ber langen Beile fürchtete, hatte er fie boch nie. Die herrschaft ward mit allen Gutern vermeffen; die hiefige Landwirthschaft mit allen Gebrechen berselben beobachtet; ein neues Schulhaus gebaut und ein Lehrer berufen. Gern hatte Konrad auch ben herrn Pfarrer umgeschaffen, aber bas ging richt, und doch hatte er auf diesen anfangs groß zur sittlichen Berbesserung ber Bauern gezählt. Allein biefer Gottesmann tried seinen Beruf recht und schlecht. Er bekummerte sich um die Seelen der Bauern weniger, als um ihre Speckseiten, Eler, große und Neine Behnten. Wenn der herr Gerichtshalter ihm von Berbesserung bes Jugendunterrichts, von der Robbeit der Leute und ihrer Uns

gab er lachelnb Beifall, unterflutte beffen Deis Beifpielen aus ber Erfahrung. Am folgenben unerte er bann gegen bie Settirer, welche bie be richten wollten mit Weltverbefferungen. Er Aufflarung, die endlich den Papft felbst um bie

breifache Krone und feinen eigenen Rauchfang um alle Speckfeiten zu bringen brobte; wollte gern ohne Arg fein, wie bie Tanben, war aber boch babei auch ein wenig flug, wie die Schlangen.

Die Alteder Bauern hatten viel Aehnliches mit ihrem Pfarrs berrn. Ihre Religion bestand mehr in Furcht vor dem Teufel, als in Liebe zu Gott; benn sie waren von jeher nur gestrenger herren gewohnt, und bewies sich einer zu gutig, lachten sie ihn aus. In haus und Feldwirthschaft trieben sie es wie die Alten, die, so fagten sie, doch auch nicht auf den Kopf gefallen gewesen waren. Armuth herrschte bei Allen. In ihren hausern voller

Unstath lebten ste, neben magern Kühen und zerlumpten Kindern, von Kartosseln, Branntewein und Brunnenwasser. Gegen Fremde ungestillig und beirügerisch, gegen den Pfarrer heuchlerisch, gegen die Bewohner des Herrenhauses im Staube friechend, unter sich selbst gehässig, neidisch, verleumderisch, stolz und grob — das war ihre Lebeneklugheit.

#### Das Lod im Mermel.

Konrad wußte mit diesen lieben Leuten aber balb ben rechten Ton zu treffen. Nachdem er ihrer hinter einander ein Dupend wegen Bergehen hatte einthürmen, ein anderes Dupend abprügeln lassen, hielten sie ihn für einen äußerst verständigen Mann.

Jest, da man zu seinem Verstand endlich Vertrauen gefast, ward es ihm ein Leichtes, alles Gute zu bewirken. Er wollte die Leute zur Ordnung und zum Wohlstand bringen — benn alle gingen in Kleidern meistens, gleich Bettlern, zerrissen einher. Da gedachte er an die Erziehung, welche ihm selbst sein ehrwürdiger Pstegevater Marbel gegeben; und an dessen Erzählung vom Mann mit der schneeweißen Perrücke und dem Loch im Aermel.

Außer einer Näherin im Dorse konnte kein Bauernweib die Nabel auf geschickte Weise führen. Was die Mütter nicht versstanden, war noch weniger eine Kunst der Töchter. Hatte das neue Kleid das erste kleine Loch im Aermel, ward es ohne Mühe größer, weil man die Hilse zu spät brachte. So ward der Kittel vor der Zeit alt. Das ungeheilte Loch im Aermel war Ursache an der Unreinlichkeit im häuslichen Leben; die Unreinlichkeit hatte ihre gewöhnliche Folge — Krankheiten aller Art. — Im Lumpenkleide verzeiht man sich leichter Unanständigkeiten seder Art, niedriges Betragen, rohes Laster. Das Loch im Aermel ist an tausend Grobheiten, an tausend ekelhasten Worten und Thaten

ihn mit einer Art Befrembung. War er ernft, konnte fie luftig fein bis zur Ausgelaffenheit. Gelang es ihm, sie auf Spaziers gangen zur Gesellschafterin zu haben, war sie einsilbig im Gestpräch; mit allen Anbern (und man hatte Besuche aus den Nachbarsschaften, die man oft erwiederte) schwahhaft. Es kam auch, zus mal im Winter, zu Pfanderspielen. Natürlich ward dabei, laut gefüßt. Ronrad galt weit umber, nach dem als ein hübscher Nann, und wenn mit einem Ifandes zu erwarten war, ward er gern zum Lur Rosephine rief ihn nie.

#### Maighelligleiten.

So offenbarte sich in allen Aleinigkeiten, in allen Wichtigsteiten, Josephinens seltsame Abneigung. Ronrads Liebe wuchs; mit der Liebe war zugleich der Kampf gegen hoffnungslose Leidens schaft. Er stellte sich gleichgultiger, je weniger er es war. Man wird zulest, wie man sich stellt, dachte er. — Der junge Mann entfernte sich von Josephinen, so gut es anging; machte sich in Gesellschaften seltener, die Bucher hatten mehr Reiz für ihn; er verdoppelte seine Unternehmungen zur Berbesserung der herrschaftslichen Güter; führte einige Prozesse sür die Wallenrothschen Rechtsame, die ihn oft von Alted abwesend hielten — genug, er that Alles, sich ins alte Gleichgewicht zurückzuschwingen, aber er ersreichte seinen Zweck nur halb.

Josephine schien seine Entsernungen kaum zu bemerken. Sie blieb, wie sie immer war, freundlichestremb. Auch sie und ihre Mutter — sobald ber Frühling erschien — bachten an eine Reise in eine entlegene Hauptstadt. Josephine sprach bavon mit Entsäcken; Konrad mit Beifall. Es kam ein Brief an Frau Walter Roch ben Abend ward eingepackt; folgenben Morgens ging es fort.

"Und ist es Ihnen so leicht, liebe Josephine, unser stilles Alteck zu verlassen?" fragte ste Konrad.

"Für mich, " antwortete fie lachenb, "ift überall Alteck."

"Ich glaube es Ihnen, Sie werden es faum ber Mühe werth halten, an uns zurückzubenken."

"Das sagen Sie nicht im Ernst. Meine Blumen, meine Mabchensschule thun mir wahrlich weh; aber was sind auch vier Wochen? Ich habe meinen Schülerinnen, die inbessen die sleißigsten sein werben, versprochen, schöne Sachen mitzubringen."

"Und was bringen Sie mir mit?" fragte er. Er nahm ihre Hand in die seinige und sah ihr festen Blickes ins Auge.

Sie lächelte: "Ihnen? Ei nun, Herr Eck, wenn Sie auf meine Blumen fleißig Acht haben, eine neue Gießkanne!" Sie sprach's und hüpfte davon. — Konrad stand verblüsst da. Da war's gestagt: sie liebt dich nicht. Er nahm Abschied von Frau Walter, von Josephinen nicht; ging aufs Feld, und sah sie nun nicht eins mal abreisen.

Und weggewischt war aller Duft von der Natur und ihrer Frühlingspracht; Alles lag geistlos, bedeutungslos vor ihm. Der Baum war ein grünendes Holz; die Nachtigall ein pfeisender Bogel; der umbüschte See am abendlichen Fuß des Herrenhügels ein großes Erdbecken voll Wasser. Es verdroß ihn die Welt zu sehen, sie war ohne Neuheit, ohne Frische, wie ein veraltetes Kleid. Selbst die Dichter waren nicht mehr sähig, seine Einbildungskraft zu bes slügeln, so sehr er es oft wünschte; er fand die Sänger der Natur etwas langweilig, die Sänger der Liebe etwas närrisch.

"Ach, die Schuld liegt zulett wohl an dir felbst!" seufzte er zuweilen: "Konrad, Konrad, du hast das größte Loch von der Welt im Aermel!" — Er verstand sich.

Wier Wochen gingen wie vier Jahre vorbei. Josephine mit ihrer Mutter kam zuruck. Er hatte sich vorgenommen, sie mit

Bleichgültigkeit zu empfangen, und wirklich war eine Art von Ruhe in sein Herz eingekehrt. — Aber bas heillose Mädchen! — es war ihm zum Trop blühender, als je. Ihre Freude war unsverhohlen, wieder in Alteck zu sein. Sie warf Konraden einen Blick zu, aus welchem ihre Seele lachte; sie reichte ihm slüchtig die Hand, dann — eben trat auch der Herr Verwalter aus dem Hause hervor zum Wagen — dann siel sie dem alten, steisen Herrn mit ausgebreiteten Armen um den Hals.

Ronrad scheute sich, hinzublicken. Es floß etwas Glühendes und Aependes über sein Herz hin. "Den also liebt sie!" bachte er, und sobald es der Anstand erlaubte, ging er in die Felder und psiff ein Gassenlied.

Nun war der Hausfriede gebrochen. Harse und Klavier vers flummten. Er redete Josephinen selten an; einfilbiger als sie, war er in seinen Antworten. Wenn er kam, schwand ihre Heiters keit; ging er, blickte sie ihm still und scheu nach.

## Radridten von Berrn Marbel.

Eines Morgens — bie Familie saß am Frühstück — trat ein vom herrn Banquier Schmidt außerordentlich abgeschickter Bote ins Jimmer. Er brachte Briefe. Konrad las sie, und ward todtens blaß. Bescheiden schwiegen die Uedrigen; aber es entging ihnen nicht, wie er sich verfärdte. Er sertigte den Boten ab, ging auf sein Jimmer und verschloß sich in demselben. Auch zu Tisch kam er nicht des Mittags. Frau Walter selbst trug ihm das Essen in sein Jimmer, denn er verlangte es, weil er ununterbrochen arbeisten wollte. Sie ging schweigend, ohne sich eine neugierige Frage zu erlauben; doch aus ihren Jügen sprach einiger Kummer um ihn.

Er verstand diese Sprache. Er ergriff die Hand der achtungs: würdigen Frau und sagte: "Ich reise morgen mit Tagesanbruch ab. Sie werden in Alteck einen andern Gerichtshalter bekommen. Tank haben Sie für ihre Freundschaft. Heute Abend sage ich Ihnen vielleicht mehr."

"Wie!" rief Frau Walter entsettt: "Sie uns verlassen? Doch nicht auf immer?"

"Sehr wahrscheinlich."

"Um Gotteswillen — und warum? Kann Herr von Wallensroth . . ."

"Beute Abend erfahren Gie mehr."

Schweigend und weinend verließ ihn Frau Walter. Konrab arbeitete weiter — sein Entschluß war gesaßt. Er hatte einen jungen talentvollen Rechtsgelehrten, ben er in der benachbarten Stadt kannte, einstweilen, und auf Bestätigung des Herrn von Wallenroth hin, zu seinem Nachfolger ernannt; ihm wie dem Berwalter eine umständliche Instruktion geschrieben, die laufenden und andern Geschäfte betreffend, und dann mit Sonnenuntergang machte er sich ans Einpacken der nöthigen Bedürsnisse, denn er hatte nichts Geringeres im Sinn, als eine Reise nach Ostindien zu machen.

Herr Schmidt hatte ihm nämlich einen Brief von Herrn Marbel gesandt, den dieser aus Ralkutta in Bengalen geschrieben. Herr Marbel meldete darin, daß er um all sein Gut, worauf er die gerechtesten Ansprüche habe, betrogen sei und in dürstigen Umständen lebe; daß er weder einen Advokaten besolden könne, ihm den Prozeß zu sühren, noch hinlänglich habe, um mit einigem Anstande zu leben. Gern wäre er nach Europa zurück, aber es sehle ihm an Geld zur Reise; gern möchte er arbeiten, aber er sei zu alt und schwach, und der englischen Sprache nicht mächtig. Er bat also Herrn Schmidt, sich nach dem jungen Konrad Eck, welchen er einst erzogen, zu erkundigen, diesem sein Schicksal zu melden, und wie er auf ihn allein noch seine Hossnung setze. Herr Schmidt möchte ihm schreiben, ihn fragen, ob er zu Herrn Marsbel reisen, sich seines Prozesses annehmen, und die Tage des alten Mannes mit seiner Händes und Kopfarbeit fristen wolle? Wenn sich Konrad dazu entschließen könnte, bat Herr Marbel, denselben mit nöthigem Reisegeld unterstützen zu wollen, falls Konrad die zu seinem Etablissement ausgesetzten zweihundert Louisd'or schon verbraucht haben sollte.

"Kann Konrad," so schloß ber Brief, "nicht kommen, und mir helsen, ober mich ernähren, ober wissen Sie seinen Ausents halt nicht zu ersorschen, ober wäre er nicht mehr am Leben: so bitte ich, erbarmen Sie sich meiner aus alter Bekanntschaft, und schicken Sie mir etwas Geld. Ich gebrauche für die wenigen Jahre meines Lebens nicht mehr viel."

Zu diesem traurigen Brief hatte Herr Schmidt, in dem eige= nen, allerlei Noten gemacht, ungefähr folgenden Inhalts:

"Bleiben Sie, mein werthester Gerichtshalter, über bas Schickfat bes guten Marbel unbesorgt; benn ich werbe allerbings aus alter Freundschaft etwas für ihn thun. Daß Sie nicht von Alteck meggehen, nach Oftindien laufen können, um einem alten Manne, wer weiß, ob Sie ihn nur beim Leben antreffen wurden? — einen windigen Prozeß führen zu helfen, ober ihn in Ermangelung erforberlichen Bermögens mit Schreinerarbeit zu ernähren, bas ver= steht fich von felbst. Ich weiß nicht, wie ber gute Mann auf ben Einfall gerathen ift? Er hat freilich schon ein = ober zweiunb. sechszig Jahre, und vermuthlich burch Berbruß über mißlungene Plane fehr gealtert. Ohnebem waren Sie auch burch Ihren Vertrag mit meinem Freunde, herrn von Wallenroth, zu fehr gebun= ben. Sie muffen — er ist gegenwärtig in Regensburg, wo er nur bis ben neunundzwanzigsten laufenden Monats bleibt, bann vermuthlich geht er nach Paris zuruck — bie Sache erst mit ihm abthun; benn er allein hat bas Recht, Sie Ihrer Pflichten zu

entlassen. Und wortbrüchig wird kein Ehrenmann wie Sie. — Finsben Sie inzwischen gut, Herrn Marbel etwas Gelb zukommen zu lassen, so bin ich bereit, shm dasselbe durch sichere Wechsel nach Kalkutta zu übermachen. In diesem Falle bitte ich, mir schleunig zu melben, wie viel? denn Zeit ist nicht zu verlieren. Ich werde das bei Herrn Marbel anzeigen, daß mir bis jett Ihr Ausenthalt uns bekannt geblieben, so sind Sie bei ihm hinlänglich entschuldigt."

"Herr Schmidt!" rief Konrad, als er diese Briefe gelesen, mit zitternder Lippe, mit Thränen im Auge: "Herr Schmidt, Sie sind ein Schurke vom guten Ton, ein niederträchtiger Mensch vom besten Anstand, wie unsere tugendhaften Leute heutzutage gewöhnlich sind. — Ich bin Marbels Sohn und Hauptschuldner, denn er hat mich zum Menschen gemacht. Fort, Konrad, nach Ostindien: hilf deinem Bater!"

Er richtete Alles zur Abreise vor und pacte ein.

# Rämpfe.

Er unterrichtete ben Verwalter vom Nothwendigen, damit durch seinen plötlichen Weggang nichts versäumt werde; auch sagte er ihm, daß er über Regensburg gehe, von Herrn von Wallenroth seine Entlassung nehmen und diesen bewegen werde, den vorgesschlagenen neuen Gerichtshalter zu bestätigen.

Frau Walter zerfloß in Thranen; Josephine saß stumm und finster in einem Winkel des Speisezimmers, als Konrad hereintrat.

"3ft's Ernft?" fragte Frau Walter.

"Bollfommen. Ich muß fort — vielleicht auf immer. Ich gehe nach Oftindien."

"Nach Oftindien!" schrie Frau Walter, und in bem Augens blicke ward Josephine bleich, wie eine Sterbende. Ihre Hände mit dem Strickzeuge sanken erkaltet auf den Schoos nieder. Ronrad, zu sehr mit der Vorstellung von dem Unglück seines Waters Marbel beschäftigt, sah nicht auf das Mädchen; sah nicht, wie es, einer gesnickten Lilie gleich, da lag im Lehnsessel, ohne Kraft, ohne Sprache, ohne Thränen, nur die halbgebrochenen Augen auf ihn gerichtet. Er erzählte seine Verhältnisse zu Herrn Marbel, dann bessen Unglück, dann Herrn Schmidts schändlichen Rath, dann was er pflichtgemäß thun wolle.

"Nicht so! ich wäre ein Bösewicht, wenn ich in Alteck bleis ben würbe, und hätte ich hier ben himmel und säh' ich ben Tob auf bem Meere vor!"

"Ei, ei!" sagte ber Herr Verwalter: "Es ist boch ein ges waltiges Stud gewagt."

"Nein," rief Frau Walter und schluchzte hestiger, "es ist schön gedacht von Ihnen, aber doch vielleicht allzurasch gehans delt. Wenn Sie sich einige Tage Zeit ließen; — besserer Rath kommt oft über Nacht. Es ist ja schrecklich!" — Dabei blickte sie auf ihre erblaßte Josephine.

Diese richtete sich mit dem Todesgesicht gegen die weinende Mutter und sprach mit lauter Stimme, als zwänge sie darin ihre letzten Kräste zusammen: "Mutter, liebe Mutter, mach' ihm das Herz nicht schwer. Er muß fort, er muß! Er darf nicht bleisben." — Dann sank sie verblichen zusammen und verlor Obem und Seele.

Frau Walter that einen Schrei; Konrad flog jum Leichnam; ber Verwalter rief einige Mägde zu Hilfe. Josephine ward in ihr Immer getragen. Man brachte Quellwasser, sie zu besprenz gen, starkriechende Mittel — eine Viertelstunde verging, ehe sie sich erholte. Aber sie schlug die Augen auf, und sagte leise: "Was habt ihr gethan? Mir war wohl. Ich weiß nun, wie suß es ist, zu sterben."

Frau Walter hatte Konraben entfernt. Freudig, ihre Josephine

lebend zu wissen, suchte sie ihn auf. Er stand im Garten, den zitternden Arm um einen jungen Baum geschlagen, denn die Knie wankten unter ihm. — "Rommen Sie!" rief sie ihm zu: "sie hat sich erholt. Sie fragt nach Ihnen."

Muhsam schleppte er sich zu Josephinens Jimmer. Sie saß im Lehnstuhl. Er wählte einen Sessel neben ihr, sprach kein Wort, beobachtete nur ihre blassen Mienen, auf welche eine matte Röthe zurückehrte, ba er hereintrat.

"Ich habe Ihnen Schrecken verursacht," sagte sie und lächelte zu ihm: "es thut mir leid. Ich konnte nicht anders. Aber mir war wohl."

"Und jest?" fragte Ronrad zitternb.

"Sehr wohl. — Ich möchte Sie nur noch sehen, so lange ich darf. Nicht so, das gewähren Sie? — Mutter, gib mir ein Glas des alten Weins; auch Herrn Eck gib. Ihm scheint nicht wohl zu sein. Er hat heute viel gelitten. Er soll sich stärken. Sein Geist ist mächtiger, als sein Körper."

Die Mutter ging.

Konrad starrte Josephinen an — es war ihm, wie Traum. Solche Theilnahme hatte er nicht von diesem Mädchen erwartet, nicht so tieses Gefühl in ihr gekannt.

"Kann es Ihnen leib sein, daß ich Alteck verlaffe, liebe Jos sephine?" fragte er endlich.

"Rein," antwortete sie: "Es ist wohlgethan, daß Sie gehen. Sie dürfen, Sie können nicht anders. Gott wird mit Ihnen sein. Ihnen geht es nicht übel, Sie folgen einer heiligen Pflicht."

"Aber, Josephine, mit gebrochenem Bergen. Ich verlaffe biesen schwen Dri ungern."

"Sie werden fich bessen entwöhnen, wie Sie sich daran gewöhnten. Haben Sie barum keinen Rummer. Der Gedanke an Ihren unglucks lichen Bater muß von nun an Ihr Alles sein, und er ist's ja auch."

٠.

- "Berben Sie meiner in ber Abwesenheit gebenken?"
- "Gewiß, und mit ewiger Dankbarkeit."
- "Dankbarkeit, Josephine?"

"Ich weiß, wosür ich sie Ihnen schuldig bin, aber erlassen Sie mir das Geständniß. Nein, ich will es Ihnen sagen. Ich bin durch Ihren Umgang besser geworden, als ich war. Nehmen Sie dies Bewußtsein mit auf den Weg. Auf dieser Erde begegnen wir uns schwerlich wieder. Da dürsen wir wohl zu guter Lett aufrichtig sein."

"Sie setzen mich in Berwirrung, Josephine. So gutig sprachen Sie sonst nie. Wüßten Sie, wie theuer Sie mir waren! Wüßten Sie, was ich verliere, nun mich mein Loos von Ihnen nimmt!"

Sie wandte das Gesicht von ihm hinweg, als er dies sprach. Im gleichen Augenblick trat Frau Walter mit Wein und Gläsern herein. Josephine ward wieder heiter. Sie trank. Konrad mußte zwei Gläser leeren. Dann sagte sie: "Mutter, ich weiß, du zürnst nicht; aber erfülle meine Bitte. Sib Herrn Eck einen Kuß für mich, daß ich's sehe."

Frau Walter erröthete. "Wunderliches Kind," sagte sie: "welch' ein Auftrag!"

Ronrad umarmte die Mutter und füßte sie. "Sie sind mir wohl theuer genug, daß ich Ihnen den Kuß Ihres Selbstes willen gebe!" sagte er; aber dann zu Josephinen gewandt: "Will Josephine..."

Er nahte sich. Eine Feuerröthe flammte in Josephinens Antlitz. Sie legte beibe Hände vor ihr Gesicht und rief: "Nimmermehr!"—Dann zur Mutter: "Mir ist nicht wohl! Ich muß ruhen. Könnte ich nur schlasen, jahrelang schlasen. Ich bin tränker, Mutter, als du glaubst." — Dann wieder zu Konrad: "Reisen Sie glücklich, lieber Herr Eck! Gute Nacht! schreiben Sie meiner Mutter aus der Ferne — nur noch ehe Sie Europa verlassen haben, einmal. Morgen, wenn Sie fort sind, wird mir wohl sein. Berlassen Sie

sich barauf. Mir fehlt nur Ruhe. Es wird mir fehr wohl sein. Leben Sie glücklich!"

Sie reichte ihm die Hand. Er ergriff diese Hand; er bebeckte sie mit Küssen; sein Herz war gebrochen. Frau Walter weinte lant. Josephine zog ihre Hand schnell zurück, verbarg ihre Augen, und rief: "Ich beschwöre Sie, lassen Sie mich."

Er ging.

#### Abreise.

Er verschloß sich auf sein Zimmer und warf sich aufs Bett. Da lag er die Nacht in Fiebern. Mit Tagesandruch kam der Wasgen vors Haus, und alle Bewohner des Dorses liesen herbei, umseingten den Wagen, das Haus, um ihren Wohlthäter noch einsmal zu sehen, zu segnen. Denn Konrad war in Jahressrist allen Familien des Dorse theuer geworden; Jedem war er ein Hausssreund gewesen, Jedem auf andere Art. Er hatte mehr Gutes im Stillen geihan, als man glaubte. Jeht erst erzählte man sich, wie er hier Arznei den Kranken, dort Kleider den Nackten, dort Brod den Hungernden, dort Bürgschaft für bedrängte Schuldner gebracht. Jeder Hausvater glaubte, Konrad habe ihm das Meiste geleistet, ihn und die Seinigen mehr, als alle andern im Dorse, geliebt. Bon jedem hatte er Verschwiegenheit gesordert; nun brach die allgemeine Trauer um seine Abreise das gegebene Wort Aller.

Als Konrad in den Speisesaal trat, das lette Frühstück zu gesnießen, sand er den Verwalter und Josephinens Mutter in Thränen. Man nahm das Frühstück; Konrad suchte die Trauernden auszusheitern. Dann, als Alles zur Abreise vollendet war, sprang er zuerst auf, drückte schweigend beide an seine Brust, empfahl sich ihrem Andenken und ging. Er hatte nicht den Muth gehabt, nach Josephinen zu fragen; aber nun — da er schied, nahm er noch

٠,

einmal die Hand der Frau Walter und sagte mit schmerzhaft gebrochener Stimme: "Empsehlen Sie mich Josephinen. Sagen Sie ihr, ich habe sie unaussprechlich geliebt — ich werde sie anch jenseits des Weltmeers lieben."

Inbem er zum haus hinaustrat an ben Bagen — ber Ber: walter und Josephinens Mutter hingen an seinen Armen — war alles Bolf, wie von einem Gefühl ungeheuern Schmerzes niebers gebeugt, und Alles weinte laut schluchzenb. Ronrad, nur schon au fehr bewegt, wollte seine Rührung befampfen, in ben Bagen fpringen, bavon fliegen; ba tonte eine Stimme hinter ihm, bie ibn gefesselt batte, ware er auch vor ben Schwellen bes Parabieses geftanben. Er manbte fich, Josephine, in Morgenfleibern, blaß, mit rothgeweinten Augen voll unenblichen Leibens, ftanb ba, und rief seinen Ramen. Sie erschraf einen Augenblick, als sie ben Bagen umringt fah von Weinenben, ober Knienden; aber im an bern Augenblick war bies Alles für sie nicht mehr in ber Welt. -Sie ging ernst zu Konrad, erbob ibre Arme gegen ibn, umfing ihn mit Beben und Innigfeit, und brudte einen Ruß auf feinen Mund. "Leben Sie wohl!" fagte fie mit matter Stimme. "Berzelhen Sie mir, ich bin ja eine Sterbenbe." Damit ließ fie ab, und eilte ins Saus gurud.

Konrad, ohne Bewußtsein, ward in den Wagen gehoben; der Kutscher suhr langsam durch die Reihen der Wehklagenden. Konrad breitete stumm, mit Wehmuth nud Liebe seine Arme über sie hin, als wollte er alle an sein herz nehmen — dann rollte im schnells sten Fluge der Wagen zum Dorfe hinaus.

## Befud bei Berrn Somibt.

"Bas ift's benn?" bachte Konrad, aber erft nach einigen Stunben fam er wieber zur Fähigfeit ruhigen Denkens. "Bas ift's

benn? Alles Gautelei! — Das ganze Leben Gautelei! — 3ch bin zerriffen in ben garteften und tiefften Gefühlen meines Das feins — es fann mir bas Leben foften. Aber was ift's benn mehr? Gankelei! Josephine liebt mich. Sie Liebt! - fie fann das Opfer bieses Schmerzes werben, auch ich. Was ist's benn mehr? Wir verstanden uns ju fpat, aber fruher mare es immer zu früh gewesen. Sint' in beinen Sarg, bu Engel! ba ift bir wohl. Satte ich nicht einem Bater heilige Schulben abzutragen, ich möchte noch lieber gestorben, als geliebt fein. Es ift unterm Simmel kein Bleiben, fein Ruben, fein Glud! Sier find bie höchste Seligkeit und die Verzweiflung Geschwister. Warum aber fo? Gott ift unbegreiflich. Noch ift mein Traum nicht vollendet; was will ich schon klügeln? Ich thue meine Pflicht. Ich opfere bie Welt, die Freundschaft, die Liebe, Josephinen, mich selbst ben Pflichten, die ich vollbringen muß — Gott will es — er ordne, er herrsche, ich schweige. Ach, und boch ift er Bater!"

So sprach Konrad zu sich selber. Aber er faßte sich, und sah beherzt seinem Berhängniß entgegen. "Du selbst bist an beinem Schwerze schuld!" sagte er zu sich: "Denn du würdest jett las dend nach Ostindien ziehen, wenn du nicht Josephinen liebtest. Und daß du sie so liebst, ist Leidenschaft, ist Selbstverzärtelung. Du hast ein Loch im Aermel, würde Vater Marbel sagen. — Ach, litte nur Josephine nicht!"

Gegen Abend kam er zur Hauptstadt. Sogleich eilte er zum Herrn Banquier Schmidt. Dieser erstaunte, doch froh, ihn schon zu sehen. "Ich bringe Ihnen die Antwort auf Ihren Brief selbst."

"Und was haben Sie beschloffen?" fragte ber Banquier.

"Nach Oftindien zu gehen. Ich bin meinem Vater zu viel schuldig. Ich wäre ein Ungeheuer, wenn ich ihn alt und frank seinem Elend überließe; ich wäre zur Verzweiflung zu bringen,

`.

wenn ich wüßte, ber ehrwürdige, tugendhafte Greis streckte seine Arme umsonst nach mir aus."

"Alles vortrefflich, Alles ganz schön, mein lieber Herr Eck; aber nichts ohne Ueberlegung gethan! Eine Reise nach Oftindien ist kein Spaziergang. Wer ist Ihnen Bürge, ob und wann Sie dahin kommen? Finden sich gleich Schiffe? Können Sie nicht unterwegs erkranken? Schiffbruch leiben? untergehen?"

"Wohl möglich. Aber bann that ich meine Pflicht, und bie Borsehung möge über bas Andere walten."

"Recht gut. Aber wie, wenn ber gute herr Marbel — benn alt ist er — gestorben wäre, ehe Sie Kalkutta erblickten? Wozu bann bie Reise um bie Welt? Wozu bann Ihre ganze gegenswärtige Lausbahn zerrissen, Ihr Vermögen aufgeopfert?"

"Weine Laufbahn wird nie zerriffen. Weine Bahn heißt Pflicht, in der ich laufe. Und käme ich als Bettler zuruck, ei nun, ich weiß mich zu nähren. Ich bin jung, lassen Sie mich. Ich bitte nur um Wechsel auf London für meine gesammte Baarschaft. Darum komme ich zu Ihnen. Wollen Sie für Herrn Marbel noch etwas beifügen, desto besser. Ich will dasür Ihr persönlicher Schuldner sein, und mit Zins und Zinseszinsen zurückzahlen, wenn ich wies der komme, und sollte ich wie ein Leibeigener arbeiten."

"Schön gedacht von Ihnen. Allein lassen Sie uns auch mit kaltem Blute über die Sache sprechen. Herrn Marbel ist's gewiß weniger um Ihre angenehme Person zu thun, als um Geld zu haben, entweder seinen Prozeß zu sühren, ober wieder nach Europa zu kommen. Hat er Geld, so ist er zusrieden, so sindet er Mittel, zu Allem: so sind Sie ihm ganz entbehrlich. Nun denn, sagen Sie nur, wie viel Sie ihm bestimmen wollen, wie viel ich aus dem Meinigen dazu legen soll? Wir schicken es ihm. Wechsel sind heutiges Tages leichter nach England überzubringen, als Menschen. Das hat ungemeine Schwierigkeiten. Folgen Sie meinem Rathe."

"Nein, Herr Schmidt, das kann ich nicht. Ich bin meinem Bater Marbel nühlicher, als ihm Ihr und mein Geld werden kann. Er ist alt und schwach, er bedarf eines Sohnes, der seiner hegt und psiegt, ihn unterstützt und schirmt. Ach, in solchen Lagen ist ein Freund mehr werth, denn Tonnen Goldes; ein warmes Wort des Trostes mehr werth, als der Dienst reichlich bezahlter Miethelinge. Reden wir nicht mehr davon. Ich reise morgen ab nach Regensburg. Ich gebe dem Herrn von Wallenroth Rechenschaft. Entlassung und Dank. Er ist ein wackerer Wann; er wird mir keine Hindernisse in den Weg legen. Wollen Sie mein und Herrn Warbels Freund sein, so bitte ich Sie um eine Empfehlung für meine Sache von Ihrer Hand. Ich habe gesehen, wie viel Ihr Wort bei Herrn von Wallenroth gilt."

Herr Schmidt sah ihn schweigend an. Konrad stand entschlossen vor ihm, und was er sprach, ging aus den Liesen des Herzens hervor. Selbst Herr Schmidt schien einen Augenblick gerührt zu sein durch diesen Ungestüm der Kindesliebe und Dankbarkeit — bennoch verssuchte er's mit neuen Gründen, ihn von dem Unternehmen abzuhalten.

"Es ist umsonst!" rief Konrad: "Wohl andere Gründe gibt es, die mich hätten zu einer schändlichen Wahl bewegen können. Ich liebte ein ebles Mädchen — Sie kennen Josephine Walter — im Augenblick des Scheibens erst erfuhr ich, daß auch ich ihre Liebe war. Und doch — Pslicht geht über Glück. Also, Herr Schmidt, ich bitte um Wechsel."

Herr Schmidt hatte die Augen voller Wasser, als Konrad so sprach. "Kommen Sie an mein Herz!" rief der Alte und küßte ihn: "Sie sind gewiß doch ein edler Mann. Ich beneide Herrn Marbel um solch einen Sohn, um solch einen Freund. Wie wenig Väter sind so glücklich, wie er! Sie sollen die verlangten Wechsel haben, und damit Sie bei Herrn von Wallenroth keine Schwierigsteiten sinden, will ich Sie selbst nach Regensburg zu ihm begleiten."



Konrad war über die plotliche Rührung des Herrn Schmidt etwas erstaunt. "Es ist doch," dachte er bei sich selbst, "in jedem Menschen, und wäre er im Alltagsleben hinterm Zahltisch zur trockes nen Mumie eingeschrumpft, wie dieser, und wäre er zum Stein geworden, noch immer ein göttlicher Funke; der erlischt nicht ganz. Es kommt nur auf den Hauch an, der ihn andläset. Das Urmenschsliche erhebt sich immer wieder mit siegreicher Größe im Sterbslichen, und läge es auch vom kaufmännischen Soll und Haben tief erdrückt, vom Handwerksstaub besudelt, von theologischen und pädas gogischen Systemen verzerrt, von Politik und Kriegskunst erwürgt. Und das Urmenschliche ist das Göttliche. Es ist schön, Mensch zu sein!"

Konrad vergaß den verständigen Brief des Herrn Banquiers, vergaß die verständigen Räthe, die er erst mündlich von ihm geshört, verzieh ihm alle diese Klugheiten, welche eben so viele seine Hochverräthereien an der Menschenwürde, in der Alltagswelt freislich aber, gäng und gebe sind — und umarmte ihn dasür noch einmal, daß sich das Edlere in ihm regte, was im gemeinen Leben darum romanhast genannt wird, weil sich die Seelengröße, welche wir an Menschen der Vorwelt bewundern, aus dem wirtslichen Leben in die Poesse gestüchtet hat.

# Befuch in Regensburg.

So ungeduldig auch Konrad die Reise zum Herrn von Wallenstoth beirieb, verzögerte Herr Schmidt sie bennoch fast acht Tage lang, "benn," sagte er, "ich habe nie darauf gezählt, Sie zu begleiten, und doch muß ich's jest. Meine Geschäfte sind weitz läusig, ich kann aus ihnen ohne Schaden nicht hinausspringen und sie wochenlang fremden Händen überlassen. Auch verlieren Sie nichts dabei. Ich gebe Ihnen mein Wort. Herr von Wallenroth

hat einen Brief von mir. Er weiß, daß wir kommen; er erwartet uns und reiset nicht ab."

"Aber jeder Tag, jede Stunde, die wir verstreichen lassen," seufzte Konrad, "vermehrt jenseits des Dzeans Roth und Sehnsucht des ehrwürdigen, verlassenen Greises."

Endlich fam der Abreisetag. Man nahm Postpferde. Man setzte sich in den Wagen. Aber der alte Herr Schmidt, der Bequemlichs seiten bedürstig, wollte nicht des Nachts reisen, sondern ruhen. Konrad verlor Ruhe und Geduld. Er, wenn Herr Schmidt schlief, erleichterte seine Leiden dadurch, daß er sein Tageduch schrieb, eigentlich für Josephine, seine Alleingespräche mit ihr, die er ihr zusenden wollte, ehe er die User Europens verlassen würde.

Man kam nach Regensburg. — Herr von Wallenroth war den ersten Tag nicht sichtbar. Konrad vermuthete nichts Gutes, benn er zweiselte gar nicht, daß doch der Herr von Alteck für den Ban: quier sichtbar gewesen sei; daß da allerlet abgekartet sein könne. Iwar Herr Schmidt zeigte heitere Miene, als er spät Abends zurückkam; aber eben diese Heiterkeit war etwas verdächtig.

Folgendes Tages endlich ließ Herr von Wallenroth ben beiben Fremden sagen, er erwarte sie zum Mittagessen. Konrad trieb, daß sie früher gingen. Es lag in ihm fest beschlossen, daß, wenn der Besitzer von Alteck wegen seiner Entlassung Schwierigkeiten machen würde, er noch in der Nacht davonreisen wolle, ohne sich um die Entlassung weiter zu bekümmern.

Herr von Wallenroth empfing sie sehr gütig. Nach den ersten Artigkeiten entwickelte Konrad mit skeberischer Lebhaftigkeit die Ursachen seiner Ankunft und die Nothwendigkeit seiner Entlassung. Er legte die Rechnungen vor, und beschrieb im Allgemeinen, was er für Alteck gethan habe.

"Sie haben, sagte Herr von Wallenroth, "Allem, wozu Sie fich anheischig machten, ein volles Genüge gethan, bis auf bie

#### Die Urfunde.

Konrad begriff das Betragen der beiden alten Herren nicht. Er sah ihnen lange nach. "Was haben sie?" dachte er: "Sie scheinen bewegt zu sein. Mein Entschluß, nach Ostindien zu reisen, hat offenbar ihren Beifall, warum sträuben sie sich dagegen? Was haben sie, ob ich nun gehe oder bleibe, dabei zu gewinnen oder zu verslieren? Denn bei Männern, die im Weltleben eingerostet sind, kömmt's zulest doch auf Gewinnen oder Verlieren, Sollen oder Haben an.

Er sette sich ans Fenster, und schlug das Pergament auseinsander. Als er Marbels Namen darunter las, von seiner eigenen Hand geschrieben, küßte er die Stelle, auf welcher die theure Hand einst geruht hatte. Dann las er. — Es war in der That die Abstretung der Herrschaft an Herrn Konrad Eck, welchen er seinen geliebten Pflegesohn nannte, mit allen Rechten und Freiheiten. Erst bei der Unterschrift erschraf Konrad. Die ganze Urfunde schien falsch zu sein. Sie war von Regensburg datirt, und das Datum erst zwei Tage alt; aber Marbels Unterschrift vollkommen nachgemacht, als wäre es die seine.

Er sprang vom Stuhl auf, um bie Herren aufzusuchen. Haftig

trat mit froher Miene Herr von Wallenroth herein.

"Gelt, ich habe Recht, lieber Eck?" rief er mit Augen, di von Freude leuchteten: "Nun lassen Sie Offindien Offindien sein, und bleiben."

"Mit nichten," schrie Konrad emport, "die Urfunde ist falsch!"

"Mein, bas ist sie nicht, sonbern acht, auf Ehre acht!"

"Aber, sie ist von vorgestern datirt."

"Michtig."

"Wer hat meines Baters Unterschrift geschrieben?"

"Wer benn sonst, als er selbst? Sie sollten boch seine Hand fennen."

"Chen weil ich fie kenne. Mann hat er bas geschrieben?"

"Wein Gott, Sie sehen's, Sie lesen's ja! Vorgestern." "Vorgestern? Sie bringen mich zur Raserei mit Ihrem Spaß. Was ist denn das? Wie kann er schreiben? Ist er von Kalkutta? Ist er zurück? Ist er von Ostindien heimgekommen?"

"Rein, Berr Ed."

"Nicht jurud? Das ift Wiberfpruch!"

"Nein, kein Wiberspruch, nein! er war nicht in Ostindien!" rief eine heilige Stimme im andern Zimmer. Da ging die Thur auf. Da trat Hand in Hand mit Herrn Schmidt der alte Herr Marbel herein. Da breitete er seine Arme aus gegen Konraden und rief: "Mein Sohn!" und umarmte ben jungen Mann, ber flarr, wie eine Bilbfaule, ba fland, und nicht wußte, was ihm geschehen war.

"Rein, du Gerzensjunge, ich war ja nicht in Oftindien. Romm doch, schließe mich doch an dein wackeres Herz, du bist meines ganzen Lebens Freude. Fester, sester drücke mich an dich! Du bist, der du sein sollst. Gott im himmel segne dich. Ich kann's nicht."

#### Erflärungen.

Die Frende des guten alten Marbel war nicht geringer, als das Entzuden des überraschten Konrad, der lange kein Wort kinden konnte, seinen Zustand auszudrücken. Man hatte sich so viel zu sagen und sagte sich so viel, daß man sich nach einigen Stunden noch immer nicht verstand, und nicht wußte, wie das Alles sei?

"Run, Kind," hob Bater Marbel an, "ich will bir Alles ber Reihe nach und in ber Orbnung erzählen. Cet' bich! — Siehft bu, es ift mahr. Berbruß batte ich allerdings in unserer Sauptftabt. 3ch weiß nicht, wie der Fürft barauf fam, mir den haarbentel von Abelstitel anhängen zu wollen? Ich habe für den Abel alle Bochachtung, ein Unterschied ber Stande muß fein, wiewohl die Wolle noch weit beffer bas Schaf vom Ziegenbock unterscheibet. als ein Rame. Wer als Beamter im Staat fein sogenanntes Gluck machen, der Berson des Kursten nabe fteben, ober einen machtigern Wirkungefreis für seine Gaben erzielen will: nun, ber laffe fich abeln. Er thut wohl daran. Es ist ein gutes, nügliches Erbtheil für die Rinder. Unser einem, ber teine Rinder hat, feinen Gins Auß, teine Stellen verlangt, mit bem zufrieben ift, was tein Fürst geben fann, nämlich mit einem reinen Bergen, bas bes Guten fo piel will und thut, als es fann, — unser einem, sage ich, bringt ein Bergament nur Berlegenheiten und unbehagliche Berhaltniffe. Bielleicht aber nahm ich bie unbebeutenbe Sache zu ernfthaft: genug, ich hatte burch meine Beigerung ben bravften Fürsten, ober vielleicht seine herren links und recht beleibigt, und das thut mir noch jest leib. Man fing an, mir allerlei fleine Sandel zu machen. Das verbroß mich. Darum pacte ich ein und verließ die Refibenz. Es war bamale, ale ich bir schrieb, bu follteft mir regelmäßig fcreiben, auch wenn bu feine Antworten von mir befamest, benn bas Schreiben wird mir fauer; und möchteft beine Briefe an meinen alten Ehrenfreund Schmidt fenden.

"Ich begab mich auf ein kleines Gut, und lebte da freudig und friedlich im Stillen. Da suchte mich Gott heim, auf daß ich nicht

glauben solle, hienieben sei ber Himmel; und ich bekam ein fauligies Gallensieber, ober wie es die Doktoren nannten. Zu dieser Zeit fragte man mich auch wegen meines Testaments, weil Sterben gar möglich wäre. Die Leute hatten Recht. Wer nicht alle Tage sterben und heiter vor den himmlischen Richter hintreten kann, o der hat wahrlich ein Loch im Nermel. Du verstehst mich wohl, Konrad.

Mber nun hatte ich armer Mann keine Kinder; wohl entfernte Berwandte, die neugierig auf mein seliges Hinscheiden warteten, aber meistens Leute, die mit dem Gelde nicht zu wirthschaften wissen: das heißt, sie wissen nur von Zinsrechnungen, sparen für sich, wollen Ansehen vor den Leuten haben, führen gute Tasel, und nennen es närrisch, wenn man selbst entbehrt, um desto mehr Nebersluß zum Besten Anderer zu haben, denen es sehlt. Die Leute, dachte ich, haben für sich schon wahrhaftig viel zu viel. — Run hatte ich zwar manche Kinder erzogen oder erziehen lassen, aber ob ste wären, was sie sein sollten, das wußte ich nicht. Sie hatten Alle ihr Loch im Aermel. Ich machte es kurz, setze jeglichem eine Summe aus, ohne Unterschied, weil ich doch nichts mit mir nehmen konnte, und ward gesund.

"Erst in der Krankheit, als ich da lag von Miethlingen bes dient, subste ich tief das Bedürfniß, geliedt zu werden um meines Selbstes willen. Da dachte ich öfters an dich. Und ich sehnte mich nach deiner Ruckehr. Du kamst. Jeht wollte ich erfahren, ob du auch der Mann seiest ohne Loch im Aermel. Ich hatte die Herrschaft Alteck angekauft, ein wahres Lumpennest. Da kann einer sein Probestücken ablegen, dachte ich, ob er Kopf und Herzam rechten Flecke hat. Mein Freund, Herr von Wallenroth, war schon so gütig und lieh seinen Namen dazu her. Herr Schmidt ließ die Gerichtshalterstelle in der Zeitung ausschreiben, brachte dir das Blatt, führte dich zum Herrn von Wallenroth, und das Ansbere weißt du. Ich mochte nie zum Borschein kommen; denn nur

fennen lernen wollte ich bich.

"Da machte mir der liebe Wallenroth eine Klansel zu Gunken einer armen Predigerwittwe, deren Mann ich wohl gesannt. Der Mann war einer meiner Jugendfreunde gewesen; die Frau war ein Engel in weiblicher Gestalt; hätte sie nicht meinen Freund Balter geliebt, ich wärde sie zu meiner Frau gemacht haben. Denn ich liebte das Mädchen im Stillen; es wußte nichts davon; da stand ich ab und besämpste eine Reigung, die mir sast, ich will's nicht längnen, ein unheilbares Loch in den Nermel gerissen hätte. Unt durch Ballenroth erhielt ich von Zeit zu Zeit Rachricht über meine alte Liebschaft, und da der edle Balter ohne Bermögen

"Mein Sohn!" und umarmte den jungen Mann, der ftarr, wie eine Bilbfaule, da ftand, und nicht wußte, was ihm geschehen war.

"Mein, du Herzensjunge, ich war ja nicht in Oftindien. Komm doch, schließe mich doch an dein wackeres Herz, du bist meines ganzen Lebens Freude. Fester, sester brücke mich an dich! Du bist, der du sein sollst. Gott im himmel segne dich. Ich kann's nicht."

## Erflärungen.

Die Freude des guten alten Marbel war nicht geringer, als das Entzücken des überraschten Konrad, der lange kein Wort finden konnte, seinen Zustand auszudrücken. Man hatte sich so viel zu sagen und sagte sich so viel, daß man sich nach einigen Stunden noch immer nicht verstand, und nicht wußte, wie das Alles sei?

"Run, Kind," hob Bater Marbel an, "ich will bir Alles ber Reihe nach und in der Ordnung erzählen. Get' bich! — Siehst bu, es ift mahr, Berbrug hatte ich allerdings in unserer Bauptftadt. Ich weiß nicht, wie ber Furst barauf tam, mir ben haars beutel von Abelstitel anhängen zu wollen? Ich habe für den Abel alle hochachtung, ein Unterschied ber Stande muß fein, wiewohl die Wolle noch weit beffer bas Schaf vom Ziegenbock unterscheibet. als ein Name. Wer als Beamter im Staat fein sogenanntes Gluck machen, der Berson des Fürsten nahe stehen, oder einen mächtigern Wirkungefreis für seine Gaben erzielen will: nun, ber laffe fich adeln. Er thut wohl daran. Es ist ein gutes, nügliches Erbtheil für die Rinder. Unser einem, der keine Rinder hat, keinen Gins fluß, keine Stellen verlangt, mit bem zufrieben ift, was kein Fürst geben tann, nämlich mit einem reinen Bergen, bas bes Guten fo viel will und thut, als es fann, — unser einem, sage ich, bringt ein Bergament nur Berlegenheiten und unbehagliche Berhältniffe. Vielleicht aber nahm ich die unbebeutende Sache zu ernfthaft: genug, ich hatte burch meine Weigerung ben bravften Fürsten, ober vielleicht seine herren links und recht beleidigt, und das thut mir noch jest leib. Man fing an, mir allerlei fleine Sanbel zu machen. Das verbroß mich. Darum pacte ich ein und verließ die Refibenz. Es war bamals, als ich bir schrieb, bu solltest mir regelmäßig schreiben, auch wenn bu feine Antworten von mir befameft, benn bas Schreiben wird mir fauer; und möchteft beine Briefe an meinen alten Ehrenfreund Schmidt senden.

"Ich begab mich auf ein fleines Gut, und lebte ba freudig und friedlich im Stillen. Da suchte mich Gott heim, auf daß ich nicht

glauben folle, hienieben sei ber Simmel; und ich befam ein fauligies Gallensteber, ober wie es bie Doftoren nannten. Zu biefer Zeit fragte man mich auch wegen meines Testaments, weil Sterben gar möglich ware. Die Leute hatten Recht. Wer nicht alle Tage fterben und heiter vor ben himmlischen Richter hintreten fann, o ber hat wahrlich ein Loch im Aermel. Du verstehft mich wohl, Konrab.

"Aber nun hatte ich armer Mann feine Kinder; wohl entfernte Berwandte, die neugierig auf mein feliges hinscheiben warteten, aber meistens Leute, bie mit bem Gelbe nicht zu wirthschaften wiffen: das heißt, fie wiffen nur von Zinsrechnungen, sparen für fich, wollen Ansehen vor den Leuten haben, führen gute Tafel, und nennen es narrisch, wenn man selbst entbehrt, um desto mehr Ueberfluß zum Besten Anderer zu haben, benen es fehlt. Die Leute, bachte ich, haben für sich schon wahrhaftig viel zu viel. — Run hatte ich zwar manche Kinder erzogen oder erziehen laffen, aber ob fte waren, was ste sein follten, bas wußte ich nicht. Sie hatten Alle ihr Loch im Aermel. Ich machte es kurz, sette jeglichem eine Summe aus, ohne Unterschied, weil ich doch nichts mit mir nehmen konnte, und ward gesund.

"Erst in der Krankheit, als ich da lag von Miethlingen be= bient, fühlte ich tief das Bedürfniß, geliebt zu werben um meines Selbstes willen. Da bachte ich öfters an bich. Und ich sehnte mich nach beiner Rudfehr. Du famft. Jest wollte ich erfahren, ob du auch ber Mann seiest ohne Loch im Aermel. Ich hatte bie Herrschaft Alteck angekauft, ein wahres Lumpennest. Da kann einer sein Probestücken ablegen, bachte ich, ob er Ropf und Herz am rechten Flede hat. Mein Freund, herr von Wallenroth, war schon so gutig und lieh feinen Ramen bazu ber. Herr Schmidt ließ die Gerichtshalterstelle in der Zeitung ausschreiben, brachte dir das Blatt, führte dich zum herrn von Wallenroth, und das Ans dere weißt du. 3ch mochte nie zum Vorschein kommen; benn nur

kennen lernen wollte ich bich.

"Da machte mir ber liebe Wallenroth eine Klaufel zu Gunften einer armen Predigerwittwe, deren Mann ich wohl gekannt. Der Mann war einer meiner Jugenbfreunde gewesen; die Frau war ein Engel in weiblicher Gestalt; hatte fie nicht meinen Freund Walter geliebt, ich wurde fie zu meiner Frau gemacht haben. Denn ich liebte das Mädchen im Stillen; es wußte nichts davon; da stand ich ab und bekämpfte eine Reigung, die mir fast, ich will's nicht läugnen, ein unbeilbares Loch in ben Aermel geriffen hatte. Rur burch Wallenroth erhielt ich von Zeit zu Zeit Nachricht über meine alte Liebschaft, und da der eble Walter ohne Vermögen

starb, ließ ich die Wittwe durch Wallenroth versorgen. Wir thaten sie nach Alteck. Denn die Frau, sagte ich zu Wallenroth, ist geswiß noch ein Engel. "Und wenn sie ein Engel ist," sagte er: "so ist ihre Tochter Josephine gewiß ein Seraph." Hm, dachte ich, wenn's so ist, und Konrad der rechte Mann, so wird's da nicht sehlen. Und Frau Walter mit ihrem Seraph blieb in Alteck

und bich pflanzten wir hin.

"So oft du zu herrn Schmidt in ber Haubtstadt warft, ihm Gelber und Rechenschaft abzulegen, reisete ich inkognito burch Altect. Mein Berg freute fich beiner. Du fingst beim Loch im Mermel an; du hast in einem Jahre viel gethan. Da beschloß ich, bich an Sohnesstatt anzunehmen, und bir mein Sab und Gut zu geben. Denn, bachte ich, Konrab tritt in meine Fußstapfen. Er ift ein guter Junge. Aber ob er mich auch lieben fann, wie einen Vater? -Das war bei mir noch die Frage, ach, und lieber Konrab, sei es nun ein Loch ober feine, meinem Bergen bie allerwichtigste. Darauf svielten wir die kleine Romobie, in ber bein Berg auch ein wenig in die Klemme genommen ward. Lag es dich nicht gereuen. Du hast mich alten Mann glücklich gemacht und ins verlorne Paradies jurudgeführt. Mun hören bie Romobien auf. 3ch gehe mit bir nach Altect; wohne bei bir, helfe bir ein wenig; in Altect wollen wir uns ben himmel auf Erben bauen, und ben himmel über ben Sternen verbienen. Im grauen haar will ich jest ber Frau Walter meine unverroftete, treue Liebe befennen, und mit bem bewußten Seraph schaffe du ab."

# Der Seraph.

Richts von dem, was nun Freude, Dankbarkeit und Liebe aus Konrad sprachen. Ich denke, Jeder wird sich seine Seligkeit leicht denken. In der ersten freien Abendstunde, da er einsam auf seinem Jimmer war, sank er auf seine Knie und mit Thränen der Freude und mit hocherhobenen Händen dankte er der göttlich und liebevoll waltenden Vorsehung. Dann, das Herz noch tief bewegt, sette er sich zum Schreibtisch. Er schrieb der Frau Walter die Geschichte seines Glück und Iosephinen die Geschichte seines Hück und Josephinen die Geschichte seines Herzens, und die Wünsche besselben."

Herr Marbel hatte in seinen Angelegenheiten noch so vielerlei in Regensburg zu ordnen, daß drei Wochen vergingen, ehe an die Reise nach Alteck gedacht werden konnte. Unterdessen ließ sich schon brieswechseln. Frau Walter antwortete, wie eine Begeisterte.



Sie melbete, wie Josephine vollkommen genesen, und in ihrer versschwiegenen Wonne mehr einer Berklärten, als einer Irdischen gleiche. Auch Josephine schrieb. Konrad las ihre Briese, so oft er einen Augenblick der Einsamkeit erhaschen konnte; und konnte er nicht lesen, so betrachtete er doch, wenn auch nur verstohlen und flüchtig, ihre Schriftzüge; und war ihm auch dies nicht vers gönnt, so legte er wenigstens seine Hand an die heiligen Blätter, welche er überall mit sich trug, und ihm war dann, als berührte

er Josephinens Sanb.

Das Madden blieb auch in ihren Briefen so sonterbar, wie sie im versönlichen Umgang gewesen. "Rein," schrieb sie, "ich liebe Sie nicht. Ich kann Sie nicht lieben. Auch versichere ich Sie, nie ist für Sie eine folde Empfindung in mein Berg gekom= men. Meine Mutter liebe ich, über Alles meine herrliche Mutter. 3ch liebe alle Welt. Aber Sie — es brangt mich von Ihnen hinweg. Ich weiß nicht, wie ich es nennen, wie ich es beschreiben muß. Es ift Chrfurcht, Anbacht. Sie thun recht, mich zu lieben; mehr verdiene ich auch nicht. Es ist schon zuviel, daß Sie an das unbedeutende Geschöpf, wie ich's bin, denken wollen; daß Sie fagen fonnen, ohne mich ware die Welt nichts. Aber - ich Sie lieben — bas ware zu menschlich. Ich fürchte mit bem gemeinen Wort meine Empfindungen zu entheiligen. Es ift in Ihnen etwas Böttliches, was Sie mir durch Ihre Nähe mitgetheilt haben. Daburch ift Alles anders geworden, die ganze Natur anders. - Abe Sie in Alted erschienen, war bas Alles nicht fo. 3ch fab auch die Dinge, wie fie Andere faben. Run aber nicht mehr. Es ift über Alles ein neuer Geift.

"Ich hätte nie den Muth gehabt, Ihnen das mündlich zu sagen; aber fern von Ihnen hörte meine Schüchternheit auf. So glaube ich, hat der Mensch nur darum den Muth, zu Gott zu beten, weil er ihn nicht sehen kann. Dhne Sie, wahr ist es, ohne Sie möchte ich nicht athmen, aber ich begreife nicht, wie ich Ihnen nahe leben kann und beständig mit Ihnen sein? Machen Sie mich gleichgültiger; zerstören Sie das seltsame Gefühl, welches mich schon bei dem Gedanken an Sie durchbebt; werden Sie andern Männern ähnlicher — dann werde ich sein können, wie mit ans dern; und vielleicht din ich glücklicher, je menschlicher ich neben

Ihnen, und Sie vor mir da fteben."

Herr Marbel, der Josephinens Brief lesen mußte, und gern las, lächelte. "Ronrad," sagte er, "der Seraph halt dich für einen Chernb. Aber ihr Kinder Elystums werdet schon Körper bekommen. Geduld!"

Sie melbete, wie Josephine vollkommen genesen, und in ihrer versschwiegenen Wonne mehr einer Verklärten, als einer Irdischen gleiche. Auch Josephine schrieb. Konrad las ihre Briese, so oft er einen Augenblick der Einsamkeit erhaschen konnte; und konute er nicht lesen, so betrachtete er doch, wenn auch nur verstohlen und flüchtig, ihre Schristzüge; und war ihm auch dies nicht vers gönnt, so legte er wenigstens seine Hand an die heiligen Blätter, welche er überall mit sich trug, und ihm war dann, als berührte

er Josephinens Banb.

Das Mabchen blieb auch in ihren Briefen fo fonterbar, wie sie im verfönlichen Umgang gewesen. "Rein," schrieb sie, "ich liebe Sie nicht. Ich kann Sie nicht lieben. Auch versichere ich Sie, nie ift fur Sie eine folche Empfindung in mein Berg gefom= men. Meine Mutter liebe ich, über Alles meine herrliche Mutter. 3ch liebe alle Welt. Aber Sie — es brangt mich von Ihnen hinweg. 3ch weiß nicht, wie ich es nennen, wie ich es beschreiben muß. Es ift Chrfurcht, Andacht. Sie thun recht, mich zu lieben; mehr verbiene ich auch nicht. Es ift fcon zuviel, bag Sie an bas unbebeutenbe Geschöpf, wie ich's bin, benten wollen; baß Sie fagen fonnen, ohne mich ware die Welt nichts. Aber — ich Sie lieben — bas ware zu menschlich. Ich fürchte mit bem gemeinen Wort meine Empfindungen zu entheiligen. Es ift in Ihnen etwas Göttliches, mas Sie mir durch Ihre Rahe mitgetheilt haben. Daburch ift Alles anders geworden, die ganze Natur anders. Che Sie in Alteck erschienen, war das Alles nicht fo. 3ch fab auch die Dinge, wie fie Andere faben. Run aber nicht mehr. Es ift über Alles ein neuer Geift.

"Ich hätte nie den Muth gehabt, Ihnen das mündlich zu sagen; aber fern von Ihnen hörte meine Schüchternheit auf. So glaube ich, hat der Mensch nur darum den Muth, zu Gott zu beten, weil er ihn nicht sehen kann. Dhne Sie, wahr ist es, ohne Sie möchte ich nicht athmen, aber ich begreife nicht, wie ich Ihnen nahe leben kann und beständig mit Ihnen sein? Machen Sie mich gleichgültiger; zerstören Sie das seltsame Gefühl, welches mich schon bei dem Gedanken an Sie durchbebt; werden Sie andern Männern ähnlicher — dann werde ich sein können, wie mit ans dern; und vielleicht din ich glücklicher, je menschlicher ich neben

Ihnen, und Sie vor mir da fteben."

Herr Marbel, der Josephinens Brief lesen mußte, und gern las, lächelte. "Ronrad," sagte er, "der Seraph halt dich für einen Chernb. Aber ihr Kinder Elystums werdet schon Körper bekommen. Geduld!"

#### Bef d 1. u g.

Angenehmer konnte Gerr Marbel seinen Zögling nicht mehr in Regensburg überraschen, als, ba er eines Tages mit ihm jum Berrn von Wallenroth jum Mittageffen fuhr, und ine Bimmer 6 trat, Frau Walter und Josephine ihm, noch in Reisekleibern, bes gegneten. Ronrad warb blag vor freudigem Schreden, umarmte Die Mutter mit Beftigfeit, aber feine Augen hingen unverwandt an Josephinen, die bewegungslos, hochglühend, mit gesenkten Bliden ba ftand. Die angenommenen Söflichkeitebezeugungen ber fogenannten feinern Welt, sonft eine Plage ber beffern Menschen, find oft ale Nothbehelfe von unschätbarem Werth. Durch fie fanben sich auch die Liebenden zusammen, die hinter allgemeinen, verbindlichen Worten ben lauten Ruf bes Bergens verheimlichten. Man lernte fich seben, ohne Zittern; fich sprechen, ohne Berlegenheiten. Die brei alten herren machten ben muntern Scherz jum Tischgenoffen, und herr Marbel erklarte ber Frau Walter, wie er als Jungling ihr Anbeter gewesen und nun, als Greis ihr erfter Freund sein wolle. — Bald fannte man fich wechselseitia: balb batte man einander Alles gesagt.

"Aber die dort haben sich noch lange nicht Alles gesagt, Ihre Tochter und mein Sohn!" flüsterte Herr Marbel seiner Freundin zu: "Ueberlassen wir ihnen beiben eine Blauderstunde im Garten."

Man ging zum Garten. Zwischen Blumen und Gebüschen fanb sich manche heimliche Stelle. Konrab und Josephine wurden mit Absicht von Allen verlassen. Herr Marbel und Frau Walter bestimmten unterdessen das fünftige Loos der jungen Leute.

Doch eine Stunde nach der andern verging, und Konrad und Josephine kamen nicht wieder zum Borschein. Der Abend dams

merte, sie blieben aus.

"Das Ding macht mir Sorgen," hob Herr Marbel an, "bie find vielleicht vor lauter Entzücken Todes verblichen." Herr Marbel nahm den Arm der Mutter; man suchte die Verschwundenen. Kein Laut verrieth sie. Endlich fand man sie im dichten Gebüsch. Da standen sie, wie zwei Vildsäulen, unter einer doppelten, schlanken, dicht in einander verwachsenen Buche; beibe die Arme um einsander geschlungen. Und sie hörten die Tritte der Rommenden nicht. Erst als Vater und Mutter sie beibe mit ihren Armen umspannten, genasen sie vom Rausch und kamen in die wirkliche Welt zurück.

"Gottlob, daß ihr noch Obem habt!" rief Herr Marbel: — "Aber das gefällt mir nicht vom Cherub und Seraph! Fort! morgen jage ich beibe aus dem Paradiese, denn ihr habt nun von

ber Frucht am Baum ber Erkenntniß genascht, und gefunden, ihr seid zwei ganz natürliche Menschen. Fortan sollet ihr, wie eure Stammältern, euer Brod im Schweiße des Angesichts essen; aber versteht sich, mit einander. Beide habt ihr, wie ich nun wohl werke, ein allmächtiges Loch im Aermel. Niemand heilt es, als

ber herr Pfarrer!"

Beschämt gingen die jungen Leute mit den geliebten Alten zuruck. Folgendes Tages ließ Herr Marbel das Paar ehelich zussammengeben, und vom Traualtar in den Reisewagen steigen. "Mein Sohn," sagte Herr Marbel, "du taugst hier keine Vierstelstunde länger. Wir Alle reisen übermorgen nach Alteck, und machen da unsere Einrichtungen fürs Leben. Du gehst jest nach Leipzig, kassirst mir die Gelder ein, laut dieser Instruktion, und kömmst spätestens in vierzehn Tagen nach Alteck zu uns. Josephine mag dich auf der Reise begleiten, damit du nicht lange Weile hast."

Und also geschah es. Schon am zwölften Tage kam Konrad mit seiner jungen Frau nach Alteck, wo Bater Marbel, Frau Walter und bald das ganze Dorf ihnen jauchzend entgegen flog. Josephine blühte wie eine Rose. Sie versicherte, durch ihre erste Liebe sei sie verklärt worden; aber es sei wirklich noch götts

licher, wenn man etwas menfolicher liebe.

Druck von &. R. Sauerlander in Maran.

## Heinrich Zschoffe's

# Gesammelte Schriften.

Vierter Theil

Aarau. Druck und Berlag von H. N. Sauerländer. 1851.

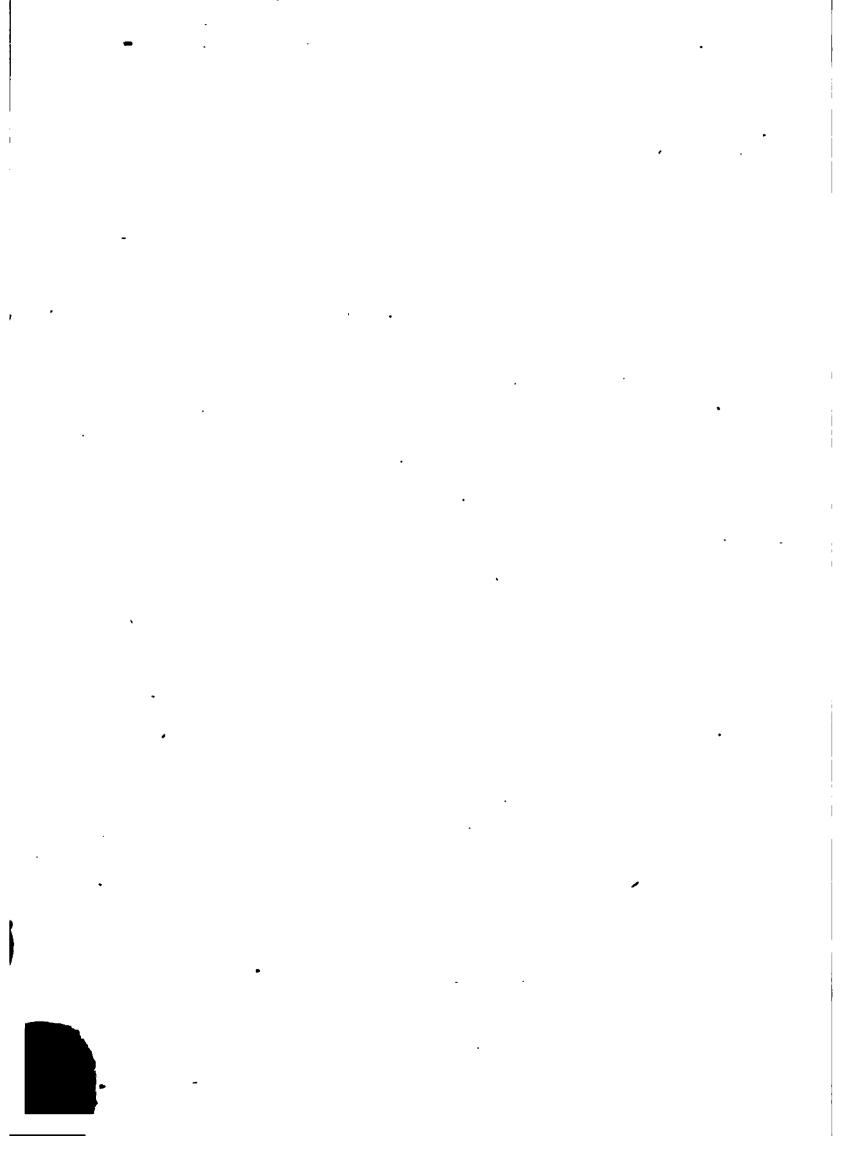

### Erste Abtheilung.

## Novellen und Dichtungen.

In fünfzehn Banbchen.

Bierter Theil.

è • ٠, , 

## Beinrich Bschokke's

## Novellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bänden.

Vierter Theil.

Aaran.

Drud und Berlag von D. R. Canerlanber.

1851.

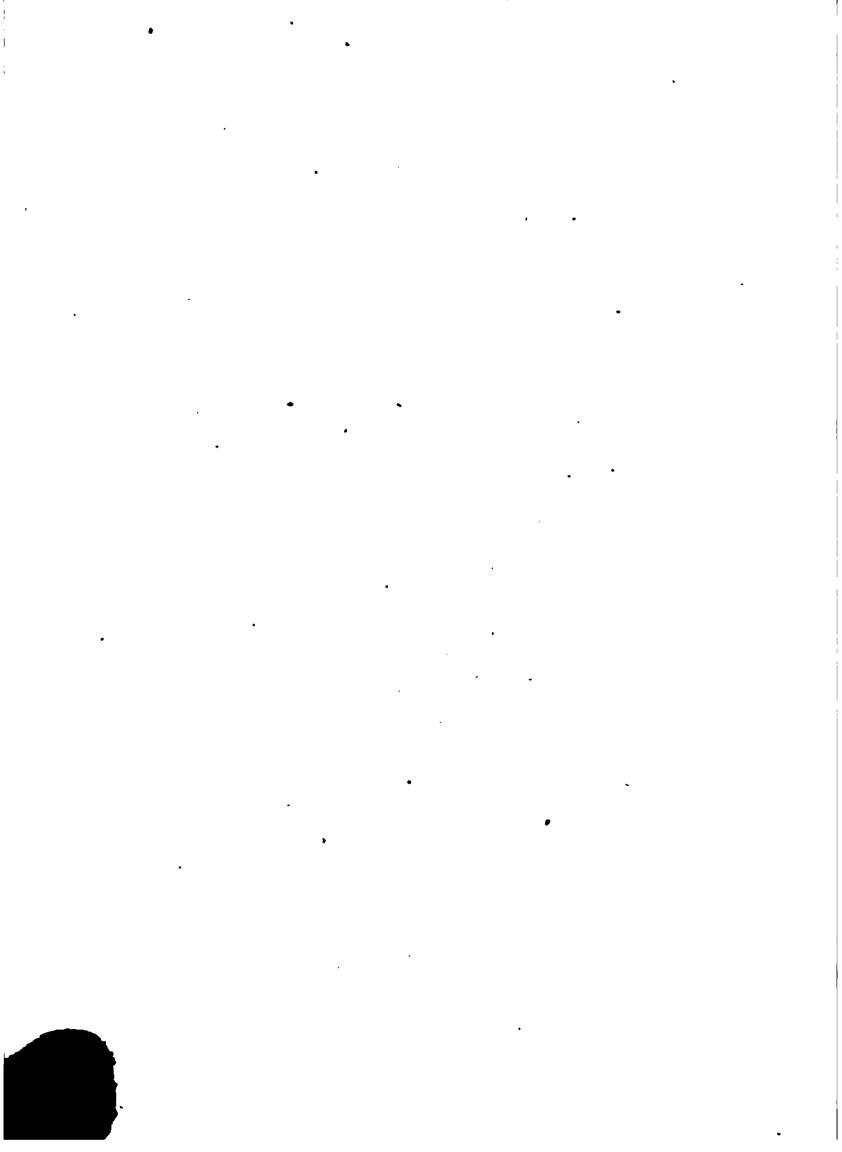

### Inhalt.

|                 |    |      |  |   | Seite |   |  |
|-----------------|----|------|--|---|-------|---|--|
| <b>B</b> bbrid) | ím | Moos |  | ٠ |       | 1 |  |
|                 |    |      |  |   |       |   |  |
|                 |    |      |  |   |       |   |  |



An herrn Doktor heinrich Schmutiger, Stabsarzt und Mitglied bes Sanitätsraths zu Aarau.

Du wünschest Dir, mein geliebter Hipokrates, keinen bessern noch schlimmern Kranken, als mich; und ich mir keinen schlimmern und bessern Leser, als Dich. Darum wähl' ich Dich, kraft der Macht= vollkommenheit und des monarchischen Prinzips, welches Dichtern, wie Staatsmännern, über Alles geht, zum alleinigen Stellver= treter des gesammten Lesevolks, und übergebe Dir dies unschuldige Mährchen zur Neusahrsgabe.

Ich habe lange bei mir erwogen, ob ich eine Fibel, ober Rechentabelle, ober bergleichen zur Beförderung der öffentlichen Wohlsahrt versaffen solle. Ich ließ es, wie Du siehst, bei einem Währchen bewenden, was einen heilsamen Gedankenstillstand mehr zu befördern im Stande sein mag, als eine Schrift obiger Art, die bei Kindern und Alten nur gefährliches Nachdenken wecken möchte. Gedankenstillstände sind wahre Waffenstillstände der Wenschheit; denn eben Gedanken sind die surchtbarsten aller Wassen, die den Frieden auf Erden von jeher am tiessten verzwundet und ihn zuletzt unter dem Monde sast zur Unmöglichkeit gemacht haben. Ein gutes Mährchen muß den Schlaf befördern; und der Schlaf ist Gedankenfriede, folglich das höchste Gut des menschlichen Geschlechts.

Was ich Dir übergebe, ift nun ein Bersuch, ber burchaus keinen anbern, als ben löblichen Zweck ber schönen Schwäßerin

Scheherazabe am Bett bes Sultans, in Tausend und einer Nacht, hat. Da ich mit Wahrheit versichern barf, mehrmals self ber beim Träumen von Abdrich im Moos eingeschlasen zu sein, barfst Du das Mährchen getrost Deinen Kranken, als Somniserum ober Soporativ, in Rezepten verordnen.

Daß ich babei auf Dich, als meinen Hauptleser, befondere Rücksicht genommen habe, bedarf keiner Betheurung. Denn wem mehr als Dir, Du menschenfreundlicher Heiland so vieler Schmerzens leibenden, Du treuer Vater der Armen, Du immer in den Vordersreihen berer, die das Gute und Gemeinnützige befördern, wem mehr, als Dir, wäre oft ein erquickendes Schlummerstündchen zu gönnen, in welchem Dir Dein Engel erscheint und Dich stärkt?

Bloß Dir zu größerer Bequemlichkeit wählt' ich den Schauplatz der Erzählungen aus Deinen Umgebungen. Wer besser, als Du, kennt Stadt und Vorstadt unsers lieben Aarqu? Die einsame, hochgelegene Hütte auf der Bampf hab' ich Dir schon mit dem Finger gezeigt. Das Schloß Rued — alles im Umfreis weniger Stunden — sahst du selbst.

Jum Uebersluß will ich Dir Jegliches näher beschreiben. Denn nichts schläsert mehr ein, als wenn Jemand breit erzählt, was man schon weiß. Gleichviel, wo ich beginne, heb' ich mit dem Schlosse Rued an, welches in unserm Aargau, drei Stunden vom Aarestrom, rechts demselben, im Schoose des niedern Gebirgs ruht. Es erhebt sich bort bequemlich auf milder Anhöhe, die unmittelz bar an eine der Bergreihen lehnt, welche von Sandselsen erhaut, die sogenannte ebene Schweiz durchziehen, und ihre Thäler gegen den zackigen Jura ausmünden.

Es war dieses Schloß vor Alters Stammsitz eines alten ritter= lichen Geschlechts, welches von ihm den Namen trug; gerieth dann an die im Aargau vielbegütert gewesenen Herren von Bütti= kon, bis nach Eroberung der Grafschaft Lenzburg, zu der es ge= zählt ward, das Land an Bern kam. Bei jener Eroberung im Jahr 1415 soll die alte Burg Rued öbe geworden sein. Darauf ging sie eigenthümlich an die edeln Meyen von Bern über, deren Enkel sie noch heut', wiewohl in veränderter Gestalt, bewohnen. Denn das Schloß gleicht mehr einem großen, bescheibenen Lands hause, als einem mittelalterlichen Burgstall.

So stand es schon in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts. Doch besaß der damalige Eigenthümer noch stattlichere Rechte über die umliegenden Ortschaften, als zu unserer Zeit. Aus den Instern der erhabenen Wohnung übersah er einen Theil seiner herrschaftlichen Besthungen, höfe und Ortschaften, die an den hügeln und in den stillen Gründen des Ruederthales mit ungesuchter Ansmuth umherlagen. Wie seine Nachfolger, und vermuthlich auch wie seine Vorsahren, verlebte er den größten Theil des Jahres in diesem freundlichen Erdenwinkel, der zwar nicht, wie andere Schweizerlandschaften, durch überwältigende Wunderbarkeit die Seele im Rausch des Erstaunens, Entzückens oder Entsepens sesselt; aber dennoch das Gemüth nach und nach durch einsache, ich möchte sagen, demüthige Lieblichkeit und durch das Trauliche, Nahe, heismathliche seiner Thalkrümmungen, Bergformen, Buschwerke und schmig hinter Fruchtbäumen versteckten Wohnungen, gewinnt.

Gewöhnlich erschien ber Oberherr schon vor Beginn ber schönen Jahreszeit in seinem Schlosse, um sowohl ersorderliche Anordsnungen für landwirthschaftliche Arbeiten zu treffen, als auch sich nebenbei noch der Schnepsenjagd zu erfreuen. Auch im Jahr 1653 war dies geschehen, aber über Erwarten früh, schon im rauhen Februar. Die Landleute in ihren noch verschneiten hütten, denen die winterliche Einsamkeit das Unbedeutendste zum unerschöpslichen Stoss der Unterhaltung macht, wunderten sich allerdings, ihren Oberherrn früher, denn die Störche mit Petris Stuhlseier, Eins zug halten zu sehen. Die Gescheitern schüttelten aber bedenklich

ben Kopf, und gaben zu verstehen, daß ihn bloßer Schnepfendreck, wie sie sagten, nicht so vorzeitig von den Spieltischen der Bettern und Basen zu Bern weggelockt haben möge; dahinter liege eine Kape versteckt. Man hatte schon mancherlei bunte Gerüchte versnommen. Und das Betragen des Oberherrn schien gewisse Muth= maßungen eher zu befräftigen, als zu widerlegen.

Er zeigte fich gegen die Bauern nämlich, wiewohl er immer ein wohlwollender und gerechter herr gewesen, weit leutseliger und freundlicher, benn in vorigen Jahren; nannte Jeben beim Namen; fragte ben Einen um fein Bohlbefinden, ben Anbern nach Weib und Rinbern; lobte ihr gehorfames Betragen gegen bie Obrigfeit, und pries baneben bie Bortrefflichkeit ber vater= lichen Regierung von Bern. Im Schloffe felbst war er einfilbi= ger, nachdenkenber, verschloffener, als fonft; schrieb viele Briefe, oft in der Nacht; und man fah zu ihm Boten kommen, die Rie= mand fannte, und andere, bie er eiligst verschickte. Dan wußte, freilich unzusammenhängend, daß es in einigen Gegenben ber Schweiz unruhig, Entlibuch im Aufstand, die Stadt Luzern sogar von ben wilben Bauern berannt fei. Damit feste man fich die geheimniß= volle Thatigkeit des Oberherrn in Verbindung. Man hatte gern mehr erfahren. Er aber außerte gegen feine Thalleute und felbft gegen die vertrautesten Diener nichts von Allem, was er vorneh= men mochte. Als Staatsmann wußte er wohl, der Blinde sei beffer nach Belieben zu führen, benn ber Sehenbe.

2.

#### Der Meifterfänger.

Zu jener Zeit, welche man heutiges Tages die gute, alte Zeit nennt, las man noch nicht in den Dörfern Zeitungen und es er=

leichterten noch nicht zahllose Kunststraßen und wohlunterhaltene Berbindungswege ben Berkehr zwischen Städten, Dörfern und absgelegenen Thälern. Die Leute im Ruederthal mußten sich also über das, was im Schweizerlande vorging, an verworrenen Gestüchten nothdürftig begnügen, wie sie ihnen der Infall brachte, und welche mehr Neugier weckten, als stillten.

An einem der sonnigen Märztage, die wir, wie Frühlingsvorkoft, mit allen Sinnen' begieriger einathmen, denn den Frühling selber, stand des Abends, weil der Oberherr abwesend war,
das Gesinde des Schlosses, selbst der Verwalter, müßig auf dem
Plat vor der Pforte, und besprach die altgewordenen Neuigkeiten
von Aufrühren, Schlachten und Hinrichtungen. Man war darin
ziemlich einig', daß die Regierungen durch Verbot der fremden
Scheidemünze und durch Herabsetung der einheimischen Baten auf
die Hälfte des bisherigen Werthes, den Unfrieden selber gestistet
hätten. Sogar der Verwalter, welcher sonst von Amtswegen die
Sache der hohen Obrigseit blindlings in Schutz zu nehmen pflegte,
ließ es jett schweigend gelten, denn er hatte ebenfalls durch plötzliche Abänderung des Geldwerthes ausehnlich eingebüßt.

Das Gespräch enbete aber jählings bei dem Erscheinen eines Mannes, der mit hastigen Schritten daher eilte, und ohne Zweisez wichtige Geschäfte beim Oberherrn anzubringen hatte. Bon dem konnte etwas ersahren werden. Unwillkürlich bewegte sich daher Jeder vom Plaze ihm entgegen, doch langsamen Schrittes, um die Neugier nicht ganz bloß zu stellen. Sie kannten Alle den kleinen, runden, freundlichen Mann gar wohl, der jährlich einige Mal ins Schloß zu kommen pflegte und bei der Herrschaft nicht übel stand.

Es war nämlich der Meisterfänger und Spielmann Heinrich Wirri von Aarau, den heut' Niemand mehr kennt. Wenn er auch nicht so glücklich war, daß Geschichtssammler und Selten=



heitsliebhaber seine zierlich gereimten Sprüche an Chrentagen und hochzeiten, wie die Sprüche seines Großvaters, ausbewahrten "), der hundert Jahre früher gleichen Namen und gleiche Dichtersgabe hatte, stand bennoch der Enkel dem Großvater an Laune und Mutterwiß nicht nach. Er zog gar höslich den breitkrämpigen, hochgespisten Nundhut vom Krauskopf, grüßte den Berwalter, nickte den Knechten links und rechts, und erkundigte sich nach dem Oberherrn.

"Er ist hinaus, muß sich ein wenig ergehen; hat den ganzen Tag geschrieben!" sagte der Verwalter: "Doch lange bleibt er selten aus. Beliebt's, Meister Wirri, so tretet indessen ins Schloß; Ihr werdet nicht verschmähen, Euch mit einem Abendtrünklein zu erfrischen. Zieht Ihr's aber am Tischlein unterm blauen himmel vor, so muß auch hier für Euch gesorgt werden."

Der Meistersänger verbeugte sich mit bankbarer Freundlichkeit, warf den kurzen, schwarzen Mantel über die Schultern zurück, und ließ sich auf der hölzernen Bank im Hose nieder, wodurch er zu verstehen gab, der Trunk im Freien werde ihm besser zusagen. Bei der ehrenwerthen Fülle seiner Leibesglieder hatte ihm das Ersteigen des Schloßberges und der lauwarme Hauch des Fön-windes den Schweiß im Uebermaß erpreßt.

Während er Stirn und Wangen trocknete und die Rückfehr des gastfreien Verwalters erwartete, reiheten sich Knechte und Bauernknaben in einem Halbkreis um ihn, und betrachteten stumm

<sup>\*)</sup> Gottl. Em. v. Haller, besgleichen Leu, führen von einem Meisterfänger Mirich Wirri von Narau aus dem sechszehnten Jahrhundert
Sprüche zu Ehren der Eidsgenoffenschaft und der freien Reichsstadt
Strafburg an; und Peinrich Füßli ließ im 12. Stud des schweiz.
Museums 1784 einen "schönen Spruch des Beinrich Wirri von
Narau von ber verrümpten Hochzeit zu Wädischwel" abbrucken.

bas gelbe Wamms, die grauen Hosen und rothen Strümpse mit einer Ausmerksamkeit, als könnten sie schon baraus den gegens wärtigen Lauf der Welthändel errathen. Der Berwalter kam ends lich; ihm folgte der Knecht mit gefüllter Weinstasche, nebst Brod und Emmenthaler Käse auf glänzenden Zinntellern.

Der Meistersänger verneigte sich abermals, und nahm von bem Brod, indem der Verwalter das dunkelgrüne Trinkglas füllte. Doch den Emmenthaler schob der Meister höflich zurück, und sagte zum Verwalter: "Käs' ist am Worgen Gold, am Mittag Silber, am Abend Blei. Ich kenne die Regel und erstatte unterthänigen Dank. Nun aber, vor allen Dingen, beliebet mir von Euerm werthen Wohlbesinden Nachricht zu geben, Herr Freund, und wie es hier zu Lande bei Euch steht und geht?"

"Die Frage sollt' ich vielmehr an Euch richten!" antwortete ber Berwalter mit sauersüßem, einem Lächeln ähnlichen Berziehen seiner berben Gesichtszüge, indem er sich neben ben Gast auf die Bank seize, die langen Beine ausstreckte und mit vorgebogenem Leibe die Hände auf die Knie stämmte: "Denn wir, Gott sei Dank, leben hierorts gar wohl und friedlich. Aber es will verlauten, es sei nicht gleichermaßen überall, Meister Wirri. Man spricht von Lärmen im Entlibuch und bergleichen."

Auf diese Rede, welche ber Scheibe ins Schwarze traf, ruckte ber Halbfreis ber neugierigen Zuhörer näher.

"Allerdings, allerdings!" erwiederte der Meister: "Ich möchte kein hemb in dieser Wäsche haben. Der Teufel hat sein Ei mitzten im Winter ausgebrütet, und nun ist das ganze Luzernergebiet in hellem Aufruhr gegen die Obrigseit; das Emmenthal steckt auch das Panner der Rebellion aus; und hier im Aargau stinkt's nicht minder nach Brand. Ich traue den Bauern nicht mehr über den Sag. Sodald sie sich tief bücken, haben sie den Teufel im Rücken.



Wenn man hier fegen wollte, wurde man finden, was hinterm Ofen liegt!"

"Ei, ei," rief der Berwalter: "Wir leben hierorts, glaubt mir, wie die unwissenden Heiden. Kein Wort ist uns von allen Borfällen bekannt. Hat's wirklich blutige Köpfe gegeben?"

"Mehr, als zum Heilwerden gut sind, Herr Freund!" ant: wortete der Spielmann von Aarau: "Ich wollt' Euch nicht gesrathen haben, dort auf dem Roß des Landvogts zu reiten, oder in den Schuhen des Schuldenboten zu wandern, wenn Ihr nicht Lust hättet, früher an der Himmelspforte zu stehen, als man sonst mit Roß und Schuh dahin gelangt. Alle Dörfer sind bewassnet, alle Wege und Stege besetzt, alle Reisende sestgehalten, alle Briefe erbrochen. Niemand weiß mehr, wer Koch und wer Kellner ist. Seit die Emmenthaler den Gehorsam aufgekündet haben, wett' ich für unser gesammtes Berngebiet keine hohle Nuß mehr."

"Also auch die Emmenthaler? Wer hätte das von Leuten ges dacht, die sonst so gehorsam und fromm waren!" seufzte der Vers walter.

"Es ist keine Rape so glatt, sie hat ihre Krallen!" versetzte ber Erzähler: "Der Rath von Bern, zum Beispiel, schickte ben Herrn Venner Frisching von Trachselwald, das Volk zu Treu und Frieden zu ermahnen. Die Bauern stellten sich gar unterwürsig und freundlich zu ihm. Aber der Fuchs grüßet den Zaun nur, wenn er in den Garten will. Indessen die Emmenthaler dem Herrn Venner Bücklinge machen mit der Nase die auf die Erde, besichwören sie in derselben Stunde zu Huttwyl einen Bund gegen meine gnädigen Herren von Bern, Leib und Leben daran zu sehen, um ihre alten Freiheiten, wie sie es nennen, wieder zu bekomsmen, exempli gratia eigenen Landeshauptmann, freien Salzhans del, Aushebung der Trattengelder et caetera. Da habt Ihr's. Das Luzernervolk hat den Handel angesangen; aus allen versauls

ten Kisten und Gemeinbsladen Freiheitsbriese zusammengelesen; zwanzig die dreißig Haupiklagen gegen die Regierung aufgerichtet, und sich vor vier Wochen schon aus zehn Aemtern in Wollhausen versammelt und einen Bund geschworen. Böse Exempel verderben gute Sitten. Die Emmenthaler ahmen ihnen nach und wollen es auch besser haben. Ungleiche Schüsseln machen scheele Augen. Run ist Alles durcheinander."

"Mir steht der Verstand still!" rief der Verwalter: "Wie konnte auch der bose Geist so plötlich in die Gergesenersaue eins fahren?"

"Ei nun, Ihr wißt's ja, Herr Freund!" entgegnete ber Spielsmann: "Im Winter hat ber Bauer allezeit blauen Montag; unb müßige Köpfe haben seltsame Gebanken. Da wird in Wirthshäusern viel ausgeheckt, was fliegen kann, sobalb es ben Schnabel aufsperrt."

"Was sagen aber meine gnäbigen Herren von Bern und Luzgern?" fragte der Verwalter: "Schau'n doch nicht müßig zu, bis ihnen der Bauer über den Kopf wächst? "Wär' ich Meister, das wäre mir anders. Warum nicht Truppen versammelt und drein geschlagen mit der Schärse des Schwerts? Nur rechten Ernst gezeigt. Der Bauer tropt allweg, wenn man ihm höselt; aber ihm über das Maul gesahren, sagt er: Gehorsamer Diener! und macht die Faust im Sack."

"Ja, ja, herr Freund, Ihr möget nicht ganz Unrecht haben!" antwortete Wirri lachend: "Es verdirbt mancher gute Rath, ben ber Schultheiß nicht hat, im Sack bes gemeinen Mannes. Aber, herr Freund, ber Stärkfte ist Iwingherr, und mit böswilligen hunden ist schlecht jagen. Meine gnädigen herren haben im Lande Kriegsvolk ausbieten wollen. Was geschieht? Der Bauer ist wohl da, der Soldat aber nicht zu hause. Da heißt's: Wer ziehen nicht gegen unsere eigenen Landsleute! Andere sagen: Jahlt uns zuvor die Reisegelder aus. So schallt's überall zurück. haben

Wenn man hier fegen wollte, wurde man finden, was hinterm Dfen liegt!"

"Ei, ei," rief ber Verwalter: "Wir leben hierorts, glaubt mir, wie die unwissenden Heiben. Rein Wort ist uns von allen Vorfällen bekannt. Hat's wirklich blutige Köpfe gegeben?"

"Mehr, als zum Heilwerben gut sind, Herr Freund!" antswortete ber Spielmann von Aarau: "Ich wollt' Euch nicht gesrathen haben, bort auf dem Roß des Landvogts zu reiten, oder in den Schuhen des Schuldenboten zu wandern, wenn Ihr nicht Lust hättet, früher an der Himmelspforte zu stehen, als man sonst mit Roß und Schuh dahin gelangt. Alle Dörfer sind bewassnet, alle Wege und Stege besetzt, alle Reisende sestgehalten, alle Briefe erbrochen. Niemand weiß mehr, wer Koch und wer Kellner ist. Seit die Emmenthaler den Gehorsam aufgekündet haben, wett' ich für unser gesammtes Berngebiet keine hohle Nuß mehr."

"Also auch die Emmenthaler? Wer hätte das von Leuten ge= bacht, die sonst so gehorsam und fromm waren!" seufzte der Ber= walter.

"Es ist keine Rate so glatt, sie hat ihre Krallen!" versetze der Erzähler: "Der Rath von Bern, zum Beispiel, schickte den Herrn Benner Frisching von Trachselwald, das Bolk zu Treu und Frieden zu ermahnen. Die Bauern stellten sich gar unterwürsig und freundlich zu ihm. Aber der Fuchs grüßet den Jaun nur, wenn er in den Garten will. Indessen die Emmenthaler dem Herrn Benner Bücklinge machen mit der Nase die auf die Erde, desschwören sie in derselben Stunde zu Huttwhl einen Bund gegen meine gnädigen Herren von Bern, Leib und Leben daran zu setzen, um ihre alten Freiheiten, wie sie es nennen, wieder zu bekomsmen, exempli gratia eigenen Landeshauptmann, freien Salzhans del, Aushebung der Trattengelder et caetera. Da habt Ihr's. Das Luzernervolk hat den Handel angesangen; aus allen versauls

ten Risten und Gemeindsladen Freiheitsbriefe zusammengelesen; zwanzig die dreißig Haupiklagen gegen die Regierung aufgerichtet, und sich vor vier Wochen schon aus zehn Aemtern in Wollhausen versammelt und einen Bund geschworen. Böse Exempel verderben gute Sitten. Die Emmenthaler ahmen ihnen nach und wollen es auch besser haben. Ungleiche Schüsseln machen scheele Augen. Run ist Alles durcheinander."

"Mir steht der Verstand still!" rief der Verwalter: "Wie konnte auch der bose Geist so plotlich in die Gergesenersaue eins fahren?"

"Ei nun, Ihr wist's ja, Herr Freund!" entgegnete der Spielsmann: "Im Winter hat der Bauer allezeit blauen Montag; und müßige Köpfe haben seltsame Gedanken. Da wird in Wirthshäusern viel ausgeheckt, was fliegen kann, sobalb es ben Schnabel aufsperrt."

"Was sagen aber meine gnäbigen Herren von Bern und Luzgern?" fragte der Verwalter: "Schau'n doch nicht müßig zu, bis ihnen der Bauer über den Kopf wächst? "Wär' ich Meister, das wäre mir anders. Warum nicht Truppen versammelt und drein geschlagen mit der Schärse des Schwerts? Nur rechten Ernst gezzeigt. Der Bauer tropt allweg, wenn man ihm höfelt; aber ihm über das Maul gefahren, sagt er: Gehorsamer Diener! und macht die Faust im Sack."

"Ja, ja, Herr Freund, Ihr möget nicht ganz Unrecht haben!" antwortete Wirri lachend: "Es verdirbt mancher gute Rath, ben ber Schultheiß nicht hat, im Sack des gemeinen Mannes. Aber, Herr Freund, der Stärkste ist Iwingherr, und mit böswilligen Hunden ist schlecht jagen. Meine gnädigen Herren haben im Lande Kriegsvolk ausbieten wollen. Was geschieht? Der Bauer ist wohl da, der Soldat aber nicht zu Hause. Da heißt's: Wir ziehen nicht gegen unsere eigenen Landsleute! Andere sagen: Jahlt uns zuvor die Reisegelder aus. So schallt's überall zurück. Haben

٠.

doch die Herren von Luzern vierhundert Mann aus den kleinen Kantonen in die Stadt ziehen mussen, um des eigenen Lebens sicher zu sein. Es ist vorbei, und ist bös, Füchse mit Füchsen zu fangen. Die Bauern wollen nicht gegen die Emmenthaler ins Feld. Was sagt Ihr nun, Herr Freund?"

Der Berwalter verzog die Miene bedenklich und räusperte sich. Die Knechte, welche bisher stumm und still gehorcht hatten, schienen bei den letzten Worten des Aarauers um einen Joll gewachsen zu sein, sahen sich links und rechts mit bedeutsamen Blicken an, und nickten einander zu.

"Wan muß die Räbelsführer der Rebellen habhaft machen!" schrie der Verwalter, indem er dazu sein strengstes Amtsgesicht machte.

"Richtig!" erwiederte der Meisterfänger: "Will man die Treppe wischen, fängt man von oben, nicht von unten, an. Aber den Stier, wenn er wüthet, kann man nicht beim Horn packen."

Die Umftehenben lachten.

Der Verwalter warf einen sinstern Blick auf das Gesinde, und rief: "Was habt ihr Maulassen seil? Packt euch. Es ist für euch da nichts zu horchen!"

"Hu!" sagte ein struppiger Kerl, hämisch-lächelnd: "Ich meine, der Plat ist breit genug für Euch und uns." Die Andern schwiegen und bewegten sich nicht von der Stelle.

Meister Wirri suhr indessen sort und sagte: "Man kennt die Radelssührer alle aufs Haar. Das aber sind Bursche wie Esau's Hand und Jakob's Stimme. Ich kenne selbst den Rebellen Christen Schubi aus dem Entliduch! der macht Euch den besten General zu Schanden; ich glaub', er hat beim Schwedenkönig gedient. Die Luzerner Gesandten hat er beim Kragen genommen und eingesthürmt, die Hauptpässe an der Emme und Sisson start besetzt, und die Hauptstadt mit bewassnetem Volk belagert."

"Bewahr' une Gott!" sagte ber Berwalter erschroden: "In's schon bahin gekommen? Run, ihr guten Leute, was steht ihr boch? Ich mag's nicht leiben. Seht euch aufs Bauholz hieneben. Stehen macht mube Beine." — Die Schloßknechte, an die er die Worte richtete, schienen ihn nicht zu hören, sondern hielten die Blide mit großer Ausmerksamkeit auf den Mund des Berichterstatters gehestet, den der Wein, welchen er von Zeit zu Zeit behaglich hinunterschlürste, immer redselliger machte.

"Der Schybi," fuhr er fort, "macht Alles gittern. Aber er bat anch ben Ropf groß, wie ber aufgebenbe Bollmond. Ale ibn Berr Schultheiß Dulliter von Lugern beim garmen in Bollhaufen etwas rauh anfuhr, fagte er, bag es Alle borten: Ihre Gnaben, Bert Schultheiß, bas Rathhaus von Lugern, wo und Sauptmann Rrebfinger anschnarchen burfte, liegt fünfthalb Stunden von Bollhausen. Bergest bas nicht. Wir verlaugen, was Recht ift. Und wollt 3hr bas Rechte nicht, fo macht Guch aufe Linke gefaßt. -Und wie er bas fagte, folug er an feinen Degengriff. 3ch bachte bei mir: bas zwar ift ein unverschamter Burich; aber ber Schultbeiß von Lugern batte miffen follen, bag Berrenworte feine Reulen find. Wenn man ben Stein nicht lubfen fann, muß man ibn liegen laffen. herr Benner Frisching, ba er gu Trachfelmalb bie Bauern ermahnte, war kluger, als biefer Schultheiß. Er trat Telfe auf: benn er mußte icon, mas bie Blode gefclagen hatte. Bahrlich, es ift ein feiner Berr, ber Bern Benner! Alles that er mit Dilbe; nichts unbedacht, nichts übereilt. Bu gefdwind fahren bricht bas Rab, und ichneugt man bie Rafe zu fart, blutet fe nur."

"Schlimm, follmm, fehr folim zog bie breiten, edigen Schultern Schultheißen Born? Was meines Gate?"

als mir, bekannt, wie gar ungefalzen und ungeschmalzen bie Abgeordneten ber Entlibucher abgespeiset worden find, ba fie wegen ber herabgefetten Baten mit flehentlicher Borftellung gen Lugern gekommen waren und gebeten hatten, man folle entweber ben Werth bes Gelbes wieder erhöhen, ober jur Bezahlung Lanbeserzeugniffe nehmen, wie fie bem Bauer im Felbe machfen. Auch wifit Ihr gar wohl, wie ber bittere Bescheib, ben bie Abgeordneten ins Entlibuch heimbrachten, bofes Blut machte, und wie bie Leute bei ihrem Verluft in Verzweiflung geriethen. Der Bauer verliert lieber seine rothe Rase als seinen rothen Rreuzer. Ihr wißt, wie barauf die hochobrigkeitlichen Schuldenboten mit Schimpf und Schanben, bie Sanbe auf ben Ruden gebunben, bie Ohren mit Holzklammern, bas Maul mit Beibenforben geklemmt, aus ben Dörfern getrieben wurben, wo fie Gelb eintreiben wollten. Thr wisset ferner . . .

"Alles, Heini, Alles!" unterbrach ihn ber Oberherr: "Bes schreibe mir nur, was bu mit eigenen Augen sahft."

— Ei nun, ba ich, bei rauher Hornungsluft, mit zwei müben Beinen von Willisau kommend, den steilen Weg hinabschlich in ben Thalschlund, worin Wollhausen liegt, war noch das Dorf todtenstill. In der Herberge allein ging's lebendig Trepp' auf und ab und ward gesotten und gebraten. Denn der Herr Schultheiß von Luzern, der Her Plebanus, welcher vordem Pfarrer im Ent: libuch gewesen, und andere Herren wohnten in derselben Herberge. Die Borsteher und Aeltesten der Gemeinden hatten ihren Juspruch schon empfangen und sich entsernt. Ich freute mich auf ein settes Nachtessen. Es ward mir aber balb durch nicht gemeine Angst die Eslust verderbt. Denn da sammelten sich nach und nach Renschen von allerlei Gestalt vor dem Wirthshaus; sie kamen, wie herbeisgeschneit, und führten unter gewaltigem Lärmen ruchlose Reden gegen die hochobrigkeitliche Gesandtschaft. Der Wirth sürchtete,

man werbe ihm bas haus stürmen, und fratte sich, wo es ihn nicht biß; seine Frau betete mit lauter Stimme zehntausend Ave Maria in der Küche. Ich getraute mich nicht zum Fenster, denn da draußen sah ich nichts, als abscheuliche Gesichter und geballte Fäuste. Der herr Schultheiß, ein freundlicher und sonst wohls bedächtiger herr, auch recht ehrwürdig im Thun und Lassen, hatte den Muth, vor die hausthür zu treten, wollte reden; aber das hieß holz zum Feuer tragen. Menn's hagelt, zieht die Schnecke die hörner ein. Er machte sich wieder zurück, und man hörte darauf Steine gegen die Thür prallen. Ich wünschte mich weg ins Pfesserland; denn es heißt: mitgesangen, mitgehangen, und es kann in einem Augenblick viel reißen, was ein Jahr nicht ausslickt.

"Wie nun weiter, Seini? Drang ber Bobel ins Saus?"

— Rein, ein bichter, kalter Regenschauer brang plötlich ben Bauern burch die braunen Wämser und löschte glücklich, als schon das Feuer bei ihnen oben zum Dach hinaus wollte. Sie stoben mit Geschrei aus einander, wie Gänse, wenn der junge Hund spassen möchte. Da blieb's ruhig.

'n

"Und das war Alles?"

- Mit nichten, Junker Oberherr. Vorspiel verlangt Nachsspiel. Andern Morgens war bei der Herberge eine große weiße Fahne aufgepflanzt. Weiß ist die Farbe der Unschuld; aber der Kaminseger trägt Sonntags auch wohl ein Hemd, wie Schnee. Die Leute sammelten sich wieder zu Tausenden. Sie strömten von allen Dörfern zusammen. Es konnte zwischen den Köpsen bald kein Apfel zu Boden. Um zehn Uhr ward die Fahne abgenomsmen. Damit zog Alles hinaus ins freie Feld. Ich sang in meinem Herzen to Deum laudamus, hatte aber ohne den Wirth gerechnet. Plötlich tont Musik wunderbarer Art. Wir lausen ans Fenster. Siehe da, ein langer, unabsehbarer Jug von Menschen, alle mit Kolben, Musketen, Spießen und Morgensternen bewassnet. Woran

als mir, bekannt, wie gar ungefalzen und ungeschmalzen bie Abgeordneten ber Entlibucher abgespelfet worben find, ba fie wegen ber herabgesetten Baten mit flehentlicher Borftellung gen Lugern gekommen waren und gebeten hatten, man folle entweder ben Berth bes Gelbes wieber erhöhen, ober jur Bezahlung Lanbeserzenge niffe nehmen, wie fie bem Bauer im Felde machfen. Ihr gar wohl, wie ber bittere Bescheib, ben bie Abgeordneten ins Entlibuch heimbrachten, bofes Blut machte, und wie bie Leute bei ihrem Verluft in Verzweiflung gerieihen. Der Bauer verliert lieber seine rothe Rase als seinen rothen Kreuzer. Ihr wißt, wie barauf bie hochobrigkeitlichen Schuldenboten mit Schimpf und Schanden, bie Banbe auf ben Ruden gebunden, die Ohren mit Bolgflammern, bas Maul mit Beibenforben geflemmt, aus ben Dörfern getrieben wurben, wo fie Gelb eintreiben wollten. The wiffet ferner .

"Alles, Heini, Alles!" unterbrach ihn ber Oberherr: "Beschreibe mir nur, was bu mit eigenen Augen sahst."

— Ei nun, da ich, bei rauher Hornungsluft, mit zwei müben Beinen von Willifau kommend, den steilen Weg hinabschlich in den Thalschlund, worin Wollhausen liegt, war noch das Dorf todtenstill. In der Herberge allein ging's lebendig Trepp' auf und ab und ward gesotten und gebraten. Denn der Herr Schultheiß von Luzern, der Herr Plebanus, welcher vordem Pfarrer im Ent: libuch gewesen, und andere Herren wohnten in derselben Herberge. Die Worsteher und Aeltesten der Gemeinden batten ihren Juspruch schon empfangen und sich entsernt. Ich freute mich auf ein settes Nachtessen. Es ward mir aber bald durch nicht gemeine Angst die Eslust verderdt. Denn da sammelten sich nach und nach Menschen von allerlei Gestalt vor dem Wirthshaus; sie kamen, wie herbeisgeschneit, und sührten unter gewaltigem Lärmen ruchlose Reden gegen die hochobrigkeitliche Gesandtschaft. Der Wirth sürchtete,

man werbe ihm bas haus ftürmen, und fratie sich, wo es ihn nicht biß; seine Frau betete mit lauter Stimme zehntausend Ave Maria in der Küche. Ich getraute mich nicht zum Fenster, denn da draußen sah ich nichts, als abscheuliche Gesichter und geballte Fäuste. Der herr Schultheiß, ein freundlicher und sonst wohle bedächtiger herr, auch recht ehrwürdig im Thun und Lassen, hatte den Muth, vor die Hausthür zu treten, wollte reden; aber das hieß holz zum Feuer tragen. Wenn's hagelt, zieht die Schnecke die Hörner ein. Er machte sich wieder zurück, und man hörte darauf Steine gegen die Thür prallen. Ich wünschte mich weg ins Pfesserland; denn es heißt: mitgesangen, mitgehangen, und es kann in einem Augenblick viel reißen, was ein Jahr nicht ausstickt.

"Wie nun weiter, Beini? Drang ber Bobel ine Saus?"

— Rein, ein dichter, kalter Regenschauer brang plötlich ben Bauern durch die braunen Wämser und löschte glücklich, als schon das Feuer bei ihnen oben zum Dach hinaus wollte. Sie stoben mit Geschrei aus einander, wie Gänse, wenn der junge Hund spassen möchte. Da blieb's ruhig.

"Und das war Alles?"

— Mit nichten, Junker Oberherr. Vorspiel verlangt Nachsspiel. Andern Morgens war bei der Herberge eine große weiße Fahne aufgepflanzt. Weiß ist die Farbe der Unschuld; aber der Raminseger trägt Sonntags auch wohl ein Hemd, wie Schnee. Die Leute sammelten sich wieder zu Tausenden. Sie strömten von allen Dörfern zusammen. Es konnte zwischen den Köpfen bald kein Apfel zu Boden. Um zehn Uhr ward die Fahne abgenomsmen. Damit zog Alles hinaus ins freie Feld. Ich sang in meinem Herzen to Deum laudamus, hatte aber ohne den Wirth gerechnet. Plöplich tönt Rusif wunderbarer Art. Wir lausen ans Feuster. Siehe da, ein langer, unabsehbarer Zug von Menschen, alle mit Kolben, Rusketen, Spießen und Morgensternen bewassnet. Woran

brei Junggesellen in alter Tracht, sie stellten die drei Eidsgenossen vor. Darauf solgten siebenhundert Bewassnete, je drei und drei. Es war ein gar artiges Schauspiel, aber doch zum Zähneklappern eingerichtet. Dann erschienen drei Fahnen neben einander, und abermals schritten diesen bei tausend bewassnete Bauern nach, in bester Ordnung, drei Mann hoch. Aller guten Dinge sind drei; der Teusel kann aber auch die drei zählen.

"Wohin zog bas Bolf?"

0

— Ich vermuthe, zu einer Kirche; benn nach einer Stunde ersichienen dei Abgeordnete der Landleute, und beriefen die hochs obrigkeitliche Gesandtschaft dahin. Ich mochte dort nicht predigen hören, blieb daheim, und vernahm, die Bauern hätten den Herren einen langen Zettel abgelesen, voller Ach und Weh über zu schweres Ohmgeld, über hohen Geldzins, über Bußengelder der Landvögte, über den Wollhauser Zoll, über Unkosten wegen der Schuldensboten, über den Salzhandel der Obrigkeit und dergleichen mehr.

"Run, bas, hoff ich, wird jetzt abgethan sein," sagte Junker Meh: "benn die Stadt Luzern hat starke Besatzung, die Kantone rüsten, die Rebellen sind erschrocken und unterhandeln von neuem; die Luzerner Regierung ist geneigt, den Landleuten in allen gesrechten und billigen Forderungen zu entsprechen."

— Wahrhaftig, Junker Oberherr? Haben die Bauern Forberungen gethan, die zum Theil billig waren, so wundert's mich fast, warum die Obrigkeit von Luzern nicht anfangs die demuthigen Klagen aufnahm, und erst billig zu werden ausing, als der Hund die Zähne wies? Man soll nicht warten, die der Hafen beim Kochen überläuft, das Fett läuft mit.

"Es ist bort allerbings im Anfang etwas gesehlt worden!" sagte der Junker: "Die Herren von Luzern läugnen es selbst nicht ganz. Sie haben uns ramit ebenfalls im Lande böses Spiel ges macht."



- Das haben fie. Unfere Bauern feben's ben Entlibuchern ab. Wer burch einen Fluß gewatet ift, hat ben Anbern ben Weg gezeigt.

"Die Rebellen haben es leiber in blinder Tollheit zu weit gestrieben!" sagte der Junker kopsichüttelnd: "Es gibt Zeiten und Umstände, in deren widerwärtigem Zusammengreifen die Chre des Regenten höher stehen muß, als das heiligste Recht; denn die Chre des Regenten ist sein Leben und höchstes Recht selbst, dem Alles weichen muß. Luzern darf der Chre willen nicht mehr, was es vielleicht aus Friedlichkeit möchte. Es ist zu schwer beleidigt vom Unterthan, fürcht' ich."

- Junter Oberherr, es heißt, man muß nicht alle Brugel auflefen, die einem nachgeworfen find. Ber Borficht vergaß, muß Rachficht gebrauchen. Obrigfeit geht feften Schritt und fann boch kolvern.

Sier ertonte ploglich eine farte Mannestimme: "Babrhaft und zierlich gerebet, mein Gerr!"

#### 4.

#### Der Somebe.

Der Spielmann von Narau fuhr erschroden zusammen; ber Junker wandte fich gelaffen um, ben unbekannten Redner zu sehen. Wo auf der Berghöhe der Wald am hinter ihnen ein Reisender mit großen S Borte vernommen haben mochte, die sie haben schienen. Es war ein schöner, b dreisig Jahren und schlankem, krästigem tracht nach Schwebenart, der weite R sammetverbrämt, Kragen und Nermel

veiten Hosen, auf den Nähten mit Goldtreffen geschmuckt, die kurzen, weiten Hosen, auf den Nähten mit seidenen Schnüren besetz; der Hut mit breitem Rande, einsach aufgekrämpt, von welchem ein niederhangender weißer Federbusch wehte; Anebel= und Zwickelbart an Kinn und Oberlippe — Alles gab ihm ein heldenartiges und doch gefälliges Ansehen. Er trug den Säbel, der am breiten Riemen von der Schulter hing, im Arm, und hielt spielend in der Hand einige Schneeglöcken und blaßgelbe Primeln, die ersten Kinder des Lenzes, welche er unterwegs gefunden, oder von einer Schönen zum Geschenk erhalten hatte.

Er verbeugte sich leicht, wie er neben ben beiben Lustwandlern stand, und sagte: "Günstige Herren, es ist meines Orts nicht, Euch im Gespräch zu stören, obgleich Euer Wort meinem Ohr wohlthat, und ich vor eitel Lust nicht umhin konnte, meine Beswunderung zu zollen."

Der Meisterfänger und Oberherr staunten eine Weile ben höfslichen Fremdling an, der sie mit schwarzen, blisenden Augen freundslich betrachtete, und bei seinem Lächeln die reinste Perlenreihe von Jähnen halb entblößte. "Ihr seid gütig, Herr!" sagte der Oberherr: "Wohin des Wegs?"

"Gen Kulm hinab, wohin, aller Apparenz nach, auch Eure Schritte zielen!" antwortete ber Fremde: "Wenn Ihr's mir verzgönnt, werd' ich die Ehre haben, eine Weile Euer Begleiter zu sein. Ihr sprachet, wie mich dünkt, von des gemeinen Vaterslandes Libertät und Wohlstand; gestattet, daß ich Euer Zuhörer sein dürse, und glaubet, daß auch ich einer von denen sei, welche für das eble Kleinod Alles wagen und aufsetzen."

Der Junker, dem die lette Aeußerung verdächtig klingen mochte, musterte den Mann seitwäts, indem er den Weg langsam mit ihm fortsetzte.

"Herr," sagte ber Spielmann von Narau zum Fremben: "Ihr

habt läuten gehört, wißt aber gewiß nicht, in welchem Dorfe? Doch das ist gleichviel. Ihr seid also ein Schweizer? Eure feinen Rebensarten scheinen aus einem andern Lande gebürtig."

"Ihr habt scharsen Blick!" erwiederte der Fremde mit versbindlichem Lächeln: "In der That hab' ich fast länger im Ausslande gelebt, als zwischen den Bergen meiner Heimath. Nachdem ich die Hochschule frequentirt, ging ich in die Lehre des Kriegssgottes, und mußte mich in vieler Herren Länder umhertummeln."

"Nun ja," sagte Wirri, "viel Land, viel Brauch'! Jett aber wird's Euch beim schlechten Habermuß nicht köstlich dünken wollen, ben man zu Hause kocht. Jedoch vom geringen Tisch ist am sicherssten essen. Bei Soldatenbrod sitt allezeit Tod."

"Und ohne Zweisel habt Ihr aus dem Kriege reiche Beute erworben?" fügte Junker Mey hinzu: "Die bringt nirgends so viel Lust und Ehre, als in der Heimath."

"Mit Eurer Gunst, meine Herren," versetzte der Kriegsmann: "ich kann nicht gleicher Opinion sein. Iwar hat der surchtbare Schlachtengott Mars sich mir nicht undankbar für streugeleistete Dienste erwicsen; jedennoch würd' ich heut' noch aufsatteln und hinziehen, wenn man die Trommel statt der Betglocke rührt, und lieber auf dem Wahlplat Alles mit Ehren verlieren, als hier auf der Bärenhaut mit Leib und Seel verdorren."

"Das ist Soldatensprache!" entgegnete der Oberherr: "Doch follte Euch, falls Ihr ein Schweizer seid, das theuerwerthe Vaterland über Alles gelten."

Der Fremde verzog den Mund ein wenig und sagte: "Des Herrn Observation würde allerdings gegründet sein, so ich die Ehre hätte, Patrizius in einer regierenden Stadt zu heißen. Die übrigen armen Städtlein, als Euch zweiselsohne nicht unbekannt ist, müssen sich mit den magern Brosamen ihrer Freiheiten und Rechte cons



tentiren, und bas Landvolk wird gefüttert, gleich der Schafheerbe, seiner Milch und Wolle wegen."

Der Oberherr warf abermals einen argwöhnischen Seitenblick auf den Mann; doch schien es ihm nicht unzweckmäßig, ihn weiter auszusorschen, und dessen Namen, Stand und Wohnung zn ersfahren. Er verbarg also eine rege werdende Empsindlichkeit, und sagte mit gewohnter Unbefangenheit: "Mich dunkt, Ihr urtheilet fast zu hart. Denn wenn Ihr den Wohlstand in unsern Dörsern sähet, und den Ackerdau des ganzen Landes, würdet Ihr, host ich, der väterlichen Gesinnung unserer Regierungen bessere Gesrechtigkeit widerfahren lassen."

"Die Prosperität bes Landes," erwieberte ber Unbefannte, "ift wohl schwerlich ben Regierungen zu banken, sonbern bem Fleiß und Schweiß bes Bolfs. Mir ift nicht bewußt, was die Obrig-· feit hinzu thut, wohl aber, was sie bavon nimmt. Alles mit einem Male zu nehmen, ware thöricht. Denn so nichts mehr verbliebe, hieße es nicht unbillig, ben Bach verlangen und boch bie Brunn= quellen abgraben? Laffet Euch nicht befremben, daß ich in diefer Materie etwas hartnädig bin, benn ich habe bas Lehrgelb bezahlt. Dber faget an, was gilt bier ein Ehrenmann, wenn er nicht bas Rathsherren-Bareilein ansprechen darf? Ohne Ruhm zu melben. wie Ihr mich hier sehet, ber große Kriegshelb, ber unvergestliche Feldmarschall Torstensohn, hat mich wie sein eigenes Rind gehalten; ber Fürst von Siebenburgen, ber berühmte Ragoczfi, behanbelte mich wie Seinesgleichen, und vielmals bin ich mit Bringen zu Tafel gefessen. hier meint sich jedes Jünkerlein mehr, und schaut von oben auf unsereins berab, als auf seinen angebornen Knecht, und erwartet, man folle ihm Hof machen. Ich habe ans bere Majestäten geseben! Sa, ha!"

"Bermuthlich hat man Eure Berbienste nicht gekannt!" sagte

ber Oberherr mit feinem, kaum merklichem Lächeln: "Ihr habt fie allzubescheiben verschwiegen."

"Mit Eurer Gunft, Herr," versetzte ber Kriegsmann, "es stände mir nicht zu, mit Meriten zu prahlen, wenn ich in beren Possession wäre; aber es steht auch keinem Stadtjunker zu, mich hochmuthig anzublasen, wenn ich ihm nicht die Schuhe putze. Würde man aber nicht außerdem noch legaliter ausgeplündert, könnte man allenfalls über Geckereien lachen."

"Wie versteht Ihr das Ausplundern?" fragte ber Oberherr etwas ernster.

wohlerworbenen Baarschaft bavon fliegen sehet, Ihr werdet Eins wie das Andere nicht zu den ehrlichen Praktisen rechnen. Ich habe allein bei zweitausend Florins durch den landesväterlichen Streich eingebüßt. Zuerst überschwemmte man das Land, wie Ihr wisset, mit dem schäbigen Rupsergeld, und nachdem die Herren in den Städten ihre Beutel vom Unstath gesäubert und das Silber einstatsen ihre Beutel vom Unstath gesäubert und das Silber einstaffert hatten, manisestirten sie, der Bahen sei um einen halben Theil minder werth, als wofür sie ihn ausgezahlt hatten. Das Bolt war geprellt, und die Städter lachten ins Fäustchen dazu. Der Großtürf macht's gnäbiger, als die christliche Obrigseit."

Bei diesen Worten stand der Oberherr still, maß mit scharfem Blick den Sprecher und sagte: "Wer Ihr auch sein möget, Euch gebühret nicht, in solchem Tone von der landesherrlichen Gewalt zu reden. Das Kind, das den Bater, der Unterthan, der die Obrigsfeit, der Knecht, welcher seine Herrschaft hinterrücks lästert, plaus dert nichts aus, als seine eigene Nichtswürdigkeit. Wie heißet Ihr? Woher seid Ihr?"

Der Fremde, durch die rauhe Anrede des Oberherrn mehr in Berwunderung, als in Ueberraschung, erwiederte: "Mit Eurer

Guch appliziren, daß ich wiffe, ob ich zur Antwort obligirt sei."

"Ich bin ber Junter Men, Oberherr von Rueb."

"Also tuam ipsius terram calcamus! Nun benn, ich habe andere Majestäten gesehen, und nie gehört, daß Ihr mein Obersherr seib. Alteriret Euch nicht. Aliud in choro, aliud in soro gilt hier, und damit addio! Gehabt Euch wohl."

"Bleibt stehen!" bonnerte ihm ber Oberherr zu.

Der Fremde kehrte wieder um, trat hart vor den Junker hin, betrachtete ihn eine Weile, indem Blite aus seinen großen, schwarzen Augen schossen, und sagte: "Trüget Ihr eine Klinge, so würde mich gelüsten, Euch moros zu lehren, wie Ihr mit Ehrenleuten zu traktiren habt, die nur auf dem Schlachtfelde ihr Avancement gemacht. Ich und mein Degen wiegen so schwer, als Ihr mit Eurer ganzen Oberherrlichkeit; daß Ihr's wisset! Ich geb' Euch meine Parole, daß Ihr Occasion sinden sollet, mich kennen zu lernen, wenn's Euch daran gelegen ist."

Der Oberherr behielt bei diesen hochfahrenden Reden die ans genommene gebieterische Haltung unverändert und rief: "Ich bes fehle, Ihr bleibet, oder . . ."

"Sagt an, was liegt hinter ober?" entgegnete ber Kriegs: mann mit stolzem Lächeln: "Ich habe die Ober mit dem Feldmars schall Torstensohn zweimal passirt, und bei Euch geschieht's zum dritten Male. Obwohl Ihr Euer Zwei seid, wär' Euch übel ges rathen, mich zu molestiren. Das kleine dicke Männlein da an Eurer Seite bisse beim ersten Nasenstüber ins Gras."

"Nichts für ungut!" sagte Meister Wirri, indem er etwas bes
stürzt einige Schritte hinter sich machte: "Wer keine Hand hat,
kann keine Faust machen. Ich will keine Erbsen mit Euch erlesen;
also laßt mich in Frieden. Jedoch vergeßt nicht, daß kleine Leute
auch große Schatten wersen können."

"Wißt Ihr nichts Besseres, so sag' ich Euch Balet!" sprach ber kede Tischgenoß bes Fürsten Ragoczi, wandte sich, ging mit raschem Schritt bavon, und verschwand bald hinter den Tannen.

Der Oberherr stand eine Weile unschlüssig auf der vorigen Stelle, als wollt' er ihm nacheilen. Endlich aber wählte er mit dem Meistersänger doch den Rückzug zum Schlosse, indem er sagte: "Der freche Bursch wird in der Welt zu sinden sein! Verdoppele deinen Schritt, Meister Heini, daß wir das Schloß erreichen. Ich werd' ihm meinen Jäger nachschicken und ihn im ersten Dorse verhaften lassen. Der Prahler soll büßen."

"Das benk' ich eben auch!" erwiederte der Spielmann von Narau: "Dann wird er anders pfeisen. Es sind schon manche krumme Hölzlein gerade worden. Fürwahr mich freut's schon, diesen flolzen Fant noch heut' gedäumelt eingebracht zu sehen. Vier Wochen krumm geschlossen verdient er bei Wasser und Brod im Thurm zu sigen, der unverschämten Worte willen, die er gegen die hohe Landesobrigkeit und gegen Euch ausgestoßen hat. Von mir will ich nur gar nicht reden, wiewohl ich auch nicht hinterm Jaun ausgelesen bin. Er ist ein Landstreicher, oder noch was Schlimmeres, und lobt sich nur, weil seine Nachbarn nicht das heim sind. Uusereins darf allezeit seinen ehrlichen Namen nennen, und was man nicht am Heu hat, hat man am Stroh."

Der Meisterfänger, welcher während dieses Redens kurzathmig geworden war, schwieg endlich ganz, um dem Oberherrn nachs zukommen, der scharfen Schrittes den Bergweg hinanstieg. Nach wenigen Minuten tauchten vor ihnen drunten die Thürmlein des Schlosses hinter dem Gebüsch auf. Schon war nächtliche Däms merung aus dem Thal hervorgestiegen, und im Gebäude leuchteten einzelne Fenster vom Zimmerlicht.

Als sie auf dem Plat angekommen waren, ließ der Oberherr einige Leute zusammenrufen, die er auf der Stelle versandte;

٠.

empfahl seinem Berwalter ben Meister Birri zur guten Bewirsthung, und entfernte sich barauf in sein Immer.

5.

#### Eine neue Senbung.

Ohne Zweisel beschäftigte die auf dem Berge gehadte Erscheinung den Gedankenlauf des Junker Men nicht weniger, als den
des Meistersängers. Letterer wenigstens konnte den ganzen Abend
nicht sertig werden, dem Berwalter beim Beinglase das kurze
Abenteuer im Walde zu beschreiben. Seine Einbildungskrast erhitzte sich im Erzählen von der schönen Heldengestalt, von der
fremdartigen Sprache derselben, von den auserlesen wohlgesetzten
Redensarten, von der schwedischen Ariegstracht, der surchtlosen
Kühnheit und den edeln Bewegungen. Alles schien ihm daran,
bei näherer Ueberlegung, wunderbar. Er war zuletzt, je mehr
er erzählte und trank, sast geneigt, was er und der Junker gesehen, sur etwas Uebernatürliches zu halten, um so mehr, da
Riemand beim Schlosse, an welchem doch der Beg vorbeisührte,
den Frembling bemerkt haben wollte, der Jedem ausgefallen sein
würde.

"Ich bachte sogleich," sagte er beim Nachtessen zu dem Berswalter, wo er der vollen Schüssel eben so tapser, als der Weinsstafche zusprach, "ich dachte sogleich: Hier ist's nicht richtig. Der Junker Oberherr hatte auf keine Weise mit dem Schweden ansbinden sollen. Man muß nichts ansangen, was Reiner zu Ende bringt. Der Oberherr ward hisig und ging zu weit. Er mußte nicht besehlen, wo er das Gehorchen nicht gedieten konnte. Man läßt den Wagen sahren, der nicht zu halten ist. Das sag' ich immer. Ich, meines Theile, hütete mich sehr, den Vinger zwischen

Thur und Angel zu klemmen. Was beines Amtes nicht ift, bavon laß beinen Vorwiß."

"Bei dem Allen, Meister Wirri," bemerkte der Berwalter, und schüttelte ungläubig den Kopf, "werd' ich aus Euern Berichten nicht flug."

"Meint Ihr, herr Verwalter, ich geb' Euch Mäusdreck für Pfeffer?" siel ihm der Spielmann beleidigt ins Wort: "Es wird seigen, wer Recht hat. Was meine Augen gesehen haben, das hab' ich gesehen. Es gehören viele Schaufeln dazu, die Wahrsheit zu vergraben. Ich sag' Euch, die ausgeschickten Leute fangen den Schweden nicht ein. Es sind wunderliche Zeitläuse, und es werden noch wunderlichere kommen. Da gehen allemal seltsame Dinge voran, wie man dergleichen viel in Chronifen lieset. Ein bloßer natürlicher Wensch hätte sich nicht untersangen, Eins gegen Zwei zu stehen, und dem Junker Oberherrn also frech zu antworzten. Oder seib Ihr ein Freigeist?"

"Benn Ihr mir geneigtes Gehör schenket," erwiederte ber Berwalter, "so geb' ich Euch mein unmaßgebliches Sutachten über ben Borfall. Entweder, oder! Ift es nicht, wosür Gott sei, der Teusel selbst gewesen, der den Oberherrn und Euch necken wollte, so war's etwa einer der Rebellen, die, dem Himmel sei's geklagt, den Untergang aller Obrigkeit bezielen, die von Gott gesett ist. Was mir den Kerl gar verdächtig macht, ist der nicht außer Acht zu lassende, merkwürdige Umstand, daß ihn dei seinem Borbeis reisen Riemand von uns auf dem Plat bemerkt hat."

"Das sag' ich ja!" rief Wirri: "Eben da liegt ber Haf' im Bfeffer!"

"Folglich und also," suhr ber Berwalter fort, "hat der lose Bursch einen Schleichweg durch den Wald ergriffen, um dem Schlosse auszuweichen."

"Was?" fiel ihm ber Spielmann noch verdrießlicher ins Wort:

"Bilbet Ihr Ench ein, daß wir Zwei, der Junker und ich, vor einem gewöhnlichen Menschen zurückgetreten wären, trot der blansten Plempe, die er im Arm trug? Nein, Herr, glaubt es, unser Herrgott hat wunderliche Rostgänger zwischen Himmel und Erde, und es ist nicht alles ein Bauernhaus, was ein Dach hat. Bildet Ihr Euch ein, der Junker Oberherr sei im Roth behangen, als er der Gestalt nachsehen wollte und nicht von der Stelle konnte? Ober ich sei von Euerm halben Maß Elsaßer geköpft gewesen, daß ich zehn Schritte zurücktaumelte, als mich die Feueraugen anglosten?"

Das Gespräch dauerte länger, als die Leser Geduld haben möchten, es zu lesen, und der gute Spielmann schöpfte mit jedem Juge aus dem Glase neue Ueberzeugung, daß die Erscheinung im Walde kein natürliches Ergebniß gewesen sein könne. Dieser Glaube that für den Augenblick wenigstens auch seiner kleinen Eigenliebe wohl, welche der angebornen Furchtsamkeit allzugern den Mantel umhängen wollte, und sogar den Neistersänger, als Ritter ohne Furcht und Tadel, auftreten ließ.

Es war schon spät, als ein Diener des Oberherrn erschien, nnd den Meister von Narau noch einlud, sich in dessen Zimmer zu begeben. Obwohl Wein und Müdigkeit die Racht seiner Sinne so sehr aufgelöset hatten, daß das holzschnittartige Gesicht des Verwalters nur noch, wie grauer Schatten, unkenntlich vor den halbgeschlossenn Augen des Spielmanns schwamm, machte diesen doch die unerwartete Botschaft plöslich nüchtern. Er folgte dem Diener, der ihm die steinerne Treppe hinauf vorzündete und eine Seitenthür öffnete.

Der Oberherr saß in einem kleinen, bunkeln Zimmer vor dem Kamin, dessen fast erloschene Kohlengluth kaum die Sohlen der übereinandergeschlagenen Füße beleuchtete. Seitwärs glimmte eine Lampe, deren sterbender Schein kaum das Tischlein gewahr

werben ließ, auf welchem Papiere umherlagen und der Junker den Arm lehnte, dessen Hand ihm die Stirn stützte. Wirri's Eintritt wedte ihn aus der Selbstvergessenheit. Er erhob sich schweigend vom Sessel, nahm vom Gesims einen schweren silbernen Armleuchter, dessen Wachskerzen sich mühsam am letzten Auszucken des Lampenlichts entzündeten; dann warf er einige Scheite dürren Holzes zu der Gluth im Kamin. Bald stand das ganze Gemach in freundlichtheller Beleuchtung, wo die Vergoldung der Känder in den Feldern des Getäsels an Wand und Jimmerdecke mit ansgenehmem Wiederglanz schimmerte.

"Meister," sagte nach einigem Besinnen der Oberherr, "ich hatte den Brief ganz vergessen, den du mir vom Dekan Rüsperli von Aarau mitgebracht. Eben fand ich und las ich denselben. Er ist mir wichtig, verschiedener Umstände willen. Ich habe alles Bertrauen zu dir. Du kannst mir Dienste leisten, und du wirst mit meiner Erkenntlichkeit nicht unzufrieden sein. Du bist ein Mann von Kopf, der seine Aufgaben zu lösen weiß, und wo es gilt, auch verschwiegen."

— Wie der Spiegel, dems Glas fehlt, denn mit Schweigen verredet sich Niemand; und man hat sich eher verredet, als versthan, wie ich gar wohl weiß, Junker Oberherr.

"Bist du in der Gegend des Schlosses Trostburg, in den Dörsfern Teufenthal oder Dürrenäsch bekannt?"

— Die Trümmer der Trostburg hab' ich wohl gesehen, wenn ich am Schlosse Liebegg vorüber ins Thal nach Kulm ging. Sie ist gar malerisch mit den breiten Mauern links auf dem Felshügel gelegen; am Eingang eines unbekannten Nebenthales. Die versfallenen Gemäuer scheinen nur vom Gespinnst des Epheu zusams mengehalten zu sein.

"Gut. Am Fuß bes Schloßbergs unten liegt Teufenthal, und

٠.

zwischen die Berge hinein, im hintersten Binkel, fast auf ber Berghohe, bas Dorf Durrenasch."

- Es mag wohl sein; benn ber Mensch hat oft sein Rest, wo es ber Bar nicht möchte.
- "hörteft bu nie von einem gewissen Abbrich im Moos reben, ber in jener Gegenb wohnt? Er ift bort herum ber reichste Bauer."
- Ich erinnere mich des Menschen nicht. Bielleicht hört' ich, vielleicht nicht. Rein Kornhaus ift groß genug, um alles zu bes halten, was durch die Ohren geht.

"Man sagt wunderliche Dinge von ihm. Er soll sein Bermögen nicht auf rechten Wegen gewonnen haben; mit hösen Geistern Umgang pflegen; bilbschöne Weibebilder bei sich haben, und bergleichen. Das heißt, so geht von ihm die Rede im Bolk."

- Behüt' uns, meinet Ihr ben? Es wohnt bort herum Einer, von dem allerlei Sage umherlief, als vor mehrern Jahren die Landstraße nach Luzern unsicher ward. Man will überall lieber seine Fersen sehen, als seine Klauen. Er soll vordem ein armer Lump gewesen und in einer Nacht steinreich geworden sein. Es heißt, der Schatz in der Trostburg sei von ihm gehoben; aber es habe das Leben und Herzblut von einem unschuldigen Christenkinde gekostet. Seitdem sei es auf der Trostburg still und gehe nicht mehr darin um. Wenn mir der Kerl im Walde begegnete, ich schlüge ein Kreuz und machte einen Umweg über Konstantinopel.
  - "Du wirst boch bas Alteweibergewasch nicht glauben, Seini?"
- Ich glaub's zwar nicht ganz; aber, Junker Oberherr, gesmein Geplärr ist selten leer, sagt man. Auch von den schönen Weibsleuten hab' ich vernommen, mit denen es nicht ganz richtig ist. Es heißt, das eine wisse alle Dinge der Zukunft, und das andere alle Dinge, die unter der Erde sind. Ja, schön sollen sie sein; aber es gibt Leute, welche behaupten, sie wären keine natürzlichen Menschen.

"Und was maren fie benn?"

— Luftbilder, Erdgeister, des Teufels Konkubinen, was weiß ich, wer?

"Nun sieh benn die Albernheit des Pöbels! Das eine der Mädchen ist des Addrichs wirkliche Tochter, die eine unheitbare Krankheit und sonderbare Zufälle hat. Das andere kenn' ich selbst; es ist die Tochter von des Abdrichs verstorbenem Stiesbruder. Sie heißt Epiphania, oder, wie man sie kurzweg nennt, Fanely und Fania. Der Dekan zu Aarau ist ihr Tauspathe; ihr Vater war Amtschreiber und des Dekans Schulkamerad gewesen. Der ist vor einigen Jahren an der Lenk gestorben, im Oberstimmenthal, wohin er sich in seiner Schwermuth, bei einem Freunde zurückgezogen hatte, nachdem er durch allerlei widrige Verhältnisse seiner Stelle verlustig geworden war. Nun siehst du, Meister, was vom Volkszeschwäß zu halten ist."

— Richtig. Ein Zünglein kann viel lügen, aber zwei Jungen lügen tausendmal mehr. Die Leute reden viel in den Tag hinein. Das ist richtig. Das Fanely mag ein frommes Kind sein, wenn-auch Niemand den Mann lobt, unter bessen Dach es wohnt. Beilchen wachsen ja auch im Unkraut.

"Der Addrich ist ein stolzer, gewaltthätiger Kerl, seit er reich geworben."

- Wenn ber Dreck zum Pfeffer wird, Junker Oberherr, so beißt er immer am stärksten.

"Höre mich an. Der Dekan von Aarau melbet mir nun mit; großer Besorgniß und Unruhe, daß es mit Addrich im Moos uns sicher stehen soll."

— Was schnell aufgeht, fällt schnell wieder ab.

"So ist's nicht gemeint, Meister. Der Dekan will Nachricht haben, daß Addrich im Moos zu den Rebellen gehöre, oder sie unters 26. Nov. 1V.

flute. Es sei ber Aufruhr im Aargan nahe am Ansbruch. Abbrich fei einer ber Sauptrabeleführer, wie man fage. Dir fommt's nicht unwahrscheinlich vor. Der Rerl ift ein Meuterer von Saus aus. Dem ehrwürdigen Defan ift nun um bas Schicksal ber jungen Cpiphania in biefer Verwirrung bange, zumal wenn Kriegevölfer einzichen. Er beschwört mich, fein Mittel unversucht zu laffen, die verwaisete Tochter seines Freundes aus des Abdrichs Klauen zu retten, und sie ihm nach Aarau iu Sicherheit zu bringen. Du begreifst aber, Meister Beini, bas Rind ift in Agrau nicht ge= Mer fann wiffen, wie weit bie Berwegenheit ber Rebellen im ersten Augenblick, ober wie weit ihr Gluck geht? Befest, sie brachen in die Stadt ein und gaben sie ihrer Wuth preis, — ober Abbrich felbst mare mit ihnen — Epiphania wurde abermale ungludlich, und ben geiftlichen herrn wurde weder bie Beiligkeit feines Amtes, noch bas weiße haar feines hauptes vor ber Rache bes wilben Abbrich in Schutz nehmen."

— Das wäre zu fürchten; benn Jorn und Rache gehen nicht lange zu Rath.

"Wie es kommen möge, wir muffen Epiphanien retten. Das Kind soll zu meiner Familie nach Bern, in mein Haus, bis das Land wieder ruhig ist. Es ist ein reiner Engel an Seele und Sestalt. Willst du mir helsen, soll's dich nicht reuen. Erkläre dich. Es muß hier gehandelt werden, und sollt' es hundert Guls den kosten."

— Junker Oberherr, ich bin von jeher Euer gehorsamer Dies ner gewesen, und laufe für Euch durchs Feuer. Aber in diesem Punkt helfen, da seh' ich das Wie nicht. Und wer das Wie nicht weiß, der sindet das Juchhei nicht.

"Ich gebe dir morgen einen Brief an Epiphanien. Du bist Spielmann, wanderst aller Orten wohlgemuth herum, Keiner achtet auf dich. Von meinen Leuten kann ich Keinen senden, benn Jeder

tennt blefe. Einem Bauer vertrau' ich nicht. Du warest von allen Boten ber beste. Also bu nimmst einen Vorwand, gehst ins Haus, sucht eine Gelegenheit und stedst bem Mabchen heimlich einen Brief zu, daß Abbrich und Niemand bavon Ahnung besommt. Ihr berebet mit einander die Flucht über den Bergrücken durch ben Wald nach dem Schlosse Liebegg. Da haltet Ihr Euch ver, borgen, die ich Ephiphanien abholen laffe. Ein Brief an den Junter Braviset auf Liebegg foll die gute Aufnahme sichern."

— Ich wollt', ich fage icon bort. — Aber wenn bie fcone Jungfran Cplphania Launen hatte, mir ben Rorb geben und nicht mit mir auf und bavon wollte, was bann? Junfer Oberherr, ich will meiner gestimmten Geige lieber zwei Jahre, als einem Mabechen zwei Minuten trauen. Saufer haben bas Fahnlein auf bem Dach; aber Jungfrauen haben es unterm Dach.

"Dafür laß ben Brief forgen, ben bu ihr von mir einhanbis gen wirft."

Meifter Wirri schien nicht befondern hang und Beruf zu ber neuen Sendung in fich zu fühlen, die ihm übertragen werden follte. Obwohl der genoffene Bein feinen Muth oder Leichtstinn um ets was gesteigert hatte, graufete ihm, so oft er im hintergrunde des Unternehmens den schrecklichen Abdrich sigen fah, umgautelt von den gespenstischen Schöpfungen der Sage. Indessen siegte zulest doch die Beredsamseit des Oberheren, und vielleicht mehr noch dessen Freigebigfeit, die ihm, als Norschuß zu allfälligen Ausgaben für sich und Epiphanien, einige Thaler in die hohle hand fallen ließ, ja, nach gelungener Bollstreckung des Auftrage, den Meistersänger von Ko
am melsten gibt, sit

Meisterfanger von Ro am meliten gibt, fist Wort, ben Auftrag und Rragen foften, 1

Doch muß bie gar

heimlicher Schalf im Herzen bes Reisterfängers, welcher ebensfalls ein Wörtchen für das Wagestück des Abenteuers hinzugab. So oft nämlich der Oberherr von Epiphanien sprach — und er mußte wohl, damit Heinrich Wirri sie genau kenne und mit keiner andern verwechsele — empfing die Beschreibung unvermerkt jenen lebhaftern Farbenglanz, mit welchem zartfühlende und gute Rensschen gern das Edle und Schöne schmücken, besonders wenn es sern ist, und die Gegenwart sich nur gemein zeigt. Es sehlte nicht, Wirri's dichterische Einbildungskraft mußte in Flammen gerathen. Er sah das Schönste des Schönen in Epiphaniens jungsfräulichen Reizen lebendig vor seinen innern Sinnen schweben, und die lieblichsten Möglichkeiten und mancherlei daraus hervorsprossende Entwürse benebelten ihn fast mehr, als des Verwalters Wein.

Wirri war ein alter Junggefell, und man kann benken, was bas zu sagen hat. Dichter bazu, und mithin geborner Aubeter des Erhabenen und Schönen. Gleichwie ber Oberherr zuweilen, wenn er von Epiphaniens ganz eigenthumlicher, wunderbarer Ge= mutheart rebete, seines Zuhörers zu vergeffen schien, so vergaß biefer hinwieder eben so oft bes Rebenden, sah nur bas Wunder= liebliche im Schimmer ber Anmuth, sah den Seufzer und bie Thrane ber verlaffenen und verlorenen Baife; fich bann als ihren Erlöser aus bes Herenmeisters Gewalt, und von ihrem Freuden= blick belohnt. Gern rechnete seine Phantasie weiter. Die Dank= barkeit ber Geretteten, ihre Anmuth näherten fie ben geheimen Bunschen bes entzückten Befreiers. Konnt' es ben zulest fehlen, daß nicht der edelmüthige Oberherr von Rued, der Pathe zu Aarau und mancher andere Gonner reiche Aussteuer zusammen= schießen und die stattlichste aller Hochzeiten ausrichten würden?

Man lächle boch nicht ungläubig bei biesem Gebankenfluge, welchen ber ehrliche Meister Wirri gestogen sein soll. Wie mancher Andere hat sogar in der Kirche, während ber Prediger sich heiser

schrie, Kanzel und Predigt vergessen und zwischenein ähnliche Sips pogrhoben : Sätz gethan

gum Ritt ins alte romantifche ganb?

Uebrigens trotten die Gebanken gewisser Leute von Wirri's Alter und Stand, bei der ersten Anregung, von selbst und unwillkürlich einem bestimmten Ziele zu, wie ein wohlgeübtes Postpferd beim ersten Peitschenhieb, ohne weitere Leitung, den oft gemachten Weg zurücklegt, die es vor der Krippe steht.

"Ja, ja, Heini," sagte ber Oberherr, als ihn ber Meisters sänger wieber hörte. Er brohte lächelnd mit dem Finger: "nimm beines Herzens wahr, und blicke dem Fanelh nicht zu tief in die hellen Blauaugen, sonst ist's um Meister Wirri's Ruhe gethan."

"Ei, behut' une!" rief stotternd ber Meisterfanger: "Euch bes liebt mit mir zu scherzen. Nicht boch! Amans, amens!

Jungferngunft und Parfenklang

Dünkt wohl gut, boch währt's nicht lang.

Darüber bin ich längst hinaus. Ich benk' an folchen Firlefanz ber jungen Welt nicht mehr. Nein, nein, in ber Lieb' ist wahrs lich nicht Alles Zucker.

> Frauenlieb' ift fahrende Hab'. Röslein heut' und morgen Shabab.

D'rum will ich im Paradiese bleiben, soll ich keine Eva hinterlassen." Unter diesen Gesprächen war die Mitternachtsstunde heranges kommen. Der Oberherr verhieß auf folgenden Morgen die Briefe.

6.

# Gute Gefeilschaft.

Obwohl ber Meisterfänger tief in die Helle des Tages hineinsschlief, und erst spät erschien, fand er die Schreiben boch nicht

ausgefertigt. Er zürnte es nicht, verzögert zu werden, theils well er, obwohl vergebens, Zeuge des Schauspiels zu werden wünschte, welches ihm der schwedische Schweizer geben sollte, wenn derselbe gefangen eingebracht werden würde; theils auch, weil die Zeit des Morgenessens herannahte, was man in unsern Tagen Mittags= mahl zu nennen psiegt.

Die gestern ausgesandten Boten kamen endlich zuruck; aber von der Person, welche sie hatten aufsuchen sollen, war weithin nirgends eine Spur gesunden worden. Dagegen dampsten die Schüsseln auf dem Tische des Verwalters um halb eils Uhr, und Wirri nahm bequemlich den ihm angewiesenen Chrenplatz beim Mahle ein. Die Unterhaltung drehte sich vorzüglich um den versschwundenen Jögling des Helden Torstensohn. Wirri, der, was er gestern beim Feuer des Weins als Wunder erkannt, jetzt vollen Ernstes nüchtern glaubte, verdarg dem Verwalter seinen Triumph nicht, in dem auf der Verghöhe erschienenen Krieger ein übermenschtsliches Wesen vermuthet zu haben. Auch der Verwalter war nicht mehr weit davon, diesem Urtheil des Spielmanns beizustimmen, der vermöge seines Verus Gelegenheit gehabt, mancherlei in der Welt kennen zu lernen, was das Ruederthal nicht kannte.

Indessen, das Morgenessen war vollendet. Der Oberherr übers gab dem Meistersänger die verheißenen Briefe, ertheilte ihm unter vier Augen einige Belehrungen, und entließ ihn mit Glückwünsschen für das Wohlgelingen der Sendung.

Langsamen Schrittes bestieg dieser den Berg und ging nicht ohne heimliches Grauen an der Stelle im Wald vorüber, auf welcher er und sein Sender den gestrigen Auftritt erlebt hatten. Er fürchtete jeden Augenblick das furchtbar-schöne Antlit des Schweden aus den sinstern Gesträuchen hervordringen zu sehen. Doch ohne Aben-teuer zog er durch den Bergwald, und dann hinab auf der andern

Seite, zwischen Wiesen und Aeckern, ins heitere Kulmerthal, zum Dorfe.

Hier erquickte er sein mubes Gebein im Wirthshause billiger; maßen noch einmal burch Speis' und Trank, und nebenbei nicht ohne Nußen für den Zweck seiner Reise. Denn er ersuhr vom übrigens wortkargen Wirth den Ausenthalt des Abdrich bestimmter. Die Wohnung dieses Mannes, über dessen Wesen sich aber der Wirth durchaus nicht, weder im Guten noch Bösen, äußern wollte, mußte, den Angaben zusolge, oberhalb Teusenthal, unweit Aesch, in einer Bergschlucht gelegen sein, die man im Moos nannte, und welche sich ostwärts zwischen Tannenwäldern auszweigen sollte. Ehe sich Abdrich dort angestedelt, sei, wie der Kulmer Wirth bezrichtete, jenes schmale Thal ein ungeheurer Sumps gewesen, das her vom gegenwärtigen Besitzer um Spottgeld erworden, und seitz dem in das schönste Wiesenland verwandelt worden. Derselbe habe an der Berghalde, ganz versteckt im Wald, ein Haus gebaut, so schön als irgend eins im Dorfe.

Als hier nichts mehr zu erforschen blieb, setzte ber Wanderer, welchen der Wirth immerdar nur von der Seite und, wie es schien, nicht ohne Argwohn, angehört und beobachtet hatte, den Weg durchs Thal fort, und später, als er gewollt. Denn es dunkelte der Abend schon, da er an den Trümmern des Schlosses Trostburg vorüberging und er in das Seitenthal ausbog, wohin ihn das Ziel seiner Sendung rief. Ein frostiger Nebel strich an den Bergen nieder und machte die unbekannte Gegend noch unheimlicher.

Dem Meistersänger, bem eine gute Herberge keine gleichgülstige Sache war, und ber nicht ganz ohne Grund bezweiselte, in diesem abgeschiedenen Winkel der Welt ein schmackhaftes Nachtessen zu sinden, überlegte schon, ob nicht gerathener sei, umzukehren, und die Entführung der schönen Epiphanie auf den folgenden Morsen zu verschieden? Denn wie dringend ihm auch der Oberherr

.bas Geschäft gemacht hatte, sah er, mit jedem Schritt vorwärts, die Jahl der Bedenklichkeiten zunehmen, und weitaus nicht so große Gefahr im Verzuge, als in der Eilfertigkeit.

Er schwenfte wirklich wieder linksum, ben Rudweg zu ergreifen: blieb aber, wie Loths Weib, als er hinter fich sah, versteinert stehen. Vor ihm ftand eine riefige Mannergestalt, die um anderts halb Ropflange über ihn wegfah, im grauen 3wilchwamms, mit weiten, vielgefältelten Pluberhofen bis ans Rnie, wie ein Bauer gekleibet. Die nächtliche Dammerung erlaubte noch fehr gut, bas Geficht bes gewaltigen Ropfes, ber zwischen ben breiten Schultern emporragte, beutlich zu erkennen. Es war in bem Geficht allerbings etwas, bas einige Besorgniß erregen konnte; ein Ausbruck von Finsterniß, Sarte und Wildheit, ber burch bie hervorstehenben Backenknochen, burch ben zottigen Knebelbart unter ber weit vorspringenden Rase, burch die breiten, recht zum Zermalmen geschaffenen Rinnladen nicht wenig gehoben wurde. Um schreckhaftesten blieben aber die unter buschigen Augenbraunen hervorflierenden Augen, welche burch einen scharlachrothen Ring wirklich bohrenbe Blide fanbten.

"Wohin bes Wegs, Landsmann?" fragte mit fraftiger, boch etwas heiserer Stimme ber Mann, beffen Alter ben Sechszigern nabe zu ruden schien.

— Ich gedachte nach Aesch, wo ich Geschäfte habe — antworstete ber Spielmann — doch ist's vielleicht noch entfernt; ich bin des Weges und der Gegend hiesigen Orts unbekannt; auch wird's schon dunkel, und die Nacht ist keines Menschen Freund.

"Der Ort ist nicht so weit von uns; ich gehe dahin und bes gleite bich. Komm nur mit mir."

Unwillfürlich gehorchte ber Meister, wir wissen nicht, ob aus Gefälligkeit, ober aus Mangel an Geistesgegenwart. Er trabte an ber Seite bes bäuerischen Herkules, wie er ihn in Gedanken

hieß, wieder thalauswärts. Wirri hatte eigentlich keinen halts baren Grund gehabt, das Gegentheil zu thun; mochte vielleicht auch nicht gern die gedieterische Gestalt in dieser Einsamkeit durch Bloßgeben eines Argwohns beleidigen. Ueberdies bemerkte der weltfluge Spielmann sogleich an der Stimme, oder vielmehr an der Art, wie der neue Führer die wenigen ausgesprochenen Worte betont hatte, eben so viel Treuherzigkeit, als hinreichte, das Gesicht desselben von allen verdächtigen Spuren zu reinigen, mit welchen es die Natur oder Wirri's Einbildungskraft versehen hatte.

"Nach der Arbeit will man ruhen!" sagte Wirri: "Das Thal macht eben keine gastfreundliche Miene. Frage entsteht: ist hier zu Lande die Rochkunst schon entbeckt und das Wirthshaus erfunden?"

— Ich will bir gute Herberge weisen, in ber kein Junker Besbenken tragen wird, Einkehr zu halten.

"Das läßt fich hören! Ich möchte die Wurst nicht im Hundes stall suchen. Der Mensch und die Uhr, wenn sie gehen sollen, mussen aufgezogen sein. Ich habe meinen Theil Wegs heut' schon gemacht."

- Kömmst bu also weit her?

"Wie man's ansieht und nimmt, guter Freund. Eigentlich, siehst du, komm' ich von Aarau; ich bin der Meistersänger und Spielmann Wirri. Vielleicht haben dir schon Chrenleute von mir gesagt; denn ich bin aller Welt bekannt. Nun wirst du behaupten, von Aarau dis hierher sei es keine hundert Stunden. Aber, guter Freund, kurze Beine machen den Weg lang."

- Das ift gewiß. Und ber Rueberberg, von bem bu fprichft, ift feine Ebene.

"Hab' ich vom Ruederberg gesprochen? Da ist mir's wie jenem ergangen, der sich im Dunkeln versprach, und beim hellen Tag des Teufels Großmutter heirathen mußte."

- Der Junker Oberherr ist doch wohlauf? Ich kenne ihn

sehr gut. Das ist mir ein krenzbraver Herr, wie wenige sind im Lande. Für den lief' ich der Holle durch den Nachen. Er ist wohls auf, der gute Herr? Oder kennst du ihn nicht?

"He, ich ihn nicht kennen! Ich bin bei ihm wie das Rind baheim. An seiner Hochzeit that ich einen Spruch, der werth war, auf Seide gedruckt zu werden. Komm' ich aber auch nach Rued, so heißt's: aufgeschüffelt, daß die Tische krachen! Und du weißt wohl, guter Freund, nachdem der Gast ist, richtet man an."

— Ich ware an beiner Stelle bei ihm über Nacht geblieben; benn Bauernküche ist keine Schloßküche.

"Richtig, guter Freund; aber Alles in der Welt hat seinen Haken, und Ehr' hat Beschwer. Unsereins hat noch andere Gesschäfte, als mit Gabel und Löffel."

— Ich bent' es auch. Vielleicht Aufträge vom Schloß Rued. Ich merke wohl, bu bist ein Gelehrter, ber ist großen Herren immer willkommen.

"Nun ja, guter Freund, es geben freilich nicht alle Lumpen Papier. Es ist wahr, ber Junker schenkt mir Vertrauen; aber er weiß auch, wen er an mir hat. Und wär' er mir nicht so lieb, ging ich wohl anderswo spazieren, als auf diesem holprigen Weg, der übrigens ganz bequem zum Beinbrechen eingerichtet ist."

— Ich werd' ihm morgen deine Freundschaft zu rühmen wissen; benn in der Frühe bin ich zu Rued. Die Bauern hier herum sind nicht drei Kreuzer werth. Er muß das wissen. Alles will's mit den Luzerner Rebellen halten. Und es ist nicht recht, daß man die hohe Obrigkeit im Stich läßt. Es sind sogar schon . . . . aber, nun, es bleibt dabei. Ich kenne dich nicht, doch hoff' ich, du wirst reinen Mund halten und nicht verrathen, was du jest gehört hast; sonst ware ich meines armen Lebens nicht sicher.

"Fürchte bich nicht, guter Freund. Ich bin ein ehrlicher, ver= schwiegener Mann. Zwar haben wir noch keine Scheibe Salz mit

einander verzehrt; aber wer nicht traut, dem ist auch nicht zu trauen. Rebe nur. Ich merke schon, wir gehen einerlei Weg. Was du mir sagst, das sagst du dem Junker Mey. Also wag's, und laß Gott walten."

— Laß es nur gelten, Spielmann. Ich bin ein einfältiger Bauersmann und könnte mich leicht um den Hals reden. Dir aber rath' ich, vertraue dich hier im Thale keiner Seele, und wenn die Leute auch die gute Zeit und die hohe Obrigkeit bis in den Himmel erheben.

"Höre, Rachbar, ich wäre ein böser Brunnen, wenn du noch Wasser hineintragen müßtest. Ich traue Keinem weiter, als ich ihn sehe, und weiß wohl, Viele loben die alte Welt, thun aber, was der neuen gefällt. Ich kenne deine Bauern hier zu Lande von innen und außen besser, als du glaubst. In wenigen Tagen sollen sie aber anders pfeisen lernen."

— Das wolle ber Himmel geben, und lieber heut', als morsgen. Ich sehe nun wohl, bu meinst es ehrlich. Die Herren von Aarau sind mir jederzeit lieb gewesen. Wenn ich dir und dem Junker Meh worin dienen kann mit Rath und That, so — aber mich verrathen darsst du nie.

"Sollt' ich Berräther werben, möcht' ich mich lieber vorher, als nachher henken. Dein Anerbieten ist ehrenwerth, guter Freund, und es ließe sich Gebrauch bavon machen. Siehst du, wer eine Geiß eingenommen hat, ber muß sie hüten, und so geht's mir. Du fannst dem Junker und mir großen Dienst leisten. Es würde bein Schade nicht sein."

— Ich verlange nichts, und thu', als treuer Unterthan, nur meine Schuldigkeit gegen die hohe Obrigkeit. Das weiß Gott.

"Nichts! Ein Dienst ist bes anbern werth. Doch fag' mir eins erst: Du kennft hier herum ben reichen Abbrich?"

- Rede nicht so laut!

nenb zurudtreiben. Von Zeit zu Zeit ermunterte ihn die heisere Stimme bes Suhrers zur muthigen Nachfolge.

"Hier heißt's," erwiederte der Meisterfänger, "wer A gesagt hat, muß auch B sagen. Ich folge dir, doch will ich keineswegs verhehlen, daß du mich aus dem Regen in die Trause gebracht hast. Der Karrweg war Goldes werth; aber diesen Pfad haben die Geißen nicht für ehrliche Leute gebahnt."

Man trat balb barauf in einen freien, von Gehölz umgebenen Köhlerplat. Im hintergrunde hörte man hämmern, und sah man die Schmiedstätte, welche aus einer baufälligen hütte bestand, burch beren Fugen und Oeffnungen aller Orten der Schein des Feuers leuchtete. Ein paar große hunde suhren bellend durch das Dunkel heran, die aber auf den Ruf einer unsichtbaren Person schwiegen. Dann traten mehrere dunkle Menschengestalten näher, die den Wegweiser ganz umringten, vom Meistersänger entfernten, und zu befragen schienen. Darauf kamen dieselben gegen den Meisters sänger, sührten ihn zur Schmiedhütte und geboten ihm, vor ders selben auf einer Bank niederzusitzen. Sie begleiteten die Einlasdung mit einer thätigen Handleitung, die ihn sogleich zum Sitzen brachte.

7.

## Die Somiebehütte.

Einer ber Ueberhöflichen sagte barauf: "Meister Wirri, wir wissen wahrlich, daß du nicht in guter Absicht herumschleichst. Mach' also keine Umstände, und gib die Briefe des Junker Men von Rued heraus, die du auf dir trägst. Wenn die Herren Krieg verlangen, sollen sie ihn dick haben. Also heraus den Brief!"

"Was, Brief?" fagte ber Meister fehr bestürzt: "Wer fagt

dir, daß ich Briese trage? Ich glaube wohl, du bist ein Fuchs, aber kein Luche."

- Der kleine Finger sagt mir's, was du für ein Kamerab bist, und was an dir ist.
- "Nun so laß bir auch von ihm fagen, an wen ich einen Brief zu bringen hatte."
  - An Jungfrau Fania.
- "Wirklich? Nun benn, so ist er an bie, und nicht an bich gerichtet. Pack' dich also zum Geier mit beiner Neugier und laß' einen rechtlichen Mann in Frieden."
- So ist's nicht gemeint, Meister. Die Zeit ist vorbei, in der die Stadtleute allein das große Maul aufthun konnten. Gib den Brief gutwillig, oder ich reiße ihn dir mit dem Wamms vom Leibe und die Ohren vom Kopf dazu.

Die Drohung schien auf der Stelle in Bollziehung gesetzt wers den zu sollen. Zwei Kerls packten den Spielmann, hoben ihn auf, und zwei andere machten sich bereit, ihn zu durchsuchen, indem sie erklärten, beim ersten Schrei, welchen er thun würde, sollte ihm die Gurgel enggezogen werden.

- "Halt!" rief Wirri, und versuchte seine Arme zu befreien: "Gewalt geht über Recht. Das weiß ich. Aber wo ist denn der brave Mann geblieben, der mich hierher geführt hat? Er wird nicht gestatten, daß ihr mich so behandelt. Er wird für mich Zeug= niß geben. Drei oder vier über einen Mann herzufallen, ist un= christlich. Viele Hunde sind des Hasen Tod, und der Stärkste schiebt freilich den Schwachen in den Sack. Aber ich glaubte nicht zu Räubern, sondern zu ehrlichen Christenleuten zu kommen."
- Du Lästerzunge, schweig! erwiederte einer der Umstehens den: Wir sind wohl christlicher gesinnt, als du und Deinesgleichen. Als Spion und Briefträger meritirtest du am nächsten Baumast, laut Kriegsrecht, zu zappeln. Aus menschenfreundlicher Commise=

`.

ration gönnen wir dir das Leben. Du bleibst aber, bis auf weistere Ordre, Kriegsgefangener, leistest Gehorsam in Allem, was dir notistzirt wird, händigst die auf dir besindlichen Depeschen ohne weitere Umstände aus, und lässest es nicht zu Extremitäten gelangen.

"Höre, guter Freund," sagte ber Spielmann, "ich würde keis nen Pfifferling für beinen Kanzleistyl geben, wenn nicht ein halbes Dutenb grober Fäuste, statt ber Siegel, baran hingen. Lasset mir also die Hand los, damit ich den Brief suchen kann. Aber vergesset nicht, das Jahr hat zweiundfünfzig Wochen, und oft kommt über Nacht, woran der Klügste nicht gedacht."

"Wohlgesprochen!" erwiederte man dem Meistersänger: "Solsches erfährst du heut' an dir, und die Städte werden es mit dir ersahren. Eure großen Hänse vermeinten dishero allein im Posseß der Klugheit zu sein, und sich trot aller Malcontenten bei ihrer unrechtmäßigen Gewalt mainteniren zu können. Allein das Eisist, wider alle Opinion, plötlich gebrochen, und der Bruch nicht so leicht zu repariren. Also nur die Depesche heraus."

Wirri suchte ben Brief, indem er einige unverständliche Worte murmelte. Bei seiner natürlichen Furchtsamkeit könnte es aufsfallen, daß er jest so viele Herzhaftigkeit an den Tag legte. Er gehörte aber zu der großen Anzahl Menschen, welche nur unmäßige Angst vor der Gefahr empsinden, die sie nicht sehen. Sobald er das verlangte Papier abgegeben hatte, entsernten sich Alle, dis auf einen Mann, der, vermuthlich als Wachthabender, vor der Schmiede auf= und niederging.

Er, wieder auf die Bank sitzend, murmelte ärgerlich, zur eiges nen Gemüthsbesänstigung, einige ihm sonst ungewohnte Flüche; vergaß jedoch nie dabei, jedesmal den himmel gebührend um Berszeihung zu bitten. Man begreift wohl, daß er sich von herzen weit von der verwünschten baufälligen hammerschmiede hinwegssehnte. Allein er glaubte seinen riesenhaften Wegweiser erwarten ju muffen, theils um mit beffen Silfe vielleicht ben Brief bes Junter Dep wieber zu erhalten, theils um in beffen Gefellschaft Beg und Sieg burch Racht und Wald zu finden. Lange beobachstete er aus langer Weile bas flumme Sins und herwandeln bes Wächters im Finftern; oder zu feinen Fußen die feitwarts lies genden großen hunde; oder die Sterne, welche zwischen den flies genden Rebein balb erglänzten, balb verschwanden. Es war tiefe Stille weit umber; selbst bas hammern in der Schulede endete; und man vernahm nur Stimmen berer, die im Gebäube rebeten.

Relfter Birri glaubte unter biefen Stimmen auch ben belfern Ton feines Aubrers ju erfennen, und brebte fich um, benfelben ju entbeden. Berabe binter feinem Ruden quoll buntelrother Lichtichein gwifden Dauer und Solgwert burch einen breiten Rif hervor, groß genug, Alles im Junern gemachlich zu beobachten. 3m Finftern girrte ber Blafebalg, ber bie blenbenbe Blut bes berbes erfrifchte. Biele Gifenftabe lagen im Feuer halb vergraben. Gingelne Theile ber rußigen, fowarzen Bertfiatte, Balfen, Mauervorfprange, Sparren, Retten, Jangen, bie neben anberm Beider an ben Banben bingen, ichienen fich, wie lebenbig. balb beller ans Licht vorzubewegen, balb in bie Dammerung gurud. angieben. Ale mabrhafter Burft ber Finfternif fag, breit und riefenbaft, Birri's Begleiter auf bem Ambog, wie auf eifernem Thron. Beil er mit bem Ruden gegen bie Feuereffe gewandt war, glich er einem ichmargen, lebenbigen Schaiten, und bas ftruppige Baar feines Sauptes, vom Bieberichein bes Branbes burchichimmert, einer glubenben Rrone. In ber halbemporgehobenen Rechten trug er. fatt bes Sceptere, ein jugefpittes Gifen, wie man auf Spiefe ober Bifen ju feben pflegte.

Es überlief ben Meifter Seinrich, bei t glaubiges Graufen. Faft noch mehr abe er unter ben brei Bauern, bie vor bem 26. Res. IV. Amboses standen, leibhaftig die Schwedengestalt wahrnahm, welche ihm und dem Junker Mey auf dem Ruederberg erschienen war. Sie zeigte dasselbe edle Heldengesicht mit den schwarzblisenden Augen, mit dem schwarzen, zierlich gespisten Knebel: und Zwickelbart; nur an die Stelle der schwedischen Kriegstracht war gemeine Bauerkleidung von rohem, ungebleichtem Zwillich gekommen.

"Woran liegt's?" sagte die heisere Stimme mit einem Ausbruck von Verdruß: "Nicht dreihundert, sondern dreitausend Stück sollen sertig sein. Wißt Ihr auch, daß die Basler, Mühlhauser, Berner und Züricher uns schon in einigen Tagen über den Hals kommen?"

Einer der Umstehenden antwortete: "Fünfzehnhundert Stückt werden jetzt schon geschaftet und vertheilt, wie du weißt. Wir können wahrlich die Spieße nicht im Osen backen, wie der Bäcker die Wasseln und Wecken. Eisen will gehämmert sein."

"Genug! rühret die Fäuste!" rief der Mann auf dem Amboß: "Schaffet Tag und Nacht; es ist hohe Zeit; oder Alles geht dem Teufel zu. Was meinst du, Gideon? diese Spizen dünken mich wohl kurz Sie sollten einen halben Schuh länger und keine Zahnstocher sein."

Derselbe, welcher vorher geantwortet hatte, erwiederte auch jett: "Sie halten genau das Maß, wie der Hauptmann Gideon hier vor drei Wochen selbst angeordnet und besohlen hat. Ward gesehlt, so ist's seine Schuld; das kümmert mich wenig. Aber bedenke, daß um einen halben Schuh länger die Arbeit um das Halbe verlängert, und dir, als Jahlmeister, das Geld im Sack um die Hälfte kürzer macht. Mir an, ich thue, wie Ihr's verlangt!"

Jest nahm der Schwede die Eisenspise aus der Hand des Alten, betrachtete die Arbeit und sagte: "Nein, dabei bleibt's! Was dem Eisen abgeht, ersest die Länge des Spießschaftes; und wem dieser Jahnstocher durch den Magen fahren wird, hört auf zu kauen.

Wir brauchen keine Hellebarden zur Zier; die taugen gar wohl zum Pomp einer Leibgarde, nicht für leichte Truppen, zu denen wir die junge Mannschaft enrollirten, die keine Hakendüchsen, Armsbrüste oder Musqueten im Hause hat. Es thut nicht wohl, wenn der Spieß vorn zu schwer fällt, wie ich dergleichen absonderlich bei der kaiserlichen Armada observirt habe, wo allezeit der Stoß unsicher blieb. Auch darf ich überhaupt billig zweiseln, daß es uns an der nöthigen Armatur und Munition ermangeln werde, dieweil sast jegliches Haus mit nothdürstigem Schießpulver, Kraut und Loth, oder mindestens mit Morgensternen versehen ist, wos mit sich im Handgemenge etwas prästiren läßt."

Der Alte auf dem Amboß entgegnete: "Gibeon, nimm die Sache nicht allzuleicht auf die Achsel. Der Rath zu Bern hat die Welschländer aufgeboten, und rühmt sie gar, als eifrig ergebene, tapfere und wohlgeübte Leute."

"Mag sein!" versetzte der Hauptmann im Zwilchwamms: "Wo der Wein gut wäre, da dürste man keinen Kranz ausstrecken. Die Welschen sind am Ende doch nur eilsertig zusammengerasste neus gebackene Soldateska, die nur wenig exerciert ist, und mögen wir ihnen ohne Furcht Fronte bieten. Ich gebe meine Parole, bins nen vierzehn Tagen aus unsern Leuten Soldaten zu machen, die ihr Meiser verstehen und die welschen Hasensüße über alle Berge treiben."

"Wer seinen Feind verachtet," sagte der Alte: "hat's Spiel schon halb verloren . . . ."

"Gleichermaßen," unterbrach ihn Gibeon, "wer seinen Feind fürchtet! Unsere Leute ziehen für des Vaterlandes Recht und Libertät ins Feld, und werden wie Verzweiselte schlagen. Denn sie haben genugsam erkannt, daß es auf den alten Socken nicht länger gehen wollte. Und nun sie die Trommel rühren, haben sie allein die besperate Wahl zwischen glorreicher Victorie ober

bem Galgen. Lasset uns nur sorgsältig wachen, daß von unsern Mitteln und Vorhaben nicht allzuviel in der Welt herumspargirt werde, und wir dem Feind, der uns zu überrumpeln gedenkt, das Prävenire spielen können."

"Ganz richtig!" entgegnete ber Alte: "Bis jest ift bie Sache unter Wenigen und wohlverwahrt."

"Darum muß eine Martials und Kriegsordnung bestehen!" fuhr der Hauptmann fort: "Mit dem Ersten, der sich auf fahlem Pferde ertappen läßt, ohne Pardon, Kopf ab! Wer Briefe trägt, Spionenschaft treibt, ohne Pardon, Kopf ab!"

Bei diesen Worten des Hauptmanns, die derselbe, so oft er "Kopf ab"! rief, mit einer weiten Bewegung des Arms durch die Lust begleitete, als stände er schon an Scharfrichters Statt da, verschwanden dem Spielmann sast die Sinne; denn er erinsnerte sich des ihm gewaltsam genommenen Brieses, und bezog die Rede auf seine Person, die hier von der Welt verlassen saß. Er drehte sich hastig von der Mauerspalte ab and sah sich nach Flucht um. Der Wachthabende ging noch immer langsamen Schrittes durch die Finsterniß auf und ab. Der war in diesem Augenblick eben am entserntesten; der Wald ringsum nahe, wohin die erste Jusucht genommen werden konnte; auch ließ sich hossen, die Thalsstraße ohne Mühe zu sinden, sobald die Füße nur dem natürlichen Juge bergab solgten. Dies bedachte Weister Wirri wetterschnell und mit mehr Geistesgegenwart, als von seinem Entsehen vor des Hauptmanns Reden hätte können erwartet werden.

Rasch sprang er auf und bavon. Er hatte aber auch nicht brei Schritte gethan, als er sich im Nacken festgehalten sühlte, und ihm vorn auf der Brust eine zottige Bestie lag, welche grimmig schnarchend an ihm aufgesahren war. Er that einen lauten Schrei. Es waren die beiden wohlabgerichteten Hunde, welche sich seiner bemächtigt hatten, und die in der Eile von ihm gar nicht mehr

beachtet worden sein mochten. Der größte von ihnen hatte ihm von hinten die Borderpfoten auf beide Achseln, wie zur Umarmung, gelegt, und mit dem Nachen ihm das zufällig durch Mantelfragen und Hutkrämpe wohlgeschützte Genick geklemmt. Schnell lief der Wächter herbei und rief den Hunden zu: "Leg ab! leg ab!"

Der Spielmann schüttelte sich am ganzen Leibe, als wollte er seiner Loslassung von ben reißenden Thieren oder der Unverletzs heit seiner Gliedmaßen gewiß werden und sagte: "Wenn Fluchen keine Sünde wäre, möcht' ich dies Mörderloch mit Menschen und Vieh in den tiefsten Abgrund der Hölle hinunterwünschen; es wäre, meiner Treu, da besser am Platz, als in meiner gnädigen Herren und Obern Gebiet."

"Du Narr, bu," sagte lachend ber Bauer, ber ihn beim Arm fest hielt und zurückführen wollte: "warum saßest du nicht still? Wer hieß es dir, davon zu laufen? Kannst von Glück erzählen, daß dir mein Beißer die Gurgel zum Brüllen offen ließ."

"Rann ich nicht gehen, wohin mir's beliebt?" entgegnete Meister Mirri: "Bin ich euer Gefangener? Wer darf einen Ehrensmann festhalten? Pack' dich zum Henker, der auf dich wartet. Ich habe nichts mit dir zu theilen; ich gehöre in dieses Nest so wenig hier, als die Taube ins Geiernest."

"Halt' dich ruhig!" erwiederte der Bauer: "Es wird dir kein Leid widerfahren. Wir find keine Gurgelabschneiber, sondern so ehrlich, wie du. Da hast du mein Wort und dabei bleibt's."

"Ja," sagte Wirri, "bu und Deinesgleichen bleiben beim Wort, wie ber Hase bei ber Trommel."

Während dieses Gezänks trat ein sinsterer Schatten herzu. Der Spielmann erkannte am Umriß besselben sogleich seinen breitschultzigen Geleitsmann. Wiewohl er bemselben, nach bem, was er von ihm so eben in der Schmiede gesehen und gehört, nicht mehr trauen zu können glaubte, redete er ihn doch sogleich freundlich

an, erzählte ihm, was vor dem Hause geschehen sei, und verlangte Schutz gegen die beißenden Hunde und bellenden Menschen, zu denen er ihn geführt habe.

"Bas hast du mit diesem braven Mann? Er ist mir auf der Straße begegnet, und hat mich nur aus Gefälligkeit begleiten wollen!" sagte der Alte zornig zum Bauer: "Jockli, ich warne dich! Deine Lust, Fremde zu necken, könnte dir einmal in die Rippen einen Bruch machen und deinen Hunden das Fell kosten. Komm, Meister," suhr er fort und wandte sich zum Spielmann in sansterm Ton, indem er dessen Arm ergriff, "wir gehen mit einander. Es ist ungeschlachtetes Bolf in diesen Bergen, das keine Lebensart kennt. Komm. Gute Nacht, Jockli!"

Der Spielmann, zwar froh, bavon zu kommen, blieb sedoch nach den ersten zehn Schritten wieder stehen und sagte: "Ich weiß wohl, Schmiedskinder sind der Funken gewohnt und Kohlebrenner färben nicht weiß ab; mag ihnen auch nichts übel nehemen. Allein das ist Schelmengesindel hier. Sie haben mir, als du fortgegangen warst, den Brief des Oberherrn mit Gewalt entzrisen. Ich muß den Brief wieder erhalten, oder es gibt Klage beim Landvogt zu Lenzburg, und dann Gnade Gott diesen Kerlen! Es würde ihnen Fahren und Schalten bald ausgekündigt werden."

"Still!" flüsterte ihm ber Geleitsmann ins Dhr, und zog ihn mit sich bergab ins Gebüsch: "Laß bich nicht hören! Weißt du benn nicht, wo wir sind? Willst du dich und mich muthwillig ins Verberben reißen? Meuterer, Aufrührer, Rebellen sind's! Wenn die unsere Absicht merken, nehmen sie uns ben Schädel unter den Hammer, und es fraht kein hahn barnach."

"Wahrlich, du sagst mir nichts Neues!" antwortete Wirri, ber nun erschrocken und geduldig mittrabte, und sich im Finstern an seines Führers Arm hielt: "Ich habe die Zeisige am Gesange erkannt, den sie in der Schmiede anstimmten. Aber warum gingst bu auch zu ihnen? Warum verleitest du mich, hierher zu geben, mich armen Rann, der vor dem Junker von Rued mit Schimpf und Schande bestehen muß?"

- Du thuft mir leib, aber morgen mach' ich's bir in ber Fruhe beim Oberherrn wieber gut, Reifter.
- "Billst du wirklich morgen nach dem Schlosse ?" fragte Birri mit einem ungewissen Tone, der seinen stillen Zweisel an der Redlichkeit des Alten verrathen konnte.
- Haft du vergeffen, was ich dir sagte, Reister, als wir hieher gingen? Rußte ich nicht hieher, um dem Junker das Sichere melden zu können? Mit leeren Vermuthungen ist solchen Herren nicht gedient.

"Wenn ich aber die Ohren recht hielt, hat's mir geschienen, als stimmtest du ein wenig in das Lied der gottlosen Rebellen ein. Ich will eben nicht gesagt haben, daß ich dich für einen ihres Gelichters halte. Aber wer doch zu einem Dinge schweigt, gibt sich schuldig."

— Soll ich benn wie das Schaf blöken, wenn ich unter den Wölfen sitze? Was hättest du gethan, nm sie auszusorschen? Würdest du ihnen die Wahrheit gesagt und den Text gelesen haben? Meister, ich glaube nicht, daß du von Narau bist, denn die Herren dort stellen es psiffiger an.

"Run allerdings, guter Freund, wer die Wahrheit geiget, bes kömmt den Fidelbogen um den Kopf. Es war ganz flug von dir gethan. Beim Spiel lernt man die Leute kennen. Jest kenn' ich auch den saubern Herrn Gideon! Es ist kein Hinten ohne Born, und kein Nachtheil ohne Bortheil. Der Junker Oberherr wird sich verwundern, wenn ich's ihm erzähle. Doch muß ich gestiehen, eins ärgert mich dabei; und ich hätte der Nase des Bers walters keinen so seinen Geruch zugetraut."

- Alfo bu kanntest ben Erzschelm Gibeon schon früher?



"Gestern begegnete er mir und dem Junker, als wir beim Schlosse frische Luft schöpften, und er ließ schon da die Klauen vor. Wir geriethen mit Worten hart an einander. Aber Gebuld, was versehrt, das lehrt! Dem werf' ich gewiß auch noch einen Stein in den Garten."

— Nun wundert's mich nicht, woher die Leute sogleich wußten, daß du in Geschäften des Junkers reisest und Briefe tragest. Der Gideon hat seine Sohlen in deine Fußstapfen geschoben, Meister, denn er hatte zehnmal mehr von dir zu sagen, als ich. Du solltest nicht vor Jedem sogleich mit deinen Heimlichkeiten herausplaten.

"That ich's denn? Wenn der Galgenvogel nicht zu Kulm im Wirthshaus nebenan gehorcht hat, so steht er mit dem Bösen im Bunde. Ich hüte mich meinerseits wohl, ein Wort zu viel zu reden, und schaue meinem Manne zuvor wohl ins Gesicht; denn es ist besser, zehnmal mit dem Fuß ausgleiten, als einmal mit der Junge. Aber der hat dem Teufel ein Ohr abgeborgt. Ich fragte zu Kulm nur den lustigen Weibsbildern des Abdrich nach."

— Da haben wir's! Meister, wir meinen es, seh' ich, beibe mit unserer hohen Obrigkeit gut, die von Gott gesetzt ist. Ich bin eine ehrliche Haut und habe dir wahrlich schon viel zu viel von mir eingestanden. Hüte deinen Mund, verrathe mich hier im Lande nicht.

"Was benkst du, guter Freund? Fürchte nichts! Es muß ein kalter Winter sein, wenn ein Wolf ben andern frißt."

Unter Fortsetzung dieses Gesprächs waren sie glücklich ausstem Gebüsch wieder ins Freie gekommen. Der Wind strich scharf und kalt das Thal herauf, und streifte die Nebel von den Bergen. Wirri unterließ nicht, während des Redens zuweilen die Augen nach allen Seiten herumzuwenden, um zu wissen, wo er sich eigents lich besinde. In der Dunkelheit sah er aber nichts, als seitwärts

bie Berge, welche, schwarzen Bolten gleich, ihre Känber am himmel bezeichneten. Kirgends verfündete ein Licht das Dasein einer menschlichen Bohnung. Der Alte schien sich um betretene Bege nicht viel zu kümmern. Er wanderte rüstig fort, bald über Steinschutt, bald über Biesen, bald durch ein Bachbett, bald durch ein Stück Bald; dabei sorgte er unaushörlich für unterhalstendes Geplander.

Als nach geraumer Zeit dem Meistersänger das Bandern ends lich beschwerlich ward, und es ihm vorsam, wie wenn die Göhen von beiden Seiten enger zusammendrückten und es immer steiler auswärts ging, blieb er plötzlich stehen und sagte zum Reises gefährten:

"Guter Freund, wenn bu nicht bose Absicht hegst, so mußt du irre gelausen sein; benn mich dunkt, wir kommen diese Racht keineswegs aus der Wildniß heraus. Man hört weder Glocke, noch Hund, nichts als den Bind, wenn er durch die durren Balds baume zischt. Ich dächte, wir kehrten den Beg um, und nähmen mit dem ersten Haus oder Heustall vorlieb; denn die Kälte setzt mir zu, und die Nacht ist keines Renschen Freund."

— Begehrst du denn nicht zum Abberich im Moos? — sagte ber heisere Alte.

"Bewahre mich ber Herrgott!" rief der Meistersänger: "Wo benkst du hin? Du weißt doch, mein Brief ist geraubt; ich glaubte also, du würdest von selbst einsehen, daß ich nicht hin könne und wolle, wo ich nichts mehr zu verrichten habe. Warum führst du mich nicht ins Dorf, oder in dein Haus?"

- Meister, beine Schuld ist's und nicht meine, wenn bu nicht zum Abdrich verlangtest und doch schwiegst.
  - "Aber ber Brief ift ja in ben Rlauen ber Schmiebe!"
- Run ja, was thut's? Das Maul haben sie bir gelassen; und wer weiß benn, ob bas Fanely Schrift lesen kann? Mach'



Tannenzweige. Wie die Wanderer aber ins offene Land hinaus: traten, leuchteten ihnen die Fenster eines großen Bauernhauses entgegen.

8.

### Das Saus bes Flucis.

Der Alte hatte beim Eintritt in die Wohnung mehr die Miene eines hier wohlbekannten Hausfreundes, oder des Herrn, als eines seltenen Gastes. Zween Knechte, die am Kochherde plauderten, gingen ihm sogleich grüßend entgegen. Er unterhielt sich leise mit ihnen, während der Spielmann ihren Plat am Feuer einnahm, über welchem am eisernen Haken der Kessel hing, der ihm nicht unbehaglichen Speisebuft zuhauchte.

"Begleite mich!" sagte einer ber Knechte, welcher mit einer angezündeten Lampe zu Wirri kam: "Du bist bei uns wohlvers sorgt. Abdrich wird dich heute kaum sprechen; er hat eine kranke Tochter."

Wirri sah sich in der Ruche mit dem Anecht allein, und hatte, während er sich an der spielenden Flamme des herdes wärmte, nicht bemerkt, daß sein disheriger rothäugiger Begleiter mit dem Andern verschwunden war. Durch mehrere kleine Studen ward er nun vom Anecht in einen schmalen Sang geführt, welcher zum hintertheil des hauses nach einer verschlossenen Thür leitete. Durch diese kam er in ein kleines Gemach, welches von einem großen gemauerten Ofen, einem hohen Bett, das sast an die Studendeste reichte, einem alten Tisch von Tannenholz und einigen hölzernen Sesseln sast ganzlich angefüllt war.

Der Knecht Abbrichs setzte die Lampe nieder und sagte: "Man wird dir Nachtessen zutragen, und dort ist bein Lager, wenn du Schlaf suchst." Damit entfernte er sich.

Wirri, solcher Aufnahme in dem vielgefürchteten Sause nicht gewärtig, ließ sich's im warmen und saubern Stüdchen ganz recht sein. Das Gebäude war zwar, wie jede damalige Wohnung des Landmanns, nur von Holz, mit einem Strohdache, zeigte sich aber von innen durchaus vertäfelt und ungemein reinlich gehalten. Jedes Geräth, obgleich äußerst einsach, sprach für des Eigensthümers Ordnungsliede und Wohlstand. Mit besonderm Gefallen destrachtete der Meistersänger sein hochgethürmtes Bett, dessen Tücher vollsommen frisch, wenn gleich nur von ungebleichtem, grobem Stoff gewoben waren. Nur befremdete ihn draußen das starke Eisengitter vor dem Fenster und die Thür nur von außen, aber nicht von innen mit Riegeln versehen. Das gab seinem Aufents halt für die Nacht ein fast gefängnißartiges Ansehen.

Unter biefen Betrachtungen erschien auch bas verheißene Racht= Ein Rnecht, bem ein fehr icones Mabchen folgte, trug habermuß, Schinfenschnitten, Brob, weiß und loder wie Bolle, Emmenthaler Rafe, in beffen Poren Thautropfen glanzten, und Wein in schwarzgrüner Glasslasche auf. Mit bewundernswürdiger Bewandtheit blatterte bie landliche Debe bas frische, boch unge= bleichte Tuch über ben Tisch auseinander, daß ber zwei Joll breite, rothdurchwirkte Streifen ber Tuchmitte bie Tischmitte wurde. Im Augenblick ftanben bie Speisen im besten Chenmaß barauf gusam= men geordnet. Sie verrichtete ihr Geschäft, ohne ein Wort zu fagen, mit freundlichsschüchterner Diene, niebergefentten Augen, aber vieler natürlichen Anmuth. Die reizenben und beständigen Wendungen ihres Körpers, felbst wenn sie ben Fuß nicht bewegte, fowie ihr leichter, tangartiger Gang fonnten bem Deifterfanger nicht unbemerft bleiben. Doch bas habermuß und bie garten Fleischscheiben baneben, beren glanzendes Weiß und Roth ihm wie Lilien und Rosen lachte, nahmen feine Blide nicht minder in Beschlag, und die junge Dienerin hatte sich mit einem leisen: "Daß es dir wohlbekomme!" zu schnell durch die Thür entfernt.

Erst nachdem er den Ungestüm seines irdischen Bedürsnisses hins länglich vor den leeren Schüsseln befänstigt fühlte, kam er mit seinen Gedanken auf die kleine Hebe zurück, deren gefälliges Aeußere durchaus nichts mit der ungelenken Art einer rohen Bauernsmagd gemein hatte. Je länger er sich das Bild der schlanken, beweglichen Gestalt vergegenwärtigte, je deutlicher ward ihm, daß dies die unglückliche Pathe des Dekans Nüsperli gewesen sei, die er zu entsühren gekommen war. Er machte sich gerechte Vorwürse, nicht schon die Einleitung dazu getrossen zu haben.

Nach einem Stündchen ging die Thür auf, und dasselbe Mabschen erschien, den Tisch zu räumen. Er säumte nicht, die ansangs Schüchterne in ein Gespräch zu verspinnen und sie genauer zu bestrachten. Sie schien zwischen dem kindlichen und jungfräulichen Alter zu schweben. Ihr bräunliches Gesicht konnte nicht schön gesheißen werden; doch das zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen hatte viel Einnehmendes. Sie trug das Haar in Flechten um den Kopf gewunden; am Leibe dürstiges, entfärbtes und abgetragenes Gewand; ein grobsadiges Hemd, um den Hals mit Häfteln zussammengeschlossen, deckte ihre junge Brust.

"Warum benn," sagte er zu ihr, "warum bist du hier, und bleibst du? Gewiß wohnt hier der Addrich selber? Ich an beiner Stelle wäre längst über alle Berge. Man ist ja in diesem Waldloch wie von Gott und Menschen verlassen. Gibt Abdrich guten Lohn?"

## - Nichts!

"Nun denn, nichts ist sehr gut für die Augen, aber nicht für den Magen. Ich begreife nicht, warum du dich halten läßst?"

— Ich bin eine arme Waise. Abbrich hat mich aus Mitleib aufgenommen. Wohin soll ich? Gern ware ich, bloß ums liebe Brob, anderswo. "Bohin? Ei nun, nach der Stadt zum Beispiel; nach Narau, wo ich wohne. Ich din Spielmann, und verdiene mein blankes Stück Geld; bin in allen guten Häusern angesehen. Bei Kindstausen, Namenstagen, Hochzeitsesten wird mein Spruch köstlich belohnt; Bieles nebenbei gewonnen. Hätt' ich eine brave Haussfrau, ich säße wie die Perl' im Golde. Du weißt wohl und ich muß es bezeugen, Junggesellenwirthschaft macht nicht reich; und regnete das Gold zum Dache herein. Wenn wir beide, zum Beisspiel, mit einander hausen würden, ließ ich mir den Kummer nicht über das Knie wachsen. Wir hätten vollauf und noch für das Oritte genug."

— Du redest mir gar wunderlich; ich verstehe dich wahrlich nicht! — fagte das Mädchen, und sah ihn mit lächelnder Neugier und Augen voller Unschuld an.

"Ich versteh' mich boch sonst aufs Reben, und Husten und Liebe lassen sich eben nicht gut verbergen. Also, kurz und rund: Ich bin entschlossen, wenn bu mit mir willst. Wollt' ich in ber Stadt meine Hand zum Fenster hinausstrecken, hing' an jedem Finger ein Mädchen, das Braut sein möchte. Aber siehst du, beinetwillen din ich hergekommen in dies abgelegene Nest. Ich hatte sogar einen Brief für dich vom Junker Mey von Rued; aber das Dieds und Rebellenpack in der Hammerschmiede hat ihn mir weggerissen. Wir sollten beide mit einander nach Liebegg stüchten."

— Geh' mir doch mit beinem Geschwäß! — sagte das Mad= chen und hüpste lachend am Tisch herum: was weiß Junker Ober= herr vom armen Aenneli hier?

"Aenneli?" murmelte der Meister Wirri sehr betroffen in sich hinein: "Da klopft' ich an der unrechten Thur an. Alter Esel! laß dir die Ohren stutzen, wenn du wie ein Füllen aussehen willst."

— Dacht' ich's boch gleich, ba ich bich mit Abbrich ins Haus

treten sah, du kommest von Narau, die Herren von Narau machen sich gern lustig.

"Ich mit Abbrich?" rief ber Meister erschrocken: "Was sagst du, Aenneli? Der Alte, ber mit den Augen, wie durch rothe Frieslappen sieht, ist Abbrich?"

Das Mädchen tanzte und lachte wie närrisch und sagte: "Du mußt dich besser verstellen. Thu' nur, als wenn du ihn nicht kennstest. Mir machst du nichts weiß!"

"Da bin ich wieder garstig angerannt! Was einer scheut, das muß er haben!" murmelte der Spielmann wieder: "Bersehen heißt auch verspielt; es ist Unglücktag. Der Teusel hat mich in die Falle gelockt und ich din gefangen. Gott sei meiner Haut gnädig!" Er ried sich ängstlich die Stirn und drehte sich im Kreis herum, als such' er verlorne Dinge, deren Namen er vergessen. Dann wandte er sich wieder zu dem jungen Mädchen und sagte: "Also war's Addrich selber? Hätt' ich das gedacht! Aber er sah aus, als hab' er kein Wasser getrübt! als wüßt' er vorn nicht, daß er hinten lebe. Zwei Augen decken doch viel! Teuselsdreck läßt sich aber auch versilbern. Sage mir, herziges Aenneli, man lebt übrigens doch im Hause hier, denk' ich, mit Gottessucht, Fried' und Einigkeit beisammen, als säßen die Störche das ganze Jahr aus der Dachsirk?"

Sie zuckte die Achseln und machte seitwärts ein furchtsames Gesicht, indem sie halblaut stüsterte: "Weiß ich denn, was hier vorgeht? Es kömmt und geht, man sieht nicht, warum? Ich din seit Weihnachten im Haus, und kenn' es nicht. Es kehrte Mancher ein, den ich nicht wieder gehen sah; und Mancher ging, der nie wieder kam. Es wird mir oft bange ums Herz. Denn hier ist ganz anders, wie bei Andern. Man darf nicht Alles hören, nicht Alles sagen. Könnt' ich in christlicher Leute Dienst kommen, zehn Stunden weit lief ich barfuß über den Schnee dahin."

"Hältst du denn die Leute hier im Thal nicht für christliches Wolf, herziges Aenneli? Sprich doch offenherzig und unverblümt. Romm' ich je wieder nach Aarau, mußt du im besten Hause dort Kindsmagd werden. Dienst um Dienst! Also nicht christlich wären sie, meinst du?"

— Ach, weiß ich's? Einmal Abdrich hat die Kirche nicht gesiehen, glaub' ich, seit er getauft ist. Er benkt alle Tage anders und thut alle Tage anders. Die Leute sagen ihm gar zu böse Dinge nach. Wäre Abdrich nicht so reich, so schlösse man jede Thür vor ihm, und keine Kape würde er mit seiner Klugheit aus dem Ofen locken.

"Allerdings! aber ein filberner Hammer zerbricht eiserne Pforzten; und göldene Schlüffel öffnen jedes Schlöß. Meinethalben, Aenneli, so ward's in allen Zeiten; doch hunderttausend Jahre langes Unrecht ist darum keine Minute Recht. Sage mir doch noch, sind sämmtliche Bewohner dieses Hauses vom gleichen Schlage? Es versteht sich, dich ausgenommen! Es gibt hier eine Jungfrau, genannt Epiphanie?"

— Eine seelengute Tochter ist sie, so gut! aber — boch ist's auch mit ihr nicht ganz richtig. Ich habe sie im Sommer gesehen auf den Wiesen den Hexenringen nachgehen. Sie hält's mit Kosbolden, Geistern und Schrättelein. Wenn sie zuweilen von ihren geheimen Dingen redet, macht sie mir Seelenangst. Denn sie ist gut, und spricht wie ein Buch, und könnte mich doch wohl einmal zum Bösen versühren.

"Daß dich Gott bewahre, Aenneli! Des Teufels Fallstrick ist stärker als ein Schiffstau, seiner als der Faden einer Spinne, und am gefährlichsten spannen ihn schöne Hände aus. Ich habe genug gehört, um bavon zu laufen."

— Und, Herr, du solltest noch Abbrichs Tochter, das franke Loreli, sehen. Gewiß und wahrhaftig, es würden sich die Haare beines Ropfes bergan heben. Es kann nicht leben, es kann nicht sterben. Lebt es, so mag es kanm reben. Liegt es bleich und starr wie eine Tobte ba, so singt es mit leiser Stimme wunders bare Lieber und Prophezeiungen; oder ich will lieber glauben, ber böse Geist singt aus ihrer Rehle, wie ein armer Sünder aus dem Fenster seines Gefängnisses, denn es weiß ja selbst kein Wort um das, was es gesungen hat.

Reister Birri schüttelte sich unwillfürlich, als er diese selts samen Berichte vernahm, und sagte: "Man sollte in allen Dielen hier Kreuze machen; benn es ruht auf bem Hause ein böser Flnch. Wache bich auf, sobald du kannst, und schüttle den Staub von deinen Füßen. Frage mir nur in Aarau nach. Jedes Kind zeigt dir die Wohnung des Reisters Wirri am Ziegelrain dort. Ein guter Dienst soll dir nicht sehlen, und vielleicht sag' ich dir noch etwas Besseres; denn du bist gar nett und freundlich, wie sich dergleichen wohl zu einem Spielmann schickt."

Das Madchen hatte unter dem Gespräch das Tischgerath absgenommen und hielt Alles im Arm. Es lächelte den Meisterssänger zutraulich an und sagte: "Wärest du doch gekommen, als meine Mutter gestorben und ich von aller Welt verlassen war! Die Bauern im Dorf haben gar ein hartes Herz und sind arm dazu. Es wollte mich keiner um Gotteswillen aufnehmen! darum mußt'ich zu Abdrich; doch wußt'ich wohl von ihm, was das ganze Dorf wußte. Ich ging mit Thränen und Schrecken. Ach, dem Reichen geht Alles hin; aber ein unvermögliches Waisenkind ist ein niederer Zaun, über den Alles springt."

"Herziges Aenneli, führe nicht so traurige Reben!" sagte er, und streichelte leise mit ber Hand ihre erröthende Wange: "Warum betrachtest du mich benn zweiselhaft und ziehst das Köpschen zus ruck? Ich mein' es ehrlich, und du bist reich. Ein schones Mädschen zahlt mit freundlichen Augen besser, als mit harten Thalern.

314. Nov. IV.

Wenn wir uns beibe einmal verstehen, find wir, bent' ich, bes Sanbels bald einig."

Sie zog sich schämig zuruck und sagte: "Du bist und bleibst ber Aarauer Herr! Gute Nacht."

Mit diesen Worten war sie zur Thür hinaus, doch nicht, ohne ihm noch einmal freundlich zugenickt zu haben. Herr Wirri blieb lange auf seiner Stelle stehen, die Augen zur geschlossenen Thür gewandt. Die niedliche Gestalt, ihre leichten Bewegungen, das beständige Drehen ihres Leibes, ihres Köpschens, die raschen Uebers gänge ihres Mienenspiels vom Ernst zur kindlichen Fröhlichkeit, ihre Gewandtheit beim Auf= und Abtragen der Speisen, — Alles gaufelte anhaltend vor ihm, und er mußte sich bekennen, Aenneli könnte wohl das artigste Bräutchen für einen Spielmann werden.

Er überließ fich tiefen und angenehmen Betrachtungen, beren Inhalt zum Theil aus einzelnen Worten hervorging, die er vor fich hin rebete, zum Beispiel: "Freilich, heirathen ift tein Rappentauschen. Aber wer's will genau erlesen, fällt oft am erken in ben Koth. Ich möchte bas Aenneli lieber entführen, als die verherte Roboldliebhaberin mit bem Prophetennamen. Es kommt mir por, als ware biefe Geschichte im himmel beschloffen." Dann wieber: "Allerdings von der Liebe bloß werden Zwei nicht satt; und ein Beib kann in ber Schurze mehr aus bem haus tragen, als ber Mann mit bem heuwagen hineinführen. Doch bas Aenneli, — ja, Jucht und Chrbarkeit ift bie beste Aussteuer und Morgengabe. Dit Bielem fommt man aus, mit Ben'gem balt man Saus; und mit leerem Sack anfangen, fift wahrlich beffer, als mit leerem Sack enben. Gute Zucht, gute Frucht! " — Ober wieber nach einer Weile: "Wohl wahr, eine schöne Frau betoms men, ift leicht, aber fie schon behalten, ift schwer. Auch weiß ich wohl, man fagt: Weiber haben lange Rocke, furgen Sinn; Chftand, Wehstand. Aber beffer erwogen, und bent' ich an meine Jahre, wahrlich, ist's boch hohe Zeit. Bin ich nicht im besten Alter? Pflanzt Liebe nicht Liebe? Man rühmt wohl, lediger Leib sei Goldes werth, aber bas Pfund bavon gilt einen Heller."

9.

#### Störungen.

Aus solchen hochwichtigen Ueberlegungen schreckte ihn das plotsliche Aufspringen der Stubenthür. Aber es war nicht Aenneli's zartes Köpschen, welches mit dem taubenhaft beweglichen Halfe um die halbossene Pforte sah, sondern ein Riesenhaupt von grobs geschnittenen Zügen; Nase, Kinn und Backenknochen darin ges waltig vorgeschoben; Bart und Augenbraunen buschig; die Augen in Blutringen, — kurz, Addrichs Kops. Der Mund desselben össe nete sich und stieß in heißen Tönen den Wunsch heraus: "Gute Nacht, Weister Wirri! Morgen sprechen wir zusammen."

Das Holoferneshaupt verschwand. Die Thur siel zu. Draußen ward ein Riegel vorgestoßen, und beutlich ließ sich aus der Forts setzung des Geräusches erkennen, daß noch ein Hängeschloß vorsgelegt wurde. Die Schritte entfernten sich darauf durch den Gang.

Wirri's Schreck war so sehr gestiegen, daß er weder den emspfangenen Wunsch erwiedert, noch Fähigseit behalten hatte, der Ursache seiner Einsperrung nachzusragen. Das Zusahren der Thür, das Pseisen des rostigen Riegels, das Klappern des Hängeschlosses dröhnte ihm in allen Nerven, und verjagte stracks den Schwarm aller süßen, wenn gleich voreiligen Chestandsbilder. Er versuchte endlich, freilich leise und schüchtern, das Dessnen der Thür, um sich seiner Gesangenschaft vollsommen zu überzeugen, an die er, trot dem, was er eben ersahren, und was ihm zum Theil schon das Fenstergitter geweissagt hatte, zu glauben sich weigerte. Sie

`.



war aber leiber nur allzugewiß. Nun stieß er einen tiefen Seuszer aus und rief: "Muß ich also einer von denen werden, die man hereinkommen, aber nicht wieder weggehen sieht? Hilf, heiliger himmel! Gegen diese versteckte Mördergrube war doch Daniels Löwengrube eine sehr herrliche Herberge!"

Er warf fich in ben Kleibern angstvoll aufs Bett; nahm feine Buflucht balb zum Beten, balb zum Fluchen, ohne weber im einen, noch im anbern Beruhigung zu finden. Diese fehrte erft bann von felbst zurud, wenn auch nicht in Gestalt fester Zuversicht, boch in der Gestalt tröstender Hoffnung, sobald bas erfte gewaltige Bergvochen bes Schreckens und ber Ungeftum bes aufgejagten Blut= laufs fich gelegt hatte. Wenigstens glaubte er keine Gefahr für fein Leben befürchten zu follen; benn ware bem Abbrich an biesem gelegen, wurd' er es ihm in ber hammerschmiebe, ober im Balbe, ober auf ber nächtlichen Wanberschaft ohne Gefahr haben rauben Abbrich hatte ja den arglosen Reisegefährten nur vor einen Abgrund, ober auf eine jahe Felshohe ftellen, ober im Dunkeln hinabsturzen durfen. "Und mit ben Tobten ift hintennach gut Prozeß führen!" bachte Wirri: "Aber wer bas Leben behalt, ber hat noch bie Welt und fagt: bas Blatt kann fich wenden; heut' ist's an bir, morgen an mir."

So bachte er, und indem er alle Umstände mit wachsender Bestonnenheit zusammenrechnete, entdeckte er auch bald den wahrscheinslichsten Grund, warum man seine werthe Person für diese Nacht unter Schloß und Riegel gelegt habe. Er erinnerte sich, daß Abdrichs heuchlerische Arglist ihm das Geständnis vom Briefe des Junkers entlockt hatte; daß Addrich selbst den Inhalt des Briefs und das Vorhaben des fühnen Spielmanns kannte, Epiphanien nach Liebegg zu entführen. Was war natürlicher, als den Plan durch nächtliche Verwahrung des Entführers zu vereiteln? "Morgen schickt er mich mit langer Nase wieder heim," sprach Wirrizu

sich selber, "und gibt mir einen Sack voller Schimpfreben mit auf den Weg. Ei nun, man kann mich durch Scheltworte nicht weniger machen, als ich bin; und eine Langnase solcher Art rennt gegen keinen Baum an."

So weit war er in der Ueberlegung seines Zustandes gekoms men, als ihm ein mattes Aufstammen der Lampe das Berlöschen ihres Mondscheinlichtes verkündete. Er eilte zu spät an den Tisch. Beim ersten Berühren des Dochtes sah er eine dicke Finsterniß. Das machte ihm neues Grauen. Er tappte ängstlich zum Bette zuruck, kletterte wie an einem Thurm mühsam hinauf, lagerte sich unentkleibet und schloß die Augen: unstreitig das beste Mittel, die Finsterniß nicht mehr zu sehen.

Es mochte schon gegen Morgen sein, als er endlich in einen unruhigen Halbschlaf verfant. Aber auch aus biefem warb er wieber aufgeschreckt, und zwar, wie es ihm vorgekommen war, burch Sunbegebell außer bem Saufe. Er fpitte lange, mit schlagenbem Bergen, bas Dhr. Weil es ftill blieb, legte er bas mube haupt wieder jum Schlummer. Balb aber entstand ein sonberbares Geransch, wie von Menschentritten, und so nahe, daß er glaubte, man komme zu feinem Bette. Er fuhr mit halbem Leibe in bie Das Berg schlug ihm, als wollte es bie Bruft sprengen. Söhe. Er fühlte, wie fich bie haare seines Rraustopfes aufftredten. Denn mit Entseten bemerfte er eine finftere Gestalt vor bem Gitterfenster seines Gemachs in schwebender Bewegung. Je langer er beobachtete, je beutlicher unterschied er im Umrif einen Mann, ber am Kenster aufflieg, mit ben Sugen in bas Gegitter trat, und endlich in ber Bohe verschwand.

Wie ungelegen allerdings dem vielgequälten Manne die neue Störung sein mochte, gewährte sie ihm doch eine Art Beruhigung, wetl er keine Gefahr für seine Person sah. "It's ein Dieb, dem nach Addrichs Schäßen gelüstet," dachte er, "so bin ich wohl:

geborgen und verrammelt. Es könnte aber auch ein verliebter Rachtbube sein, der beim herzigen Aenneli zur Chilt geht. Dann sucht er mich nicht. Ich wäre aber lieber an seiner Stelle. Das junge Blut weiß also auch schon, daß im Dunkeln gut munkeln ist. Wer hätte den ehrlichen, frommen Augen das glauben sollen? Nun, kein Jahrmarkt ohne Diebe, kein Mädchen ohne Liebe. Abe, falscher Schatz, es wächst noch mehr Unkraut in Weiberschuhen."

Während dieses kurzen Selbstgesprächs zeigten sich die Beine schon wieder auf den Eisenstäben des Gitters. Die Gestalt stieg nieder und verschwand. Gleich nachdem erhob sich neues Geräusch. Eine Männerstimme rief: "Steh', Bösewicht!" Meister Wirri horchte mit gespannter Ausmerksamkeit. Er vernahm deutlich Gesklitter an einander sahrender Degenklingen, dazwischen eine Stimme: "Packan, saß, saß!" Dann folgte Todenstille; dann dumpses, gebrochenes Winseln, welches in einem matten Stöhnen erlosch. Nach diesem blieb Alles ruhig.

Den Meistersänger übersiel Todesschrecken. Die draußen hands gemein geworden waren, konnten keine Chiltbuben oder Bauernsburschen gewesen sein, das verriethen ihre Wassen. Es war bei Abdrichs Hause offenbar ein Mord vollbracht. Von nun an trat kein Schlaf mehr in Wirri's Augen. Die Nacht behnte sich ihm in eine unendliche Länge; die Sonne schien auf immer verloren und nie wieder an den Himmel zurückehren zu wollen.

Seliges Gefühl durchströmte ihn aber, als endlich die blasse Dammerung durchs Fenster herein sah, und im Hause nach und nach Leben laut ward. Nun erst, als ware er sicherer, that er die Augenlieder zu, um einen Schlaf zu versuchen, den er die ganze schreckliche Nacht entbehrt hatte. Aber bald störten ihn wies der Stimmen mehrerer Männer. Neugierig sprang er vom hohen Bett herunter zum Fenster. Das Gras der Wiese war draußen silbergrau vom nächtlichen Reis. Die sinstern Tannen tauchten mit

Bipfeln in falben Rebel ein. Auf einem freien, schmalen Plate zwischen hans und Wald zeigten sich der Männer in lebs hastem Gespräch begriffen; doch redeten sie nur halblant und ges heimnisvoll. Ein vierter war beschäftigt mit einem Besen, den er auf dem Grase hin = und herschwang. Nan sah doct Blut am Boden. Zwischen den Bäumen im Walde erschien noch ein sünster mit einer Schansel, thätig, Erde in eine Grust zu wersen. Wirrigedachte der Ereignisse, deren Ohrenzenge er gewesen, und das Bild branssen erstänte sich ihm von selbst.

Biewohl noch nicht volle Morgenheitere bentlich zu feben geflattete, erfannte Meifter Birri unter ben brei Rebenben boch ohne Muhe die riefige Geftalt Abbrichs. Der andere war ber jum Bauer verwandelte Schwebe, genannt Sanbimann Gibeon. Er trug bie rechte hand in einem Inch verbnuben, bas für ben Beobachter am Fenker von Bebentsamfeit in ben gegenwärtigen Umgebungen werben mußte. Der britte, ein unterfetter, vierfchrötiger Mann, halbbanrifc gefleibet, obgleich bem Fenfter junachft, lief fich am schwerften erfennen, weil er ben breiten Ruden herwandte. Chen an biesem Dritten übte fich Birri's Errathungsfunft und Rengier am meiften, weil Abbrich und selbft ber ftolze Schwebe bemfelben mit einer gewiffen Auszeichunng zu begegnen ichienen. Aber weber aus bem runden Filghute, von bem ein furzer Feberbusch nieberhing, noch aus bem braunen, halbtuchenen, weiten Bamms ohne Aermel, bas bis jur Gufte ging, und ein eben fo furges grauwollenee Aermel: ober Unterwamms bedeckte, noch ans den weiten, vielgefältelten hofen, die beim Anie fich zuspitten, und bann über ben leberfarbenen Bollenftrumpf bie jur Mitte ber furgen, biden Babe reichten, ließ fich etwas Bestimmtes entrathseln.

Erft als Abbrich mit ber hand eine zum Fortgehen einlabende Bewegung machte, und ber Fremde fich wandte, konnte ihn Birri besserbechten. Er glaubte dies fraftige, ernsthafte Gesicht mit

`

bem kurzen Spisbart am Kinn, mit dem steif nach beiden Seiten gespisten, kapenartigen Anebelbart über den zusammengedissenen Lippen, desgleichen die breite, hohe Stirn, die dei den Augens braunen wulstig über die Rasenwurzel niederhing, irgendwo schon erblickt zu habeu. Selbst das dicke, struppige Haar, welches dauschig um Ohren und Nacken starrte, die locker um den Hals gewundene weiße Binde, welche in einer großen Doppelschleise auf der Brust lag, wo eine Reihe eng beisammen stehender, kleiner, runder Anöpse das braune Oberwamms von oben dis unten schloß, geshörte zur alten Bekanntschaft. Erst jedoch als der hinweggehende einen irosig drohenden Blick gegen das Fenster zu wersen schien, erkannte Wirri den Mann und pralte einen Schritt zurück. Es war kein Anderer als der Feldhauptmann der luzernischen Aufsrührer, Christen Schybi von Eschlismatt, den er in Wollhausen gesehen hatte.

"Nun weiß ich also, was die Glocke geschlagen hat!" brummte ber erschrockene Spielmann: "Daß sich Gott erbarme, wohin der kömmt, gibt's Unglück! wenn Junker Mey von Rued es wüßte! Hier war' ein Fang im Nest zu machen, woran sich die ganze Eidsgenossenschaft erlaben könnte. Mir an, ich will keinen Spieß in den Krieg kausen, und gern nichts gesehen haben, wenn sie mich nur lebendig aus ihren Teuselskrallen lassen."

Nach einer guten Viertelstunde klapperte das Schloß, psiff der Riegel, ging die Thure auf und Abdrich trat herein. hinter bems selben standen zwei Bauern, eisenbeschlagene Dornstecken in ben Fäusten.

"Hast du wohl geschlasen, Meister?" fragte Abdrich, und ein zweideutiges, schadenfrohes Lächeln zuckte durch die harten Gessichtszüge hin, wie ein Abendstrahl der unsichtbaren Sonne durch den schwarzen Gewitterhimmel.

<sup>—</sup> Ich möcht' es nicht rühmen, Abbrich, — antwortete Wirri, —

benn nun kenn' ich bich wohl. Was hab' ich bir aber je Leibes gethan, daß du mich gestern getäuscht und die Nacht gefangen ges halten hast?

"Närrlein," antwortete ber Alte, "es ist dir nicht übel ers gangen. Trag' fünstig keine Uriasbriese, und stede die Rase nicht in fremden Handel. Ich würde dich laufen lassen, wenn dein Maul hier im Moos bleiben wollte."

— Laß mich in Frieden ziehen, Abbrich. Mein eigenes Hemb muß es nicht inne werben, daß ich bei dir gewesen bin. Aus Schaben wird man klug. Ich habe Merk's gegessen und schweige.

"Wenn du drei Tage geschwiegen haft, Meister, will ich bir am vierten glauben und den Weih über die Eier setzen. Mach' dich jetzt auf, du hast so weit nicht zur Morgensuppe; meine Leute hier begleiten bich."

# - Wohin?

"Ueber die Bampf hinab längs den Seen gen Hochdorf!" ants wortete Abdrich, indem er den Spielmann aus dem Gemach und durch mehrere Zimmer wieder zur Hausthür führte: "Denn im Nargan bist du keine Stunde sicher. Wer dich sindet und kennt, schlägt dich, wie einen Kain, todt. Alles ist wider Bern im Aufstand, fährt umher, wie Waldseuer, und bricht wie ein geschwellter Strom über die alten Ufer."

— Feuer und Wasser sind gute Diener, aber bose herren und Meister! — versette Wirri, und leise fügte er hinzu: gleichwie Bauern auch!

"Fort!" rief Abdrich trocken: "Behüt' dich Gott. Ueber bes
reiften Boben ist frisch wandern. Denk' nicht ans Entweichen,
ober Schreien; du rufst dir auf der Stelle zwei Messer zwischen
die Rippen. Fort, Ihr Mannen!"

Mit diesen Worten schob ber Alte ben Spielmann aus bem Sause; die Bauern nahmen benfelben rechts und links in ihre Mitte,

und nöthigten ihn, das kleine Wiesenthal auswärts gegen ben Bergrücken zu steigen. Abdrich sah ihnen nach, bis die Wanderer auf der Höhe aus seinem Blick verschwanden. Dann kehrte er ins Haus zurück, blieb eine Zeit lang unschlüssig an der hölzernen Treppe, stieg hinauf, und öffnete droben leise die Thür eines Zimmers.

**10**.

#### Die Gäfte.

Unhörbar flog ihm auf den Zehen Aenneli entgegen, den Zeiges singer der Linken auf den Mund, die rechte hand warnend hoche gehoben.

"Leise, linde, deine Tochter schlummert!" flüsterte sie ihm ins. Ohr, und schwebte dabei auf den Fußspißen: "Auch Fania, welche die ganze Nacht an Loreli's Bette gewacht, ruht seit zwei Stuns den erst." Sie deutete bei den letten Worten mit den Fingern auf eine Nebenthür des Jimmers.

Abbrich aber gab bem Madchen einen flüchtigen Wink. Es versftand ihn wohl und entfernte sich. Dann trat er langsam vor das Bett seines kranken Kindes. Kein Sandkorn knisterte dabei unter seinen Sohlen. Schweigend betrachtete er die Jungkran. Sie lag mit dem verblaßten Antlit, in bessen Marmorzügen noch Spur ehemaliger Holdseligkeit war, und mit den über das Beittuch lang ausgestreckten Armen, wie zum Einsargen bereit. Ein paar flachzgedrücke, unter der Haube hervortretende Haarlocken, schwarzglänzend wie Ebenholz, einst kein geringer Schmuck dieses sungsfräulichen Hauptes, vermehrten nur den traurigen Einbruck des Ganzen. Sie ringelten sich an der wachsbleichen Stirn und Wange, um gleichsam das erloschene Leben des Leichnams stärker anzus deuten. Die Brust stand ohne Bewegung; über die entfärbten

Lippen ging kein spürbarer Obem; die tief eingesunkenen Augen schienen dem Licht der Welt auf ewig verschloffen.

Abbrich, mit gefalteten Händen und gebeugtem Haupt, starrte lang die holde Leiche an. Dann erhob er leise seuszend die Augen, sentte sie wieder auf die gefühllose Schläserin und sagte kaum hördar: "D mein Kind, o mein armes Kind! D mein einziges Leben! Warum kann dich Niemand aus der undarmherzigen Geswalt des Schickfals retten?"

ihm Brust und Obem zitterten. Er richtete das Antlit himmels wärts, mit jammervoller, stummstehender Geberde, und die framps haft zusammengeschlossenen Hände indrünstig an sein Herz drückend. Thränen an Thränen suhren aus seinen Augen. Ein leises, schnelles Schluchzen blied einzige Sprache seiner Seele. Als sich die Heftigsteit des Schmerzes gelöset oder erschöpft zu haben schien, bebten noch seine Lippen im Gespräch mit dem unerforschlichen Lenker der Berhängnisse. Die frästige, hohe Greisengestalt Addrichs, in dieser Gebeugtheit, glich einer weiland stolzen und unempsindlichen Eiche, die, vom Donner gebrochen, ihr welses Laub nun bei jedem Liste, den zittern läßt. Und die Röthe seiner entzündeten Augen schien eine sinstere Gluth, in welcher der Brand hervordrechen wollte, der das Innere verzehrte.

Bon Zeit zu Zeit stieß er kurze, unzusammenhängende Reben aus, die den Selbstgesprächen des Wahnsinns ähnlich klangen, im Grunde aber nur vortretende Punkte waren, an welchen man die Verkettung seiner Sedanken und Schmerzen erkannte, wie man den Zug weit entfernter Gebirge an einzelnen Gipfeln ersieht.

"D du süßer Raub des Todes!" sagte er: "Mußtest du dazu von deiner Mutter geboren werden? — Ich erkenne dich wohl, mit Entsehen, dich, herzloses Ungeheuer, das seine eigenen Eingeweide verschlingt und wieder erzeugt, um neuen Fraß zu haben. — Es kann aber nicht sein. Ift bas ein tobtes Uhrwerk, bas von fich nichts begreift und weiß: fo ift bie wilbeste Bestie mehr werth. als bie Welt, und ber Mensch ift ber Gott. — Ach, bu arme, schöne Alpenrose, die ungefannt und ungeliebt in ber großen Gins obe vergeht, warum mußtest bu bluben? - Gutig, fagt man, gerecht auch! Ich möcht' es ja gern glauben. Aber biefe blaffe Leiche fagt: Dein! - Es ift nichts Entfetlicheres vorhanben, als bas Gefühl neben einem bewußtlofen Fels, als bas Leben bei ber ftummen Bernichtung. Die Liebe ift bas, was im Reich ber Dinge einzig ohne Zusammenhang mit ber Welt fieht. Sonft paßt Alles zusammen. - D bu frommes, heiliges Rind, warum warb bir baß fuße Dafein zu koften gegeben, wenn es mit Schmerzen wieber entriffen fein muß? Was haft bu verbrochen, baß fich bie Natur das Berbrechen erlauben darf, dich zu zerftoren ? — Frevel, Frevel! Beiche von mir, Satan! — Es fann nicht aufhören. Es fann Die Welt hat bas Bewußtsein ihrer Ewigfeit in fich. nicht! Scheibest bu von mir, eil' ich bir nach, Engel. Wir trennen uns nicht."

Hier verstummte er im abermaligen Schluchzen, kniete mit leisem Wimmern lange, bis die Thränen ihm versiegten. Dann stand er auf, warf noch einen kläglichen Blick gen Himmel und sagte: "Dein Wille geschehe!" Er trocknete seine Augen, legte eine Flaumseber auf die Oberlippe der Schlummernden, sah mit schmerzslichem Bergnügen noch die Spuren des Lebens im Wehen des Flaumes, beugte sich über das Bett, küßte fanst das Gewand der Tochter, und ging mit leisem Schritt aus dem Gemach hinweg. "Bis Fania erwacht, verlaß Leonoren nicht!" sagte er zum Aenneli, welches ihm auf der Treppe entgegenstatterte: "Ich begebe mich zu den Gästen, und werde meine Tochter heut' wenig sehen. Bring' ihr meinen Morgengruß!"

Nach diesem eilte er hinab, am Gerb mit großen Schritten

porüber, durch zwei aneinander hängende Stuben, in ein lettes inneres Zimmer. Hier saßen die Leute, welche Meister Birri vor: her gesehen. Gibeon und Schybi von Cschlismatt neben einem alten, doch rüstigen Manne, dem das filberweiße Haar des Bartes und hauptes recht ehrwürdiges Ansehen verlieh. Sie waren im lebhaften Gespräch.

"Auf Chre!" rief Gibeon: "Richt zwanzig Dublonen waren mir zuviel, wenn ich erfahren könnte, was sein Intent gewesen. Er führte die Klinge meisterlich, und obligirte mich gleich beim ersten Angriff zur Defension, indem er doch dabei langsam hinter sich zurückschritt, um seine wohlberechnete Retirade ins Gebüsch zu nehmen."

Christian Schybi schüttelte bebenklich ben Ropf und sprach: "Ich sag' es noch einmal, wie abgelegen Abbrichs Haus und wie geheim unsere Zusammenkunft gehalten ift, eure Herren von Bern spüren Unrath. Es ist einer ihrer Laurer gewesen. Hättest bu ihm ben Schäbel gespalten! Du warst ihm zu spät auf ben Fersen nach."

"Es währte kein Baterunser lang," antwortete Gibeon, "sos bald Abdrichs hund anschlug, war ich aus dem Bett, auf den Beinen, in den Kleibern und zum Zimmer mit blankem Degen hinaus. Die arme Bestie thut mir leid; sie ward sakristzirt im Augenblick, als ich sie anhetzte, und der suspekte Bursch im Wald und Rebel entsprang."

"Und setzest ihm nicht nach, Gibeon Renold?" fragte ber Alte im weißen haar.

"Es herrschte bermaßen Dunkelheit," antwortete Gibeon, "daß ich die Figura des Menschen nur gleichsam wie Schatten im Nebel ersah. Ich verfolgte allerdings lange Zeit das Geräusch, welches die Zweige machten, die sich dem Flüchtling opponirten. Doch mocht' ich ohne des erstochenen Hundes Assistenz durchans beim Rachsehen nichts effektuiren."



"Lasset es dabei bewenden, liebe Nachbarn und Freunde," siel Abdrich den Redenden ins Wort: "Wir haben heut' größere Sache zu überlegen, als umher zu rathen, wer die tapsere Faust des Gideon gezeichnet und meinen alten Packan getödtet habe? Heute oder morgen rücken die Städte mit ihrer Macht in den Aargau ein. Nun gilt's Entschlossenheit, wenn ihr nicht übermorgen gesfangen und gehangen sein wollt. Ulli Schad, du hast den Aufsbruch der Mannschaft von Basel selber mit Augen gesehen?"

Der Alte im weißen Haar antwortete: "Burd' ich's sagen, wenn es anders wäre? Ich machte mich auf den Beg von Waldenburg nach Basel. Borgestern sind vierhundert Mann in der Stadt gewordenes Bolt und Ausschüsse von der Landschaft mit klingendem Spiel aus den Thoren gezogen. Hauptmann Ludwig Krug und Hauptmann Paul Bekel ritten gar stolz vor dem Juge her, mit Federsträußen ellenhoch auf ihren Schelmendeckeln, daß sie sich wahrhaftig unter der St. Albanpforte ducken mußten. Boran marschirten hundert Mann von Mühlhausen, die mir auch nicht aussehen, als wollten sie euch die Krautstöcke zerhacken. Man erzählte, daß von Zürich fünfzehnhundert Mann zugleich ins Bernzgebiet einrücken würden."

"Mich bunkt, Gibeon, ber Leuenberg läßt uns im Stich," sagte Abdrich barauf zu bem schwedischen Hauptmann, "ober es hat ihn unterwegs ein Unfall getroffen. Nach beiner Angabe wollt' er schon gestern Nachts bei uns sein."

Sideon Renold erwiederte: "Leuenberg halt Parole, obwohl er durch wichtige Offupationen retardirt worden sein kann. Allsstündlich langen bei ihm Deputationen aus den Gemeinden und Aemtern des gesammten Kantons an; links und rechts muß er Resolutionen ertheilen. Es ist bei ihm wie im Hauptquartier des Generalissimus vor der Bataille, wenn derselbe Ordres nach allen

Punften verschickt. Laffet uns mittlerweile unsere Confilia eröffnen; er wird fich euern Diffegnien keineswegs opponiren."

"Hol' ihn ber Henker!" rief Schybi: "Ich hatte baheim mit meinen Leuten alle Hände voll zu schaffen, und rannte bennoch hierher. Nun läßt er uns stecken. Wir Entlibucher und übrigen Luzernerbieter mögen den Ausgang eures Lärmens gemächlich erwarten. Wir haben unser Schäslein vor der Hand ins Trockene gebracht, wenn ihm das Fell auch noch tropfet; haben den Bergleich und Schieds- oder Schandbruch angenommen; entrichten durchs ganze Land vom Saum nur zehn Luzernerschilling Ohmgeld, und freuen uns noch viel anderer Bortheile. Reinen Kreuzer zollen wir an den gehabten Unkosten der Stadt. Im Nothfall können wir uns zufrieden stellen. Wollet ihr andern aber zum Teusel sahren, meinethalben; wir Luzerner sind dabei für euch nicht zum Fuhrlohn verpslichtet."

"Ich will hoffen, du sprichst nicht im Ernst!" siel ihm Renold in die Rede: "Schybi, magst du wissen, daß Niklaus Leuenberg ein Eidgenoß ist, so respektabel, denn irgend einer. Er leuchtet in allen Aftionen mit Wahrheit, Treue und Glauben, und ist von gar maunhaften Gesinnungen und standhafter Manier. Würd' er nicht das weite Oberland bis an die Walliser Schneeberge zu eurer Favor in Harnisch gebracht haben, wäre zweiselsohne euer Ruin schon längst vollendet gewesen; und statt des Schiedsspruches der katholischen Orte, der euch Pardon gewährt, hätte der Scharfzrichter von Luzern eurer und andrer Patrioten Köpse vom Rumpfgeschieden . . ."

"Ueberhebe dich nicht, Hauptmann Renold, du wirst davon freuziahm!" antwortete der Entlibucher: "Unsere zehn Aemter hatten die Fahnen gelüpft und den Bund zu Wollhausen geschwosen, ohne vom Leuenberg und den Bernbietern zu wissen, und ohne sie haben wir auch Frieden geschlossen mit der Regierung.

Der Leuenberg ist mir übrigens ganz recht, wenn er nicht links sein will, und er wird Gelegenheit vollauf haben, zu zeigen, ob er mehr versteht, als den Karren bergab zu schieben."

hier fiel Abbrichein, benn er fah, bag Gibeon bie Stirn rieb und heftig werben wollte: "Ihr Mannen," fagte er, "wenn ich nicht irre, seib ihr Alle in bies fonft unbesuchte Thal gekommen, nicht um euch zu entzweien, sonbern euch für gemeine Wohlfahrt bes unterbruckten Landes zu vereinigen. Ihr aber fanget, meines Erachtens, mit bem Borteln und Jankeln am falschen Ort an, und zäumet bas Roß beim Schwanz auf. Selb ihr aber nicht Sinnes, einträchtig Alles mit einander zu heben und zu legen: fo ftehet von euerm Borhaben in guter Zeit ab. Denn es foll nicht um taube Ruffe, fonbern um Röpfe gespielt werben, unter benen auch bie eurigen find. Steht nicht bas Landvolf aus gefammten Rantonen Mann für Mann zusammen wiber die Gewalt ber Stäbte: so geht Alles verloren. Das zu verrichten feib ihr gefommen, damit es nicht wie vor zehn, zwölf Jahren geschehe. Damale fingen auch Oberlander und Aargauer an, mit den Bernern zu rechnen, machten in Langnau große Worte, und wurden wieber kleinlaut, weil Luzerner und Solothurner baheim blieben, und bie Gesandten von Bern und von ber Tagleistung ihnen im Stabtchen Thun Sonig ume Maul ftrichen. Dann hoben nachher im Burichgebiet bie Babenschwyler und Knonauer ihre Ropfe auf; aber weil thnen Niemand zustand, mußten sie auch balb zu Rreuz friechen, fieben Chrenmanner enthaupten feben und den Gerren von Zürich vier Tonnen Goldes Trinfgeld für ben Spaß zahlen. Das war bas Ende. Daran follet ihr euch spiegeln."

"Wohlgesprochen, Abrich! "sagte Gideon: "Ein Schlag, aller Orten zugleich, bas bricht bas Joch und desarmirt die Städte! Wir muffen uns präcaviren, daß es rauhe Stöße absetze. Denn eher wird der Bar gutwillig sein Fell, als das Patriziat seine Ambition und herrschaft fahren laffen. Aber ecce, lupus in sabula! Da sehe ich ben Lenenberg kommen, in Begleit eines Andern."

Abbrich ging ben Reu-Ankommenden vor das haus entgegen und führte fie hinein. Alle ftanben grußenb von ihren Sigen auf, boten den Fremben Sanbichlag, und betrachteten besonders ben Leuenberg, ber icon bamale ein vielbesprochener Mann mar und fich fogleich mit Gibeon ins Gespräch ließ. Es lag in feiner fraftigen Gestalt und haltung etwas Gebieterisches, wozu ber Ausbrud von Ernft, Festigkeit und Rlugheit in feinem Gesicht nicht wenig beitrug, bas fich burch ein Baar große, belle Augen unter schöngewölbten Augenbraunen, und eine ftarte, römische gebogene Rafe auszeichnete. Er schien ein Mann in ben Fünfzigern zu fein, und einigen Berth auf fein Aeußeres zu legen. Das schwarze Saupthaar und ben Anebelbart trug er furz geschoren; am Rinn nur ein 3widlein. Gin schmaler, schneeweißer Salsfragen lag über bas feintuchene, schwarze Oberwamms, beffen Deffnungen an ben Achseln, wo bie Aermel bes Leibröckleins hervorgingen, mit Sammtftreifen und Franfen befest waren. Eine bichte Reihe gesponnener Anopfe verzierte ben Borbertheil bes Bammfes.

"Liebwerthe herren und Freunde," sagte Leuenberg, "erlaus bet, daß ich euch meinen Reisegefährten vorstelle. Es ist herr Abam Zeltner, Untervogt von Buchsten, ein treuer und eifriger Bundesgenoß, der uns das ganze Solothurnergebiet zuführt. Ich hoffe, ihr werdet ihm euer Bertrauen nicht versagen."

Die Anwesenden boten dem Untervogt, der vielen Anstand in seinem Wesen bezeigte, noch einmal und freundlicher die Hand zum Willsommen.

"Nun aber," fuhr Lenenberg fort, "haltet Gegenrecht. Zwar den tapfern Schybi von Eschlismatt und meinen Landsmann Gis deon Renold kenn' ich gar wohl; aber nennt mir diesen wackern

Schweizermann, ben fein weißes Haar zum Oberaltesten unter uns macht."

"Das ist Ulli Schab von Waldenburg im Baselgebiet," sagte Gibeon, "ein wegen seiner Prubenz und Erfahrung wohlrenoms mirter Mann bortiger Gegenb."

"Ei benn," rief Leuenberg und schüttelte babei bes Greises Hand, "Bater Ulli, so lasset uns hören, wie die Dinge bei Euch stehen? Ich vernehme mit Leibwesen, daß Oberst Jörnli von Basel im Anzuge gegen Aarau sei und viel von Euerm Landvolk mit sich führe."

"Das mag sein!" antwortete Ulli: "Aber verlaß' dich darauf, Herr Leuenberg, unsere Leute schließen im Berngebiet keinen Spat todt. Reiner will bei uns gegen Mitlandleute sechten, welche die gleiche Noth von der Härte ihrer Obrigkeit leiden, wie wir. Einzig Bratteln, Muttenz und andere Ortschaften der Bogtei Münchenstein, ganz in der Nähe der Stadt, halten mit ihr. Die übrigen Aemter aber sind darauf und daran, das Nauhe auswärts zu kehren und den Stadtbürgern den Meister zu zeigen. Iwar Bürgermeister Rudolf Wettstein und Junstmeister Jakob Hummel kamen, den Tag vor meiner Abreise, nach Liestal, um die Sache auszugleichen, mußten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen."

"Das heiß ich gulbene Botschaft!" rief Leuenberg: "Ich wollte, Abbrich, du könntest mir vom Aargau nichts Geringeres melben; benn ber Felnd ist auf allen Seiten im Anzug."

"Sorge nicht, Klaus!" entgegnete ihm Abbrich: "Der Lands kurm wird in der ganzen Grafschaft gerüstet, eben so jenseits der Aare in den Aemtern Biberstein und Schenkenberg. Noch ist zwax Alles still in den Dörfern, wie unter der Predigt. Aber die Wassen sind geschlissen. Die erste Trommel, die im Lande gerührt wird, bringt die Sturmglocke vom gesammten Aargan, wie ein übels tönendes Horn die Hunde, zum Beulen." "Wohlan, liebwerthe Bundesgenoffen," sagte Lenenberg, "so lasset uns ungesaumt zur Abrede schreiten, darum wir hier zusammensgetroffen sind, und das mit Hand und Mund betheuern zu halten, wessen wir einig werden. Denn nicht umsonst wird die Zeit vorzestellt mit geschwungenen Fittigen, und schwerlich sehen wir uns so bald wieder, wenn wir einmal nach allen Weltgegenden von einander geschieden sind. Du, Abdrich, hast für unsere Sicherheit bei dir Sorgfalt getragen?"

"Leuenberg," rief Gibeon, "folche Frage geziemt dir nicht, wo du weißt, daß ein Soldat wohnt. Ich selber habe ringsum treue Wachen postirt, die alles Suspette genau observiren. Denn der Landvogt von Lenzburg würde nicht faul sein, wenn er wüßte, welches Nest hier auszunehmen wäre."

"Traget keinen Kummer!" sagte Abbrich: "Sogar Junker Mey von Rued besorget von hier aus nichts Arges. Er schickte wohl gestern einen Boten, aber nicht um zu horchen, sonbern meine Richte wegzulocken."

Gibeon konnte bei diesen Worten eine große Bestürzung nicht verbergen. Er sah mit fragendem Flammenblick auf Abdrich. Dieser aber suhr gelassen fort: "Also nur Weibergeschichte! Es war eine gute Haut, ein Narauer Spielmann, der mir Beichte saß, weil er mich nicht kannte. Wir haben ihn aus Vorsicht ins Luzernerzgebiet geschickt; da mag er von uns zeugen."

Schybi lachte und fagte: "Auch glaube ich, alle Weibel und Knechte des Landvogts wagten sich nicht in dies Thal herauf, denn sie fürchten in der Nachbarschaft den Abdrich, wie des Satans Zwillingsbruder."

"Das ist wahr," rief ber Untervogt von Buchsten: "hätte mir Leuenberg nicht berichtet, welch ein Biebermann du wärst, Abdrich, ich hätte mich nicht zu dir getraut, so Arges reden die Leute. Woher das Geschwäß? Bielleicht weil du ihnen furcht: bar brein schauest?"

Abbrich erwiederte etwas verdrossen: "Hast du bei dir zu Land keine Esel? Als ich noch mein mäßiges Vermögen äussnete, hieß ich Strolch und Straßenräuber. Als ich einige Thaler erhauset hatte, hieß ich Schatzgräber. Weil ich meinem Verstande solge und nicht mit Narren in gleiches Horn stoße, din ich im Bunde mit der Hölle. Weil ich des Pfarrers Deutschlatein auf der Kanzel nicht anhören will, macht er mich zum Atheisten, alle Sonntag zu etwas Anderm. Wen Neid und Bosheit einmal mit Ruß geschwärzt haben, den waschen alle Tugenden nicht wieder weiß. Vieltausendsmal habe ich den Tag verwünscht, an dem ich das Simmenthal verließ und mich hier ansetze bei dem dummen und dummtücksischen Geschmeiß."

"Bei dem Allen, Abdrich, gehorchen sie dir, als wärst du ihr Bogt!" sagte Schybi.

20

wersette Abbrich: "Die Heiben find nicht heidnischer gewesen, als dies menschliche Vieh. Da ift schon mehr benn Einer in großer Heimlichkeit zu mir geschlichen, und hat mich um Gotteswillen gebeten, ihn in Bund mit dem Teusel zu bringen. Sie wollen ihm Leib und Leben eigenhändig mit Blut verschreiben, wenn er ihnen Wohlleben genug, ober auch nur einen Heckethaler in den Sack schafft. Wenn sie schon während der Sonntagspredigt schlafen, weil sie sich an den Psalmen müde schreien, preiset der Psarrer doch ihr Christenthum. Denn so oft sie ihre Saue mezgen, süllen sie ihm die Rouchkammer mit Würsten und Schinken. — Aber, ihr Herren, euch erwartet im Zimmer hier zunächst die Morgens suppe. Noch seid ihr nüchtern. Erweiset mit die Ehre und sitzet hinzu. Nachher schreiten wir frischer zu Rath und That."

Damit unterbrach er bas Gesprach. Rach einigen boflichen

Beigerungen und Entschuldigungen folgten ihm die Gafte und nahmen ihre Plate um die bampfende Schuffel ein.

#### 11.

## Die Brautwerbung.

Das ländliche Frühmahl, bei welchem, nebst geräucherten Rinders zungen und Wildpretschnitten, die begeisternde Flüssigseit nicht sehlte, die der Schweizerbauer schon damals den schwarzen Bergstirschen zu entziehen wußte, verbreitete gute Laune über die Gäste. Ihre Scherze und Blicke verfolgten dabei Aenneli's stüchtige Sesstalt, die zur Bedienung erschien. Nur Gideon Renold, wider seine Gewohnheit, blieb einsilbig und ohne Eslust; und ehe noch das Mahl zur Hälste beendet war, zog er den düstern Addrich auf die Seite und verließ darauf mit ihm die Stube.

Als beibe vor das Haus und in den Wald getreten waren, fragte Abdrich: "Warum führst du mich hierher? Was hast du Geheimes?"

"Geheimes? Nichts. Du weißt Alles, was an und in mir ist, sonst könntest du mich nicht, wie den Tanzbären, an der Kette schleppen!" antwortete Gideon und heftete die schwarzen, stams menden Augen auf das Gesicht des Alten: "Du aber, Abdrich, behältst kontinuirlich beine Maske und handelst ohne Sincerität. Warum verschwiegst du mir die wahre Intention des Junkers Mey auf deine Nichte? Ju sich locken wollte er sie also? Und das sagst du erst, nun du seinen Kundschafter absentirt hast? Abdrich, ohne Arglist und Betrug, rede! Wie stehen wir mit einander? Unter gegenwärtigen Circumstanzien verlange ich klaren Wein von dir. Sagst du mir nicht die Hand der unvergleichlichen Epiphania zu, so..."

`,



- "Fahre fort!" rief Abbrich.
- So . . . Ich habe andere Majestäten gesehen!
- "Deine Junge schlägt falsche Munze. Rein heraus mit ber Sprache!"
  - So fahre Alles in ben höllischen Abgrund!
- "Das also war's, Gibeon? Schäme bich. Du bist und bleibst boch ein gemeiner Lohnsoldat, der nur um blanken Sold dient; aber Vaterland, Ehre und alles Bessere nebenbei mit in den Kauf nimmt, um daraus eine Schabracke für das schmuzige Roß seiner Selbstsucht zu machen. Also für des Mädchens Hand nur willst du der guten Sache beinen Arm vermiethen?"
- Der guten Sache! Distinguire, Abbrich, daß beine Amsbition und die beiner Consorten nicht meine gute Sache sein kann. Epiphania ist für mich Leben, Welt, Himmel, Alles; und einzig für Alles set; ich Alles ins Spiel. Ich erachte auch, ein Wotiv, wie das meinige, sei in den Augen raisonabler Personen mehr werth, als beine und beiner Kumpanen Sucht, euch bäuezrische Gnaden, Rathsherren und Schultheißen tituliren zu lassen.
- "D bu elender Jungfernknecht, meinst du, mich steche der Haber des ehrgeizigen Uebermuths? Meinst du, Leuenderg oder Schybi, oder ich, oder ein Anderer habe eine ganze Nation aus den hundertjährigen Burzeln der Sewohnheit reißen können, um sie zum Schemel unsers eigenen Hochmuthes zu machen? Ja, der Aufstand ist da; weißt du, wer ihn gestistet hat? Die Urhesber und ersten Rädelsführer desselben sisen in den Rathsstuben der Städte. Ihre blinde und hartherzige Ungerechtigkeit hat die Trommel des Aufruhrs gerührt und das zahme Roß scheu und wild gemacht. Der Wilhelm Tell ist erst durch Landvogt Sessler zum Tellen geworden. Weißt du das nicht? Der saulende Mist treibt die schönsten Blumen und süßesten Früchte aus der Erde,

und nur die ftolze Tyrannei treibt die eble Freiheit aus ihrem Grabe heraus ins Leben."

— Berbalia! Berbalia! Die kenne ich und weiß sie gehörigen Orts zu appliciren. Du und Consorten haben das Roß scheu gesmacht, nun aber wollet ihr es auffangen und euch, statt der alten Herren, in den Sattel schwingen. Ganz recht, Abdrich. Ich will dir in den Steigbügel helfen, wenn du meine Conditiones annimmst.

"Geh, Lohnknecht, ich begehre nichts von dir und von der ganzen Welt nichts. Ich wollte lieber, die Welt wäre noch nie gewesen, so ständen wir nicht da und du quältest mich nicht mit beiner Narrheit."

- Abbrich, du, ein Mann von Experienz und Einsicht, der in Ofts und West: India umbergesahren ist, solltest nicht so verskehrte Dinge reden. Ich will beine Fortun machen, und fordere mir dagegen Epiphanien. Was liegt barin Thörichtes und Malshonnettes? Gib mir das Schönste auf Erden, und ich kehre das sur Bern um, daß es die Thürme seines Großmünsters in die Nare und bessen Fundament gen Himmel streden muß.
- "D du Auerhahn, den die Balzzeit blind macht! Hier zu Lande wagt der schlechteste Tölpel Ehre, Leben und Gut für etwas Besseres, als du."
- Miraculos genug ware bas! Aber wenn ich bir glauben soll, so nenne mir, was schöner, besser, köstlicher sein könnte, als ber Besitz ber englischen Epiphania?

"Es ist das, was der Mensch wie seinen Erbseind versolgt, und was ein Gott im himmel nicht reif werden läßt. Es ist die Tugend, die mit Spott und Schanden betteln muß; die Freis heit, welcher man Kerker baut; die Wahrheit, der man Scheiters haufen anzündet, und das wehrlose Recht, das man mit Tortur und Rad und Galgen stumm macht. Gibeon, ich weiß wahrhastig

`.

nicht, wozu die Welt da ist, wenn in ihr nichts Besseres vorhans den ist, als sie selbst ist; oder wenn mein Wille das Heiligste darin wäre. Aber möge jenseits des Lebens etwas Anderes zu erwarten, oder mit dem letzten Pulsschlag Alles aus sein: ich will hochstehen und höher als Schöpfung und blindes Schicksal. So bin ich, wo nichts Höheres ist, der Gott, und heiliger, als alles Dasein."

— Mit Gunst, rief Renold, und starrte dem Alten erschrocken und forschend ins sinstere Gesicht: Ich verstehe dein Kauderwelsch nicht. Spricht der Kirschgeist, oder noch ein böserer, aus dir? Das klang mir halb wie Tollheit, halb wie Blasphemie. Bist du verdrießlich, Vater Abdrich, so stucke lieber ein paar Millionen Teusel zusammen. Das ist dir an der Seele gesünder, als solche Lästerung. Iwo Kannen Branntwein lassen sich unschädlicher nehe men, als ein einziges Tröpslein Gist. Dir macht freilich die Krankheit deiner Tochter schweres Herzeleid, aber desperire nicht.

"D nein, was sagst du? Das alte Herz ist bald verblutet. Ich habe die Welt aufgegeben, darum will ich frei handeln. Ich bin nur noch ein Gespenst; Gespenster freuen sich nicht mehr an vers güldeten Nußschalen und fürchten nicht mehr die Weibel, Henker, Scharfrichter und übrigen Vogelscheuchen der Obrigkeit."

— Mit Gunst, Abdrich, du hast deine schwarze Stunde. Ich insistire länger nicht, mit dir allein zu reden. Laß uns ins haus zurückgehen. Besiehl Epiphanien, die Laute zu schlagen, damit sie den bösen Geist Sauls bannisire, wie weiland David mit der harfe.

"Wie du es verstehst, armer Tropf! — Nie war der Geist heis liger in mir, als diesen Augenblick. Aber genug davon. Ich irrte mich. Keine Perlen vor die Säue! Was wolltest du von mir?"

— Hast du es vergessen? Die Hand beiner schönen Richte. Sie ist die Kondition, daß ich dir das Hazardspiel ausspielen helse. Du wirst mich in diesen Troublen gebrauchen können. Es sind

unter den revoltieten Laudienten wenig gebiente Militärs und Män:
ner von Metier. Die herren Berner hatten jederzeit die Präcuntion,
bei den Milizen ihre Offizierstellen nur Söhnen der Stadtpatrizier
zu konferiren, damit die Mannschaft ohne Chefs niemals für sich
selbst etwas prästiren konne. Also, Addrich, lass mich deine Resolution vernehmen. Jest ist der Moment, in welchem du über mich
decidiest. Contraveniest du meiner Passon, so sahre wohl. Denn
es Schlappen sest, din ich nicht obligiet, die Scharten anszuweisen.

"Gibeon, thue was bu willft. Es ift bir befannt, baß ich nicht wider dich bin. Rimm meinethalben Cpiphanien zum Beibe, wenn sie dir nicht den Lorb gibt. Sie ist Meisterin über ihren Leib. Du wirst nicht begehren, daß ich sie dir bei den Haaren zuschleppe."

— Die hand berauf, Bater Abbrich. Ich verlange in diesem Geschäft nichts als beine Rentralität; nicht einmal deine Intervention ist zum Regociren nöthig. Ich halte die schöne Festung schon lange eng blokirt, und sie ist zur Kapitulation nicht ungeneigt. Doch appellirte sie bisher immer an dein Affentimento, als zur Ratisisation unserer Artikulen unentbehrlich.

"Bist du des Madchenherzens schon so sicher, Gibeon? Bahre dich! Du solltest die Beiber kennen!"

— Run ich im Posses beines Wortes bin, guter Abbrich, nun du mein Oheim sein willst, soll beine Richte mein Gespons werden. Sie leistet keine Resistenz. Ich weiß es, Epiphanie liebt mich. Ich hab' ihr bas Geständniß schon victorids von den erröthenden Wangen gefüßt.

"Bift du wirklich so weit mit ihr? Sie schien dich immer zu meiden, und flieht, wo sie dich erblickt."

— Ein retirirender Feind ift nicht gefährlich, Abbrich. 3ch fenne die Dames.

"Jest aber ift's für bich nicht an ber Zeit zu Liebeshandeln.

Du scheinst zu vergessen, daß rielleicht noch heut' der Landsturm ergeht. Alles Getändel auf die Seite! Schwert und Speer her! Epiphaniens Brautgemach wird dir nicht eher die Thür öffnen, bis unsere Fahnen stegreich den Stalden von Bern hinabziehen und durchs gesprenzte Thor daselbst flattern."

— Vater Abbrich, das ist des Soldaten Gaudium und lustiges Borspiel zur Hochzeit. Ich gedenke, Bern soll uns in die Rappuse gegeben werden, und ich will mir so viel Schlägel und Fässer mit köstlichem Rheinfall und Malvasier aus der Champagne heimschleps pen, daß ich noch zur silbernen und goldenen Hochzeit meine Gäste damit regaliren kann.

"Ich wollte, du brächest bort einen Keller auf, der viel edlern Schatz verwahrt, als Rheinfall und Malvasier. Wenn schon der brave Fabian ab den Almen dein Rebenbuhler war, verdient er doch Mitleiden. Den ganzen Winter durch im Kerker, und warum? weil er einem stolzen Grobian von Landvogt nicht zum Schandzund Sündendeckel dienen wollte, und ihm ein paar Maulschellen versetze."

— Du hältst den Fabian noch immer für einen heiligen Engel, wiewohl er ein loser Gesell ist, der allen Schürzen nachlief. Ich rede nicht gegen ihn, weil er seine Netze nach meiner schönen Braut ausgeworfen hatte. Solch einen Stocknarren von Rival sürchtet unsereiner nicht. Ich habe andere Majestäten gesehen. Sein Schicksfal hat dieser Prahlhans wohlmeritirt. Es hieß, man werde ihn auf die Galeeren schicken. Das Weibsbild hatte den Genistmänsnern in den Wehen ausgesagt, er sei der Patron, der ihr den Jungsernfranz vor der Zeit abgenommen; vergiß das nicht, Abdrich! vergiß das nicht! Und der unverschämte Bursch wollte darauf das Hursch dem Landvogt aufsalzen.

"Sprich, wie du willst, Gibeon; ich verbürge mit meinem grauen Kopf, Fabian ab der Almen ist unschuldig. Allezeit war er ein gutes, ehrliches Kind, aufrichtig, wahrheitliebend, mäßig und züchtig, aber freilich auffahrend, wie Schießpulver, wenn ihm ein Naseweis mit der Lunte nahe kam. — Hast du mir nichts weiter zu sagen, Gibeon?"

- Unser Paktum ift abgeschlossen; ich bin satisam kontentirt, und weigere mich nicht, nun allen beinen Entreprisen Hand zu bieten.
- "So laß uns zu ben Gästen zurücksehren. Wir mussen mit ben heutigen Minuten haushalten!" sagte Abdrich, wandte sich rasch und ging mit großen Schritten wieder aus dem Wald zum Haus, während Renold langsamer zu folgen schien.

### 12.

# Das Angebinde.

"Abbrich, sieh! sieh, Abbrich!" rief bem Alten ein junges Mädchen zu, welches ihm, wie die Göttin der Freude, über die Schwelle der hüttenthur entgegenstog, die edeln Mienen im Licht des Entzückens verklärt, die Arme halb erhoben und ausgebreitet, in der Rechten ein fristallhelles Trinkglas blisend, in der Linken einen Blumenstrauß.

"Guten Morgen, Faneli!" erwiederte ber Alte freundlich."

"D bein Wunsch kommt zu spät, Abdrich!" rief die Versgnügte: "Der Morgen ist schon gut und schön, mehr denn einer, und der allerschönste, seit ich athme. Hab' ich's nicht vorgesagt? Es ist der achtzehnte März, eine wunderheilige Jahl; denke, in der 18 liegen sechs Mal 3! Und heute ist mein Geburtstag, Abdrich, ich trete in mein Achtzehntes, und drei Mal drei ist doppelt in diese 18 gelegt, ja doppelt! Ach, für ihn auch eine heilige Reun! Siehst du, was ich trage?"

٠,

"Ein Angebinde," sagte Abdrich lächelnd: "Aber jauchze nicht zu laut! Er ist in der Rähe; die Jungfrau soll nicht verrathen . . ."

"In der Nähe!" rief Epiphanie, sprang zum Brunnen, legte Glas und Blumen daneben, kehrte eben so schnell zum Alten zus rück, und sagte, mit zitternder, leiser Stimme: "Wo denn, Abbrich, wo ist er? Warum darf er sich nicht zeigen? Ik er dem ungerechten Gefängniß entronnen, ein Flüchtling? Rede boch!"

"Ich meine ben Hauptmann Renold. Er ist unweit im Walbe!" erwiederte Abdrich.

"Nein, nein, nein!" sagte Cpiphanie mit heftiger Zuversichts lichkeit, boch leise, indem sie beibe Hände auf Abdrichs Arm drückte: "Wein armer Bruder lebt in der Nähe. Er ist frei! Er hat diese Blumen des Nacht, kein Anderer, vor mein Fenster gestellt. Kein Anderer kannte diesen Tag, als er. Weißt du, Addrich? er schickte mir einst sogar von der Wittenberger Hochschule aus Deutschland schön gedörrte Blüthen und Blätter auf Papier gezogen."

"Glaubst du im Ernst, Fania, Fabian sei es gewesen, ber diese Nacht..." Abdrich unterbrach sich bei diesen Worten selbst, sichtbar betroffen. Er dachte an Gibeons Abenteuer und Verwuns dung durch ben Unbefannten und an den Tob des wachsamen Hundes.

"Warum zweiselst bu? Der gute Faby war es. Hier sagen es dir all' seine treuen, unschuldigen Zeugen, die mich bekm Erswachen am Fenster grüßten." Sie sprang wieder zum Brunnen, nahm die Blumen und hielt sie dem Alten dar, der wenig auf ihr begeistertes Plaudern zu achten schien: "Sieh', die zitternden kleinen Wonne= Boten all', meine Lieblinge, die unter dem Schlage der Frühlingslerche zuerst erwachen, und wenn die warme Hand ihrer Mutter das weiße Bett zurück streist, dann ihre Köpschen immer zuerst hervorstrecken! Das zarte Schneeglöcken, dem mich Faby verglich, weil es träumerisch das Köpschen hängt, und bessen Schwester, die blasse Levkoje, neben dem goldenen Flueblümchen,

bas der Kön auf den Wässermatten wachgeküßt hat. Zähle, zähle sie nur genau, vom kleinen Maaslieb der Kiese bis zur milche weißen Narzisse, in deren Brust das erste Morgenroth liebend zus rückblieb. Zähle, und sie geben dir treulich die geheimnisvolle Zahl des Tages. Fabian ist gewiß frei!"

"Und wo ist er?" fragte der Alte: "Er fam' mir heut' eben sehr gelegen. Aber dich haben wahrscheinlich starke Träume wieder geneckt, und den Berstand für einen Tag aus den Fugen gestoßen. Der Bursch würde nicht scheu mein Haus umgehen, wenn er dem Gefängniß entsprungen wäre. Denn hier, weiß er, hört Bern auf. Hier weiß er Jusiucht, und mich und dich. Und hätten ihn seine Richter, der Unschuld wegen, auf freien Fuß gestellt, warum würd' er Nachts mit den Wölsen und Dieben wandern und den Blick des Tages scheuen? Ober hast du seine Gestalt gesehen, seine Stimme gehört?"

Sie schüttelte ben Kopf und hielt die Blumen empor, indem sie sagte: "Er ist dennoch frei! die kleinen Wonne Boten hier beibeuern es mir!"

"Kind," sprach ber Alte mit einer gewissen Dringlichkeit, "war' er's, mich würd' es mehr freuen, benn bich selbst. Wenn bu seinen Aufenthalt weißt, wenn bu ihn je heut' ober morgen erblickt, sag' ihm, er solle zu mir eilen. Ich trage für ihn bas Schwert ber Rache. Sag' ihm, hörst du, er solle nicht säumen. Es gehen wichtige Dinge vor."

"Dheim!" seufzte Epiphanie leise, und die Heiterkeit ihres Antlites wich einem plötzlichen Ernst: "Oheim, laß dich warnen, du gehst auf bosen Wegen. Leonore sang, als sie in der Nacht erwachte."

"Was fang fie?"

"Wunderbares und Schauberhaftes, ich fann's nicht wieder fagen, Abdrich; von Blut und Thranen viel, von Anguschweiß

und von Flammen. Abdrich, ich sah im Borbeigehen drunten die fremden Gesichter. Du bist in übler Gesellschaft. Es sind Gessichter, in denen jeder Zug einen Mord oder Betrug droht. Sie machten mir Furcht, als ich sie sah, und sie vor mir jählings stumm wurden und sich unter einander verlegen anschauten. Auf ihren Lippen schien noch das Ueberbleibsel eines Todesurtheils zu liegen, das sie nicht vollendet hatten."

Abdrich verzog das Gesicht zu einem widerlichen, sinstern Lächeln und sagte: "Weiberpossen! Ich habe jest keine Zeit, sie anzus hören. Wenn die Gäste fort sind, werd' ich mit dir reden. Vers muthlich entsern' ich mich auf einige Tage mit Renold. Es könnte sich im Lande allerlei ereignen. In dem Fall sollst du noch Aufsträge erhalten für Leonoren und das Haus. Ihr habt hier nichts zu befürchten."

"D ich weiß!" sagte Epiphanie: "Man spricht vom Krieg; man spricht vom Landsturm gegen Bern. Abdrich, siehe wohl vor, was du thust! Als im letten Christmonat der Romet seine blasse Jornruthe durch den Himmel streckte, warnte er die Welt. Späte Strahlwetter gingen voran und ein Erdbeben! Glaub' es doch, Abdrich, die Natur ist Gotteswerf, und ein heiliges Wesen in ihr lebendig. Die Erde schaudert und der Himmel entsetzt sich, wenn das Maß menschlicher Bosheit voll wird, und die ewige Gerechtigkeit heraussordert."

"Geh', Kind, geh' zu Leonoren!" erwiederte Abdrich freunds lich: "Seh'. Laß dir vor der Kranken kein Wort von jenen Dins gen entschlüpfen, die du nicht begreifst und kennst. Vertraue mir. Es steht mit uns nicht übel. Du nährst eitle Besorgnisse. Fürchte nichts. Vertraue mir, ich sah die Welt länger, als du, und habe große Erfahrungen."

., Nein, Abbrich, beiner Erfahrung vertrau' ich nicht. Berstraue bu selbst ber Stärke solches Schilfrohres nicht, wenn bu

ar bienr weimittimm weilch fe Risea's a' . ... egefelle verweiterte: Mr Stie, fieber Wr. feiner Marin bie Ein nur di gentange: Di di we Schanta's bigio ffichel in med in Lieuwei m. wertir. auch rameijes Zais beig ihr Greite. THE BEILEFTH COLUMN TO BEFORE SING SAN THE OF A is in the litt. It reser worte und kopunk de bod alle be gene Meenmar auer Teelt, mur bie fiel Promoch iber in ein miger and verbent week Die berieb Walhaus aber beite in nates i the grane in the fairlesimele kerteren er bemungengentungen, beite frefteillig vie Geim bir in Nacken un um autre Greitäute, die Gene bie Den eine rectarteur Erensstäne suchun die Achtely wermig beund simenen in nie einer üch gestlichen nieben ab . . verichworen in duren bie milte Auching ein ber der ... Halles zu vergraben. Dennuk glänze dichen deller in 1 and inflanter beweggen the dereduce der high harmon in a M. . . " force, himmelblane Berdern, rown and for himmer it is it is

und von Flammen. Abdrich, ich sah im Borbeigehen brunten bie fremden Gesichter. Du bist in übler Gesellschaft. Es sind Gessichter, in denen jeder Zug einen Mord oder Betrug droht. Sie machten mir Furcht, als ich sie sah, und sie vor mir jählings stumm wurden und sich unter einander verlegen anschauten. Auf ihren Lippen schien noch das Ueberbleibsel eines Todesurtheils zu liegen, das sie nicht vollendet hatten."

Abdrich verzog das Gesicht zu einem widerlichen, sinstern Lächeln und sagte: "Weiberpossen! Ich habe jest keine Zeit, sie anzushören. Wenn die Gäste fort sind, werd' ich mit dir reden. Bersmuthlich entsern' ich mich auf einige Tage mit Renold. Es könnte sich im Lande allerlei ereignen. In dem Fall sollst du noch Aufsträge erhalten sur Leonoren und das Haus. Ihr habt hier nichts zu besürchten."

"D ich weiß!" sagte Epiphanie: "Man spricht vom Krieg; man spricht vom Landsturm gegen Bern. Abdrich, siehe wohl vor, was du thust! Als im letten Christmonat der Komet seine blasse Jornruthe durch den Himmel streckte, warnte er die Welt. Späte Strahlwetter gingen voran und. ein Erdbeben! Glaub' es doch, Abdrich, die Natur ist Gotteswerk, und ein heiliges Wesen in ihr lebendig. Die Erde schaubert und der Himmel entsetzt sich, wenn das Maß menschlicher Bosheit voll wird, und die ewige Gerechetigkeit heraussordert."

"Geh', Kind, geh' zu Leonoren!" erwiederte Abdrich freunds lich: "Geh'. Laß dir vor der Kranken kein Wort von jenen Dins gen entschlüpfen, die du nicht begreifst und kennst. Vertraue mir. Es steht mit uns nicht übel. Du nährst eitle Besorgnisse. Fürchte nichts. Vertraue mir, ich sah die Welt länger, als du, und habe große Erfahrungen."

-"Nein, Abbrich, beiner Erfahrung vertrau' ich nicht. Berstraue bu selbst ber Stärke solches Schilfrohres nicht, wenn bu

über ben Sumpf boser Anschläge schleichft. Du sinkst unter, Abbrich! Es wohnt im Menschen ein Sinn verborgen, ber fieht mehr, als die einäugige Erfahrung, und steht höher, benn die Klugheit aller Greisen."

"Geh' zu Leonoren!" antwortete Abdrich mit Sanstmuth, und verließ fie, ins Haus zurückeilenb.

Epiphanie seufzte, aber mit diesem Seufzer schien sie auch allen Kummer um Gegenwart und Zukunft weggehaucht zu haben. Ihre Augen wandten sich wieder zu den Blumen in ihrer Hand, und schienen denselben zärtliche Dinge zu sagen. Sie trat abermals zum Brunnen, schwenkte hier in der herabsprudelnden Fluth das Glas, die kein Tropsen mehr daran behangen blieb, füllte es dann mit hellem Wasser, und setzte eine der Blumen um die andere sinnig ordnend in den flüssigen Krystall.

In diefer Beschäftigung erblickte fie Renold, ale er aus bem Gebüsch hervorschritt, und blieb stehen, um seinen Augen ben Ge= nuß zu gewähren, fich an ber Schönheit biefer Gestalt zu weiben. Biewohl die weibliche Tracht bamaliger Zeit burch ihre Steisheit nichts weniger als geeignet war, die Formen eines herrlichen Wuchfes ins Licht zu feten, wollte und konnte fie boch nicht bas reis zende Chenmaß aller Theile und die stille Anmuth ihrer Bewegungen gang verheimlichen. Das üppige Golbhaar vorn gescheitelt, hinten in dicken Flechten um eine loffelformige Silbernabel übereinandergeschlungen, losete fich freiwillig um Stirn, Ohren und Racen in ein zartes Gefräusel auf. 3mar bie Bauscharmel bes perlfarbenen Bammechene erhöhten bie Achfeln unförmig und edig, und schienen fich mit einer fteif gefältelten, weißen Salsfrause verschworen zu haben, die milbe Rundung um den Alabaster des Balfes zu vergraben. Dennoch glanzte diefer ftellenweis hervor, und fclanker bewegten fich baneben die fein gerundeten Arme. Das kurze, himmelblaue Leibchen, vorn über ben sammetschwarzen Lat

nur zum Schein mit Silberkeiten an filbernen haften zusammens geschnürt, ließ einen Wuchs zum Umspannen erkennen, bem ber lange, schwarze Rock, unten blaßblau besäumt, hinwieder eine gewisse Majestät verlieh.

Ein sanstes Roth ber Bestürzung überstoß Epiphaniens Sessicht, als sie ben Hauptmann erblickte. Sie schlug die Augen nies der und wandte den Kopf zur andern Seite. Er aber näherte sich mit zierlichen Worten und Grüßen, denen sie kaum hörbaren Dank erwiederte.

"Fania," sagte er, "ich habe mit Abdrich gesprochen. Gönne mir ein Augenblicken Gehör in beinem Zimmer. Ich habe dir viel zu sagen. Wisse, du holdselige Madonna, meine Seligkeit liegt von nun an in beiner schönen Hand allein; alle andern Obstascula sind überwältigt."

"Ich verstehe bich nicht, Renold," antwortete sie halblaut: "auch hab' ich nicht Zeit, beine Erklärungen zu vernehmen."

"Erlaube, daß ich dir in dein Gemach folge. Mein Anliegen ift urgirender, als du glauben magst. Du sprode dornenreiche Rose; lächle mich an. Hore mich."

"Ich will, ich soll nicht hören! Geh' zu ben Fremben!"

"Deine Hand zittert, Fania. Laß mich das Blumenglas trasgen." Mit diesen Worten nahm er ihr ked das Glas und wans derte dem Hause zu, am Herd vorüber, die Stiege hinaus. Besbend, zur Erde gesenkten Blicks und schweigend, folgte ihm Addrichs Nichte, als würde sie unwillkürlich durch den Zauber des Kleinods nachgerissen, das er hoch vor sich her in seiner Rechten trug. Ohne links oder rechts zu blicken, leises Trittes, mit ängstlichem Ernst in den Geberden, wie wenn sie fürchtete, von fremden Augen auf dem Gang zur Sünde gesehen zu sein, solgte sie ihm.

Jan eine mer ben Anner meine Mente Armer beise bei eine der eine Gener der eine Gener der eine der eine Gener der eine d

Michigan von Same. De die der Steinener de Kentle de Nederlander dass 'tale de Tank das de die etch Schrist winde mit sondernen. diesen Beit des sondere de dieben mas plie der Seineren, eine femaleur Ausbier de dieben Gener de misternieren Ser das der diesen der dieben verkeiter."

"Sem in Salakes ersend. Sidene rikind da meine Unwillen seröchen und derf Jounnes und mat weitefen."

— 34 werde der Stedung leiter; aber wife, Griebene in fendent beimen genermien Fremen in den See. Selde Grundmielt hab' ich seinerwess meritert. Der Anskruch des Artiges in den wieder dies stank, das vor der Thür. 3ch verlage bent' iden wieder dies sins sins burch dich mein Tempel, mein Sanstnarium geworden ist; mergen vielleicht fieh' ich und sall' ich schon auf dem Schlachtselbe, Gist mir nur die Lonfolation eines deiner holosoligen Elles. Chennels bist du gütiger verfahren. Du selber bast den Kunken, der in mit

816. Rob. IV.

biefer Stunde bependiren mein und bein Schickfal. 3ch erwarte, auf Leben und Tot gefaßt, Resolvirung. Es gab eine Zeit, ba glaubt' ich bir nicht gleichgültig zu fein. Ich empfing von bir Augenblicke, Fania, ich hatte fie nicht gegen bie Ewigkeit eines Seraphs vertauscht. Läugne nicht, bu haft mich geliebt; läugne nicht, ich bin dir noch werth. Warum qualft bu bich und mich?" Indem er dies sagte, legte er seinen Arm um fie und jog fie an seine Bruft. Sie zitterte, ftraubte fich und fagte: "Gibeon, läffest bu nicht ab von mir, so fann ich Selbstmörberin werben! Ich haffe bich, weil ich weiß, bag ich in beiner Dacht bin. Dein Dbem vergiftet und berauscht mich; bein Berühren betaubt meine Sinne und jagt alles Blut in ben Abern fürmisch burch einander. D bu Bofewicht, glaube nicht, daß diefe Berwirrung meiner Sinne Liebe fei; mein Gerg verabicheut bich, und meine Lippen würden dich verfluchen im Ruß, wenn bu fie je zwängest, bich zu fuffen. Du bist die Schlange des Paradieses, schon und verführerisch; selbst bas Gebet kann bich nicht bannen. 3ch weiß nicht mehr, was ich rebe; aber, ich beschwöre bich, glaube meiner Junge nicht, wenn sie gartliche Worte spricht. Gie ift ein treuloses Wertgeug, bas mir nicht gehorcht, fondern beiner Gewalt. 3ch ge= biete ihr, Schmähungen auszustoßen, und fie will bich mit füßen Ramen schmeicheln."

- Du liebst mich, Fania? rief ber hauptmann entzuckt.

"Gibeon, wie die Taube den Drachen liebt, dem sie mit ängst: lichem Flügelschlag entgegenstattern muß, weil sein tödtlicher Blick sie bannt und zieht. Mit Schaudern bekenn' ich deinen Sieg. D Gideon, schöner, lieber Gideon, gib mich mir wieder. Flieh'! Reine Vernunft, meine Ruhe verlang' ich wieder. Darum geh', Lieber! nun geh', nur einen Augenblick geh' von mir, daß ich mich sammle."

Sie hatte ihr Saupt an feine Bruft gelebnt, und fprach, was fie

eine Beile seitwärts mit einer wunderbaren Unruhe, in der fie noch unendlich liebenswürdiger ward. Die seltsamste Mischung einander widersprechender Gefühle drückte sich in ihrem Angesicht ans. Zärtlichkeit und mißtrauische Scheu, Glauben und Bangige keit, hingebung und Biderwillen waren zugleich in ihren blauen Augen redend. Ihre hochschlagende Brust, ihr sliegender Odem, ihre erglühenden Wangen offenbarten verrätherisch einen Kamps, den sie im Innersten kämpste, und welchen er, wie vielleicht mancher Andere in seiner Stelle gethan haben würde, zu seinem Vortheil deutete.

"Willst du mich in den Tod jagen, Fania?" sagte er: "Sieh, Fania, himmel und Erbe umfassen nichts, was ich mit solcher Liebe und Devotion, wie dich, adorire. Stoße mich nicht von dir, denn du stößest mich aus der Welt und aus dem Leben. Willst du meine Mörderin sein?"

— Gibeon, könnt' ich bas wollen, ftammelte sie: Aber bu wirst mein Mörber, wenn bu mich nicht von dir lässest. Ich wollte, das weite Weltmeer läge zwischen dir und mir; ich wollte, du hattest mich nie gesehen, benn du willst mich in den höllischen Abgrund reißen.

"Fania," rief er, "womit habe ich biesen gräuelhaften Vorwurf verschuldet? Sieh mich an, Fania, ich bin Gibeon, ber jeden Augenbiid zehntausend Tode für dein Wohl sterben würde. Du sollst meine Gemahlin, Königin meines Lebens sein; ich will dein Leibeigener bleiben für und für. Sprich, Abgott meiner Gedanken, welcher Kalumniant hat mich verlästert? Meine Justistation soll alsbann heller vor dir erscheinen, als das Licht des Himmels."

— Es hat dich Niemand verläumdet! antwortete fie sanst, und ihr Blick überstog schüchtern die Gestalt des schönen Mannes, der trauervoll und demuthig vor ihr stand.

٠,

"Und was treibst bu wider mich?" fuhr er fort: "Fanla, von

biefer Stunde bependiren mein und bein Schickfal. 3ch erwarte, auf Leben und Tot gefaßt, Resolvirung. Es gab eine Zeit, ba glaubt' ich bir nicht gleichgultig zu fein. Ich empfing von bir Augenblicke, Fania, ich hatte sie nicht gegen die Ewigkeit eines Seraphs vertauscht. Läugne nicht, bu haft mich geliebt; läugne nicht, ich bin dir noch werth. Warum qualft bu bich und mich?" Indem er dies sagte, legte er seinen Arm um fie und zog fie an seine Bruft. Sie zitterte, straubte sich und sagte: "Gibeon, läffest bu nicht ab von mir, fo fann ich Selbstmörberin werben! 3ch haffe bich, weil ich weiß, daß ich in beiner Dacht bin. Dein Dbem vergiftet und berauscht mich; bein Berühren betaubt meine Sinne und jagt alles Blut in ben Abern fturmisch burch einander. D bu Bofewicht, glaube nicht, daß diese Berwirrung meiner Sinne Liebe fei; mein Berg verabicheut bich, und meine Lippen wurden dich verfluchen im Ruß, wenn bu fie je zwängest, bich zu füffen. Du bist die Schlange des Paradieses, schon und verführerisch; selbst bas Gebet fann bich nicht bannen. 3ch weiß nicht mehr, was ich rebe; aber, ich beschwöre bich, glaube meiner Junge nicht, wenn sie gartliche Worte spricht. Sie ift ein treuloses Werts zeug, bas mir nicht gehorcht, sondern beiner Gewalt. 3ch ge= biete ihr, Schmahungen auszustoßen, und fie will bich mit fußen Namen schmeicheln."

- Du liebst mich, Fania? rief ber hauptmann entzuckt.

"Gibeon, wie die Taube den Drachen liebt, dem sie mit ängst: lichem Flügelschlag entgegenstattern muß, weil sein tödtlicher Blick sie bannt und zieht. Mit Schaudern bekenn' ich deinen Sieg. D Gideon, schöner, lieber Gideon, gib mich mir wieder. Flieh'! Meine Vernunft, meine Ruhe verlang' ich wieder. Darum geh', Lieber! nun geh', nur einen Augenblick geh' von mir, daß ich mich sammle."

Sie hatte ihr haupt an seine Bruft gelebnt, und sprach, was fie



fagte, leise, in gewaltsamer Anstrengung, mit weichem Schmeichels ton. Gibeon bruckte seine Lippen auf ihr gescheiteltes Goldhaat und sagte: "Dich verlassen? Lieber möcht' ich von den himmlischen Pforten scheiben, und mir den Schweselpfuhl der Verdammten suchen. Wie kannst du mich hassen und lieben zugleich, du überfrommer Engel? Sag' es mir noch einmal, du seiest in meiner Gewalt; ende alle Rontradistionen; bekenne, was dein jungfräulicher Eigenssinn negiren will: du wollest die Meine sein."

— Ich sage nichts, nichts! D was würd' ich sagen muffen, seufzte sie: Ich bin wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie mir ist! Ich verwünsche bich und beine Höllenmacht. Flieh'! — Sie that einen schwachen Versuch, sich von ihm loszuwinden, und lehnte sich doch wieder sanst und zitternd an ihn.

"Willst bu dich ranzioniren, so gib zum Lösegelb Berz und Sand!" flusterte er ihr zu: "Gib, gib!"

— Gibeon, antwortete sie bebend, mißbrauche meine Verswirrung nicht, Unmensch, benn ich würde jeden Eid brechen, ben ich dir schwöre, und darum doch nicht meineidig sein. Ich sterbe, ich vergehe in einem bösen Feuer an beiner Brust. Ich verabscheue mich und kann mich nicht ermannen. Ich fühle die Hölle des Entzückens, und mag ihr doch nicht entkommen. D du bist nicht ehrlich an mir zu Werk gegangen. Du bist liebenswürdig genug, warum denn hast du mir's noch angethan durch verbotene Künste?

"Fania, du redest lästerlich und gottlos!" fagte Gibeon: "Ich bin ein ehrlicher Mann und von reinster Affektion dir zugethan. Ich rufe ben himmel zum Zeugen!"

— Ja du hast mich mit einem Liebestrank vergistet, Gibeon; verzeih' dir's Gott! Und wenn dich meine Arme fester umschlängen, als Retten, mein Her; stieße dich bennoch zurück. Du bist ein Anderer, als andere Menschen. Ich fühle mich an dich gebannt.

Sobald ich in deine Nähe trete, wird mein Juneres dunkel, wie verschlungen von einem Nebel, wie verzehrt von einer Gluth, von einer . . . o ich muß schweigen, ich vergesse Psicht und Würde. Selbst das Gebet rettet mich nicht.

"Verkenne bein Herz nicht, holdselige Fania. Du liebst mich! Das ist die süße, die allgewaltige Macht einer Passion, und keine nekromantische Kunst!"

— Rebe nicht, Gibeon, o nichts mehr! Du könntest mich auch zum Altar schleppen; aber ich würde dich doppelt verabscheuen. Du würdest dein Opfer nur vollenden; ich würde nur zur Leiche. Meine Schmach ist dir kein Ruhm; nicht beine Tugend oder beine außere Schöne, nein, bein Liebestrank hat mich bis zum Wahnsfinn vergiftet.

"Run, beim himmel!" rief Gibeon: "Hier lischt das Licht meines eigenen Berstandes. Was redest du von einem Philtrum? Ich will eher glauben, ein neibischer Belialsbruder habe sympasthetische Mittel an dir versucht, um mir einen schlechten Dienst zu erweisen und dein liebes Herz von mir abwendig zu machen. Denn so seindlich gesinnt bist du sonst nicht gewesen. Wenn du mich auch zuweilen mit deiner spröden Laune repousstriest, dennoch kam es nie zur völligen Ruptur. Du liebst mich. Beruhige dich, mein einziges und schönstes Leben."

— So entlaß mich aus beinem Arm; so sliehe dies Haus, bies Thal; so meibe mein Angesicht ewig; so erscheine auch nicht mehr sündlicherweise in Träumen, die du durch gottlose Runst hers vorbringst. Du willst mich zum Kinde der Verdammnis machen, ich weiß es wohl. Gott wird es verhüten. Mein guter Engel hat mich nur auf kleine Weile verlassen. Du bist mein böser!

Indem sie dies sagte, riß sie sich mit Auswand aller ihrer Kraft los und trat von ihm zurud. Ihr Busen war in stürmischer Bes wegung, ihre Wangen glühten hochroth; ihre Blide aber hingen unverwandt an ihm mit dem Ausbruck ber zarilichsten Leibenschaft, und zugleich bes innigsten Distrauens.

"Ich bein bofer Engel?" sagte er lächelnb: "Ei, bu supers stiloses, närrisches Kindlein, und wer ist benn bein guter, wenn ich's nicht bin?"

— D bu nicht, Gibeon, bn nicht! Du bist der Versucher, und jeder Gedanke an dich wird eine Sünde. Verstelle dich ja nicht; du weißt es wohl, bein Blick, beine Stimme, deln Odem, bein Berühren verwandelt mich, macht mich zur Leibeigenen beiner Gedanken. Weiche von mir, dann gehöre ich mir und Gott wies ber an.

"Fast möchtest bu mich persuadiren, Fania, es sei Zauber unter uns aktiv. Du liebst und hassest im gleichen Moment. Wie ist dies möglich? Du liebst und qualst dich vergebens mit leeren Imaginationen. Meine Absenz verandert nichts, denn beine Ge-. danken werden mich doch nicht verlassen."

— Rein, Gibeon, glaube mir, so oft du noch von mir gesichieben bist, ist auch das Fieber gewichen. Du warst vergessen, als hatte dich Gott noch nicht erschassen gehabt. Wenn ich beinen Ramen dann hörte, war es nichts mehr, als ob man in frember Sprache redete. Rur Scham oder Reue hatte mich noch martern können, wenn ich nicht gewußt, du habest mir's durch gottlose Runst angeihan.

"Ich betheure beim Himmel und bei Allem, was darin Geiliges
ist, meine Innocenz," rief Gideon tiefgefränkt, und schloß Epis
phanien wieder in seinen Arm: "Ich lasse aber mein Leben eher
fahren, denn dich, o höchstes und köstlichstes Juweel! Wunders
sames Rind, warum erschrickt du vor Cupido's Pfeil und dem Ers
wachen deines eigenen Herzchens? Ich präsumire, du erschrickt
jeden Worgen auch bescheiden vor dem Spiegel, wenn du dich
darin allezeit reizender und admirabler erblickt. Fürchte dich dach

nicht vor dir selber! Du gestehst nur auf gar charmirende Manier, daß dir noch fein Mann theuer gewesen."

— D du Bösewicht, fteilich! seufzte fie, verbarg ihr Gesicht an seiner Brust und legte ihren Arm um seinen Nacken: Dein Bruder Fabian nur ist meine Seligkeit, du bist meine Hölle!

"Fabian!" rief er und drängte Cpiphanien von sich: "Renne den Namen des Berner Delinquenten nicht wieder. Er muß dich ja blutroth machen. Dir ist sein wüstes Leben nicht unbekannt, das ihn auf die Galeere schleppt. Wie mag eine honnette Demois selle den Bagabunden noch Bruder heißen, der keinen Hauss, Juchts, Ches und Chrenstand respektirt! Renne den Namen nicht, ich könnte dich seinetwillen hassen."

— Haffe mich! haffe mich! rief sie hastig: Wie? ware das endlich der Name, das heiligste Wort, wodurch ich deine Zaubers werke und meine Schande lösen könnte? Nun, so will ich dir nichts mehr als diesen Namen ins Ohr schreien. Fabian ist frei! hör' es, er ist unschuldig! Fabian blieb der frömmste Jüngling. Wenn Fabian vor mir steht, lächelt ein Engel da, und mein Gesmüth lebt in unaussprechlicher Himmelsruhe. Nur wenn Fabian sehlt, leid' ich Pein und Sehnsucht.

"So muß ich Compassion mit dir tragen; du wirst an solcher Sehnsucht sterben, dieweil er dir so bald nicht wieder erscheint. Man sagte, er sei aus Gnade zu den Galeeren kondemnirt. Er hatte den Strick verdient."

— Fabian ist frei, Gibeon. Fabian ist nicht fern von uns, glaub' es! Siehe diese Blumen! Fabian brachte sie in vergangener Nacht!

Gibeon erschraf und starrte Epiphanien schweigend an. Dann ftrich er mit der einen Hand langsam die schwarzen Locken von seiner Stirn, während sich die andere Hand frampsig ballte. Seine Stirn zog in dicken, finstern Falten über die Augen nieder, aus

vom Zorn verwandelte schöne Gestalt bes jungen Mannes.

"Wenn du nicht lügft, Epiphanie," sagte er mit gedämpfter Stimme: "so retten alle Heerschaaren und Mächte der Erde und des himmels den Infernalen nicht aus dem Rachen des Berderbens. Tod der Hölle! Bei dir gewesen diese Nacht? Bei dir? Du rühmst dich dessen?"

- Sieh, Gibeon, fieh Fabians Wahrzeichen, wie schon fie noch im Glase blühen, rein und anmuthevoll, wie seine lautere Seele! So brachte er ke mir immer, schon ba wir noch als Rinder im That an der Lent spielten. Er nahm nicht die Blume, bie gunachft blubte; immer fahl er fie unter Lebenegefahr für mich irgend einem unzuganglichen Orte ab, wo die Ratur fie nur für fich und die Geifter bes Gebirgs gepflanzt hatte. Wenn wir hoch bis zum himmel in die Alpen des Rampl hinauf waren, fletterte er noch bis zu ben blaugrunen Schründen bes Rägligletschere. Am Dewaldetage, wenn fich bas Bolf auf ben Bergs hohen freute, flieg er, gewandter als das Gemethier, an schwind= licht hohen Felswänden zu ben grunen Vorsprüngen ber Grindeln, um mir Alpennelfen, braune Muttern, fuße Reifern, Grafengel, Goldfraut, ober auch nur die fleinen Enzianen mit bem brennenben Blau zu holen, die doch weit naber und gefahrloser zu finden waren.

"Höre auf!" sagte Gibeon mit verbiffenem Grimm: "Bersmuthlich brachte er dir auch diese Nacht den Strauß nicht ohne Leibes= und Lebensgefahr. Also dem malrenommirten Gesellen sacrifizirst du Gidcons Liebe und Firelität? Run denn, willsommen Rebellion und Bürgerfrieg! lasset alle Furien los und machet die Mannefrast frei, daß Jeder im rechten Valor gelte. Ich habe andere Majestäten gesehen! Er ist verloren! Du bleibst die Meine.

Dich haft mir Abbrich gegeben. Du bist ber Preis, um ben ich ins Felb gehe. Ich mache bich allen Teufeln streitig."

— Sage: allen Engeln des Himmels! Ilspelte halblaut Episphanie, die aber doch in einer Anwandlung von Furcht gegen die Thur zurückwich.

Er ging ihr nach und sprach mit bitterstolzem Lächeln: "Engeln? D ja, gefallenen! Du bist die mir verfallene ewige Proprietät. Wehe dem, der dich anrührt! Er wahre sich! Ich habe mich selber durch dein thörichtes Geschwäß wiedergesunden, und der Fund ist etwas werth. Abe, mein Schaß. Rüste beinen Brautschmuck. Lacht mir Fortuna hold, erbeut' ich mir ein Bernerschloß. Abe!" Er schlug seinen Arm um sie und drückte einen Ruß auf ihre Wangen, indem sie erschrocken das Antlit abwandte.

"Beiche von mir!" rief sie, "ober mein Geschrei ruft Abbrich und bas haus zum Schutz gegen beine Frechheit."

"Närrin, meinst du, bein Geschrei und Lamento schrecke mich? Ich glaube, du zitterst? Pfui, das ziemt dem Soldatenweibe schlecht. Fania, du mußt mit mir im Pulverdampf Karthaunen und hagelstücken gegenüber stehen und dabei Spaß treiben."

Sie riß sich mit Unwillen von ihm und fagte: "Frecher Gesell, wie barfft bu mich mit That und Wort mishanbeln?"

Gibeon erwiederte lachend: "Schönstes Rind, ein Auß ist für Jungfrauen kein schlechtes Traktement. Aber anbeten kann ich dich nicht mehr, und galante Caracoll vor dir machen, wie du dessen von mir gewohnt warst; benn jener Galeeren-Candidatus hat deine Gloria verwischt. Du bist von der Höhe zu mir niedergestiegen, jedoch noch ein schönes Mädchen geblieben; wohl remarquirt! — nichts mehr, denn ein Mädchen, wie alle. Indessen verhoss ich, daß, wenn du mein Beib geworden, ich nicht bein Kufuk, Bocksbut ober Hans mit dem spissen Hut sein und heißen solle."

Epiphanie wendete fich schaubernd von ihm ab und fagte: "Run

sehe ich beutlich, wie ber bose Geist die Krallen aus dir vorstreckt und hinter beiner Larve grinset. Das Blendwerk ist zerstoffen. Schmähe nur den guten Jüngling Fabian; du kaunst ihn so wes nig, als die Hölle den himmel, rühmen. Ich bin nicht seine Braut, noch minder die beine. Eher werd' ich die des Todes!"

"Hu!" versette er hamisch: "Alle Brante sprechen biese Sprache. Man tadelt die Waare, die man desiderirt. Du wirst ein anderes Liedchen leiern, wenn du Madame Hauptmannin heisest und mit mir in eine Residenz von Deutschland ober in ein Schloß ziehst. Da wird gespielt, galanisirt, getanzt, banquetirt; da gibt es lustige Treib= und Hehjagen für uns Cavaliere, Prachtzimmer mit Uhren, Contresaits, Perspektiven und gestickten Polstern; Lustzgärten, Feuerwerke, allerlei Rurzweil, Saus und Braus alle Tage vollauf."

— D! rief Epiphanie: Welcher höllische Dunst konnte mir so grausam Vernunft und Augen trüben! Du bist nicht nur ein ganz gemeiner, roher Lanzknecht, übermüthig, wild verschwenderisch, unbarmherzig, gottlos, — du bist höchst ekelhaft dazu.

"Mit Gunst, Fania!" entgegnete Gibeon: "Reise mit mir, wie's gefällt; aber sprich mit Reverenz vom Soldatenstand. Wer für Baterland, Kirche, Haus und Hof Anderer sein Blut hinzus sprizen allezeit parat ist, steht so hoch über dem Schellenwerker \*), als der Abler über dem stinkenden Mistäser, und ist vor Welt und Rachwelt respektabel, wenn er gleich nicht des Herrgotts Gautelsack sein mag. Im Uebrigen, Kind, unsere Sache ist absgethan, eins sür allemal. Basta! Ich werde mein Recht an dir manuteniren. Abe, mein Schaß, auf Wiedersehn!"

— Rimm meinen Abscheu mit bir, rief sie ihm nach, als er bie Thur öffnete. Er wandte sich zuruck und versete: "Romplis



<sup>\*)</sup> In ber Odweis bie Bezeichnung eines Retten-Straflinge.

mente schneid' ich dir nicht mehr, du hast dich derselben unwerth bezeigt; hast mit meiner Abgötterei Hohn und Betrath getrieben und sie einem entsprungenen Schellenwerker zum Spott ausgetischt. Er soll aber gewiß warm zur Hölle sahren; dafür laß mich sorgen. Kann ich ihn lebendig fangen, so will ich ihm mit allerlei Torsmentis auf gut Schwedisch zusprechen; er soll braunschweigische Stiesel anlegen, dänische Kappe, spanischen Mantel tragen, dis er Kyrie eleison anstimmt. Abe, Schap, gebenke mein. Auf Wiedersehn!"

Damit schloß er die Thur und ging hinab in wilder Bewegung, die er faum zähmen mochte, als er in das innere Gemach trat, wo Abbrich und seine Gäste saßen. Er stellte sich zum wärmenden Ofen, und hörte das Gespräch der Rebenden ansangs mit geringer Ausmerksamkeit.

#### 14.

# Der Rath ber Berichwornen.

"Reineswegs, ihr Herren!" fuhr ber Untervogt von Buchsten sort, ber eben das Wort führte und sich durch die Ankunft des Hauptmannes nicht unterbrechen ließ: "Rapitulationen und Versträge mit den Städten sind eitel Tinte auf Papier. Wir auf dem Lande bleiben nur so lange furchtbar, als wir einträchtig in Wassen stehen. Sie werden freilich im ersten Schrecken Alles bewilligen, hier Ohmgeld und Jölle herabsehen, dort das Land dem freien Rauf offen lassen, anderswo den Lohn der Schuldenboten, oder die Hoffart der Landvögte beschränken, anderswo die abgeschassten Rechtsame des Volks und der Thalschaften herstellen. Aber auf wie lange? Ist die Gesahr vorbei, ist der Respekt sur uns dahin. Dann hat ihre Arglist leichtes Spiel, unter uns Trennung zu bringen; dort mit Verheisungen, hier mit Drohworten. Sie geben

bem Ginen ein Gelostud, bem Andern ein Aemtlein, fiellen biefen in Schatten, ftreicheln ben Andern mit dem Fucheschwang. haben leider der Leute genug, die den Mantel nach bem Wind bangen. Und binnen wenigen Jahren wird Alles wieder auf dem porigen Fuße stehen; Niemand mehr von Kapitulationen und Bertrag wiffen wollen. Wer bann noch rechtschaffen benfen und baran erinnern will, wird Rebell heißen, und man legt ihm, zur Belebrung ber Uebrigen, ben Rouf vor die Ruße. Bater Ulli Schab von Waldenburg hätte wohl recht, wenn Alle ehrlich bachten, wie Aber die Städter führen ein weites Gewiffen mit fich und halten treulich Wort, so lange man sie am Seil halt. Bei ihnen ift Gibbruch nur ein Aniebruch. Wir haben bas Wort für uns ba und Brief und Siegel, die Stadte aber ihre Gewalt und die farfen Festungemauern. Dhne farte Gewährleiftung ift eine Rapitulation mit ben Städten nicht so viel werth." Er blies über feine leere Sanbflache bin.

Alle nickten und murmelten einander beifallgebend zu.

"Beim Sanniflaus!" rief Schybi: "Was hab' ich benn vorhin anders begehrt? Warum widersprach mir Ulli Schad? Die beste Garantie, wenn der Hund nicht beißen soll, bleibt: daß man ihm die Jähne ausbricht. Schleift Wälle und Ringmauern, stürzt die Basteien in die Gräben, daß der Bauer bei Tag und Nacht frei, wie die Lust, durch die Straßen der Hauptstadt ziehe: so stirbt die Aristofratie darin von selbst. Wer Gester sein will, gebraucht Iwing : Uri. Keine Burg, kein Thrann; und wo kein Harnisch, da kein Ritter!"

"Nicht ju hißig!" unterbrach ihn der Untervogt: "Bater Ulli vorhin hatte nicht ganz ohne gesprochen. Den Städtern die Festungswerfe schleisen, heißt ihnen die Stadt nehmen. Sie würden hundertsährigen Krieg führen; es würde Seen Bluts kosten. Und woher beziehen wir Belagerungsgeschüt? Und wenn wir die Mauern

٠.



und güldene Gefäße gestohlen, Sausgeschirr baraus zu schmieben. Chorröcke, Caselen, Meßgewänder, geweihte und Altartücher muß= ten ihnen zu Kleibern geben. Ja, die Heiligen sammt dem Wachstließen sie in die Tiegel senken. Die Nonnen haben sie in den Klöstern geschändet, und hernach spöttisch vorgegeben, sie hätten sich nur mit unsers Herrgotts Schwestern befreundet. Viele haben die Todten ausgegraben, die Sterbesittel gestohlen und mit den Todtenköpsen auf Kirchhösen um Geld gesugelt und Ballonen gesschlagen."

Dem Hauptmann Renold fuhr bei dieser Rebe das Jornseuer in Wangen und Augen. "Untervogt," schrie er, "warum siehst du mich dazu an?"

Leuenberg, ber bisher immer geschwiegen, unterbrach ihn rafch und rief mit starker Stimme: "Denket ans Spruchwort: Eins genoß baut, 3weigenoß zerftort. Bergonnet, ihr Berren, baß ich meine unvorgreifliche Meinung mittheile, benn bie Beit fliegt mit Blipessittigen. Gleichwie vor Alters bie Tellen in ben Urlandern mit ihrem Blut und mannhaften Sitten gehandelt, und fic feine andere Gewähr ihrer Sache begehren wollten, benn Gott, ihr Schwert und ihr Recht: also sollen wir mit Wahrheit, Treue und Glauben in unfern Aftionen fein, und Reinem vertrauen, benn uns felber, unferm Schwert, unferm Recht und bem Gott unserer Bater. Ein jeglicher Staat, welcher burch frembe Bewährleistung aufrecht steht, ift ein Sterbenber, ber noch von uns fichern Arzueien lebt. Dieweil wir festes, gesundes Gebein haben, warum follen wir an ber Franzosen ober Deutschen hölzernen Kruden hinken? Was Fürsten geben, ift nur auf mucherisches Unterpfanb Wer das Kränzlein der ebeln Freiheit nicht aus dargeliehen. eigener Rraft erstegen und aufseten fann, bem ist es vom himmet nicht bestimmt. Er füßte bie Rette ber Tyrannen, sobald ihn bet Tod schmählicher dunft."

"Das heißt gesprochen wie ein Chrenmann!" fiel ihm Abbrich ins Wort.

"Berstehen wir uns jedoch recht!" fuhr Leuenberg fort: "Was begehren wir von den Stadten? Reue Freiheiten? Rein, nur das Recht, was unfern Altvorbern zugehörte, was ihnen besiegelt und verbrieft war, und ihnen im Lauf ber Zeiten allmälig aus ber Sand gespielt ift. Anerkennen wir unsere Obrigkeiten und Regierungen nicht mehr? Mit nichten! Wir ehren zur Stunde das hochobrigkeitliche Ansehen derfelben mit aller Treue in allen ehrlichen Dingen. Warum nennen fie une Rebellen? Wir follen. fagen fie, unfere Beschwerben auf gesetlichem Wege vorbringen. Baben wir benn nicht unterwürfig über bie Schmalerung unferer Freiheiten, über bie neuen Lasten und Abgaben, über bie Bartherzigkeit und hoffart ber Landvögte geklagt? Warum traten fie unfere bemuthevollen Bittschriften mit Füßen und jagten unsere Boten mit Schimpf, Schanden und harten Drohungen fort? — Bas also bleibt uns übrig? Das Recht des Landes ift so recht, wie bas Recht ber gebietenben Stadt; und ber Bauer ift fürwahr in seiner haut ein Mensch, so gut und gewiß, als ber Patrizier in der seinigen. Sind wir Rebellen, treulose, meineidige, verborbene Leute, wie une das Manifest von Baben schilt, so find es bie alten Gelben für ihr Recht in ben brei Lanbern auch gewesen."

Der Untervogt von Buchsiten unterbrach ihn hier ungebuldig und sagte: "Wozu wiederholst du das Weltbekannte? Zur Sache, zur Sache geschritten!"

"Nun denn zur Sache!" versetzte gelassen Riflaus Leuenberg: "Der ungerechte Uebermuth der Städte und Lande in der Eidsgenoffenschaft, welcher sich Alles zu wagen erlaubt, hat mit dem Stanzer Berkommniß Anno 1481 angehoben. Damals gaben sie sich Hand und Wort, einander wider das Bolf Beistand zu leisten in allen Dingen. Bon da an konnten die Stadtkälber jedes Recht

4\*

wie Gras fressen, das ihrem Eigennut beliebig war, und sie haben auch den Bund wider eigene Unterthanen allezeit treuer, als den Bund gegen auswärtige Feinde gehalten. Da sprang der Demokrat dem Aristokraten und der Protestant dem Kastholischen bei, wenn es Niedertretung rechtsbegehrender Landleute galt. Gelt, Schybi, das freie Unterwaldnervolk zeigt jest den Entlibuchern schön die Zähne über den Stadtmauern der Herren von Luzern?"

Schybi verzog das Gesicht verdrießlich und sagte: "Die von Ury, Schwyz und Unterwalden sind in ihren Ländern nicht demofratischer, als es Jürich, Bern und die andern Städte hinter ihren Ringmauern sind; aber gegen die Unterthanen sind alle Vettern und Gevattern unter einander."

"Bohlan benn!" rief Leuenberg: " bie herren schloffen ihren Wir haben baffelbe Recht zum Bunde für unfere Frei= heiten. Laffet uns neben ber Eibgenoffenschaft ber herren , eine Eibgenoffenschaft bes Bolks grunden. Jede Landschaft ber Schweiz foll eingelaben werben, unferm Bunde beigutreten; einer jeden foll biefer Bund Freiheiten und Gerechtsame gewähr= leiften, die sie erweiset und mitbringt; feine barf mehr forbern als von ihrer Herrschaft verbrieft gewesen und gebührlich ift. Reine Lanbichaft barf fernerhin eigenmächtig mit ben Städten unterhan= beln. Entlibuch und Emmenthal, Luzernervolf und Oberland nebst Aargau, Solothurner= und Baselgebiet treten zuerst in bas Bolfe= bundniß und beschwören es zusammen. Das muß in Manifesten ausgehen burch alle Kantone und Vogteien; ben Regierungen in Städten und gandern bleiben ihre Rechte unverlett vorbehalten. Das ist mein Sinn. Was saget ihr? Abbrich, bu hast noch nie gesprochen."

"Was foll ich fprechen zu den Thorheiten?" erwiederte Abbrich mit einem Lächeln, worin die Bitterkeit des Migmuthe über ge=

täuschte Erwartungen spielte. "Ihr Leute tangt weber zum Arieg noch Frieden, weber zum Sehorchen noch Besehlen. Darum sehe ich den Ansgang der Dinge hell voraus und euch alle der Reihe nach in Armersündergestalt mit verbundenen Augen auf dem Sandshausen, und eure Köpse unter dem Schwert des Scharfrichters tanzen. Ihr habet den Stein aufgehoben und geschlendert. Run er aus der Faust ist, berathet ihr, wohin er sahren, wie viel er tressen müsse? Geht, geht, ihr habt das Spiel bei der ersten Karte verloren und ich mit ench. Ich vermuthete in euerm Bersstande mehr Trumps."

Hier brach ber murrische Alte barsch ab, ftand vom Stuhl auf und warf diesen zur Seite. Die Uebrigen, in nicht geringer Befturzung, sprangen zu ihm und beschworen ihn, zu reben.

"Eitle Rühe!" rief Abdrich: "Ben die Roth nicht beten lehrt, ber lernt's vom Pfarrer nicht. Es ist um die Halfe zu thun, um Erhaltung des Leibes, Lebens und Gutes; ihr aber kannegießert, wie ueue Rathsherren im Schöppli=Leist. Das Bolk ist im Aufsstand, der Felsen rollt bergunter, der Strom schwillt über die User: nun fährt Alles aus, so weit es kann und muß. Denkt nicht, daß ihr wehren und leiten möget, ihr müsset vorwärts, so weit ihr könnet und müsset, nicht so weit euch's gefällt. Die erschrockes nen und ergrimmten Städte machen keinen Frieden. Ihre Hoheit muß obsiegen oder verschwinden. Es gibt zwischen Tod und Leben keinen Weg. Ihr werdet als neue Tellen glänzen, oder als elende Rebellen bluten; das bezwungene Bolk zahlt dann die Kriegskoften und bekömmt einen straffern Maulkorb.

"Nun benn, Abbrich," riefen Alle, "bein Rath! bein Rath!"
"Mein Rath?" fragte ber Alte entgegen: "Lasset die Troms meln rühren, die Fahnen lüpfen; gehet, schlaget, sieget ober fallet. Bietet die Angehörigen und Leibeigenen aller Kantone auf; es gilt die Freiheit ober Knechtschaft Aller. Stürzet Verwirrung aus von



einem Ende des Landes zum andern. Je größer Schrecken und Lähmung der Städte, je leichter deren Riederlage. Richts bleibe auf der alten Stelle. Pflüget den verraseten Acker tüchtig; aber erst wenn die Schollen umgekehrt liegen, egget frische Saat ein. Was dann werden kann, wird werden!"

"Teufel, der will unsere Eisberge in den Abgrund der Seen werfen, und die Alpen mit dem Ragel seines Daumens wit versschrumpftes Papier glätten!" rief Schybi lachend: "Das gibt, beim Sanniflaus! einen jüngsten Tag!"

"Schybi!" sagte Abbrich mit dusterm Gesicht: "Du wirst dieser Stunde gebenken, wenn bu das Armensunderglöcklein lauten hörst und sie dich zum Hochgericht hinaus psalmodiren."

Der Leuenberg rieb sich die Stirn und sagte: "Abdrich, bei meinem Leben, du hast nicht übel gesprochen. Wo aber soll es enden, wenn wir über alles Recht hinausgehen?"

"Das Recht geht mit dem Sieger, das Unrecht mit dem Bessiegten!" antwortete der Alte: "Ihr Emmenthaler seid Berns erstaufte Leute und Leibeigene; freie Schweizer waret ihr nie; für euch schoß kein Wilhelm Tell den Pseil. Wähnet ihr, ich trage meinen Ropf für eure Lumpereien von Ohmgeld und verrusenen Baten zum Schaffot? Es gilt Freiheit des Bolkes vom Lemasnersee dis zum Rhein; frei von Leibeigenschaft, frei von Willfür des Stadtstolzes soll der Landmann sein; von Sedurt nicht geringer, als der Schultheiß, und nicht ärmer an Recht. Wir treten durch einerlei Thor in die Welt hinein und hinaus. Wensch ist Mensch im Iwilchs oder Sammetkittel. Gott hat das Recht der Erstzgedurt nicht erfunden, und Brüder können Brüder nicht leibeigen kaufen und haben. Unnatur und Unrecht vertilgen, das ist Natur und das ist Necht. Dafür geh' ich mit euch zum Sieg oder Schafsfot, dassür ist beides ehrenreich vor Welt und Gott."

Sie schwiegen bei biefen Worten Alle; nur Ulli Schab ftams

melte erschrocken: "Wie meinst du'e? Alle Obrigkeit, sagt die heilige Schrift, ist von Gott. Es muß Obrigkeit sein, die Geswalt hat."

"Dbrigkeit und Unterthan muß sein; aber bas Gesetz über beibe und Gott über Alle!" antwortete Abbrich.

Da ward außen ans Fenster gepocht, wo einer ber Moosknechte, wie Abrichs Leute genannt wurden, Wache hielt. Der Alte bes gab sich hinaus. Seine Gäste flanden im Nachdenken schweigend umher.

"Mit eurer Gunst," sprach nun Gibeon, "ihr gasset verblüsst ins Blaue hinein, und es geht euch, wie dem Knecht Ruprecht. Da er wollt' ein Reiter werden, hatt' er keinen Gaul; da er einen Gaul bekam, hatt' er keinen Sattel; da er einen Sattel fand, mangelten ihm Stiefel und Sporn; und endlich, als er Alles hatte, sehlte ihm Courage und er saß da wie Natthes von Dresden. Micht dünkt, Abdrich hat wahr gesprochen. Vor der Hand habt ihr nichts zu beliberiren, als woher Geld und tapsere Mannschaft nehmen, um dem Feinde zu jeder Stunde die Degenspise zu zeigen. Liegen die Städte zu euern Füßen, dann ist's an der Zeit Consilia zu halten, wie die Conquete zu behaupten sei! Aber wo sind eure Kriegsmittel? Es sollte Alles in parato und schon fertig sein, Geld, Munition, Proviant, Geschüß, Armaturen, Mannschaften!"

"Das ware mein geringster Kummer!" antwortete Leuenberg: "Bolkstrieg ist kein Herrenkrieg. Arfenal, Kriegsschat, Proviant= haus und Werbeplat eines Volks ist in allen Dörfern, Höfen und Hatten besselben versteckt."

"Danrit ist's bei weitem nicht abgethan!" rief Gibeon: "Du follst nicht glauben, wenn man einen Bauer an einen Degen bins det, daß er alsbald davon Soldat werde. Wo bleibt die Disciplin? Wo sind eure experten Hauptleute und Feldoberste? Wer

`,

hat die Leute schon in Rotten und Fähnlein getheilt, daß jeder seine Stelle und seine Pflicht kenne? Was wollet ihr mit einem Haufen unerfahrner, toller, halsstarriger, rumorischer, aufrührischer Bauern aussühren?"

"Mit beinen beutschen und schwedischen Bauern freilich nichts!" antwortete Schybi ärgerlich: "Anders ist's mit dem Schweizer. Er ist geborner Soldat, und weiß sich binnen wenigen Tagen des Spießes, Degens, der Musqueten und brennenden Lunten zu bes dienen, den Trab recht zu halten und in voller Rüstung einen guten Weg zu lausen. Alle Kriegekunst und Disciplin des Herzogs Leopold und Karls von Burgund sind bei Morgarten und Murten eitel geworden."

"Holla, Schybi, die Welt steht nicht mehr auf dem Flecke, wo du sie in deiner Chronif gesehen hast!" rief Gideon lachend: "Der große König Gustav Adolph und der unüberwindliche Held Torstensohn haben die Kriegskunst auf den Gipfel ihrer Persektion gehoben, wovon ihr euch hier zu Lande nichts träumen lasset. Heut' zu Tage gehören zu den zehn Prädicamentis eines guten Kriegs= mannes erstlich, daß er — —"

15.

## Manderlei Radrict.

Hier unterbrach ihn Abbrichs Ruckfehr. "Nun, ihr Mannen," fagte dieser, "jest rührt' Arm' und Beine, statt der Jungen. Stärft euch noch zur Reise. Der Tisch ist gar bald gedeckt zum Morgenessen, bald ist's Mittagszeit. An Tafelmusik sehlt's nicht. Man schlägt durchs Kulmerthal die Sturmglocken."

"Ist der Feind in den Aargau gedrungen?" rief Leuenberg mit ernstem, etwas entfärbtem Gesicht: "So eile Jeder an seinen Plat! Vorher lasset uns aber einen Schluß über die Zukunft fassen, damit wir einträchtig verfahren; denn wir sind deswillen an diesem abgelegenen Ort im Moos zusammengetreten."

"He, Leuenberg," sagte Gibeon spöttisch, "wie nimmst du doch die Botschaft so kalt auf, daß dir die Worte davon wie blasse Schneestocken aufs Gesicht fallen!"

"Mir? Was du nicht Alles siehst!" erwiederte Leuenberg mit gezwungenem Lächeln: "Gaukeln dir etwa Funken um die Augen?— Ihr Herren, zur Sache; die Zeit wird für Narrethei zu köstlich. Eile, Bater Ulli, wecke bein Bolk und auf damit zum Rhein gegen eure Stadt. Die reichen Basler begehren keinen Krieg, wenn sie mit silbernen und güldenen Rugeln nichts ausrichten. Sie bringen dem ersten, der kömmt, Freund oder Feind, die Thorschlüssel entzgegen, sobald man ihnen soie Schlüssel ihrer eisernen Geldkästen nicht abfordert. Du, Hauptmann Renold, bleibst an Abdrichs Seite, und richtest nebst den andern Hauptleuten den Aargauer Landsturm ein. — Und du, tapferer Christen Schybi, dessen Namen schon in den Thälern und Alpen unsers Oberlandes Weiber und Kinder preisen, — —"

"Beim Sanniklaus, du sollst bald von mir hören!" rief Schybi: "Ich halte dir Wort!"

"Du hältst ben Bund ber zehn Aemter also steif und aufrecht!"
fuhr Leuenberg fort: "Und Alles muß rückgängig, null und nichtig werden, was indessen zwischen Euerm Landvolk und der Stadt Luzern durch die Gesandtschaften von den sechs katholischen Orten verhandelt, vermittelt und abgeschlossen sein mag."

"Bäret ihr," erwiederte Schybi, "im Oberland und Aargau früher auf den Beinen gewesen, hätten wir nie Unterhandlungen und Friedensvorschlägen das Ohr geliehen. Ich stände heut' mit meinen braunen Entlibuchern inner den Mauern von Luzern und rechnete mit Schultheiß, Rath und Hundert ab."

`.

"Sieh ba," sagte Abbrich und schob die kleinen Fenster und Borfenster zurudt: "Felix fährt von der Höhe der Bampf herab, wie ein Flitschpfeil. Anabe, was bringst du Reues? Tritt herein!"

Nach einer furzen Weile ging die Thur auf. Felix, ein junger Kerl, trat ins Zimmer, obemlos. Man umringte ihn.

"Heba, lustig Bürschlein!" schrie Gibeon: "Hat dir der Schrecken die Schlauberhosen zu weit und die Gurgel zu eng gemacht? Wart nur, bis uns die blauen Bohnen ums Ohr pfeisen, da soll's spanische Bäuche geben und mehr Dyssenterie, als im nassen Schlackerwetter der Herbsttage."

"Es scheint, Hauptmann," versetzte Abdrichs Anecht: "bu hast die Probe schon an dir gemacht, und bist bei den gelben Webern gewesen. Wir in den Bergen hier sind noch lange nicht Klupsi's Söhne. Steig' den Berg hinauf zur Bampf, da siehst du den Nargau und wie das Volk lebendig ift."

"Welche Berichte bringft bu, Felix?" fagte Abbrich.

"Meister, es wird gestürmt!" antwortete ber Knecht: "Inerst hört' ich's rechts von Brugg ber, aus der Ferne; dann gegen Lenzs burg heran. Bald aber schollen links aus der Tiefe die Glocken von Kulm und Gränichen; bald rechts in der Nähe von Seon und Birrwhl. Bald schweigen alle, bald einzeln; bald heulen alle durch einander. Es ist ein Fest, das! Dazwischen läßt sich deutslich das Schnurren und Rollen und Trommeln vernehmen und einzelnes Rusen und Geschrei, als wäre aller Orten und Enden Feuer aufgegangen."

"Sieht man Bewegungen in den Thälern?" fragte Leuenberg. "Nichts!" antwortete Felix: "Leute, die auf dem Felde sind, laufen quer die Aecker den nächsten Weg zum Dorf. Auf den Lands straßen rennt, wie eine verirrte Ameise, hie und da ein Reiter entlang; vermuthlich Müllerknechte sind's, die Staffetten bringen."

"Es ist Beit mit uns! Fort, fort!" rief ber Untervogt von



Buchkten: "bag wir zu bem Unfern mit beiler hant gelungen, und nicht bem Feinde in bie hande Lenfen." -

"Bevor ihr den Weg unter die Füse nehmt, ihr herren," fagte Addrich, "fetzet ench mit mir zum Mergenessen. Ihr seit so sicher hier, wie in der Kirche. Die Landskussen sind lang. Anch empfanget ihr indessen wehl nähere Annbichaft, was vergesel."

"Nichts übereilt, Fremde! Arteich hat weblgefrereien!" feste Lemenberg hinzn: "Bir haben vielerlei Bernthungen und Alreite vonnöthen, und muffen ja bent nicht ins Inrgacher Schiff. Alfe folgen wir unferm freizebigen Sirth, webin er uns führen will."

Sie gingen. Die Mägte richteten bas Rahl an, welches sich im Gespräch über bie Dinge, die ba semmen sellten, und beim Beine, der sie begeisterte, weit über die Zeit hinnus behute, die selbst der vorsächtige Lenenderg dazu bestimmt hatte. Rech sasen sie da, lärmend durch einander scherzend, nur Abdrich allein nicht, der nach seiner Gewohndeit düster blied und schwieg, als eine der Rägde ihm sagte, das Griphanie drausen stehe, und ihn zu sprechen verlange. Wie die Güste es herten, rief der Untervozt von Buche siten: Las deine Richte zu und eintreten, Ardrich. Barum verzheimlicht du sie vor unsern Angen? Wir haben die Sage wehr gefunden, die im Bolle von deinem hanse geht; dich bedienen die zierlichsten Dienen des Aarganes. Aber deine Tochter und Richte sollen die Schönsten des Landes sein."

"Anch läßt sich's benfen," stimmte ihm Lenenberg bei, "bein hanptmann Gibern Renold hat lang umbergefostet im bentschen, ungarischen und schwebischen Lande, und zulest hat ihn bech ein Schweizermägblein gefangen, ben tapsern helben. Rach' ihn feiner eisersächtig, rath' ich ench!"

Auf Abbrichs Gebot trat Cpiphanie herein. Erröthend und mit jungfräulicher Schüchternheit verneigte fie fich grußend gegen ble Männer, aber mit einer Art hoheit, wie man von ländlichen

`

Schönen nicht zu erwarten pflegt. Auch verstummten die Fremden und erhoben sich mit unwillfürlicher Chrerbietung von den Strohssesseln. Sideon bemerkte die Ueberraschung seiner Freunde in heimslichem Triumph und nickte Epiphanien mit vertraulichem Lächeln über den Tisch zu. Sie aber, sein nicht achtend, ging vorüber. Ihre Seele schien eines andern Gegenstandes voll. Ein Geheimsniß, welches der fünstliche Ernst ihrer Mienen verbergen wollte, verfündete sich aus dem Entzücken, welches diesen Ernst milberte und von ihren Augen wiederglänzte.

Sie beugte sich zu Abdrichs Ohr hinab und flüsterte leise: "Nur ein Wörtchen laß dir allein sagen, Oheim. Deinem Hause ist an meinem Tage Heil widerfahren!"

Abbrich begab fich mit ihr auf bie Seite.

"Berichte zuvor, wer wartet meiner Kranken ab? Wie ift Leonos rens Besinden?" fragte er.

"Freue dich, Abdrich!" antwortete sie: "Deine Tochter lenkt nach dem Wege der Genesung ein. Sie wird wieder ausblüchen. D geh, o sieh sie! Vom langen Schlase sindest du sie erwacht, heiterer, stärker, als ich sie je gesehen. Ihre blassen Wangen haben wieder erröthen, ihre Lippen wieder lächeln gelernt. Sie selber hat in die ausgetrocknete Lampe frisches Del gesordert und Speise und Trank begehrt."

"Eile zu ihr zuruck!" erwiederte Addrich, ohne die Finsterniß aus Gemüth und Antlitz zu verlieren, die da einheimisch geworden war: "Sobald die Fremden das Haus verlassen haben, komm' ich zu ihr. Der Engel, welcher schon halb über den Wolken war, senkt sich noch einmal zur Erde, um mir altem, verwaisetem Mann Valet zu sagen. Er will nicht bei uns verweilen, glaub' es mir. Meine Hossungen sind zerrissen, und das Spinngewebe beines Trostes stellt die Zerstörung nicht wieder her."

- Faffe Muth, Oheim! 3ch konnte bir mehr fagen. 3ch wurde

vielleicht ungläubiger sein, als du, wenn nicht ganz ungewöhnliche Dinge zu gleicher Zeit geschähen, die einander zu Hilfe kommen wollen, ihre Glaubwürdigkeit gegenseitig zu betheuern.

"Bum Beifpiel, Faneli?"

— Du wirst nach beiner Gewohnheit spotten. Aber frage Aens neli, frage Ruedi, ben Jägerknecht. Es ist eine fremde Stimme in beinem Hause; sie ist an meinem Kämmerlein erklungen. Wir haben sie Alle gehört.

"Eine Stimme, wunderliches Mabchen? Weffen Stimme?."

— Wer kann's sagen? Wir aber haben sie Alle vernommen. Die Wände plaudern nicht und die Luft ist stumm. Es war die Stimme eines Menschen, die wir hörten. Sie flang zart, wie der Ton eines sehr jungen Kindes; und doch mit einer Stärke, die uns erschreckte. Ich meine, aber spotte ja nicht, es sei der Laut eines Waldgeistes gewesen.

Sie sagte die letten Worte sast unhörbar leise und schüchtern, indem sie dabei ernst und furchtsam zu Abdrich hinauf sah. Dieser schien das Gespräch abbrechen zu wollen, während sich doch sein faltenreiches Gesicht in ein Lächeln zusammenlegte, welches aber bei ihm jedesmal, vielkeicht wider seinen Willen, eine hämische Natur annahm.

— D, dacht' ich es doch, Abdrich! rief sie ernst und hastig: Du verhöhnst mich; aber verhöhne die Ueberirdischen nicht, fürchte ihren Jorn. Weißt du, wie ich sie in der Aschermittwoch=Nacht erblickt habe, da ich bei Leonoren wachte und der frischen Lust willen das Fenster öffnen mußte? Deutlich sah ich sie ja damals im Mondschein wandeln, am Waldsaum auf der Wiese beim Ahorn. Aber sie tanzten nicht, wie Zwerglein sonst pflegen, sondern gingen in ihren langen Ränteln, wie wenn sie elwas suchten, still um= her und dann einzeln und traurig in den Wald zurück. Das ver=

Schönen nicht zu erwarten psiegt. Auch verstummten die Fremden und erhoben sich mit unwillfürlicher Ehrerbietung von den Strohssesseln. Sideon bemerkte die Ueberraschung seiner Freunde in heimslichem Triumph und nickte Epiphanien mit vertraulichem Lächeln über den Tisch zu. Sie aber, sein nicht achtend, ging vorüber. Ihre Seele schien eines andern Gegenstandes voll. Ein Geheimsniß, welches der künstliche Ernst ihrer Mienen verbergen wollte, verkündete sich aus dem Entzücken, welches diesen Ernst milberte und von ihren Augen wiederglänzte.

Sie beugte sich zu Abdrichs Dhr hinab und flüsterte leise: "Nur ein Wörtchen laß dir allein sagen, Oheim. Deinem Hause ist an meinem Tage Heil widerfahren!"

Abbrich begab fich mit ihr auf bie Seite.

"Berichte zuvor, wer wartet meiner Kranken ab? Wie ift Leonos rens Befinden?" fragte er.

"Freue dich, Abdrich!" antwortete sie: "Deine Tochter lenkt nach dem Wege der Genesung ein. Sie wird wieder aufblühen. O geh, o sieh sie! Vom langen Schlase sindest du sie erwacht, heiterer, stärfer, als ich sie je gesehen. Ihre blassen Wangen haben wieder erröthen, ihre Lippen wieder lächeln gelernt. Sie selber hat in die ausgetrocknete Lampe frisches Del gesordert und Speise und Trank begehrt."

"Eile zu ihr zuruck!" erwiederte Addrich, ohne die Finsterniß aus Gemüth und Antlitz zu verlieren, die da einheimisch geworden war: "Sobald die Fremden das Haus verlassen haben, komm' ich zu ihr. Der Engel, welcher schon halb über den Wolfen war, senkt sich noch einmal zur Erde, um mir altem, verwaisetem Mann Walet zu sagen. Er will nicht bei uns verweilen, glaub' es mir. Meine Hoffnungen sind zerrissen, und das Spinngewebe beines Trostes stellt die Zerstörung nicht wieder her."

- Faffe Muth, Dheim! 3ch könnte bir mehr fagen. 3ch wurde

vielleicht ungläubiger sein, als du, wenn nicht ganz ungewöhnliche Dinge zu gleicher Zeit geschähen, die einander zu Gilfe kommen wollen, ihre Glaubwürdigkeit gegenseitig zu betheuern.

"3um Beifpiel, Faneli?"

— Du wirst nach beiner Gewohnheit spotten. Aber frage Nenneli, frage Ruebi, ben Jägerknecht. Es ist eine fremde Stimme in beinem Hause; sie ist an meinem Kämmerlein erklungen. Wir haben sie Alle gehört.

"Gine Stimme, wunberliches Mabchen? Weffen Stimme ?."

— Wer kann's sagen? Wir aber haben sie Alle vernommen. Die Bande plaudern nicht und die Luft ist stumm. Es war die Stimme eines Menschen, die wir hörten. Sie klang zart, wie der Ton eines sehr jungen Kindes; und doch mit einer Stärke, die uns erschreckte. Ich meine, aber spotte ja nicht, es sei der Laut eines Waldgeistes gewesen.

Sie sagte die letten Worte fast unhörbar leise und schücktern, indem sie dabei ernst und furchtsam zu Abdrich hinauf sah. Dieser schien das Gespräch abbrechen zu wollen, während sich doch sein faltenreiches Gesicht in ein Lächeln zusammenlegte, welches aber bei ihm jedesmal, vielteicht wider seinen Willen, eine hämische Ratur annahm.

Du verhöhnst mich; aber verhöhne die Ueberirdischen nicht, fürchte ihren Zorn. Weißt du, wie ich sie in der Aschermittwoch. Nacht erblickt habe, da ich bei Leonoren wachte und der frischen Lust willen das Fenster öffnen mußte? Deutlich sah ich sie ja damals im Mondschein wandeln, am Waldsaum auf der Wiese beim Ahorn. Aber sie tanzten nicht, wie Zwerglein sonst pflegen, sondern gingen in ihren langen Ränteln, wie wenn sie etwas suchten, still ums her und dann einzeln und traurig in den Wald zurück. Das vers

kundete ein Jahr des Unheils, sagt' ich bir damals. Ift es nun nicht mit Krieg und Unruhen schon eingetroffen?

"Gut, gut, Faneli. Und was erzählte bir die Stimme beines Schräteli?"

— Wir verstanden inegesammt deutlich die Worte: "Je höher die Noth, je näher ist Gott!" Und denke, als ich darauf in Leosnorens Gemach trat, sah ich sie erwacht, zum ersten Mal mich anlächeln, mir ihre Hand entgegenstrecken, und von ihren Wangen das erste blasse Noth der Genesung schimmern, wie Frühlicht des wiederkehrenden Morgens. Sie sagte: "Wie ist mir doch so himms lischwohl!" Da rief ich: "D, die Verkündung des Unsichtbaren galt also dir!" Und ich erzählte ihr Alles.

Abdrich schüttelte traurig lächelnd ben grauen Kopf, aber, als wollt' er Epiphanien mit seinem Unglauben nicht gekränkt wissen, klopste er ihr schmeichelnd mit den Fingerspisen die Wangen und sagte: "Geh', psiege Leonorens. Sobald mich die Fremden verslassen, bin ich bei euch. Deine Botschaft will mich nicht erquicken, wie wundervoll sie auch aus deinem Munde klingt. Geh', Kind. Wenn eine Lampe erlöschen will, flammt sie noch einmal auf; auch die Schneeberge, wenn sie nach Sonnenuntergang leichenblaß dastehen, erglühen zuweilen unvermuthet wieder, ehe sie in Nacht sallen. Berstehst du mich? Geh', geh'!"

Epiphanie gehorchte schweigend und fopfschüttelnb.

16.

### Die Botin von Seon.

Alle blickten der schönen Gestalt, wie sie das Zimmer verließ, mit Wohlgefallen nach, und konnten, mahrend sie sich zur Abreise



rüsteten, kein Ende sinden, sowohl dem Dheim, als dem Hauptsmann Renold, die schmeichelhastesten Dinge über die Jungfrau zu sagen. Indessen über die große Zukunft, welche vor den Versschwornen lag, ward von ihnen bald das Anmuthigere vergessen. Die letten Abreden mußten genommen, die letten Verheißungen gegenseitig unter herzhastem Handschlag gegeben werden. Hätte nicht der sinkende Tag zu stark gemahnt, der Abschied wäre unter neuen Berathungen und Wortwechseln vergessen worden.

Wie sie schon vor Abdrichs Hause standen und ihrem gastfreunds lichen Wirth noch einmal dankbar beim Lebewohl die Hand schütztelten, wurden sie durch eine neue Erscheinung versäumt. Längs dem Walbe her, von der Höhe der Bampf herab, kam ein junges Bauernweib an der Seite eines der Moosknechte. Beide waren schon ziemlich nahe, als man ihrer gewahr wurde.

"Woher bas Beib, Baschi?" fragte Abbrich ben Rnecht.

"Droben auf der Bampf sing ich es auf!" antwortete dieser: "Es ist mit ihm gar nicht richtig. Es fragte dem Faneli nach, als ich es anhielt, weil ich bemerkte, es wolle zum Moos schleichen."

"Ei, du falscher Gesell, du Tuckmäuser!" schrie die junge Frau zornig; "Wer ist geschlichen? Ich darf mich am Tageslicht zeigen auf offenem Weg; eher als du, dem die siehen Todsünden ins Schelmengesicht gemalt sind. Seh' doch Einer! mich aufgefangen! Wer hat dich zum Weibel gemacht? Verdächtiges Gesindel; deinessgleichen fängt man auf, aber nicht ehrlicher Leute Kind."

"Ch! Warum denn wolltest du mir droben ausweichen und linksum machen, als ich dir in den Weg trat?" erwiederte Baschi, etwas überrascht durch die unerwarteten Chrentitel, mit denen ihn die geläusige Zunge der Bäuerin schmückte.

"Ich kenne ben Hafen am Rlang!" erwiederte sie, "und sehe solchen Strick lieber am Galgen, als neben mir. Aber ich ging meiner Wege in Goites Namen, ihr guten Leute, und bekümmerte



mich um den Tolpel nicht, der mir wie ein verlaufener hund nachstrich."

"Glaubet boch ber Lästerzunge nicht!" unterbrach sie Baschi: "Sie ist ausgeschickt, um zu kundschaften. Das bose Gewissen schaut ihr aus ben Augen."

"Ei, behüt' uns Gott!" rief das Weib: "Ich muß schier zum Krüglein werden und zum Gläslein herausschauen. Seht doch, kundschaften! Wer in der Welt verlangt von solchem schäbigen Kerl etwas zu wissen? Ich habe dem Galgenvogel keine Frage gethan, weil ich wohl wußte, Aas sei kein Fraß. Ihm aber ging das klässige Maul wie Müllers Nad, und er konnte des Fragens und Förschelns nicht satt werden. Er weiß darum doch weder Gix noch Gax."

"Ich habe keine Lust mit dir zu zanken, Weib!" schrie Baschi ärgerlich: "Man müßte vielen Brei haben, dir den Mund zu stopfen. Heirathe dir einen harthörigen Mann, wenn er vierzehn Tage am Leben bleiben soll. Ich will hängen, ihr Herren, wenn die nicht ins Moos auf Kundschaft geschickt ist mit ihrer Dohlenz zunge und Sperberaugen. Was sie sieht, geht mit Geschrei eben so geschwind wieder aus dem Mund, wie Wasser durchs Sieb. Ich ersuhr auch unterwegs von ihr . . . ."

Das junge Weib, das jede Bewegung seiner Lippen mit den Augen verfolgte, war ihm schon zehnmal ins Wort gefallen, und unterbrach ihn auch diesmal. Abdrich und seine Gäste aber bezruhigten sie jedesmal mit Drohung und Bitte und Verheißung, sie anzuhören, sobald der Knecht zu Ende gesprochen haben wurde.

"Unterwegs also vernahm ich benn von ihr auch," fuhr ber Anecht fort, "baß hinter Brugg Alles schwarz sei vom Schaffhauser Kriegsvolk; daß die Zürcher mit vielen tausend Mann über Wetztingen und ben Heitersberg folgen würden; daß die Rühlhauser und Baster schon vor Aaran ständen; daß die Welschberner über

Morgenthal heranzögen und geschworen hatten, die Dörfer zu versbrennen, Mann und Maus niederzumachen, und des Kindes im Mutterleib nicht zu schonen. Es sei Alles verloren."

"Bift bu nun fertig?" unterbrach ihn bie Frau heftig.

"Jest soll die Reihe an dich kommen, Fräulein!" sagte Abdrich mit dem Tone der Zutraulichkeit: "Rede du jest. Ist es wahr, was er erzählt hat?"

"Wahr und nicht wahr!" antwortete sie: "Wie kann ber saule Brunnenstock das reine Wasser wieder geben? Alles verloren? Ja, wenn unsere Männer seige Memmen wären, wie du, zweis beiniger Hase. Seh', lauf, die Furcht wird dir vier Füße machen. Glaubt ihm kein Wort, ihr Mannen. Morgen zieht unser Volk mit dem Landsturm gen Narau auf. Wir Weiber folgen mit Fuhrwerk und Säcken. Das Städtlein wird geplündert, denn es hält zu den Bernern. Die fremden Soldaten werden wie Engerlinge versolgt und ausgerottet, daß von ihnen kein halbes Gebein über die Berge zurücksommt.

"Glaubst du," sagte Lenenberg lächelnd, "das werde so rasch gehen?"

"D, bafür laß ich mir ben Rummer nicht über bas Knie wachsfen!" erwiederte sie: "Es ist endlich Zeit, daß wir Rechnung machen mit den Herren und einmal für allemal abschaffen. Denn so können arme Leute nicht länger ansbauern, wenn sie nicht von den Schuldenboten aufgefressen sein wollen. Ich möchte auch den Brief sehen, den unser Herrgott den Herren gegeben, daß sie Landund Leute ungestraft verschlucken, alle Rechtsame, Vischenzen 1), Hochwald, Acherum 2), Alles für sich behalten, und uns kaum Luft und Grab umsonst gönnen. Tag und Nacht laufen Weibel und

<sup>1)</sup> Recht jur Bischerei in Seen und Fluffen.

<sup>2)</sup> Die Gidelmaft in Dod - und obrigfeitlichen Forften.

Boten unsereinem bas haus ein; ber Eine will Ohmgelb, ber Andere Einung 1), weil man aus bem Hochwald einen Befenstiel genommen; ber Eine zieht Tagwen 2) ein, ber Andere Twings und Fastnachtshühner 3); der Eine begehrt Ruti= 4), der Andere Bobens, ber Dritte Berrichaftszine 5), ber Bierte, für feine Mühe, Landgarben 6). Berfauft eine arme Wittwe die lette Ruh auf dem Lenzburger Markt, heißt's: Pfundzoll her für die Gerren von Bern! Bricht Einer ein mageres Stud Feld auf, bas Reinem, als der Hungersnoth gefällt, muß Futterhaber 7) gestellt fein, und den nackten Waisen nimmt man von der Erbschaft sogar Todfall 8). Das fann nicht langer geben und gelten. Bei meiner Treu, feine Sechewöchnerin barf ihre Schaale Milch trinfen, bag nicht Bogte und Weibel zuvor die Nibeln 9) davon abschlürfen. 3d hoffe aber zu Gott, man wird morgen Feierabend mit ihnen machen. Werben fie wieder Deifter, ihr Leute, fo verlagt euch auf mein ehrliches Wort, das Schaub Stroh wird Asche und der Obervogt

<sup>1)</sup> Forftfrevelbufe murbe Einung ober Einig genannt.

<sup>2)</sup> Tagmen war obrigfeitliche Bausftener.

<sup>3)</sup> Jebe Pofftatt auf Perrschaftsgut gabite jährlich mehrere Zwinghühner.

<sup>4)</sup> Für frischaufgebrochenen Perrschaftsboben, wo Bald ausgerobet und Aderland gemacht war.

<sup>5)</sup> Bon Scheunen, Baufern und andern Gebäulichkeiten.

<sup>6)</sup> Dem Beibel für gerichtliche Vorladungen.

<sup>7)</sup> Wer so viel ödes land utbar machte, daß er davon eine Zehntgarbe ftellen konnte, mußte der Herrschaft jährlich ein Biertel Haber liefern.

<sup>8)</sup> Das beste Stud Bieh, Kleidung u. f. w., welches die Herrschaft nach dem Tode eines Hausvaters, als Folge und Zeichen von dessen Leib-eigenschaft nahm.

<sup>9)</sup> Rahm.

verbindet mit einem Faben alle Saufer!). Denkt an mich. Ich beiße Kathi."

"Heiße, wie du willst!" rief Baschi, "aber man soll dir Hosen geben, und Kragen und Janke 2) bazu, denn du mußt unser Feldspredikant beim Landsturm gegen Bern werden."

"Bist ein rechtschaffenes Weib. Laß ihm Ruhe, Baschi!" sagte Abbrich: "Wo bist bu baheim, Frau?"

Marti Gloor, Anken Joggli's. Wir find halt auch arme Leute, und muffen es sauer bei den Menschen bezahlen, daß uns der Herrsgott geschaffen hat. Mein Mann taglöhnert in allen drei Städtslein herum, oder verträgt Waare. Ich spinne Wolle und Flachs. Seit dem Tod meiner Ruhme, der alten Tschöplizeiest, wie man sie nannte, sie war des Altsuntervogts Schwester, halten wir zu unsern drei Geißen noch eine Kuh, die wir den letzten Lenzburger Markt kauften. Das kleine Erbe von der Ruhme, Gott habe sie selig, hat uns gar wohl gethan; wußten wir doch zu Zeiten kaum, wie uns mit unsern drei Kindern von einem Tag zum andern das Leben fristen."

"Schon gut, Frauli, schon gut!" unterbrach Abam Zeltner ben Strom ihrer Rebe: "Wir kennen nun beine ganze Hof: und Haus: haltung, aber wissen noch nicht, wer dir von den Schaffhausern und Baslern bei Brugg und Aarau erzählt hat?"

Damals wohl nur herkömmliche Redensart. Wenn ehemals in der Grafschaft Lenzburg der Herrschaftsdienst bezahlt werden mußte, wurde ein Bund (Schaub) Stroh angezündet. Wer nicht kam, so lange das Stroh noch brannte, dem konnte der Obervogt "das Paus mit einem Faden verbinden", dann war das Paus an die Perrschaft verfallen.

<sup>2)</sup> Die Amts- und Kanzeltracht ber reformirten Geiftlichen in ber Schweiz. 2sch. Rov. IV.

"Ei, jedes Kind wußte das schon vor anderthalb Stunden zu Seon!" antwortete die Bäuerin: "Das ganze Dorf lief ja bei der Kirche zusammen, als die Glocke gezogen ward und des Tromspeters Fridi von Hunzenschwyl zu Roß daher gesprengt kam."

Nachdem die Gaste Addrichs von dem gesprächigen Weibe alles, was sie wollten, ersahren hatten, mußte Basch die Erzählerin unter dem Borwande ins Haus führen, sie mit einem Abendtrunk zu erquicken. Indessen ward draußen berathen, wie Jeder mit Sicherheit wieder aus dem Moos in seine Heimath gelangen könne? Denn es dünkte bei den eingekommenen Nachrichten Keinem mehr in der Gegend ganz gehener. Lenenberg wählte den Weg über die Bamps, in Schybi's Gesellschaft, gegen Willisau und Hutzwyl. Der Untervogt von Buchsten und der alte Ulli Schad wollzten versuchen, über Schöftland und Uerkeim nach Olten zu entzemmen. Gideon Renold hingegen blieb, unter Einstimmung Aller, zurück, damit er helsen könne, den Aargauer Landsturm ordnen und gegen Aarau sühren.

#### 17.

## Das töftliche Geschent.

Sobald Abbrich seine Gaste entlassen hatte, kehrten auch er und Gibeon ins Haus zuruck, wo ihnen Baschi's und Käthi's Gezänk schon wieder aus der Stube entgegenscholl. Der Alte stistete nicht ohne Mühe zwischen beiden einen Jungenstillstand, der lange genug dauerte, um der Frau die Frage vorlegen zu können, welches Gesschäft sie ins Moos geführt habe?

"Meister," rief Baschi: "ist der Teufel der Bater der Lügen, glaubt mir's, so ist hier die Mutter dazu; denn sie kann den Mund nicht öffnen, ohne daß eine Unwahrheit zur Welt kommt, fo lang und breit, als das Weib felbst. Upterwegs behauptete es, mit Jungfrau Epiphanien reben zu muffen; jest läugnet es Alles."

"Was hab' ich mit beinem Spionengesicht zu schaffen, du wuns berwißiger Gesell?" entgegnete das unerschrockene Weib: "Was dich nicht beißt, hast du nicht zu frazen; komm' zu mir am St. Nimmertag, wenn die Schnecken bellen, dann sollst du Alles ers fahren. Jest hab' ich keine Aufträge für dich, sondern ich suche des Woosers Bruderstochter."

"Ruf Cpiphanien herbei!" fagte Abbrich zu Baschi.

"Mit Erlaubniß!" siel Käthi Gloor ein: "Ich muß ihr ben Auftrag' unter vier Augen ausrichten; das hat mir der Herr ausdrücklich befohlen, der mich schickt; und wenn mir . . . ."

"Was für ein herr?" unterbrach sie Gibeon, ber jest aufmerksam warb.

"Wen ich nicht kenne, ben ich nicht nenne!" antwortete sie: "Allein das dürset ihr mir zutrauen, daß ich nicht schlechter Leute Briese trage. Der Herr ist wenigstens so gut, wie ihr Alle, und hat vielleicht ehrlicher Weise so viel Geld, als der reiche Abdrich..." Hier unterbrach sie sich selbst, und fragte: "Ist Einer von euch der Mooser?"

"Der bin ich!" sagte Abbrich.

Die junge Frau erschraf, betrachtete den Alten, und ward von nun an einfilbiger in ihren Bescheiden, die sie auf Abdrichs und Gideons dringendes und wiederholtes Fragen ertheilte. Ihre Zuzuckhaltung erregte Gideons und Abdrichs argwöhnische Neugier. Beide besprachen sich leise und führten sie dann hinauf in Epiphaniens Gemach, wo Addrich seiner Nichte erzählte, daß die Frau ihr von einem Herrn geheime Mittheilungen zu machen habe.

Epiphania fragte bie Bäuerin, mit flüchtigem Erröthen: "Nicht so, bich schickt Fabian von Almen?"

"Mag er heißen, wie er will!" antwortete bie Frau: "Er

Worten hatte sie ihr ein kleines verstegeltes Kästlein in die Hand geschoben. Epiphanie legte aber dasselbe unwillig auf den Tisch. Es war von schwarzem Ebenholz, auf dem Deckel und an den Rändern kunstlich mit Gold und Perlmutter ausgelegt.

"Das ist chinesische Arbeit," sagte Abbrich, indem er die Truhe betrachtete, ohne ste anzurühren: "Ich habe bergleichen zu Transquebar und Batavia nur in den reichsten Häusern als köstliches Schaustuck gesehen."

Hauptmann Renold nahm das Kästlein in die Hand und bestrachtete es mit einer Miene, in welcher sich Erstaunen und eisers süchtiges Misvergnügen nicht verbergen konnten. Besonders zog das Siegel seine Ausmerksamkeit-an. Es war darin ein Muttersgottesbild vorgestellt, die Brust von sieden Schwertern durchbohrt. Er schüttelte den Kopf und sagte zu Epiphanien: "Hier ist ein böses Omen! Wenn du nicht schon besser um die Sache Bescheib weißt, als du simuliest, so prognosticire ich, die läust ein papistischer Hasensuß nach, der dich bekehren oder verkehren möchte; oder das Präsent wird dir von einem Prälaten geschickt, der eine junge Haushälterin braucht. Sei dem, wie ihm wolle, ich rathe dazu, die Truhe zu öffnen. Vielleicht gibt der Inhalt nähere Indicia."

"Thut, was euch beliebt und ihr verantworten könnet!" er= wieberte die Jungfrau.

Abbrich nickte. Gibeon erbrach das Siegel und öffnete das Kästslein. Das Innere besselben war von einem Päcken angefüllt, dieses in Papier gewickelt, welches beim Entsalten in zierlicher Hanbschrift die Worte lesen ließ: "Mein Kind, geliebte Epiphania, zieh' gen Narau zu deinem Tauspathen, dem wohlehrwürdigen Herrn Dechanten Rüsperli, und verweile bei ihm bis ich komme. Erssülle mein Wort und bein Glück. Ich bin in dieser Welt dein wahrhafter und getreuester Freund."

Epiphania, obwohl sie nicht zu lefen verstand, betrachtete boch

mit unruhiger Meugier alle einzelnen Züge ber Buchstaben und sagte: "Stehet bas auch wirklich so? Wer ift er benn? Lies feinen Namen!"

"Er heißt Don Anonymus, fintemal er weder Namen noch Namenszug annectirt hat!" versette Gibeon lachenb.

"Ich betheure," rief Abbrichs Richte, "baß ich niemals mit einem Manne bes Namens Bekanntschaft gehabt."

Indeffen rollte Gideon ein zartes Gewebe vom feinsten Gestpinnst auf, welches zulett, für den geringen Raum, den es eins nahm, beträchtliche Größe hatte, und einen mit wunderbar gestalteten Blumen durchzeichneten Schleier ausmachte. War die Ueberraschung Aller groß, ward sie es noch mehr, als zulett eine Schnur helldurchsichtiger, großer, orientalischer Perlen von gelbslichem Wasser sichtbar wurde; dabei in ein Papier zehn venetlasnische Dukaten eingeschlagen. Gideon klimperte mit diesen auf dem Tisch, und ries: "Jum Genker, insgesammt achte Schildfranken! Schant her!"

Abdrich, der mit wachsendem Befremden abwechselnd den Schleier und die Zahlperlen musterte, sagte: "Bettelei, das Gold da! Aber dies Geweb' aus Indien, diese Perlenschnur kann im Schweizers land Reiner werthen; es ist unschätztar. Das ist ein Königsgeschent! Faneli, du bist an beinem Geburtstage aus einer armen Waise ein reiches Mädchen geworden."

Epiphanie, die eine Beile mit kindischer Berwunderung, bald das indische Gespinnst, bald die schimmernde Schnur beschaut und betastet hatte, schob beides zurück und sagte: "Bas soll mir das? Beib, ich nehm' es nicht von dir und beinem Unbekannten, und könnt' ich ein Königreich barum kansen."

Die Fran weigerte fich das Geschent zurückzutragen. Man bes sprach die Sache lang, die Allen mehr als räthselhaft ward. Abbrich richtete eine Menge Fragen an die Ueberbringerin der Koftbarkeisten, ohne wegen des Senders mehr Austlärung zu gewinnen, als

er schon hatte. "Gelt," sagte Gibeon zu Epiphanien mit Bittersfeit in Blick und Wort, "wenn man dir sattsam Caution und Währschaft leisten könnte, daß Fabian der freigesprochene Spender solcher Pretiosa wäre, du würdest sie keineswegs verschmähen. Aber so wahr Gott lebt, ich würde dies Spinnenweblein alsbald in Feten reißen, und diese blaßgelben Kirschen von Muschelglas in meiner Faust zu Staub zermalmen!"

Er hatte noch nicht vollendet, dies zu sagen, als man eine Stimme vernahm, die bazwischen "Fabian! Fabian!" rief. Jeber fab bestürzt umber, bann Giner bem Anbern fragend in die Augen. Es war eine garte, flare Stimme gewesen, gleich ber eines faum einjährigen Rinbes, aber burchbringenber. Es ließ fich nicht bes stimmen, woher sie in bem fleinen Gemach erschollen war. Gibeon ging langs ben Banben, musternb und horchend, und schob bie niedrigen Doppelfenster in ihre Falzen zurud, um über die Blumen= geschirre hinauszuschauen, ob fich Jemand Rederei erlaubt habe. Er traute sie wohl bem keden Fabian selbst, ober bem kindisch= unbesonnenen Aenneli zu. Frau Rathi Gloor von Seon war blaß geworben, schüttelte fich und sagte halblaut: "Alle guten Geister loben ben herrn. Man weiß wohl, in welcher Gesellschaft man ift, wenn Ragen und Mäuse beutsch reben." Indeffen hatte Abbrich weber Stellung noch Miene geanbert, fonbern mit ber ihm eigenen widerlich=freundlichen Geberde, aus welcher eine Tude zu lachen fchien, fagte er zu Cpiphanien: "Boju bebarf's Ropfbrechens, wer bir ben Schat ba fenbet? Dein Schrätteli melbet fich felbft an."

Mit begeisterungsvollem Lächeln erwiederte die Jungfrau: "Spotte und läugne den Himmel mit seinen Sternen hinweg, er wölbt sich dennoch über dir. Ich weiß, an wen ich glaube, und daß das Heer Gottes größer ist, als die Menschenzahl aus Staub geschaffen. Das ist die Stimme, die schon zu mir geredet hat. Sage jest, die Ohren haben geträumt, Abdrich" Gibeon, von seiner fruchtlosen Untersuchung zurückehrend, schütztelte den Kopf und sagte: "Der Teusel will uns hier Schabernack spielen und lacht heimlich in die Faust dazu. Fania, ich mag von dir nicht gotteslästerliche Sachen glauben. Doch find mir traurige Exempla von ehrbaren und schönen Jungfrauen bekannt, die nachzmals auf dem Scheiterhausen, als Heren, brannten, welche aber damit angesangen, sich zu St. Andreasnacht in Beelzebubs Nazmen einzusegnen, oder sich in dessen Namen um Mitternacht auf einem Kreuzweg, nach der Länge, niederzulegen und die Arme freuzweis auszustrecken, oder am St. Johannisabend Farrnsamen und Alraunen zu graben, oder andere Teuselswerke, Praktiken und Segen zu treiben, Alles um Geld vollauf und einen Mann zu bekommen, nach dem ihr verbuhltes Herz gelüstete."

Während der Hauptmann fortsuhr, in bergleichen sonderbaren Redensarten einigen abergläubigen Besorgnissen Luft zu machen, würdigte ihn Epiphanie keines Blicks, sondern legte schweigend Schleier und Perlenschnur zusammen, auch die goldenen Schildsfranken dazu, Alles ins Känchen, und fleckte dasselbe, nachdem sie es wieder geschlossen, in das Lederbeutelchen, welches ihr an der Seite vom Gürtel an einer dicken Seidenschnur niederhing. "Nun will ich," sagte sie zu der Bäuerin, "was du überbracht hast, als mein Eigenthum empfahen und verwahren, und nicht gegen die Unsichtbaren durch Mistrauen sündigen. Geh' heim, und sage dem Geber, du habest dein Geschäft verrichtet; sein Gesschenk aber solle unberührt bei mir liegen, bis ich wüßte, wer er sei, und in welchen Absichten er dich gesandt habe."

"Welch ein Zeichen soll ich ihm aber von dir bringen, daß ich seinen Auftrag ehrlich vollzogen habe?" fragte die Bäuerin. "Er begehrt von deiner Hand eine geschriebene Zeile oder von beinem Saupte eine Haarlocke."

" Bute dich, Fania," rief ber Hauptmann, "ihm ben geringften

`.

Theil beines Leibes zu veräußern, und war' es ein Abschnitzel von ben Rägeln beiner Hände. Du läufit Gefahr, daß damit durch vers malabeite Nefromantie oder schwarze Runst gräulicher Mißbrauch getrieben werden könne zum Nachtheil beines eigenen Leibes und Lebens."

Epiphanie schauberte. "Büßt ich's, wer es empfinge!" sagte sie halblaut.

Indem erklang wieder die wunderbare Stimme: "Fabian! Fastian!" Während Alle, selbst Abdrich, bei diesem Ruf umher blicksten, Jeder nach einer andern Gegend des Gemachs, nahm Episphanie eine Scheere vom Fenster, schnitt einen kleinen Theil des Goldhaars ab, das sich hinter ihrem Ohr nieder zu einer natürlichen Locke am Halse krümmte, und gab es dem Weibe mit den Worten: "Den Namen sührt der bose Geist nicht im Munde. Rimm hin!"

"Ich untersag' es dir, in Bigore meines Rechts über dich!" schrie der Hauptmann: "Ich will meine Braut lieber im Sarge, als in des Satans Klauen sehen."

"Unsinniger!" rief Epiphanie: "Sie haben so wenig Recht über mich, als beine eigenen Klauen. Mit dem Namen des dreis einigen Gottes bann' ich die Hölle, und mit dem Namen Fabians die höllische Kunst, die du an mir bewiesen hast. Geh, geh, deine Fallstricke sind zerriffen, in benen du mich zur Sünde hinadzustürzen dachtest. Du wirst meine Sinne nicht mehr mit deinem Hauch betäuben, meine Gedanken nicht mehr mit deinem Jauber besudeln."

"Delirirst du abermals?" rief Gibeon: "So wahr ich lebe, es ist dir schon von irgend einem Unhold angethan, daß du mich schänds licher Dinge inculvirst. Auf rechtem Wege geschieht's nicht, daß deine vormalige Affektion in so unfinnigen Haß verwandelt worden ist. Ich fürchte, die vorwißigen Commercia und Trassquen, in die du dich mit unsichtbaren Geschöpfen eingelassen, haben dir zu einem bösen Passus geholsen. — Abdrich, du stehst an Baters Statt; gebiete ihr, die verdächtige Truhe zurückzugeben, und fordere bies fem Weibe die Haare ab."

Stolz entgegnete Epiphanie: "Ich bin die Tochter von Abbrichs Bruber, nicht Abbrichs leibeigene Magb."

"Abdrich!" rief Gibeon: "Du hast mir Epiphaniens Hand zus gesagt. Es ist von meiner und beiner Connivenz, daß bu in ihrer Präsenz die Declaration ertheilst und von ihr die kindliche Obedienz requiriest."

"Hilf, gerechter Himmel!" schrie Epiphanie: "Wohin bin ich gerathen, daß man mich verschenken ober verkaufen darf? Aber ihr irrt beibe. Ihr könnet mich mit Gewalt zum Kirchhof tragen, äber nicht bis zum Altar in die Kirche."

Da erscholl die Stimme des Unsichtbaren wieder: "Je höher Noth, je näher Gott!"

Alle wandten ihre Augen gegen das offen gebliebene Innere der Doppel=Fenster, wo ein buntgesteckter, niedlicher Bogel auf einem der Blumengeschirre saß, den gelblichen Schnabel wette, die purpur= und dunkelgrunschillernden Federn schüttelte, und noch einmal sprach: "Je höher Noth, je näher Gott!"

Die Bäuerin Käthi Gloor freuzte und segnete sich bei dem Ansblick; des Hauptmanns Junge schien vom Erstaunen gelähmt; Episphanie breitete mit freudeleuchtenden Augen ihre Arme in der Stelsung bittender Liebe, gegen das Fenster, und Addrich verzog lächelnd das Gesicht, indem er sagte: "Seht da den Staar! Wie kam der Tausendkünstler ins Jimmer?" Er näherte sich langsam dem Fenster und lockte den Vogel mit den Worten: "Maß! Maß!" Aber das zierliche Geschöpf drehte das Köpschen behend nach allen Seiten und entstatterte in die Freiheit.

"Behüte mich Gott in Gnaben!" fagte bie Bauerin, nicte gegen Epiphania grußend zum Abschiebe und entfernte fich eiligst aus dem Zimmer mit der üblichen Rebensart der Landleute: "So lebet wohl und zürnet nicht!"

"Folge bem Weibe, begleit' es nach Seon!" rebeie Abbrich hastig ben Hauptmann an: "Seon liegt ben Geschäften, die dich erwarten, nicht aus dem Wege. Mir aber ist es so wichtig, als dir, zu wissen, wer das Mädchen hier so fürstlich beschenkt hat. Laß dem Weibe die Haarlocke; du wirst den Mann sehen, dem sie gebracht wird. Sage, du selber wollest Zeugniß für die richtige Bestellung ablegen. Mache das Weib unterwegs zutraulich und offenherzig; gib Geschäfte in Seon oder Hallwyl vor. Tummle dich! Morgen tressen wir uns vor Narau."

"Du hast Recht, bei Gott!" rief Gibeon: "Der Umweg ist Kleinigkeit gegen ben Gewinn, ber ba zu machen ist. Berlass' dich barauf, ich fange bas Wild, und wär' es schlauer, als ber Fuchs bei ber Falle."

Er gab dem Alten die Hand zum Balet; als er sie aber auch Epiphanien bot, trat sie schaudernd zurück und sagte: "Taste mich nicht an. Ich wollte, es lägen schon zehntausend Meilen zwischen dir und mir!"

Er blieb eine Weile traurig und schweigend vor ihr stehen, indem er Blicke voll Unmuth und Zärtlichkeit auf sie heftete. Dann sagte er mit sichtbarer Bewegung seines ganzen Innern: "Fania, du hast mich blutig gekränkt. Ich habe allezeit mit hoher Discrestion gegen dich gehandelt, habe mir nie die mindeste Licenz erlaubt; deine Affekten waren in Harmonie mit den meinigen. Ich weiß nicht, welcher bose Geist zwischen dich und mich getreten ist."

"Fabian, Fabian!" rief Cpiphanie mit schabenfroher Miene, als könne sie sicher bamit einen Zauber bannen, der sie zu ums garnen drohte.

"Dieser schlimme und unnütze Bursch soll mich weniger, als ein körperloser Schatten, hindern, dich festzuhalten. Ich habe an-

bere Majestäten gesehen! Schweig von dem Lotterbuben; dich hat eine bösere Macht gedunden! Wahre dich! Und obschon du mich in den Tod beleidigt hast, wiss' es, ich liebe dich noch, und halte dich fürwahr höher, als mein Leben und meiner armen Seele Seligkeit. Leb' wohl! Gern oder ungern, du bist die Meine. Dich laß ich nicht sahren, und müßt' ich dir in die höllische Verzdammniß solgen. Mache deine Präparatoria zur Hochzeit und gezdenke mein. Haben wir den Thrannen Garaus gespielt, sollen sich Geigen und Trompeten lustig zum Brauttanz hören lassen. Gib mir die Hand zum Balet."

"Gib ihm die Hand, Thörin!" sagte Abdrich, als er Episphanien gegen Gibeon den Rücken wenden und zum Fenster treten sah, an welchem der wunderbare Vogel verschwunden war: "Gib ihm die Hand, damit er endlich gehe und die Spur des Weibes von Seon nicht verliere!"

"Mög' er nun und in Ewigkeit die meinige bazu verlieren!" fagte Epiphanie.

"Ei, Gibeon, so laß die Grillenfängerin!" rief der Alte ärgers lich: "Es steht einem Kriegsmann übel, beim Mädchen zu faseln, während er im Fall ist, alle Stunden dem Feind ins Auge zu schauen. Fort mit dir! Das Böglein will ich dir wohl bewahren, sorge nur für den goldenen Käsig, wohinein du es setzest. Ers beute dir ein Bernerschloß, und es soll dir nicht sehlen. Fort, beine schädliche Säumigkeit bringt dich um die Bekanntschaft eines Nebenbuhlers in Seon!"

Er führte ihn während dieser Rede aus dem jungfräulichen Zimmer weg, die Stiegen hinunter; ließ ihm kaum Zeit, den Degengurt über die Achseln zu wersen und den breiten Schwedens hut mit dem weißen Federbusch in die Stirn zu drücken. Er bez gleitete ihn noch eine Strecke auswärts gegen den Berg, wo das Weib ging und kehrte dann mit dem Zuruf: "Glückliche Verrichs

tung! Morgen auf Wiebersehen im Suhrfelbe vor Aarau!" nach seinem Sause um.

18.

# Gefpräch um Mitternacht.

Der Alte verschloß sich alsbalb in sein Zimmer. Da blieb er lange einsam, obwohl es indeffen finftre Racht geworden. Wie er wieber zum Borschein fam, warf er eine Menge gerschnittener Papiere in die Flamme bes herbes, zündete die Lampe an, und bes fahl, daß Einer um ben Andern, jeder von feinen Sausleuten, wie er sie der Reihe nach rufen ließe, vor ihm erscheinen solle. Er pflegte bies jedesmal zu thun, so oft er eine Reise von mehrern Tagen ober Wochen vorhatte. Auch durfte, so hatte er die Einrichtung getroffen, Reiner vom Andern wieder erfahren, was er einzeln mit Einem gesprochen hatte. Auf biese Weise blieben Alle unter einander geheimnisvoll. Aus Furcht ober Eigennut -- benn Abbrich zahlte seine Knechte und Magbe reicher, als irgend ein Gutsbesitzer — vollzogen sie seine Aufträge, ohne ben Inhalt ber: selben auszuplaubern, auch wenn er ganz bebeutungslos zu sein schien. Die Menschen, welche von ihm abhängig waren, hatten fich an biefe Eigenthumlichkeit bes Mannes gewöhnt.

Es war schon gegen Mitternacht, als er noch Epiphanien hers beiholen ließ. Aenneli mußte sie beim Krankenbett ber Tochter, als Wächterin, ablösen.

Er verriegelte von innen die Thur des Zimmers und sagte: "Faneli, es dünkt mich sonderbar, daß seit gestern und heute so vielerlei Frage um "dich gethan wird. Es scheint, man stelle dir von mehrern Seiten nach und wolle dich aus meinem Hause locken. Warum beweiset dir Junker Mey von Rued plöhlich die

ungewohnte Theilnahme, schickt ben Spielmann Wirri mit Briefsschaft, und will dich ohne mein Borwissen ins Liebegger Schloß sühren lassen? Wer ist der schlimme Gesell, der nächtlicherweise zu deinem Kammersenster stieg, dir das Blumenglas hinstellte, und vermuthlich auch den abgerichteten Vogel hineinschod? Fablan selber? Es ist nicht wahrscheinlich. Der ehrliche Junge wird nicht vergessen haben, daß ihm das Haus im Moos Tag und Nacht offen stehe. Wer könnt' es aber gewesen sein? Und wer ist der alte Wann im schwarzen Sammetbaret und köstlichen Leibpelz, mit der dicken Schramme über die Wange, welche von Seon einem Landmädchen Kleinobe schickt, die einer Königin anständig sein würden, und deren Werth weit über alle Vorstellung geht, die du dir davon machen kannst Warum will man dich von mir hinzweg zu beinem Tauspathen gen Narau locken? Hast du feine Verzmuthung, Faneli?"

"In der That," antwortete Epiphanie, "ich könnte leichter errathen, was über den Sternen oder unter der Erde vorgeht, als warum man sich von so verschiedenen Seiten mit mir zu schaffen macht. Aber vergiß nicht, es war mein Geburtstag und mit gesheimnisvoller Jahl. Rein Anderer, als Fabian, kann der gewesen sein, welcher die Blumen gebracht, und wär' er's nicht gewesen, so war's . . . Du weißt es. Du hast es gesehen, du hast es gehört."

"Wer war's? Doch nicht dein Schrättell, leichtgläubiges Kind? Etwa ber Staar? — Narrentheibinge!"

— Rebe nicht so laut! Die Zwerglein haben seines Ohr und, du weißt es ja, Abdrich, sie hören nicht gern, wenn von ihnen gesagt wird, wie sie einem Wogel in etwas gleichen.

"Mit ben breiten Gansefüßen, die fie haben follen?"

— D, daß du doch das aussprechen mußt! rief Epiphanie heftig zugleich und schüchtern: Erzürne sie nicht. Sie find gute Geschöpfe-Gottes. Brechen wir ab davon. "Birklich, du sprichst Wahrheit, Faneli, es sind gute Gesschöpfe. Ich surchte sie auch gar nicht; die Menschen hingegen besto mehr. Das ist klar, es arbeiten Tucke wider mich. Dir wird nachsgefragt und nachgestellt; aber mir ist's gemünzt. Vor Zeiten waren die Menschen nicht des Paradieses werth; heutigen Tages sind sie so schlecht, daß sie nicht einmal den Auswand einer Sündsstuth verdienen, um vertilgt zu werden. Der Schöpfer läßt sie mit den übrigen Bestien gehen und sich einander zerreißen."

— Pfui, Abbrich! Machst mir immerbar eitle Angst, dir eitle Plage, und hintennach gibt es doch unter den Menschen so viele schöne Ansnahmen.

"Nun ja, Narren ober Kinder, die das himmelreich hinter bem Hag finden, wo sie mit den heiligen Engeln spielen, und wären es Zaunpfähle."

— Abdrich, glaub' es, wer Engeln gern begegnen will, bem begegnen sie gern. Deine fromme Tochter stelle ohne Furcht zu ben Engeln; und ich will werben, wie Leonore.

"Dann stirb. Selig find bie Todten!" Hier schwieg der Alte, und neigte sein verfinstertes Antlit auf die Brust. Bald aber richtete er sich wieder auf und sagte mit fester Stimme: "Hast du das arme Loreli lieb?"

- Bon Bergen, wie-eine Schwester lieb.

"So gib mir bein Bersprechen: verlasse die Sterbende nicht! Ich muß eine Reise thun. Es beut sich Anlaß zu einer mächtigen Zerstreuung. Ich muß mich zerstreuen ober wahnstnnig werden. Wie lang' ich, ober wie weit ich mich von hier entferne, läßt sich nicht voraussagen. Meine Tochter ist mir schon gestorben, wenn sie auch noch athmet. Bleib' ihr tren, Epiphanie. Es kann ihr keine weichere Hand die müben Augen zudrücken, die sich nach dem ewigen Schlaf sehnen, als beine schwesterliche Hand."

- 3ch werbe Leonoren gewiß nicht verlaffen, Dheim.

"Man will dich aus diesem Hause und vom Bette beiner Schwesster reißen. Beruhige mich, Epiphanie. Lege beine hand in meine Hand zum Gelübbe vor Gott und seinen Engeln all', daß du unter keiner Bedingung, und aller List oder Gewalt zum Trop, dies Haus nicht verlässest, die Leonore beiner Pflege nicht mehr bedarf."

- hier ift bie Sand, Abbrich.

"Gib die Hand nicht, ohne freie, seste Zustimmung beines innersten Willens. Dein Gelübbe wird zum Eide, und bein Wort dringt durch die Wolfen. Das gebrochene Wort wird dir zur ges brochenen Seligseit."

- hier bie Sand, Abbrich.

"Erinnere dich, Epiphanie, du bist meine Erbin, wenn es Leonore nicht mehr sein kann. Ich habe Alles für ben Fall ans geordnet. Du kannst der Zukunft kummerlos entgegenblicken."

— Ich habe sie noch nicht gefürchtet, Abdrich. Ich weiß wohl, die Zukunft steht in treuem Bunde mit der Vergangenheit; wem die Vergangenheit im Rücken nachschilt, dem droht die Zukunft ins Gesicht entgegen.

"Hauptmann Renold wird bein Beschüßer werben, wenn ich's nicht mehr sein soll. Er ist ein schöner Mann, du wirst's gestehen; er ist beherzt und brav dazu, und nicht ohne Vermögen. Etwas eitel, eingebildet, prahlhaft, geziert, auch wohl auffahrend und soldatisch= frech, — nun, du kennst ihn, Faneli. Aber er brennt für dich in Liebe; und das härteste Eisen, wenn es glühend ist, wird weich, daß es sich biegen und zu Stecknadeln sur Weiberput machen läßt. Ich hab' ihm vorläusig deine hand versprochen."

- Meine Hand? Sein Weib zu werben? Du haft übel gesthan. Ich verabscheue ihn und kann bir nicht gehorchen. Denn . . .

"Hoffst du auf Fabian ab der Almen?" unterbrach sie miß: muthig der Alte: "Er denkt nicht daran. Er hat dich nie von mir begehrt."

`.

5\*

- Jum Weibe? Wie fprichft bu, Abbrich? Der Bruber seine Schwester!
  - "Er ift bir nicht verwandter, als ber große Mogul."
- Bin ich barum minder seine Schwester? Wir sind, glaub' es mir, Geschwister vom ersten Kinderspiel an, dessen ich mich erzinnere. Wir haben nur einerlei Gedanken, nur einerlei Willen, nur einerlei Erinnerung, nur einerlei Hoffnung, und können nicht anders. Er ist ich, ich bin Er. Wir sind wahrlich eine einzige Seele in zween Körpern. Gott hat uns in zwei Hälften getrennt: er aber ist offenbar die bessere.

Abbrich strich ihr lächelnd mit der Hand über die Augen, die ihn zu der treuherzigen und lebhaften Bersicherung eben so lebhaft und treuherzig anblickten. "Bist noch vollkommenes Kind, Faneli!" sagte er: "Man sollt' euch aber wirklich für Bruder und Schwester halten, wenn ihr beisammen seid: so wenig macht ihr euch dann mit einander zu schaffen."

— Was sollen sich die verbundenen Sälften um einander kum= mern? Dann sind sie ruhig, dann eins. Aber wenn sie getrennt leben mussen, vergehen sie in Schmerz und Sehnsucht nach sich, weil sie nur halbes Leben haben. Immer suchen sich ihre Gedanken auf, und fliegen ihre Wünsche einander nach.

"Indessen, Faneli, schien dir Hauptmann Renold boch nicht so ganz verhaßt zu sein, wie du dir nun Ansehen geben möchtest. Sei offen gegen mich. Ich weiß mehr, als du vielleicht vermuthest. Deine Verlegenheiten, dein Erröthen, dein zerstreutes, vergeße liches Wesen, wenn er mit dir ist, — Nichts ist mir entgangen. Ich könnte noch mehr sagen. Liebe plaudert aus den Augen und dringt durch den Handschuh."

— Du haft dich betrogen. Bor Gibeon floh' ich ins Grab! "Run doch, ja; ihr hattet, merk' ich, handel mit einander. Liebe will gezankt haben." — Liebe! rief Epiphanie mit Empörung ihres ganzen Wesens und unverstelltem Grausen: Renne das ja nicht Liebe, Abdrich, es wäre eine wahre Lästerung des Heiligen! D, wenn das ist, so habe ich nie meinen Vater, habe den guten Fabian nie, habe keinen Menschen noch lieb gehabt. Es ist das nicht Liebe, es ist Sinnenblendung, Seelenbrand, sieberhaftes Betrübtwerden, bose Gluth, die Mark und Gebein durchzieht. Hüte dich vor Gideon, er geht mit verbotenen Künsten um. Er kaun, wie sehr auch ich mich sträube, mich an sich ziehen; er kann meinen Willen nach Gestallen bannen und mich zum Eigenthum machen, wie er will. Aber durch die Berwirrung meines Gemüthes schreiet dann eine Stimme, die Stimme meines Schutzeistes: Es ist Sünde, es ist Sünde!

"Rebe beutlicher, Mabchen. 3ch verftehe bich nicht."

— Haft du noch nie gehört, wie boshafte Gesellen durch Liebes: tränke, durch einen Bissen Brodes, den sie unterm Arm getragen, oder andere gottlose Zaubermittel eine Jungfrau um den Verstand bringen und von sich abhängig machen können, wie einen Hund, daß die Beherte im Schlaf und Wachen keine Ruhe sindet und an einem innern Brand sterben muß?

"Aus wie viel hundert Altenweiberstuben hast du doch beine närrische Weisheit zusammengeschleppt! Entschlage dich des Wustes. Ein schönes Haus muß kein Lumpen : Magazin sein, und ein ges sunder, frommer Sinn, wie der deine, nicht vor dem Gerümpel des Aberglaubens Schildwacht siehen."

Indem er dies mit Unwillen und Lachen sagte, ließ sich an der Thur leises Pochen hören. Er ging, nachzusehen. Aennelistand draußen und sprach: "Mir graut, mit Leonoren allein zu sein. Sie redet wunderlich aus dem Schlaf hervor. Darf Fania nicht neben mir wachen?"

Abbrichs Miene schrumpfte plötlich wieder dufter zusammen. Er winfte Epiphanien. Sie gingen insgesammt zur Kranken.

٦.

19.

### Sowanengefänge.

Die beiben Mädchen schwebten so leise, wie ihr Schatten, in Leonorens Gemach voran. Der Alte ließ die dickgesohlten Ragelsschuhe vor der Thur. Bon dem Tischlein am Bett goß die brensnende Lampe durch das Zimmer bleichgelbe Strahlen. Die Mädchen setzen sich in einen Winkel eng zusammen, als wollten sie einansder durch größere Nähe stärkern Muth machen, und stüsterten sich Unhörbares. Abdrich trat zum Bett. Das Erbeben seiner breiten Brust und der Achseln verrieth die Tiese eines Seuszers, während bessen er den großblumigen Beitumhang sanst zurücktreiste, der das Antlit seiner Tochter verschattete.

Da lag sie mit geschlossenen Augen, wie ein Gebilde von Alasbasterstein, auf welches ein mattröthendes Licht fällt. Sie athmete sichtbar, aber die starre Ruhe ihrer schönen Jüge verkündete den Bruch des Geistes mit einem Leben, aus dem ihn nichts mehr anssprach und rührte. Als wäre die Welt von jeher für diese Augen lust- und lichtlos, und für diese Ohren von jeher stumm gewesen: so gleichgültig und abgeschlossen war jede der eingesunkenen, uns beweglichen Mienen.

Abbrich zog sich gegen ein Fenster zurück, stützte die Arme auf das Gesims und legte sein Gesicht in die flachen Hände. Es herrschte lange, schauerliche Stille, als wäre mit Leonoren alles Leben auf Erden vergangen. Die beiden Mädchen saßen, mit auf die Brust gesenkten Häuptern und gefalteten Händen, in betester Stellung. Von Zeit zu Zeit machte Eine oder die Andere durch Bewegung ein leises Geräusch, wie aus Sehnsucht nach einem Laut oder aus Furcht vor allgemeiner Verstummung; aber beide suhren erschrocken vor dem Rauschen ihres eigenen Gewandes und dem Girren ihrer Sessel zusammen.

fail eine Bierzelfunte mochte biefer peinlicht Joshad geteilet balen, als Mennell mer Andebanie projecht bendeut die Kiede and ürzelten. Dem die vermisnen vom Bett ber der Streen der Landen lieben. Andebanie eilte balie unt legte die Else an die Streen, vandte üh aber gelassen met ernt wieder zu dienn Roch unt jagte zu der Geieflichniberin lesse: "Sie fällt geneß de Konn Geiong!"

Ge übeint, das Britricht Lockter bat Drier einer jener Loufe beiten turben unfte, welche nech bentiget Lages burch fine wurberhalten Griffeinungen ben Berfind ber Jufdanze in Erftennen, me die Amit der Acepte in Bergreefitme ftiegen. Das alte Griechenland banfte benfelben Gitterfreite und bem Munte ber Beiefterinnen Erellens unt Inteitert: afer bie an ben Begferfichten Balvious entucteten Ainder Jürzels erfunnten in benfesten unt Sheimenstreiche bei Satund. Beil bie Gleiften ben ibbilden Smetteig für merlöflichen Jufat jum reinen Brobe bes Lebens bielten, mußte fich auch Abbrichs Lochter gefallen laffen, im Boll. als eine von biven Beief Beieffene ju gelten. Die Sagen, welche iber Wirich nucher gingen, schienen biet noch fletfer, alt bis untblofen Bergichtleiftungen ber Mergte zu befriftigen, bie ber Bater weit umber vergebens angerufen batte. Binte Minich. nachbem er fich ven ben Brieftern Aesenlaps verlaffen fab, bie ehrwürdigen Bater Rapuziner eines benachbarten Rieftere zu hille gerufen haben, um ben Teufel zu beschweren, fo ware er vielleicht gu Stabt und Laub wieber in ben guten Auf gefommen, Religion ju befiben. Er aber hatte bies Mittel verfcmabt, nicht eben weil er zur Kirche Zwingil's gehörte, benn folden Glanben bemahren and viele evangelifche Bauern im Gebirg noch beute, wie bamale, als geheimen Glaubenkartifel. Aber Abbrich fchien von Grund ans ein arger Freigeift ju fein. So blieb benn bie ungladliche Cleancre in ber Reinung bes großen Gaufens als Befeffene verloren, mabe



rend sie boch im väterlichen Hause für einen Engel gehalten warb, ber zuweilen Ueberirdisches auszuplaubern, ober wenigstens nichts Geringeres zu sein schien, als einst Priams weissagende Tochter Cassandra bem Alterthum.

Ihr anfänglich leises Gestüster mit den Lippen hatte, wie dies bei ihr in der Krankheit zu den gewöhnlichen Erscheinungen geshörte, nach und nach Lon gewonnen. Dieser erklang so leise, daß man ihn kaum deutlich wahrnahm. Gleich sanstberührten Glocken einer Harmonika, deren anfangs kaum erkennbarer Laut unter dem steigenden Druck des Fingers unmerklich stärker die zum Nervenserschüttern anschwillt: so wurde die Stimme der Schläserin alls mälig zu einem milden zwischen den Lippen sumsenden Gesang, eine Weile unverständlich, zulest heller und beutlicher, mit des kimmt gegliederten Tönen und Worten.

Die Todesstille der mitternächtlichen Stunde, und die falbe Beleuchtung aller Geräthe und Verzierungen des Jimmers vom ruhigen Lampenschein, vermehrten das Grausenhaste eines Gestanges, der sich unwillfürlich aus der Brust der Schlummernden hervorzureißen schien. Die Stimme war unaussprechlich weich und süß, wie ein zartgehauchter Flötenton, aber die Sangweise schwers muthig und einsörmig.

Man verstand endlich folgende Worte:

Am himmel schweben Jahnen, Am himmel, blau und weiß, Sie schweben lange Bahnen herab zur grünen Reuß.

Nar schüttelt breite Schwingen Bom Felsenhorft, ber Nar. Er freist in großen Ringen. Nar sucht die Leichenschaar. Be foll ich Alle finden, Die mich so ren'n und fren'n? Sie geh'n in Schattengrunden Die feuerrothen Reih'n.

Sie zieh'n den rothen Bogen, Ihn bricht das bose Glüd. Bor geh'n nun Fenerwogen, Ein Blutstrom geht zurüd.

Die letten Silben erstarben fast, che sie ben Weg zu ben Ohren der Horchenden zurückgelegt hatten; die folgenden blieben ganz unverstanden, die Tone selbst wurden endlich immer matter, die sich in das stille Gelispel der Lippen wieder auflöseten, mit dem sie begonnen worden waren.

Abdrich, ber anfangs den Kopf mit gespannten Mienen, voller Ausmerksamkeit, gegen die Schläserin gedreht hatte, zog sich in seinen Winkel zurück, und sinnend, mit verschränkten Armen, wies derholte er in Gedanken mehrmals die Worte, welche eine trübe Abspiegelung von Traumbildern zu sein schlenen, die der Kranken vorschwebten. Allein er fand darin weder innern Zusammenhang, noch Ansang und Ende. Er wollte sich des Liedes entschlagen, nur die schaurig=süße Stimme sang ihm fort und sort durchs Ohr.

Aenneli flüsterte ihrer Nachbarin seitwärts zu: "Hast du Alles verstanden? Sie redete von Krieg und Blutvergießen. Wenn die Todten singen, steht der Welt großer Jammer vor; und ist Lorell nicht eine wahre Todesbraut? Man spricht davon, daß hundertstausend Soldaten ins Land gedrungen sind. Unser Wolf ist im Ausstand, heißt es, und will Krieg. Gott sei uns gnädig! Im Krieg thut Jeder, was er will."

"Sei still!" erwiederte Epiphanie: "Bielleicht vernehmen wir mehr. Der Krieg muß nicht erft fommen. Er ift schon da. Aber quale beine Seele nicht mit fruchtlosen Besorgniffen, bete lieber.

١.

Ich sage bir, wer recht freudig beten kann, ber kann recht freus dig sterben. Was hast du mehr von dieser armen Belt, als ich? Bist du nicht eine Waise, vaters und mutterlos, wie ich? Darum bereite dich zu Allem. Rein Unheil bricht über die Menschen herein ohne himmlische Warnung. Daran erkennen wir die Barmherzigkeit Gottes! Denk' an die Ruthe des Kometen neulich im Christmond!"

"Daran benk' ich freilich oft," antwortete Aenneli, "aber ich wollte, ich bächte nicht baran und wüßte nichts. Dann hatt' ich keine Bangigkeiten, ehe noch bas Uebel da wäre. Die Roth wäre nur halbe Noth, ohne Angst."

"Rind!" flüsterte Epiphanie zurück: "man entschüttet sich der Angst sicherlich durch Nichtwissen; aber besser noch durch Alles: wissen; und Christum lieb haben ist noch besser, als Alles wissen. Bete, dann bist du mit Gott, und siehst nur das Ewige. Was fann Krieg verwüssen? was Sturm und Erdbeben? Vergäng: liche Gebäude von Staub. Was denn der Tod? Richts als das vergängliche Gehäuse unserer Seele, das von Staub ist."

"Still!" sagte Aenneli, indem sie horchend ben Zeigesinger in die Hohe hob und mit ben Augen zum Bett hinüberlauschte.

Wirklich ließ sich abermals das leise Gelispel hören von Eleonorens Lippen, das nach mehrern Minuten Ton, Gesang und Worte wurde. Derselbe stillburchdringende, süße Klang der Kehle, wie vorher; dieselbe wehmuthsschwere, einförmige Sangweise. Man unterschied folgende Worte:

> Bom rofenfarb'nen Munde Erlischt die Lebendgluth. Des Jünglings Purpurwunde Bethant das Gras mit Blut. Ju spät eilt deine Hilfe, Er fühlt nun keine Pein. Er schläft auf dürrem Schilfe, Sein Kissen ist der Stein.

Ans ift bein Licht geblasen, Mit aller Hoffnung ans. Dein Kind bedt bir ber Rasen, Die Asche bir bas Hans.

Auf ewig zog von hinnen, Was je bein Perz gesucht. Mußt finden und gewinnen, Was beine Liebe. flucht.

Ruft bich ber Freubenbote Bum freubenreichen Rhein, Grüßt bich ber fromme Tobte: On kehrft bei Keinem ein.

Bas ringest du die Sande Doch auf des Berges Rand? Schwarz ist des Abgrunds Ende, Schroff ist die Felsenwand.

Nach dem letten Worte stieß die Singende einen kurzen, aber so geltenden Schrei aus, daß Alle mit Entsetzen zusammenfuhren und aufsprangen. Selbst Abdrich ward vom Schreck bleich. Sie nahten sich insgesammt mit ängstlicher Hastigkeit.

Eleonore lag, wie vorher, schlasenb ba, aber über ihr Gesicht war ein warmes Roth, wie milber Glanz, verbreitet. Sie that einen langen tiesen Seuszer, und ihre Mienen verklärten sich barauf in unaussprechliches angenehmes Lächeln. Es war bas Lächeln bes Entzückens, dem Siegeslächeln einer vom Irdischen losgebuns benen Seele ähnlich, welches sie im Augenblick des Todes noch in Wangen und Lippen des Leichnams eindrückt und da zurückläßt. Ihr schwaches, aber regelmäßiges Athmen verkündete indessen bald, daß sie aus dem ungewöhnlichen Justande in einen natürlichen Schlas überzegangen sei.

Dieser Aublick beruhigte die Erschrockenen. Man kannte ben



Ich fage dir, wer recht frendig beten kann, der kann recht freus dig sterben. Was hast du mehr von dieser ormen Belt, als ich? Bist du nicht eine Waise, vater: und mutterlos, wie ich? Darum bereite dich zu Allem. Rein Unheil bricht über die Menschen herein ohne himmlische Warnung. Daran erkennen wir die Barmherzigkett Gottes! Dent' an die Ruthe des Kometen neulich im Christmond!

"Daran benk' ich freilich oft," antwortete Aenneli, "aber ich wollte, ich bächte nicht baran und wüßte nichts. Dann hatt' ich keine Bangigkeiten, ehm noch das Uebel da wäre. Die Roth wäre nur halbe Noth, ohne Angst."

"Rind!" stüsterte Epiphanie zurück: "man entschüttet sich der Angst sicherlich durch Nichtwissen; aber besser noch durch Alles: wissen; und Christum lieb haben ist noch besser, als Alles wissen. Bete, dann bist du mit Gott, und siehst nur das Ewige. Was fann Krieg verwüsten? was Sturm und Erdbeben? Vergäng: liche Gebäude von Staub. Was denn der Tod? Nichts als das vergängliche Gehäuse unserer Seele, das von Staub ist."

"Still!" sagte Aenneli, indem fie horchend ben Zeigefinger in die Sobe hob und mit ben Augen zum Bett hinüberlauschte.

Wirklich ließ sich abermals bas leise Gelispel hören von Eleos norens Lippen, das nach mehrern Minuten Ton, Gesang und Worte wurde. Derselbe stillburchbringenbe, süße Klang der Kehle, wie vorher; dieselbe wehmuthsschwere, einförmige Sangweise. Minuterschied folgende Worte:

Bom rosensarb'nen Munde Erlischt die Lebensgluth. Des Jünglings Purpurwunde Bethaut das Gras mit Blut. Ju spät eilt beine Hilfe, Er fühlt nun keine Pein. Er schläft auf durrem Schilfe, Sein Kissen ist der Stein.

Abdrich schritt gedankenvoll und eilends über die Ebene hinweg bis Granichen, am Ausgang des Kulmerthales. Schon von weitem war ihm wildes Geschrei, Getümmel, Jauchzen, Rusen und Lärmen entgegengedrungen. Das Dorf wimmelte von bewassneten Bauern hier schwang Einer die Fahne seiner Schükenschaft, dort wurden verworrene Hausen in Reihen geordnet; Andere säuberten ihre Handbüchsen, Andere wehten verrostete Säbel. Einige berathschlagten ernst; Andere tranken einander aus Feldsaschen zu; Ans dere sochten spielsweise zusammen. Das dichteste und bunteste Gesdränge aber war vor dem Wirthshause, einem Bienenkord gleich, dessen Schwarm stoßen will. Addrich, der in dem Hause die Anssührer der Hausen oder die Vorsteher der Gemeinden vermuthete, gelangte nicht ohne Mühe durch das Gewühl der Kommenden und Gehenden, in eine der menschenvollen Wirthsstuben.

"Wo find die Hauptlente?" fragte er die Nächsten von den Umstehenden. Aber keiner berselben achtete seines Wortes.

"Bermalebeites Haus, das keinen Schluck Branntwein gibt!" schrie der Eine: "Ich breche dem Lump von Wirth das Genick, wenn ich ihn finde!"

"Halt's Maul, Balz!" rief ihm lachend ein Anderer zu: "Es
ist wahrlich bis Aarau nur eine Stunde Wegs. Da sauf dich satt;
du mußt mehr als genug haben. Wir zapsen selbst Wein aus den Fässern, zahlen mit "Vergelt's Gott!" und wischen den Rüssel mit dem Aermel ab. Ich denke, wir wollen einmal unsere Schuls den tilgen, und schauen, wo die Stadtleute ihr Geld und Silbers geschirr haben."

"Packt euch hinaus, Leute!" brüllte ein Dritter, ber aus dem Gebränge hervortrat: "Ich bin der Trüllmeister von Rynach, daß ihr's wisset. Stellet euch draußen in Reih' und Glied, ich werde euch mustern."

"Was hast du zu kommandiren!" erwiederte ein struppiger,



untersetzter Kerl: "Pack bich von hinnen, oder ich setze bir die Schuhsohlen an den Magen. Mit dem Kommandiren ist's aus. Wir freie Schweizer wollen keine Obrigkeit. Dafür sind wir gestommen!"

"Ganz recht!" erwiederte der Trüllmeister, der die Besehles habermiene schnell in eine altklugfreundliche verwandelte, und mit angenommener Leutseligkeit dem Widerspenstigen auf die Achsel klopste: "Bollkommen recht! Aber Ordnung muß doch in der Welt einmal sein. Ohne Besehl und Gehorsam geht Haus und Land unter; besteht keine Wirthschaft."

"Wenn's um Gehorsam zu thun ware," erwiederte der Struppstopf, "waren wir nach Mahnung des herrn Psarrers daheim gestlieben, und hatten Schultheiß, Rath und Bürger zu Bern am Plaze gelassen. Jest aber sind wir einmal Meister und hat uns Reiner zu gebieten; am wenigsten soll ein Kerl, wie du, der mit Haut und Haar um sechs Kreuzer zu theuer ist, unser neuer Landsvogt sein. Koth und Unstath halten gern zusammen, und der Trüllsmeister meint, er sei ein Stück Schultheiß."

Abdrich, sobald er im Gewühl der Leute eine Lücke vor sich wahrsnahm, mochte das Gespräch nicht länger hören, sondern drängte gegen das Innere des Zimmers durch. Er wurde bald wieder von einem Hausen eingedämmt, der einen der Tische umringte und seine Ausmerksamkeit einem fremden jungen Menschen zuwandte. Dieser verzehrte da ganz gemächlich und mit nicht geringer Eslust seine Morgensuppe, und versuchte dazwischen den vor ihm stehenden Wein, ohne sich um die Zuschauer zu bekümmern. Der Jüngling mochte in der Mitte seiner Zwanziger stehen. Sein seines, fast mädchenhastes Gesicht, welches noch vom Anslug keiner Leidenschaft Spur wies, mußte Wohlgesallen erregen, und die unerschütterliche Ruhe darin ließ ungewiß, ob das Unschuld ober furchtlose Sichersheit sei, die dem Bewußtsein der innern Krast entstammt. Ges

würd' ich rathen, auf meine Kunst am wenigsten zu rechnen, sondern lieber auf der Stelle gegen die künstigen Hiebs, Schußs und Stichwunden das einzige und wahre Schußmittel zu suchen!"

Abdrich, der Fabians Hand noch in der seinigen hielt, zog ihn bei derselben zu sich über den Tisch, unzufrieden über die Rede des Jünglings, die neuen Lärmen erregen konnte.

"Sappermost!" schrie ein langer Rerl, bem ein gewaltiger Schnauzbart und ein paar Narben fürchterliches Ansehen gaben: "Mich foll ber Moloch in zehntausend Stude vor euern Augen zerfeten, wenn ber Ramerab nicht Recht hat. So lang ich meine Gemstugel im frangöfischen Regiment auf mir trug, mochte feine Batterie mir etwas anhaben. Meine Saut blieb glatt, wie ein Jungferngesicht, obschon hut und Rock von ben Musketenkugeln, wie ein Sieb, burchlöchert wurden. Drei Tage vor der Schlacht bei Rocrop verlor ich aber ben Haarballen des Gemsmagens. Es find nun zehn Jahre, ba zerhackten mich die spanischen Sabel, wie einen Rrautfopf. Seht nur her! Schutmittel gehen über Beilmittel, bas ist keine Frage. Db man mir ben aufgeschlitten Bauch zunähen, ober ein Pflaster auf bas Loch fleben fann, bas bie Rugel schlug, ist verbammt schlechter Troft. Wir haben aber jest ben rechten Mann unter uns. Moofer, verforg' uns Alle wohl! Wir wiffen, bu bist ber Rechte. Du kannst es!"

Sämmtliche Anwesende richteten schweigend ihre Blicke mit Reus gier und zum Theil heimlichem Grausen auf Abdrich, der Allen, wenn nicht von Person, doch durch Namen und Gerücht bekannt war.

Mit duster zusammengerunzeltem Gesicht erwiederte Abbrich bem neuen Redner von der Seite: "Ich verstehe dein Gedolmetsch nicht."

"Alle hunderttausend Teufel, Mooser, verstelle dich nicht!" schrie der abgedankte Soldat: "Wir kennen dich wohl. Du kannst, wenn's sein muß, auf dem Mantel sahren, wie in einem Segels schiff; weißt die Passauer Kunst meisterlich zu praktiziren, daß man in Scharmüßeln oder Tressen gefroren und ganz eisensest gegen den hieb steht, selbst wenn der Degen vorher in warmes Brod gesteckt worden, oder vom Stichblatt bis zur Spize ganz vergüldet gewesen ware. Oder lehre uns nur — das kannst du gar wohl — vierundzwanzig Stunden vor'm tödtlichen Gewehr gesichert zu bleis ben. Das ist ein Kapitalstück in Schlachten! Täglich drei freie Schüsse zu haben, daß, ohne zu zielen, die Kugel läuft, wohin man denkt, war' auch nicht zu verschmähen."

Abdrich unterbrach ben Schwäher, indem er rasch, wie im Jorn, gegen ihn suhr, die Hand erhob und mit bedeutungsvollem Ton ries: "Schweig! Davon zu anderer Zeit, du alter Stocknarr! Solche Dinge werden nicht in offener Landsgemeinde absgethan."

Der Soldat verbeugte sich mit halbem Leibe sehr ernsthaft gegen Abdrich, ohne ein Wort zu sagen; aber seine Geberde verrieth Psissseit, und daß er den Wink wohl begriffen habe. Indessen wandte sich Abdrich wieder zu Fabian mit der Frage: "Wohin eigentlich willst du?"

"Mein Weg war zu dir ins Moos!" sagte der Jüngling.

"So hab' ich ihn dir um die Salfte verkuzt!" versette Abbrich: "Begleite mich gen Aaran. Wir wollen dahin, ehe ber
ganze Zug geht, voraus." Mit diesen Worten begaben sich beibe
durch das Menschengebränge aus dem Zimmer. Die Leute wichen,
geräumige Gaffen bilbend, schen zuruck, und sahen dem alten,
kinstern Schwarzkunstler ausmerksam nach, indem Einige dabei den
Ropf schüttelten, Andere mit den Fingern verlegen hinterm Ohr
kratten, wieder Andere sich gegenseitig bedenklich zunickten.



#### 21.

### Die Unterredung im Gönhard.

ì

1

Unterdessen das Gespräch im Wirthshaus von Gränichen über die beiden Abgegangenen fortgesett wurde, wanderten diese zum Dorse hinaus durch die seuchten Wiesen gen Suhr. Man gewahrte wassentragende Bauern einzeln und truppenweise überall in Beswegung. Jedoch achteten die Zwei wenig darauf, denn sie waren mit Gesprächen und Gedanken allzureich beschäftigt. Abdrich, durch Ersahrung und Alter berechnender, als der Jüngling, verschob seine wichtigen Fragen und Angelegenheiten auf das letzte, während hingegen dieser das zuerst brachte, was zu ersahren ihn am hestigsken drängte. Sobald man zuerst Eleonorens Krankheit verhandelt hatte, sagte Fabian: "Also hat deine Nichte gestern keinen fröhslichen Geburtstag geseiert?"

"Allerdings. Es fehlte nicht an Geschenken vom Morgen bis zum Abend; Blumen, zum Beispiel, und ein plaubernder Staar, der aber wieder davon flog . . ."

- Und nicht wieber gefangen? unterbrach ihn fchnell Fabian.
- "Deine Schuld! Du kamft zu meinem Hause, wie ein Dieb in der Racht, nur mit dem Unterschiede, daß du nicht uahmest, sondern brachtest. Aber meinen treuen hund hättest du nicht tödten müssen."
- Also ward ich von Renold erkannt? Er hetzte die Bestie. Ich mußte mich meines Leibes und Lebens wehren.
- "Deine Schuld! Wenn du das Sonnenlicht scheuft, poch' an in der Racht; die wird im Woos aufgethan."
- Ich konnte nicht verweilen. Gestern sollt' ich vor Tages: anbruch schon in Aarau sein; bafür hatt' ich bas Chrenwort zum Pfand eingesetzt. Der Sprung über ein paar Berge war geringer Umweg für Epiphaniens Geburtssest. Und bazu ber verlobte Bräu=

tigam im Sause, ber noch nie mein Freund gewesen! Also in ber That, Abdrich, sie ist Renolds Braut?

"Ihm erft halb und halb anverlobt."

- Mög' er ihr wenigstens ben halben himmel zutragen, ben fie ihm gang gibt. Ich kenn' ihn nicht, biefen Renold. Aber Epiphanie liebt ihn. Sie ift mit ihm in die Ginsamkeit der Berge gewandelt, wie ehemals mit mir, ohne an seiner Seite ben schneis benden Wind ber Sohen zu empfinden; in der Berborgenheit ber winterlichen Gebusche, die seine Gegenwart ihr zum Frühlinges garten verwandelte; er hielt die Heilige an seiner Bruft . . . . Dich weiß Alles! Alles hab' ich erfahren, Alles! Ihre Liebe entsündigt und abelt Jeden vor Erd' und himmel; und wär' er ein Bosewicht gewesen, burch fie wird er rein, wie ein Engel. Ich kenn' ihn nicht genau genug, diesen Renold. Bielleicht lag nur gegen mich in seiner Natur Feindseliges, ober ich fah sein Thun mit ben Augen der fich selbst nicht bewußten Antipathie an. Bielleicht wurd' ich ihn lieben, wenn ich ein Weib ware; benn wahrhaftig, schon ift er. Einem gefälligern Maune bin ich noch nicht begegnet. Rur schien er zuweilen allzugedenhaft zierlich und fremb, so im Bus seines Leibes, wie in ben Kleibern seiner Gedanken, nämlich ben gesuchten, Auslanderei treibenden Worten. Das aber find Rleinigkeiten!
- "Sprich ehrlich, Fabian. Liebtest du vielleicht Epiphanien ernsthaft?"
- Db ich? . . . Welche Frage! So lange ich athme. Aber beute mich nicht falsch.
  - "Du hattest also feine Absicht auf fie?"
- Reine, als die der Bruder haben kann. Bei ihr ist für mich Alles anders, als bei audern Weibern; aber keines ist ihr zu vergleichen, wenu sie auch alle schöner wären. Bei ihr versstummt Neigung und Begier des Geschlechts. Ich hätte mich der

Sunde geschämt, ihre Hand zu begehren. Sie war und ist nicht für mich ein weibliches Wesen, sondern ist und war mein Leib, mein Blut. Hast du je gehört, daß ein Mensch sich selber bes gehre, ob er gleich nicht aushört, sich zu lieben? In der That aber gesteh' ich dir, ich sind' es an Epiphanien unerklärlich, wie sie einen Gedanken von Verlobung, Hochzeit, Chestand sassen konnte. Es scheint mir, sie habe sich erniedrigt, entweiht, aus ihrer Natur völlig heraus verirrt. Wie ist's möglich, daß Epiphanie eines Mannes Weib werden mag? Erkläre das!

Ueber Abdrichs Gesicht flog bei diesen Worten ein spöttisches Lächeln. Er versette: "Mir scheint's, das Mädchen habe sich erst in die Natur hineingefunden, die sonst jedes Mädchen trägt. Du aber redest, Fabian, wie ein mannhohes, dreijähriges Kind. Und wenn ich Epiphanien dir nun zum Weibe geboten hätte?"

— Es ware eine Frevelei ganz beiner Art gewesen. Jebe Andere ist zum Weibe gut. Sprich davon nicht. Du lästerst gern; es steht dir übel.

Dies Gespräch spann sich so lang, als der Weg nach Suhr. Rahe vor dem Dorfe aber wandte sich Abdrich mit seinem Besgleiter links durch die Wiesen gegen die langen, sinstern Waldshügel des Gönhard, um nicht in das Getümmel der Landstürmer zu gerathen, die sich im Dorfe versammelten. Fabian hatte insdessen, was er zu wissen wünschen konnte, ersahren: die Sendung des Junkers Mey von Rued, Epiphanien zu entsühren; die Senzdung des Weibes von Seon mit den köstlichen Geschenken des Unbekannten, und dem Auftrage desselben, Epiphanien zu bewegen, nach Narau zu ihrem Pathen zu gehen.

"Nun benn," sagte Abdrich, als sie einen sandigen Fußweg zwischen ben Tannen am Berge hinanstiegen, "die Zeit wird's offensbaren, warum man aller Orten geschäftig wird, mir das Kind zu entreißen."

— Damit du die Schuldlose nicht in dein trauriges Schickfal niederreißest, Abdrich; denn du wirst für Rädelsführer von diesem Aufstand im Aargan gehalten. Darum war ich auf dem Wege ins Woos. Ich konnt' es nicht, wollt' es nicht glauben. Deine Anwesenheit in der Mitte der Rebellen von Gränichen, deine kriegesrische Rüstung, dein Ansehen unter den wilden Menschen dort haben mich unglücklicherweise anders belehrt.

"Unglücklicherweise?" rief Abbrich erstaunt und betrachtete ben Jüngling, ob er scherze: "Woher kömmst du? Aus den Kerkern von Bern? Haben die dir den letten Funken des Mannmuthes ausgelöscht, daß du sogar Fürsprecher der schweizerischen Knechtsschaft werden willst? Ober haben sie dir so wohl gefallen, daß du deinen gnädigen Herren und Obern dasür dankbar werden willst? - Fabian, warst du im Kerker?"

- Ich war's.
- "Schuldig ober unschuldig?"
- Schuldig ober unschuldig, wie man's auslegt. Ich sehe barüber hin. Ich lebte in der Gefangenschaft mit dem Staar glücklich, den ich für Epiphanien abrichtete. Dem Thoren kann das Weltall eng, frommem Ruth das Gefängniß Weltall werden.
  - "Bang gut! Aber bie Schanbe, aber bie Schmach!"
- Abbrich, das folltest bu doch wissen, daß der Marmelstein des Palastes so wenig Ehre, als diese salpeterzerfressene Mauer des Kerkers Schande abfarbt.
- "Brav, Bursch, bu bist wieber ber Alte in meinem Geiste! Barum wurdest du eingesteckt? Wir hörten viele widersprechende Geschichten."
- Mun ist's ein Jahr. Als ich einige Wochen in der Heimath war, berief man mich zur franken Rammermagd des Landvogts, heilmittel anzuordnen. Wie ich vergangenen Herbst abermals in die heimath kam, ward ich vor Chorgericht gefordert. Das lügne:

`.

rische Weibsbild hatte mich als Berführer angegeben, sagte es mir sogar frech und weinerlich ins Gesicht; wiederholte es selbst in den Wehen. Der Landvogt, ein hochsahrender, heftiger Mann, der mich meines Widerspruchs wegen aufs Schloß rufen ließ, ward im Wortwechsel so wild, daß er mir ins Gesicht schlug. Da zog ich ihm, zur Vergeltung, in Gegenwart aller Schreiber, Weibel und Amtsboten, eine Maulschelle so berber Gattung unter die Nase durch, daß er fünf Schritte zurücktaumelte. Ich hatte allers dings gegen eine grobe obrigseitliche Person gesehlt.

"Berner Art! Darauf mußtest bu ins Loch wandern, bis dir die Zeit lang ward und bu ausbrachst?"

— Rein, Abdrich. Das Weibsbild starb an ben Folgen seiner Entbindung und erklärte im Tode meine Unschuld. Der Sohn des Landvogis war ihres Kindes Bater. Die Berner sind gerecht. Der Landvogt selbst ward fortan mein Fürsprecher; ich wurde von aller Strase und Schuld losgesagt. Der Urheber meiner Gefangensschaft dachte ebel genug, selber zu mir ins Gefängniß zu kommen und mir Versöhnung und Freundschaft anzubieten.

"Und diese heuchlerische Milbe und Gerechtigkeit, dies schwächs liche Kind der Angst vor dem wachgewordenen Grimm und Stolz des Volks hat dich bethört, gebiendet, bestochen, geworden für Bern? Weil sich ein armseliger Junker gnädigst herabließ, einem Chrenmann, den er mißhandelte, das Unrecht zu gestehen, sindest du die Tapen des Bären weich, die gefühllos ein ganzes Volk in den Staub drücken?"

— So wenig, Abbrich, baß ich vielmehr mein am Thunersee neuerkauftes heimwesen wieder veräußern, ber Willfür entrinnen und ins Land des Markgrafen von Baben ziehen will.

"Warum nicht beinen Arm lieber in biesen Tagen bem Bolk gegen ben Stäbterhochmuth leiben?"

— Ich leih' ihn wahrlich ber Nieberträchtigkeit so wenig, als bem Sochmuth.

"Bursch, achte bein Bolk, bas für sein Recht in Wassen steht. Auch Berzweiflung kann ehrwürdig sein."

- Wie die Raserei.

"Also leuchtet es beinem Verstande wohl gar ein, daß es sich mit Gerechtigkeit vertrage, wenn selbstsüchtige hinterlist die uralten Rechtsame der Dorsschaften nach und nach in Zweisel sest, in den Auskehricht wirft, weil Fäulniß, Moder und Mäuse die Pergaments briefe zerfressen haben? Ik's Recht, daß die Habgier der Stadt vom Regierergewerbe lebt, Münzwucherei treibt, Amtleute ins Land schickt, die sich, wie Blutigel, am Wohlstand des Bolls satt saugen können; gerecht, wenn man den Junker sür dasselbe Bers brechen mit einem sauern Seitenblick abstraft, wohl gar entschulz digt, sür welches den Bauer Thurm, Ketten, Folter und Galgen erwarten?"

— Rein, Abbrich; aber von der andern Sette ist's wohl eben so ungerecht, wenn man das hündische Bolk zur Sache gegen Unsschuldige und Schuldige het; wenn man, um seine Bäsche zu trocknen, ein Dorf in Brand steckt, und wegen einiger salschen Schritte der Obrigkeit tausendmal falschere macht, welche Land und Leute auf ein Jahrhundert zu Grunde richten. Hitet euch, ihr wollt den Krenzer gewinnen, und werft mit dem Thaler darnach! Dann bereut ihr den verlornen Thaler und setzet dasur die Doudstone ins Spiel! Ihr kommt nie zu Ende, und setzet zulest Alles gegen Alles auf die trügliche Karte.

"Richt zulett, guter Freund, da stehen wir heute schon!" sagte Abrich hämisch lächelnd: "Wir wissen so gut, als du, daß Blut und Geld, welches der Arieg kosten mag, mehr werth sind, als der Widerruf eines bloßen Münzmandats. Aber nun wir ein: mal am Abrechnen mit der Stadtoberherrlichkeit sind, soll noch

anders gerechnet werben. Es ist nicht darum zu thun, daß die Städte ihre Mißbräuche bereuen; nein, Mißbräuche sollen durch Gleichheit des Rechts zwischen Bauer und Junker unmöglich wersden. Die Städte sind im Besit der Landschaft durch Recht der Eroberung, sagt man. Sut, das Land hat das Recht, sich wieder zu erobern, so gut, als sich erobern zu lassen. Die Städte haben ihr Bolk mit daarem Gelde, als leibeigen, erkauft, sagt man. Frage: Können rechtlicherweise Menschen, wie Bieh, gekauft und verkauft werden? Ein Rechtsstand, wie er vor Gott und aller Bersnunft gilt, muß wieder hergestellt und das Schweizer volk frei werden, wie der Here in der Stadt. Die Söhne der Tellen in den kleinen Kantonen und im Land der Graubündner, ja, die sind frei. Wird dein herz nicht groß bei dem bloßen Ramen der ebeln Freiheit?"

— Allerdings, Abdrich; aber es zieht sich wieder eng in sich selbst zusammen beim Anblick eurer Mittel. Rleine Kantone und Graubundner kauften ehrlich um baares Geld fremde Rechte an sich; ihr aber kaufet, wie Straßenräuber beim Krämer im Walde, mit dem Messer in der Faust, und wollet den Teusel zum Fürssprecher machen, daß ihr in die Himmelspsorte eingehen könnet. Dazu biet' ich nun nimmer meinen ehrlichen Arm.

"Nach beiner Meinung sollen wir also höflich banken, Fabian, wenn die Berner uns das Fell über die Ohren ziehen, weil sie es gebrauchen? Nein, und abermals nein, Bursch, Alles hat sein Maß! Es gibt ein Recht unterm himmel, das ist nicht mit dem Schwert erbeutet, nicht mit der Kette gebunden, nicht mit dem Stammbaum gepflanzt. Es gehört den Menschenkindern von Ewigsteit und ist von keinem Menschenkinde weder zu geben noch zu nehmen. Gott der herr schrieb den Freibrief unsers Geschlechts am sechsten Tage der Weltschöpfung, als er sein Ebenbild machte, legte die Abschrift in aller Menschen herz und Vernunft, und vers

wahrt die ewige Urkunde im Himmel. Den aber lassen die Macht: haber auf Erden nicht gelten; sie habern darüber mit den Schwachen, wie der Wolf mit dem Lamm. Aber fürwahr, das Ganze ist mehr, als der Theil, und die Wohlfahrt einer halben Million mehr, als die gemächliche Fütterung einiger regimentsfähiger Stadtbürger."

- Taufche bich nicht, Alter, schaue beinen Leuten ins Geficht! Rennst bu bas Bolf, bas jest am rührigsten bei ber Hand ift? 3ch hab' es gesehen. Die Chrenleute, Die ftillen, fleißigen Eigenthumer schütteln zu euerm Unterfangen ben Ropf, ober laffen ihn betrübt hangen. Aber bie Lumpen, welche von ber hand in den Mund leben, die Ausgehauseten und Verganteten, die guten Wirthshauskunden, die mehr Rupfer auf der Rase als im Sack haben, abgebankte Solbaten, die aus frembem Rriegssolb lüberlicher heimkommen, ale fie gegangen waren; bie Burfel = und Rartenmanner mit zerriffenen hofen, alle bie wohlfeil gewinnen möchten, heben bas haupt fleif und tropig empor; und Rerle, benen man sonft in guter Gesellschaft bas ungewaschene Maul verbot, führen jest das große Wort. Und was wollen sie gewinnen? Meinst bu, öffentliche Wohlfahrt? Rein, wahrhaftig nicht. Ihre leeren Sade, Zainen und Körbe find icon hervorgeholt, um Gelb und Waaren ber geplunberten Stabtleute heimzutragen. Sie ruften Schwefelhölzer für die Sauser ihrer Glaubiger, bamit Gultbriefe und Zinsschriften in Rauch aufgeben. Leute, wie bu und beinesgleichen, muffen nur Deckel ihrer Rauberei fein. Sieh beinen Leuten recht ins Geficht, Abbrich! Meinst bu, Sochmuth, Ehrs fucht, Sabgier mache bas Batrizierregiment verhaßt? halben, es sei! Aber bie es fturzen wollen, zeigen wenig Uns eigennütigkeit, Demuth und Milbe. Set' ben Bauer auf ben Ebelmann, so reitet ber Robold auf bem Drachen burchs Land. Bab' ich Unrecht, Abbrich?

"Und wenn bu Recht hattest," erwieberte Abbrich argerlich,

"bennoch muß es gethan sein. Doch du hast nur zum Fünstel Recht. Der reinste Strom sührt Schlamm mit, und jede Arznei hat ihr Widerliches. Ich sage, Friede ist Sünde, wenn ihn seige Selbstz sucht mit geschlachteten Freiheiten, Rechten und Wahrheiten süttert; und der Krieg ist ein Heiliger Gottes, wenn er der lichtscheuen Schlange der Thrannei den Kopf zertritt. — Geh, Fabian, uns sere Bahnen laufen nach entgegengesetzter Weltgegend."

In der That, ob sie gleich beide noch lange ihre Bersuche ersneuerten, sich gegenseitig Einer zu des Andern Ueberzeugungen zu bekehren, hatte der Meinungshader hier, wie immer, die Wirkung, Jeden nur stärker in seinem Glauben zu besteisen, so wie der Sturmwind durch Erschütterungen den Wurzeln der Waldbäume zu ihrer Besestigung tieser ins Erdreich bringen hilft.

Nachdem beide die Gründe ihres Berstandes erschöpft hatten, verschmähten sie sogar nicht das Mittel, sich durch Drohung und Berheißung zu gewinnen. Denn Fabian, seit seinem Anabenalter an den sinstern Abdrich und dessen Haus gewöhnt, konnte nicht mit Gelassenheit den Oheim und Pfleger Epiphaniens in das gewisseste Unrecht, oder in das wahrscheinlichste Verderben rennen sehen. Er schilderte ihm dieses, und Eleonorens und Epiphaniens Loos. Er gestand, daß er sich aufgemacht habe, ihn entweder für gesrechtere Gestunungen zu stimmen, oder Epiphanien zu bereden, unter dem Obdach ihres Tauspathen Zuslucht zu nehmen.

Abbrich aber begegnete bem Allem und bewies ihm das Eitle der gehabten Hoffnungen. Er schene keine Gesahr, die ihm perssonlich brohe, und Epiphanie werde sich nicht von der sterbensskranken Freundin entsernen, da sie das Gelübbe gethan. Sins wieder versnichte er selber gegen den Jüngling das letzte Bestechungsmittel. Er zeigte ihm Epiphaniens Hand als Preis.

"Die hast nicht bu, Abbrich, sondern sie selbst, auszubieten!" rief Fabian mit Unwillen: "Sie selbst aber, die so fromm und rein ist, kann sich nicht zum Preis der Schlechtigkeit geben. Wenn sie es aber könnte, wenn sie es könnte... o nein, warum sollt' ich das Unmöglichste ins Reich der Möglichkeit stellen? ich aber würde lieber die Hand einer Aussätzigen, als solche Hand dann berühren. Warum bietest du sie? Kannst du einem Bruder das Herz der Schwester schenken oder entfremden? Sie ist Renolds Berlobte. Sie liebt ihn . . . . Nun ja doch; sie liebt ihn. Ich verliere sie darum nicht. Geschwister lieben sich anders als Gatten."

"So fahre wohl!" sagte Abdrich: "Doch will ich dir den Schmerz nicht bergen, meinen Weg ohne dich gehen, zu müssen. Das ist aber mein Loos: was ich liebe, muß von mir abfallen, und Alles, was ich hasse, wird zur Klette an meinem Leben. Ich bin von Ratur gut; aber die Bessern unter den Menschen stehen scheu vor mir zurück; und, als wär' ich Magnet für alles Schlechte, sliegt mir dies an."

#### 22.

#### Der neue Siob.

"Höre, Abdrich," sagte Fabian und bliebstehen, indem er den Alten zurückielt, "du guter und kluger Mann, sollte dir der Schlüssel zu diesem Rathsel unsichtbar geblieben sein? Ja, du bist gut, und bist klug. Du willst aber oft klüger, als gut sein; darum wird selbst deine Tugend nur für Klugheit gehalten und darum verkennen dich Gute und Schlechte."

- Bas willst du mit beinem Geschwäß? Wann wollt' ich kläger sein, als gut?

"Wann dir der krumme Weg kurzer, als der gerade schien. Warum mußtest du, zum Beispiel, noch im Wirthshaus von Gräs nichen, die albernen Bauern in der abergläubigen Erwartung von



beiner Herenmeisterei bestärken? Warum wolltest du selbst Episphaniens Hand mir zum Köber verwandeln, für den ich meinen Ueberzeugungen treulos werden sollte? Mußte sie auch das vielsleicht nur, und nichts anders, dem Hauptmann Renold sein? Abdrich, arbeite dem Bolksaufstand entgegen, der sich jest wis wirbelnder Sturm um uns bewegt. Sei besser, als klug!"

— D bu hochweises Kind von sechsundzwanzig Sommern, mit dem Doktorhut auf dem unbärtigen Haupt! wenn du einst, gleich mir, zwei Orittel eines Jahrhunderts am Gewebe beines Lebens und vor tausend zerrissenen Fäden gesessen bist, dann setze dich auf Abdrichs Grab, und überlege das Wort, das du sagtest. Es wird dir leichter sein, die Grenzen in einander fließender Schatten zu sinden, welche von zwei Lichtern geworsen werden, als das zu unterscheiden, was in den Thaten der Menschen dem Licht des Rechts und der Klugheit angehört. Nein, Fabian, der Menschift nicht des Schöpsers Meisterstück.

"Abbrich, laftere nicht wiber ben himmel."

— Ift ber Gebanke Lästerung? Warum wuchs er in meinem Gehirn? Bin ich sein Schöpfer, ober ist's die Natur des Bodens, aus dem er von selbst hervorschoß? Fabian, glaub' es mir altem Manne, der Mensch hat eine Rleinigkeit zu viel, um je glücklich zu werden, nämlich seine Vernunft! Ohne Vernunft wär' er noch ein ganz behagliches, leibliches Thier; jest ist er ein widerliches Zwitterding, das mit verwachsenen und verstümmelten Gliedern nirgends hinreicht. Thier will er, kann er nicht sein; und er, mit der Vernunstlaterne, sieht er nur die Finsterniß, und erkennt weder von wannen er kommt, noch wohin er sährt, oder wozu er ist und trinkt. Nichts sieht er, als daß Alles um ihn, er sich selber Nacht ist, und daß eben im Widerspruch seines Daseins das ewige Elend desselben wohnt. Geh, Fabian, geh! Ich habe diese Welt nun von allen Seiten betrachtet, und am Ende gesunden,

fie sei nicht bes ersten Blicks werth. Geh, ich bin mube. Ich will ein wenig ruhen. Meine Nacht war ohne Schlaf. Laß mich hier allein.

Abdrich setzte sich während dieser Rebe unter einer der ältesten Sonhardstannen in hochgepolstertes Moos und wandte das Gesicht zur Erde. Fabian aber ließ sich neben ihm nieder und sagte: "Deine alte Schwermuth will dich überfallen und martern, in der du, wie hiob, an Gott und Menschen verzagest und beinen Tag versstuchest. Laß mich bleiben und dir ein neuer Elihu, Baracheels Sohn werden."

Der Alte schwieg und richtete lange Zeit das Haupt nicht auf. Endlich that er einen schweren Seuszer und sprach: "Ich bin schlecht und recht wie Hiob gewesen, und habe Unglück, wie ein Ungerechter, und bin verstößen, wie ein Uebelthäter. Du kannst kein Elihn sein, denn ich bin kein Hiob. Dieser Mann vom Lande Uz hatte seine Wohltage genossen, und, wenn auch verloren, doch nach den Wehtagen wieder empfangen. Ich aber habe die meinigen nie gessehen, und werde sie nicht sehen. Zu ihm sprach ein Gott; aber mir bleibt der Gott stumm, den ich ries. Wem soll ich ein Leben danken, das ich verwünsche?"

— Schweig, Abbrich, Gott könnte seinen Blitz zur Erbe sen: den, und dein wahnsinniges Freveln strafen! rief Fabian, dem Alten beruhigend und schmeichelnd die Achseln klopsend.

"Daß er's thate! Benigstens wußt' ich bann, bag er mare."

- Alter, willst bu an Gottes Sein verzweifeln?

"Bin ich nicht meines Lebens Stimme? Mein Leben ist's, das an ihm zweifelt. Es war kein Gott barin. Meine Mutter starb in den Wehen, damit ich nicht von ihr geliebt würde. Mein Bater stieß mich von seiner Brust, weil ich der Häslichere war. Er gab mir eine Stiesmutter. Ihr Sohn, mein Bruder, war schon. Er sollte der Abel, ich der Rain sein. Meine Knabenzeit

`.

fraß sich auf, unter Thränen und Flüchen. Ich kannte keine Gesspielen, wie andere Kinder haben, und schloß aus herzensbedürfniß Freundschaft mit den Rettenhunden."

— Laß gut sein, Abdrich, ich weiß bas. Wozu wehest bu beinen Schmerz immer an biesen Erinnerungen?

"Höre mich an! Ich will ausreben!" schrie Abbrich mit Hefstigkeit: "Siehe hinein in meine Wunden, und suche den Gatt darin, und dann verurtheile mich. Da ich Iungling war, stieg mir eine Sonne auf. Ich liebte und vergaß, daß ich häßlich geboren war. Aber Diethelm, mein Stiefbruder, war schöner, und die ich liebte, ward meines Bruders Weib. Ich sah keine Sonne wiesder. Mein Vater erzwang mir eine andere Ehe des Geldes willen. Bielleicht hätt' ich mich noch mit meinem Loose versöhnen können. Aber ich las täglich den Unmuth in meines Weibes Blicken. Ihr herz gehörte schon lange einem Andern. Sie gebar Eleonoren und starb im auszehrenden Gram. Die Welt sprach, ich hätte sie vergiftet. Das Gerücht und der Abschen der Menschen gegen mich ward allgemein."

- Manches Chrenmannes guter Ruf, nicht der beine allein, ward vom stinkenden Nebel der Verleumdung dunkel. Aber die Wahrheits=Sonne, wenn sie auch untergeht, tritt immer endlich an ihre himmlische Stelle zurück.
- Die Verleumdung lebt im Munde des Pöbels, ohne alle Nahrung, wie die Kröte im Stein. Ich konnte diese Schen der Menschen vor mir nicht ertragen, übergab mein Kind nehst Hans und Hof dem Alten Vater, suhr den Rhein hinab und mit den Hollandern über das Meer nach Oslindien. Ich irrte Jahre lang herum. Ich sah die Schäße vieler Länder, und Treiben, Tracht und Sitte vieler Völker; aber unter allen himmelsstrichen begegnete ich der selbstgierigen Bestialität wieder, die ich in den Bergen des Ober-

landes verlassen hatte. Nur trug sie andere Hautfarbe, Sprache und Rleidung. In Müh' und Noth manches Jahres hatt' ich Versmögen erworben, das für mich beträchtlich heißen konnte. Ich eilte nach Europa zu meinem Kinde und siel in die Hand afrikanischer Seeräuber. Zwei Jahre arbeitete ich als Sklav, die mich ein italienischer Mönch loskaufte, um mich katholisch und sich beim himmelspförtner einen Stein im Brett zu machen. Als Bettler zog ich in meine Heimath ein, fand den Vater todt, mein Kind schwäcklich, mein geringes Erbtheil treulos halb vergendet!"

— Es ist wahr, Abdrich, bas Glück war dir unhold. Doch mich würd' es stolz machen, wenn ich, wie du, zurückschauen und sagen könnte: ich habe mit dem Schicksal gerungen und gestegt.

"Ja, wenn ich's fagen konnte! Aber von Sorgen verzehrt, von der scheuen Berachtung des Röbels erbruckt, hielt ich mich nur allein noch an ber Liebe meines Kindes, an den Kruden ber Hoffnung anfrecht. 3ch wollte bie Beruntreuer meines Erbtheils anklagen; fie standen stolz und ficher im Schut machtiger Gonner ju Bern. Mir wies man bie Thur. 3ch reifete, guten Rath ju holen, ju meinem Stiefbruber Diethelm. Er lebte mit feinem Rinde, als Wittwer in Durftigkeit, an der Lenk. Er hatte mehr durch die Schlechtigkeit des Landvogts, unter dem er gedieut, als burch eigene Schuld, Ehre, Amt und Bermögen einbugen muffen. Statt mir zu rathen, fprach er nur von fich, von feinen hoffnungen, angestellt zu werben, wenn er ben Rest einer Schuld tilgen könne, die ungefähr ben Werth beffen betrug, was ich noch befaß. Er machte mir wahrscheinlich, wenn ich ben Muth hatte, ihn ju retten, könne uns beiben geholfen werben. 3ch schlug es ab, für ihn Betiler zu werben mit meinem Rind. Er schwor, mich nicht - ju tauschen. Er schwor, mein Beiftand bleibe bie lette feiner Goffnungen. Er fiel mir in Berzweiflung zu Füßen. 3ch bachte an mein armes Kind und verweigerte standhaft. Doch in ber Nacht darauf, nach langem Kampf mit mir selber, entschloß ich mich dens noch, Alles für den Bruder hinzuopfern. Ich ging Morgens zu ihm, um ihm meine Einwilligung zu verfünden. Ich fand ihn nicht mehr, sondern nur einen hinterlassenen Zeitel mit den Worten: Suchet meinen Leichnam nicht; erbarmet euch meines Kindes!"

— Ich kenne die gräßliche Begebenheit; ich war, glaub' ich, bamals ein fünfzehnjähriger Anabe. Der Pfarrer nahm sich ber kleinen Epiphanie an. Erzähle nicht weiter.

"Man suchte ihn lange. Ich burchlief halb wahnfinnig die Gegend und bas ganze Gebirge umber. Ich klagte meine eigene Barte an. Erft fieben Wochen nachher erblickte ein Simmenthaler Gemsjäger Diethelms hut in einem ber Abgrunde am Rawpl= gletscher, in beffen Racht und Tiefe fich Reiner hinunterwagen konnte. So war ich ber Kain worben; war es, ohne meine Schuld, und mein Schmerz war größer, als meine Schuld. Man legte mir aber mehr zur Last, als ich gefündigt hatte. Ich floh die feind= felige heimath zum zweiten Mal, verkaufte all' bas Meinige und flebelte mich im Moos an. Ich arbeitete Jahre lang, wie einst an ber Stlavenkette bes Afrikaners; aber es war für mein Rinb. Ich robete Walb aus, trodnete Sumpfe, machte Einöben urbar. Ich gewann burch Sanbel in Sempach, Willisau und Luzern. Ich kam zum Wohlstand, aber auch zum Ruf bes Schatgrabers, Straßenräubers und Bunbesgenoffen bes Teufels. Für mein Kind, für die lette und einzige meiner Freuden, hatt' ich bas Mühseligste gethan, bas Bartefte ertragen. Eleonore aber lebte Siechentage; jett lebt sie schon manche Woche nicht mehr, ob sie gleich athmet. Meine Kräfte brechen. Soll ich nicht bas Ende meines Brubers Diethelm nehmen, muß ich mich in großen Zerstreuungen berauschen und betäuben."

<sup>—</sup> Der Rausch ber Empörung, Abbrich, war ber unseligste von allen, die dir zur Auswahl frei ftanden.

"Meine Wege find nicht beine Wege, Burich. Batteft bu, wie ich, in den Grund bes Berberbens und Elends hinabgeseben, worin das Bolk von Regierern und Treibern niedergehalten wird, die von seiner Arbeit und Unfunde leben wollen: du würdest keinen heiligern Rausch kennen, als ben für Erlösung ber Menschheit aus ben Banden der Racht und ber Bestialität. — Geh, du verstehst mich nicht; Reiner versteht mich. Meine Sprache ist auf Erben nicht verstanben. Meine beste Tugend sieht dem Verbrechen gleich. Als hing' ein verpestender Fluch an meinen Fingern, verbirbt und flirbt, was fie berühren, und ber Obem meines Munbes zerfrißt felbst bas nie rostende Gold. Aber ich kann nun kein Unberer sein, als ber ich bin. Und wird bie Welt burch nichts Göttliches bros ben bewegt, will ich allein das Göttliche wider die Welt sein und bas Licht über bem Buften und Leeren. Romm, Burich, bu verstehst mich nicht; komm zu ben Leuten; ich will wieder beine und ihre Sprache reben, bamit ihr Alle nicht meinet, ich sei wahn= finnig, und auf daß ihr mir keinen Bogt fetet, ober mich an bie Rette schließet. Romm!"

Abdrich sprang von der Erbe auf und verfolgte mit großen Schritten den Fußweg über den Bergrücken. Fabian ergriff ihn im Gehen bei der Hand, und sprach mit Herzlichkeit: "Abdrich, du eilst beinem und des Landes Verberben zu."

Indem er dies sagte, schloß sich das Dickicht vor ihnen auf, und eine weite, prächtige Landschaft faltete sich vor ihnen, im Glanz der Sonne, mit Wiesen, Wäldern, Burgen, Dörfern und Flecken aus, umfangen vom Halbmond des stolzen Juragebirges und durch: blist von den Wellen des vielgewundenen Aarstromes.

"Schau' hinab, Abbrich!" rief Fabian ab ber Almen: "Ift es göttlich, Mordfackel und Verwüstung in dies ruhige Eben zu werfen?"

"Thor!" erwiederte der Alte: "Was nennst du götilich? Das Sich. Nov. IV.

Leben um uns her, ober ben Staub baran und barum? Mögen boch hütten und Kerker Asche werben: wenn nur die erlöseten Stlaven zur Freiheit eingehen. Sieh, die Wiesen, wie sie dem Frühling entgegengrünen; die Bergspitzen, wie sie den Schnees mantel abstreisen, und die dürren Wälder, wie sie ihres Schmucks gewärtig sind; soll nun das Menschengeschlecht den Winterschlaf ohne allen Frühlingsmorgen schlasen?"

— Abbrich, laß mich zum letten Mal . . .

"Ja, benn! zum letten Mal: Ich will untergehen, ober bas Eblere muß aufetstehen!" Mit diesen Worten ging ber Alte hastig bergab, in gerader Richtung, einer mit Spießen und Morgenssternen bewassneten Schaar Bauern entgegen, die am Suhrbach sich gegen die Stadt in langen Reihen fortbewegte.

23.

# Der Landsturm.

Fabian ließ ben lärmenden Haufen vorüberziehen. Er betrachtete nicht ohne Unruhe die bedrohte Stadt, welche ihre finstern Giebels dächer und Thürme mit furchtsamer Reugier über die Ringmauern hervorzustrecken schien, während die Ebene des Suhrseldes, zwisschen dem Gönhardhügel und Aaruser, von den Banden des Aufsruhrs wimmelte. Einige tausend Mann lagerten oder standen da, in ungeordneten Rotten, auf Aeckern und Wiesen, oder liesen versworren durcheinander. Man hörte das Getöse ihrer Berathungen, welches dann und wann noch durch Mussetenschüsse und Trommelzwirbel derer begleitet ward, die ihre friegerischen Wertzeuge verzsuchen wollten. Als wenn sich die Bäume der düstern Waldungen von Rohr und Buchs und der Thäler umher in Menschen verwanz deln sönnten, sah man aus deren Schatten sich immer neue Schlacht=

haufen loswinden, die mit ihren Fahnen die Jahl der Anwesenden vermehrten.

Behutsam stieg ber Jüngling von ber Höhe nieber, und ließ sich von dem Bache, welcher seit Alters die Straßen und Geswerbe Narau's belebt, zur obern Borstadt führen. Auch hier bezgegneten ihm schon die trohigen, keden Gesichter des Landsturms in allen Gassen. Auf dem Plate vor dem großen Löwen stand die Fahne von Rynach aufgepflanzt. Daselbst sah er das Gewühl der Bauern am dichtesten um einen engern Menschenkreis, in dessen Mitte einzelne laute Stimmen vernommen wurden, wie bei Bezrathung oder Streit. Als er das Gedränge die zum innern Ninge durchbrochen hatte, erblickte er, unter vielen undekannten, wilden Gesichtern, den über seine Nachbarn riesenhaft vorragenden Abdrich, und ihm, neben einigen Nathsherren der Stadt, den Junker Mey von Nued gegenüber.

"Somit haben wir euch unsere Willensmeinung kund gethan!" sagte ein stattlich gekleibeter Landmann, dessen Worten Alle ausmerks sam horchten: "Und für diese Meinung sind zehntausend Schwerter bereit, ihre Scheiben zu verlassen. Wir sind nicht wider euch auszgezogen, ihr Herren von Aarau, also sollet ihr nicht wider und stehen. Gestattet ihr aber fremdem Bolk den Jug durch eure Stadt, sollet ihr ihn billig euern Landeleuten nicht versagen. Feindliche Besahung bei euch dulben wir nicht. Wenn die Basler und Rühlshauser nicht die Mittag abziehen, werden wir dieselben angreisen und ausstäupen. Dann aber, Aarauer, kann Niemand Bürgschaft' leisten, daß die Wuth des Volks nicht über die Schnur haue. Ihr wisset gar wohl, daß das Unglück breite Füße hat, und sich, wo es einmal steht, nicht leicht fortstoßen läßt. Also nehmet eurer Schanze wahr!"

"Ihr Manner!" rief ber Oberherr von Rueb: "Leihet mir anoch einmal euer Gehör, benn mein Innerstes erzittert, euch in bieser beispiellosen Berblenbung dem Abgrund des Berderbens ents gegentaumeln zu sehen. Wenn euch euer guter Engel plötlich aus dem Rausch, in welchem ihr jett ohne Ueberlegung umhertobet, zur nüchternen Besonnenheit wecken wollte: ihr müßtet erschrecken, euch vor Aarau zu erblicken, statt in der gewohnten Hütte bei Weib und Kindern; mit Wassen in der Hand, mitten im Frieden, statt in ländlichen Arbeiten geschäftig! Würdet ihr nicht einander mit erstaunten Augen fragen: warum oder durch welches Zaubersspiel ihr hier ständet, wie von einem Sturm zusammengewehet? Kommt nicht Jedem von euch, was ihr höret oder sehet, unglaubelich vor, wie ein Traum?"

"Ich glaub's," rief Einer im Haufen, "es bunft bem Junfer Traum; uns aber nicht, benn wir find eben wach geworben."

"Wenn ihr benn wach seib," fuhr ber Dberherr fort, "fo überleget, wie Wachenbe; flettert nicht gleich Nachtwandlern beim Boll= mond, mit geschloffenen Augen und von Einbildungen verführt, über die Firsten ber Dacher, fatt auf gebahnter Strafe. wollt ihr? Ihr feld unzufrieden, burch bie Mungverordnung einige Baten einbugen zu muffen. Aber bag ihr ftatt beffen burch Berwirrung und Einzug fremder Solbaten eure Felder brach laffet, eure Borrathe dem Raube, eure Dorfer den Flammen, eure Weiber und Kinder bem Elenb und ber Schande, eure Leiber ben tobts lichen Rugeln preisgebet, bamit seid ihr zufrichen? — Was wollet ihr? frag' ich. Geset, unsere hohe Regierung wurde in einigen Dingen gefehlt haben: fo ware es ein Irrthum gewefen, bem der Weiseste nicht entgeht. Und diesen Irrihum benket ihr mit Verbrechen bes Aufruhrs und Hochverraths zu verbeffern? Habet ihr gerechte Beschwerbe, warum tretet ihr nicht mit gezies mender Chrfurcht vor die von Gott gegebene Obrigkeit, vor eure Landesväter? Ober wollet ihr eure eigenen Kinder lehren, baß fie euch fogleich bas Brobmeffer aufs herz feten muffen, wo fie Bern erobern, die euern ungeordneten, schlechtbewaffneten Haufen ihre geübten, mit Schlachtbedürfnissen versehenen Schaaren und friegekundigen Feldobersten entgegenschickt? Glaubet ihr, daß vor euerm Geschrei und Fluchen Wälle und Mauern Berns erschrocken zusammenfallen muffen, sie, die euch aus hundert ehernen Feuersschlünden donnernde Antwort ertheilen können?"

Obgleich er biese Worte mit würdiger Ruhe, mit jenem traulichen Ausbruck bes Wohlwollens und anspruchlosen Wefens gerebet hatte, ben die Bolferschaften ber Schweiz an ihren Obrige keiten lieben, schien boch bie versammelte Menge biesmal wenig barauf zu achten. Geschwät, Lachen, lautes Zwischenrufen warb während der Rede des Junkers immer lauter, bis Abdrich die heisere Stimme erhob und rief: "Mit Erlaubniß, Junker Oberherr, wenn fcon fich ju Bern bei euch bas Recht breben und biegen läßt, wie Wache, ift es in der Hand bes Gerechten doch Stein und Bei Sempach find die Schweizer nur in bunnen hirtens hemben gestanden, und die Ritter alle, jeder in seine eiserne Mauer eingepanzert: bennoch wurden die Harnische bort murber, benn Leinwand, und die hemben fester, benn Erg! Wenn ihr an eine göttliche Gerechtigkeit glaubet, ber wenig baran liegt, ob fie es mit bernischen Rathsherren verderbe, so glaubet, sie wird vor uns fern Kahnen ber gegen eure Zwingherrnwälle gieben, und mit bem Schwert ber Bergeltung eure ftolzen Saupter zu treffen wiffen."

Während der Alte sprach, hatte Alles, Ropf an Ropf, ringsumher geschwiegen, und mit geöffneten Mäulern und unbewegten Augen gehorcht, daß keine Silbe entwische. Der Oberherr von Rued, fest und mit hoheitlichem Ernst den Blick auf ihn geheftet, hörte ihn mit scheinbarer Kälte an; doch bemerkte man an der wechselnben Farbe seines Gesichts, daß ihm in der Brust Jorn koche.

"Schweig, Mooser!" rief er, ohne seine angenommene Ges



laffenheit zu verlieren: "Denn bu, von allen diesen irregeleiteten Biebermännern am wenigsten, hast das Recht, mit jenen Strafsgerichten zu drohen, welche die Langmuth des Himmels bisher von dir zurüchielt. Eben Menschen beines Gelichters muffen es sein, Menschen ohne Chre und Glauben, Menschen ohne Gottess und Menschensurcht, die, wenn sie Cheweib und Bruder kaltherzig in den Tod gejagt, und mit verdammten Mitteln ungerechten Mammon zusammengescharrt haben, endlich noch das arme Bolf in den Abgrund stürzen, um auf den Stühlen der rechtmäßigen Obrigkeit sitzen zu können. Geh, dich hat Gott gezeichnet, und man sieht dir von oben dis unten in der Beelzebubssigur das Handwerf an, mit dem du für Rechnung des Teusels arbeitest. Aber deine häßeliche Haut ist noch ehrlicher, als dein Herz, und hat dir den grauen Schädel schon vergebens mit der Asche der Reue bestreut, von der deine versauste Seele noch nichts weiß."

"Junker Oberherr von Rued," entgegnete Abdrich mit Gleichs gültigkeit, "mag es Euch immerhin belieben mich zu schelten. Ich verzeih' Euch. Aber von diesen Leuten urtheilet ehrenhafter. Eure Selbstsucht, ihr Herren, eure Herrschgier hat dies Bolf in den Abgrund der Rechtslosigkeit gestürzt und aus Schweizern dumme Sklaven gemacht. Nicht ich, Keiner kann es tiefer stürzen, als ihr selbst schon gethan. Diese Menschen alle hier, erlaubt es, ihr Herren und Götter der Erde, möchten gern wieder Menschen sein, und zwar einen Sott im Himmel haben, aber nicht zweishundert auf dem Berner Rathhause."

Diese Worte schlugen burch in der Bolksmasse. Die Bauern jauchzten dem greisen Redner Beisall und riesen: "Necht so! Das ist's! Der Mooser thut dem Junker den Knoten auf! So muß es kommen!"

Der Oberherr ward im Gesicht glühend und sprach mit funkelns bem Blick zu Abbrich: "Schweig! bu bist schlüpfrig, listig, ich weiß es, kalt und giftig, wie eine Schlange, aber du kriechst boch nur bem Rabenstein entgegen. — Ihr Leute, es ist wahr, ihr seld im Fehler, aber versührt. Ich verkündige euch Pardon. Gehorchet der hohen Obrigkeit, der ihr mit euern Eiden Huldigung geleistet habet; ergreifet diesen grauen Schelm, diesen Abdrich, bindet ihn und führet ihn gefangen in die Stadt. Gehorcht!" — Das Gesbieterische in der Stimme des Oberherrn, die furchtlose Hoheit in seinem Aeußern, schien den Volkshausen einen Augenblick lang zu erschüttern. Mehrere unter den Bauern zogen die Kappen und Hüte ab. Abdrichs Gesicht faltete sich in ein bitteres Lächeln.

Plötlich schrie eine fraftige Stimme aus dem Gedränge: "Lasset mich hindurch, daß ich den Falschwerber Wores lehre, der also gegen Kriegsmanier und Brauch manquirt!"

Ein schöner junger Mann mit Flammenblicken trat in ben Kreis. Es war Hauptmann Gibeon, welcher sich bicht vor ben Oberherrn hinstellte und, den linken Arm in die Seite gestämmt, die rechte Hand mit drohendem Zeigesinger in die Höhe hob. "Ihr möget es Eurer Stellung danken, Junker," sagte er, "und daß Ihr als Deputirter löblicher Stadt Aarau erschienen seid, sonst solltet Ihr wegen schlecht observirter Reverenz gegen Hauptleute und Kriegsvolk ungesegnet von hinnen kommen. Versteht Ihr die Exekution Eurer Instruktionen nicht bester, und wollet unsere Mannschaft debauchiren: so machet Euch auf und davon, widrigensfalls wir Eure exorditanten Begehren mit harter Münze zahlen werden."

"Wer bist du," versetzte der Oberherr und maß den neuen Redner mit den Augen vom Wirbel bis zur Sohle: "Wisse, Resbell, wen du vor dir hast!"

"Mit Eurer Gunst, Herr, ich bin Hauptmann Gibeon Renold, und, ohne Banität zu melben, habe ich andere Majestäten ges sehen, als Eure Magnisizenzen von Bern. Der große General



Torstensohn, und selbst ber berühmte Fürst Ragoczki, haben mich nach-ber Bataille bei Jankowis . . ."

"Schweig, Bursch!" unterbrach ihn der Oberherr heftig, der sich jest seiner wieder erinnerte: "Hätten dich meine Leute vor wenigen Tagen erwischt, so könntest du heute die hungrigen Thurmsratten mit deinen Prahlereien dick füttern. Mir ans den Augen, Schwäher; ich habe nur zu jenen ehrlichen Leuten zu reden."

Höhnischen Grimmes versetzte Renold: "Wollt' ich meiner Dignität und Eurer Ambassabenschaft vergessen, so läget Ihr schon zu meinen Füßen niedergestreckt. Aber ich getröste mich, Euch bald im Scharmützel oder Tressen mit Degen oder Pistol zu rencontristen, und, auf Cavalier-Parole! wo ich Euch das erste Mal attrapire, müsset Ihr Rugel und Klinge im Leibe fühlen: der Dampf soll Euch aus dem Halse sahren!"

Der Hauptmann begleitete diese Worte mit so lebhastem und drohendem Geberdenspiel, daß seine geballte Faust ziemlich nahe vor dem Gesicht des Oberherrn umhergauselte. Dieser, voll Unswillens, stieß mit dem Ausrus: "Frecher Kerl!" Gideons Arm zuruck. Der Hauptmann griff nach dem Degen, ließ benselben aber wieder sahren, und entriß einem der Umstehenden den Spieß.

"Ich will diesen Junker wie einen Hund, nicht wie einen Solbaten ausjagen!" brüllte er, kehrte den Spieß, und schlug mit dem Schaft über des Junkers Ropf, daß der Speer entzwei brach.

Abdrich zog ben Wüthenden, der zu schlagen fortsahren wollte, rücklings an sich. Die Rathsherren von Aarau umringten erschrocken den Oberherrn und rissen ihn in eilsertiger Flucht mit sich zum Thor der Stadt. Auch Fabian ab der Almen gesellte sich zu ihnen. Wildes Gelächter, lautes Gebrüll, mit einigen Rusketenschüssen vermischt, scholl den Fliehenden durch die Vorstadt nach. Man öffnete der zurückehrenden Gesandtschaft die kleinere Thorpsorte, und ließ sie ein. Die Basler hielten hier Wächt. Ein Hausen

neugierigen Bolks folgte ben Abgeordneten auf dem Juge nach dem Rathhause.

Dieses erhob sich mit breiter Geräumigkeit auf dem Plat der alten Burg und Beste Rore, an deren beinahe tausendjähriges Thurmgemäuer sich auf einer Seite Flügel und Dachung des Gesbändes lehnten. Ringmauer und Graben waren längst verschüttet und zum offenen Straßenraum verebnet. Die Außenseite des Hauses prangte in städtischer Zierlichkeit damaliger Zeit, mit großen bunsten Mauergemälden, welche die Haupttugenden einer christichen Obrigkeit in sinnbildlichen Gestalten zur Schau stellten.

Auf der steinernen Wendelstege eines der runden Vorthürmlein gelangte der Zug zum Rathssaal, wo Schultheiß, Rath' und Bürger beisammensaßen, mit ihnen die Obersten und Hauptleute des fremden Kriegsvolfs. Groß: und Kleinweibel, in die Stadtsfarben gekleidet, das Zeichen ihrer Würde, den langen, schwarzen Stad mit Silberknäusen, in der Hand, standen dem Schultheiß gegenüber, der, von seinem Thronsessel unter dem Wappen der Stadt, die Berathungen der Versammelten mit ernster Gewichstigkeit leitete. — Fabian, des Ausgangs der Dinge begierig, blieb nebst den übrigen Zuschauern an der offenen Thür.

### 24.

### Die erften Rriegsthaten.

Sobald die Abgeordneten, nach aussührlicher Betitelung und Grüßung, über den Hergang ihrer Verrichtungen Rechenschaft abgelegt hatten, fragte der Schultheiß die Hauptleute von Mühlshausen und Basel an, ob sie dem Begehren der rebellischen Bauerssame willsahren und die Stadt räumen, oder Widerstand leisten wollten.

"Fürwahr," rief Oberst Zörnlein ron Basel, "es bedarf der Frage nicht. Ich stehe mit meinen tapfern Soldaten in dieser Stadt auf höchsten Besehl, und bekümmere mich wenig um die Frechheit jenes donnerschießigen Gesindels braußen. Wenn ihrer zehntausend wären, werden wir uns zu vertheidigen wissen, so lange noch ein Haus sieht. Lebendig soll mich Niemand hinausbringen, sondern stückweis muß ich von meinem Posten gerissen werden."

"Ganz wohlgesprochen, Herr Oberst, ganz schön!" sagte ber Schultheiß von Narau: "Und Ihr könnet barauf zählen, bie Bürgerschaft werbe babei nicht müßige Hände in den Schoos legen, wenn es gilt, einen Feind, wer er sei, von ihren Mauern abzuweisen. Allein mich bedünkt dennoch, Ihr sollet die Schnur nicht zu weit richten, und vorher schauen, ob Eure tapsern Solzdaten das Herz haben, wo Ihr den Willen. Denn es ist kein Geheimniß, und von ihnen rund herans gesagt worden: sie mögen gegen die Bauern nicht streiten, viel eher gegen Bürger. Somit hätten wir Narauer Feinde inner der Stadt und außer ber Stadt."

"Herr Oberst," sprach der Junker Mey von Rued, "die Bessorgnisse des Herrn Schultheißen scheinen gegründet; Muth und Treue Eurer Leute verdächtig. Ein großer Theil derselben ist der Sache der Rebellen zugethan, Wollet Ihr gutem Rath folgen: so schließet Euch an mich, und führet Euer Bolf auf das Schloß Lenzburg. Ich begleite Euch und übernehme alle Berantwortung. Narau ist kein Platz, der sich halten kann. Ihr würdet Euch und die brave Stadt unnüherweise in Noth stürzen. An das Lenzeburger Schloß wagt sich das rebellische Geschmeiß nicht. Dort sieht Ihr sicher und mit den Schasshausern im benachbarten Brugg zu gegenseitiger Hilfe in Verbindung."

Der Oberst schüttelte ben Kopf und rief: "hier ist mein Blat! hier sit, wie ein eingerosteter Nagel. Meine tapfern Leute

benfen alle nicht minder entschloffen, als ich. Gelt, herr hanptmann Baul Befel?"

Mit einer Geberbe, die genugsam deutete, welcher Meinnng ex sei, indem er die Unterlippe, wie zum Hohn, auswärts, die Angenbraumen tief und verdrießlich gegen die Rasenwurzel zog, antwortete der Hauptmann: "Dhne Zweisel, unsere Mannschaft in so helvenmuthig, wie irgend eine. Es ist sein Kerl leicht dars unter zu finden, der nicht seine Narbe trüge, die er als Chiltbube, oder hinterm Wirthstisch durch ein Bankbein, oder durch ein Hag: scheit, oder durch eine Weinstasche erhielt, die ihm am Schäbel zersprang. Diese Bursche aber sind, von der Schule her, schliechte Rechenmeister, halten 10 für 100, wollen nicht aus der Stadt, weil ihrer eine Million Bauern auf dem Velbe wartet, und machen es, wie einsältige Richter, welche die Gründe nicht nach dem Werth, sondern nach der Auzahl schäpen."

"Bas?" rief ber Oberst ärgerlich: "Wollen nicht aus ber Stadt? herr hauptmann Paul Bekel, Ihr habt wieder Eure unanmuthige . . ."

Hier ward er durch plogliche Anfunft eines Offiziers unterbrochen, der mit lauter Stimme meldete, daß die Soldaten sammt und sonders zu Gewehr griffen; daß Alles in größter Unordnung sei; daß die rebellischen Bauern draußen neue Verstärfungen empfangen hätten und in hellen Haufen gegen die Stadt andrängten.

"Die follen mit blutigen Köpfen linksum machen!" sagte ber Oberst: "Seht Ihr, herr hauptmann Paul Bekel, wie es unsere Mannschaft von Basel und Mühlhausen meint? Auf, ihr herren, laßt uns den ungezügelten Muth der Besahung auf die rechten Punkte leiten. Vorwärts! Wo ist der Sammelplat unserer Soldaten, herr Lieutenant?"

Der Offizier, ber bie Botschaft gebracht, erwiederte: "Berr Dberft, nirgends und überall, wo fich Jeber am sichersten glaubt;

٠.

viele laufen unterm Stroh, die Andern in Ställen und Kellern; Biele laufen durch einander über die Aarbrücke hinaus. Keiner glaubt, daß er mit dem Leben davonkomme, und die Meisten haben wirklich schon Augen und Ohren maustodt. Ich bin in manchem Krieg und Streit gewesen, herr Oberst, aber ich will zum Reitz besen der häßlichsten here werden, wenn ich je solch' Krethi und Plethi gesehen habe."

Der Oberst stand bei dieser Nachricht lange verblufft ba, wahs rend Hauptmann Bekel neben ihm brollige Gesichter schnitt.

"Meine Herren, hier ift Berratherei! Folgt mir!" fagte ber Oberft und verließ ben Saal. Mehrere Herren bes Raths folgten ihm.

In der That sah es in den Gassen ans, als ware der Feind schon durch alle Thore eingebrochen. Die Soldaten, mit Sack und Back, liesen vorüber, ohne ihres Obersten und seines Fluchens zu achten; die Bürger, bewassnet, schrien einander zu, nach welchem Thore man zur Vertheidigung der Stadt ellen musse. Blasse Weisber rannten rusend umher, ihre Kinder zu suchen, die vor den Häusern spielten. Indessen erfuhr man eben so bald, daß Alles blinder Lärm gewesen, und die Bauern draußen keinen Schritt zum Angriss gethan hätten.

Als Oberst Jörnli, begleitet vom Junker Men und einigen Rathsherren, ebenfalls zur Aare eilte, um die Soldaten zur Ruckskehr zu bewegen, fanden sie diese schon geschäftig, die Brücke abs zuwersen oder in Brand zu stecken. Einen andern Hausen sahen sie mit Spießen und Gewehren um einen jungen Menschen verssammelt, der, mit dem Rücken gegen eine der Wände, den Degen in der Faust, sich gegen Alle vertheidigen zu wollen schien. Es war der junge Fabian ab der Almen.

"Leistet mir hulfe, ihr herren!" rief er ben kommenden Ofsiszieren zu: "Eure Leute wollen mich ermorden, weil ich mich ihnen widersetze, die Brude ber Stadt unnüherweise zu zerstören." "Richts! nichts!" schrien die, welche ihn umzingelt hielten: "Er ist ein Erzschelm, ein Spion, ein Rebellenkommanbant! Er muß hangen!"

Der Oberst sprang bazwischen und rief: "Junger Mensch, wer bu auch bist, ben Degen her, gib dich gefangen! Vier Mann und ein Feldweibel hervor, sührt ihn fort in die Hauptwache. Wehe dem, der ihn antastet! Er steht unter meinem Schut, dis ich ihn schuldig oder unschuldig weiß. Junger Mensch, auf mein Ehrenwort, gib mir den Degen. Hast du heiteres Gewissen, behältst du heile Haut. Ich bin der Oberst Jörnli von Basel."

"Herr Oberst," sagte Fabian, indem er ihm den Degen übers reichte, "ich vertrau' Euerm Chrenwort. Jest rettet bie Brude."

Einige Bewassnete umringten ben Jüngling, sührten ihn aber, trot aller Besehle und Drohungen bes Obersten, statt zur Hauptswacht ber Stadt, über die Brücke hinaus in das Schützenhaus, indem sie schrien: "Wir setzen keinen Fuß in die Stadt; da sind wir verrathen. Die Bürger halten zusammen mit den Rebellen!" Der Oberst ließ geschehen, was nicht zu hindern war, und mußte froh sein, daß er, mit Beistand des Oberherrn von Rued und einisger Rathsherren, die Soldaten bewegen konnte, die Brücke unabsgebrochen zu lassen.

"Ihr Herren von Basel und Mühlhausen," sagte Junker Men nach gestilltem Lärmen, "wie viel Ofstziere habt ihr mit einander?"

"Wir find unferer stebenundzwanzig auf fünfhundert Gemeine!" antwortete einer ber Hauptleute.

"In dem Fall lebt wohl, ihr Herren; ich begebe mich nach Königsfelden in Sicherheit. Ich begreife, ihr seid zu schwach, weil nur siebenundzwanzig Mann gehorchen, wo fünshundert Bes sehlshaber sind." Mit diesen Worten wandte sich der Oberherr von Rued gegen die Stadt zu.

Der Oberft aber, indem er bie bittere Pille verschluckte, mur=

melte einige Berwünschungen zwischen ben Bahnen, suchte sein neues Sauptquartier zwischen beiben Aarbruden auf, ordnete vor bem Schütenhause die bort umbergelagerte Mannschaft, und erfreute fie mit ber Rundschaft, bag man Speise aus ber Stadt berbeis schaffen werbe. Das Rriegsvolf, vom Schrecken genesen, überließ fich nun ungebunden seiner Fröhlichkeit. Man tangte, wurfelte, trant und spielte und pries bie Burger von Agrau, welche ihre Thore gegen die Rebellen felber bewachten, und bennoch ben abgezogenen Beschüßern Nahrung zuführten. Aber bie guft verftummte plötlich, als gegen Abend ber Donner ber garmfanone bes Schloffes Gosgen von Westen aus ber Ferne scholl, und bas Gefchrei ging, es waren bei zwölfhundert Rebellen des Solothurner Gebiets auf dieser Seite bes Fluffes im Anzuge. Hastig ward aufgepackt, Rriegerath gehalten und ber Rudzug in die Dorfichaften ber Aemter Schenkenberg und Biberstein angeordnet. Umsonst verlangte Fabian Untersuchung und Freilasfung; ber Oberft nahm ben Jungling ale Rriegegefangenen mit fich, und verhieß ihm bie Er= füllung feines Bunfches auf ben folgenden Tag.

Eh' aber ber andere Morgen noch angebrochen war, heulten auch die Sturmglocken school längs dem Gebirg im Amt Schenkensberg auf dieser Seite des Stroms. Wenige Stunden später ers blickte man zahlreiche gewassnete Schaaren in Bewegung auf den Höhen, zum Angriss bereit. Der Oberst von Basel versammelte alsbald seine Schlachthausen, und psiog Naths mit den Offizieren, als die Ankunst von einer Gesandtschaft der seinblichen Notten gesmeldet ward. Die Verlegenheit sämmtlicher Hauptleute sprach aus Wort und Geberde. Sie hatten in Muth und Treue ihrer Solzdaten so wenig Vertrauen, als auf die Großmuth des empörten Landvolks. In Jahl zu schwach gegen die Schwärme des allgesmeinen Ausstandes, an Kriegszucht und Wassenübungen denselben nicht überlegen, sahen sie unvermeidlichen Untergang vor.

"Bei meiner armen Chre!" rief Hauptmann Bekel enblich, indem er die bestürzungsvollen Geborden seiner Wassengefährten bestrachtete, und darüber in ein Gelächter ausbrach, das ihm Thränen erpreßte: "Solch donnerschießiger Krieg ist in der Welt nicht ershört, ihr Herren. Machen wir zulett Spaß aus der Sache, wie Handwurst in der Romödie, wenn der Teusel mit den sieben Todssünden gegen ihn ins Feld rückt. Stellen wir uns auf die Zehen; machen wir uns zu Riesen; füllen wir den Mund mit Armeen, Karthaunen und Granaten; verwandeln wir unsere armselige Mannsschaft in eine Borhut von 20,000 Mann, die uns auf dem Fuße nachkommen; schildern wir unsere Leute, als wären sie wüthige Eisenfresser. Das kann uns retten, oder nichts. Wir müssen den Bauern Angst einjagen, und mit ihnen von oben herab, gebietend, wie Berner Landvögte, reden. Ich wette, sie bücken sich untersthänigst und ziehen den Filz vom Kops."

Während er so, flets vom eigenen Lachen unterbrochen, sprach, ergriff die Lachlnft auch alle Uebrigen in solchem Mage, daß fle faum Worte hervorbringen fonnten. In Berlegenheiten find oft lustige Leichtfertigkeit und traurige Berzweiflung neben einander laufende Auswege, und nichts grenzt so nahe an das Ernstvollste, als das Lächerlichfte. Inzwischen wirkte der Anblick der fröhlichen Sauptleute wohlthatig auf die Gemuther ber Baeler und Dubls haufer heerbanden, die in Schlachtordnung auf dem fogenannten Leuenfelde an der Straße von Aarau gegen bie Bergdörfer auf: gestellt waren, und bes Ausgangs ber Dinge mit Bangigfeit harrten. Sie schloffen aus bem Gelächter, die Gefahr muffe wenigstens nicht groß sein. Bang entgegengesetten Einbruck schien bies narrische laute Lachen auf die herankommende Bauern = Gesandtschaft zu machen, welche, aus mehr benn zwanzig Mannern zusammengesett, breimal still stand, und, barüber berathend, sich in einen engen Knäuel zusammenrollte.

Oberst Jörnli, von den Hauptleuten begleitet, nahm, als die Bauern herantraten, ernste Geberde an, warf sich in die Brust und rief: "Nun, ihr Leute, wie steht's? Wollt ihr euch unterwerfen?"

Ein stattlicher Landmann, im Sonntagsrock, mit zwei Schuh hohem, schwarzem Federbusch auf dem Rundhut, trat aus dem Hausen hervor, dückte sich mit halbem Leibe und sagte: Glücks seligen, guten Morgen, ihr Herren. Wenn Ihr da der Oberst Jörnli von Basel seid, thut's mich wohl erfreu'n. Ihr sollt wissen und ich thu' Euch hiemit anzeigen, daß Ihr nicht vermeinet, ich sei bloß der Schmied von Veltheim, sondern ich bin der General von unserer Armee."

"Du bist ein guter Kerl, Schmied," antwortete der Oberst, "und verstehest bein Handwerf, wie ich von allen Seiten höre. Sage mir, wie viel Schmiedeknechte hältst du? Denn wenn du billige Preise machst, sollst du vollauf Arbeit bekommen. Viertausend Reiter und vierzig Kanonen beim Fußvolf sind heut' über die Schasmatt und den Hauenstein im Anzuge; da geht mancher Nadnagel, manches Huseisen auf den schändlichen Straßen verloren."

Der Oberst sprach dies mit solcher Zuversicht und vornehmer Miene, daß der Schmied von Beltheim fast die Fassing verlor, den Hut hinterwärts lüpfte und mit der Hand sich verlegen hinstern Ohr frauete. "Was das anbelangt," sagte er, "so wäre es von Euch keine üble Meinung, Herr Oberst, und der Versdienst wäre wohl mitzunehmen, denn die Zeiten heutiges Tages sind schlecht. Jedennoch muß ich Euch hiermit berichten thun, daß ich eigentlich komme . . ."

"Wir bezahlen übrigens baar," unterbrach ihn der Oberst, "bas ist der Besehl unserer gnädigen Herren und Obern. Ich bin mit meiner Vorhut vorangeschickt, Alles einzurichten. Bei Veltheim und Schinznach kömmt das Gepäck und Fuhrwerk von zehntausend Mann zu stehen. Ich weiß zwar, Meister, bu hast Feinbe. Man hat mir behauptet, du wärest ungeschickt, könntest keinen Pflug herstellen, und bein Eisen hätte den rothen und kalten Bruch. ."

"herr Oberst," schrie ber Schmied von Beltheim aufgebracht, "das ist erstunken und erlogen, und rührt von dem versoffenen Schmied von Thalheim her, seit ich die Arbeit im Schlosse Rasstelen habe. Aber besser Neider, als Mitleider, pfleg' ich zu sagen, herr Oberst!"

"Das sag' ich eben auch, Meister!" unterbrach ihn ber Oberst: "Aber wer sind die guten Leute da mit dir? Gibt's nicht Müller, Bäcker, Schuster und andere Handwerker darunter? Hat einer von ihnen Getreibevorrath, Mastvieh? Ich kaufe Alles für die Armee auf."

Hier brangte fich ber größeste von den Landleuten aus bem Haufen hervor und rief mit heiserer Rehle und grimmigem Blick: "Wir sind Schmiedefnechte insgesammt, Herr, und im Begriff, Euern frechen Hochmuth untern Hammer zu nehmen."

"Donner!" schrie ber Schmied von Beltheim: "Laß mich boch reben. Ich bin ja der General und du gehörst nicht ins Amt Schenkenberg. Rebe du drüben ennet der Aare für beine Kulmer! Hier hast du kein Recht."

- "Nichts, Schmied! Schweig! Der Mooser soll das Wort führen!" schrie lärmend der Hause der Abgeordneten: "Er vers steht's! Addrich, rede!"

"Nun, was gibt's?" sprach ber Oberst mit gerunzelter Stirn: "Wer bist du, guter Alter?"

Abdrich trat ihm entgegen und sagte mit festem, wirksamem Ton: "Ihr seid umzingelt von den Fahnen des Schenkenberger Amts. Euer Rückweg zur Schasmatt ist von zweitausend Solcsthurnern die Erlisbach verrammelt. Aarau ist diese Nacht von unsern Leuten besetzt. Die Schasshauser haben von Brugg schon ihren Rückzug angetreten. Euere Armee mit viertausend Reitern

und vierzig Kanonen ist noch beim Baster Pastetenbäcker im Ofen. Streckt bas Gewehr, ihr seib gefangen! Bo nicht, so hauen wir euch Alle in die Pfanne, dis auf Einen, den wir ohne Ohren und Nase heimschicken, damit er melde, wo ihr Andern ins Gras gebissen habt."

Der Oberst, etwas überrascht durch die Anrede, sammelte sich schnell wieder, stuckte, drohte vorzudringen, alle Oörfer in Brand zu stecken und des Kindes im Mutterleibe nicht zu schonen.

Ralt erwiederte Abdrich: "Komm, versuch's! Willst du beine tapfern Leute zuvor aber kennen lernen, Oberst, so laß mich nur brei Worte zu ihnen sagen. Wenn sie dich und beine Hauptleute bann nicht selber gefangen nehmen oder niederschießen, so will ich bein Gefangener sein und am Galgen zu Basel gehenkt werden."

"Ift der wuste Kerl nicht der Satan selbst," stüsterte Hauptsmann Bekel dem Obersten ins Ohr, "so ist er sein Zwillingssbruder. Er kennt unsere Zeisige. Nehmt die Wette nicht an."

Oberst Jörnli strich sich nachbenkend den Bart, trat mit den Ofsizieren auf die Seite und beredete sich mit ihnen. Einige Schüsse, die auf den Höhen von den näher gekommenen Hausen des Landvolks sielen, so wie das Schlagen ihrer Trommeln weit umher, kürzte die Berathung bald ab.

"Guter Freund," sagte der Oberst zu Abdrich, "es ist allem Kriegsgebrauch entgegen, daß eure Leute vorrücken, während wir hier unterhandeln. Wollet ihr Frieden, so beginnet keine Feindsseligkeiten."

"Wir wollen keinen Frieden," entgegnete Abdrich, "sondern Krieg. Mir gestatten euch eine Galgenfrist, die so lange währt, bis die Spieße unserer Leute eure Rippen erreichen können. Also wählt! Das Landvolk von Basel steht in diesem Augenblick unter Wassen, wie wir, und rechnet mit euerm Bürgermeister und Rath ab."

"In's richtig, daß die Schaffhanser fich von Brugg zuruckgezogen haben?" fragte ber Oberft nach einigem Befinnen.

"So gewiß, als euer nahes Ende. Sie haben auf Ankunft des Zürchervolfs gewartet, wie die Kuh auf grünes Futter um Weihnachten."

"Berbammt!" rief ber Oberst, zu seinen Hauptleuten gewandt: "Man hat uns auch verheißen, es sollten in Aarau 1500 Jürcher zu unsern Fahnen stoßen. Am besten wir ziehen in bas Gebiet von Basel zuruck. Ihr Leute, sparen wir Blutvergießen! Gestattet ihr uns ruhigen Abzug, so scheiben wir als Freunde von euch."

Dieser Borschlag erregte langen Wortwechsel unter den Absgeordneten des Landvolks. Endlich stimmten Alle, außer Addrich, dazu. Sie gaben dem Obersten das Wort und zerstreuten sich nach verschiedenen Richtungen, ihren Mannschaften die Abrede bekannt zu machen. Gleichzeitig traten die Fahnen von Basel und Rühlshausen den Rückweg an, Aarau vorüber längs den Weindergen von Erlisdach. Im langen Juge folgten die bewassneten Schaaren der Landleute. Seitwärts droben am Waldsaum des Hungerbergs wims melte es von ihnen, die schnellsüßig voraneilten. Vor dem Vorse im Hintergrund blisten dir Wassen des Solothurner Landsturms.

Schweigend wanderte Jörnli's Heerhause den Grenzen zu. Im Dorfe mußte derselbe so lange verzögern, dis sich jenselts desselben die Aargauer und Solothurner in langen Reihen, mit sliegenden Fahnen und klingendem Spiel, friegerisch ausgestellt hatten. Insbessen belustigten sich Kinder und Weiber des Dorfs spottend an der Furcht oder Niedergeschlagenheit der heimwandernden Krieger, denen sie höhnend mancherlei Grüße mit auf den Weg gaben.

"Hätten wir uns boch," sagte ber Oberst zu ben Hauptleuten, "vom Ersten zum Letten in Rrautstucke zerhacken lassen, es ware besser gewesen, als biese Schmach erlebt! Wir waren mit Ehren gestorben." "Dazu kannst du auf der Stelle gelangen!" sagte ihm die wohls bekannte heisere Stimme. Abdrich stand dicht neben ihm. "Du schleppst einen Gefangenen mit dir. Das steht dem Bestegten nicht zu. Keinen Strohwisch sollet ihr als Siegeszeichen aus dem Aargan tragen. Augenblicks laß den gefangenen Jüngling frei!"

"Fein glimpflich, Herr Bauernkommanbant!" fuhr ihn ber Oberst an: "Und wenn du schreist, wie ein Dachmarber, wurd' ich dich und deine blutrothen Augen nicht fürchten. Ich ziehe freis willig zurück, nicht geschlagen, daß du's weißt, und bin meiner Haut noch sicher."

"Wie die Laus zwischen zwei Daumen!" versetzte mit hämisschem Grinsen Abdrich, ging bann die Rotten des Kriegsvolfs mit gezogenem Orgen entlang, die wo er den jungen Fabian ab der Almen zwischen doppelten Reihen der Soldaten erblickte. Er stieß diese zurück, riß den Jüngling hervor und sagte zu ihm: "Du bist frei, Fabian Sieh, Bursch, das sind deine Freunde, die Städter und ihre erbärmlichen Lohnsnechte, für die du, Narr, Partei machst. Das ist ihr Dank! Seh', du bist frei; geh' mit mir, oder lauf' zu den Bernern; es gilt mir gleich. Die gerechte Sache wird ohne dich obsiegen. Hier hast du einstweilen die Borstost gehabt."

"Ich danke dir, Abdrich!" entgegnete Fabian: "Bielleicht ers weis' ich dir über furz oder lang den gleichen Liebesdienst. Mich aber bewegt nichts, weder euch, noch den Städten anzugehören. Du fennst meinen Sinn. Berlieren wir kein Wort barüber."

Indem se noch sprachen, setzte sich der Jug der Soldaten in Bewegung. Oberst Jörnli hatte wohl bemerkt, wie Addrich den Gefangenen ohne Widerstand erlösete; aber Klugheit rieth ihm, zu schweigen; und das neue Schauspiel, welches sich in gleicher Zeit eröffnete, worin ihm und den Seinigen die übelste Rolle erstheilt war, nahm sein ganzes Gemüth bald zu sehr in Anspruch

Links stand vor ihm in endloser Reihe ber Solothurner Lands sturm, rechts der des Aargan's; Alles wohlgeordnet, buntscheckig, mit mancherlei Wassen und wehenden Fahnen. Die Trommeln wursden gerührt. Das Kriegsvolf von Mühlhausen und Basel mußte zwischen beiden Reihen, wie durch eine Gasse, den Höhen der Schasmatt entgegen ziehen, links und rechts, gleich Gesangenen, bis zur Grenze begleitet. Eine Menge Volks, Kinder, Greise solgten lachend dem seltsamen Schauspiel.

Auch Fabian, vom Sturme ober von seiner Reugier mitgerissen, oder um durch allzufrühe Entsernung keinen Argwohn auf sich zu ziehen, wanderte gemächlich nebenher bis zu den einzelnen Häusern des Weilers Roor, in einem kleinen Thalgrund am Fuße des steiler werdenden Bergs. hier wandte er sich, von Keinem bemerkt, zwischen den Hütten plötlich ab, auf dem Weg zum Bergdorf Stüßlingen, in der Hoffnung, Aarau vor Nacht wieder zu erreichen.

Das schmale Thal verengte sich balb vor ihm, je weiter er fam. Es ward zulest einer finftern höhlenartigen Rluft ahnlich, über welcher von beiben Seiten bie Tannen ihre schwarzen 3weige jum Dache bogen. In ber Dammerung biefer Schlucht fah er fich Gestalten bewegen. Als er sie beutlich erkannte, waren es brei Manner, die im Gefprach neben ihren Bferben ftanben, bewaff: net in ungewöhnlicher, boch reicher Tracht. Einer berfelben war ein Mohr, in feines Pelzwerf gefleibet. Der-Andere trug einen fleinen hut mit breifach aufgeschlagenen, niedrigen Rrampen, eine lange Feber barüber; ein grunes Jägerwamms mit bis auf bie Anie reichenden Schößen, baran bie vergolbeten Anöpfe und golbumfaßten Anopflöcher vom Sale bie zum Anie schimmerten; an ben Beinen Reiterftiefeln, über bie Rnie aufgestülpt. Der Dritte, welcher der Angesehenere von ihnen zu sein schien, trug eine Art Mite von schwarzem Sammet, besgleichen ein langes, schwarzes, mantelartiges Oberfleib, daß man ihn für einen romischen Priefter gehalten haben würde, wenn nicht in seinem Gürtel ber mit Silber und Perlmutter ausgelegte Griff eines Dolches geblitt hatte.

#### **2**5.

# Die Racht in ber Berghütte.

Obwohl unbewaffnet, schritt Fabian ab der Almen herzhaft in das Halbunkel des verdächtigen Hohlweges, den die Rosse und der daneben stehende Mohr, Priester und Jäger, beinahe versperrsten. Indem er grüßend vorbeizugehen gedachte, und mit einem Seitenblick die ungewöhnlichen Trachten musterte, rief ihn der Herr in der schwarzen Sammet: Soutane mit solgenden Worten an: "Heda, rüstiger Junggesell! wenn's Eure Eil' gestattet, so schwaftet verirrten Reisenden ehrlichen Rath. Es wird Euer Schade nicht sein."

"Seib Ihr bes Weges verfehlt? Wohin verlangt Ihr in ben Bergen hier?" fragte ber Jüngling und blieb stehen.

"Wenn's ohne Flügel möglich wäre," erwiederte Jener, "über diese Berge hinaus und über den Rhein. Ich bin des Landes ein Fremdling, und in dasselbe vorgestern von Basel herein gekommen. Diese, meine Leute, hatte ich am Fuß des untern Hauensteins im Städtlein Olten gelassen, bis ich einige Geschäfte im Nargan abzgethan haben würde. Als ich nun nach Olten zurückzesommen war und wir diesen Morgen wieder gen Basel zurückzuziehen gesdachten, kamen und Flüchtlinge entgegen, den steilen Weg des Gebirges herunter und mahnten, wir sollten umkehren, denn das Landvolk im Baselgebiet stehe im hellen Aufruhr und gebe keine Sicherheit für Reisende. Da wir, nach reislicher Ueberlegung, der Warnung solgten und gegen Mittag abermals vor Olten anslangten, warnten uns braußen Bauernweiber, hineinzugehen, denn

bas Stabtlein sei voll Rriegsvolk, die Oltener Brude mit Bewaffneten besetzt und ben emporten Landleuten jeder herr in flabtischer Tracht verbächtig. Die eigenen Augen überzeugten uns balb von ber Wahrheit ber Aussage. Die Beiber, welche uns für Basler Raufleute hielten, wiesen oftwarts einen Weg an ben Soben, lange bem Gebirg, um bie Baffe bes Benten ober ber Schafmatt zu erreichen, obwohl übel für die Roffe, doch ficher für uns. Alfo schlugen wir bie steinige Karrstraße bes Gebirgs ein bis hieher, und nun wir angekommen find, finden wir uns abermals burch friegerischen garmen aufgehalten. Thaleinwarts und bergwärts ziehen vor uns bewaffnete Saufen. Ihr Gebrull aus der Ferne weissagt friedlichen Wanderern so viel Heil, als das Gebrüll hungriger Lowen. — Dber haltet Ihr bafür, Junggefell, wir sollten es wagen und als Fremblinge bes Landes uns der Gastrechtlichkeit dieser Leute anvertrauen, die wir doch nicht beleidigt haben?"

"Herr," versette Fabian: "ich möchte Euer Gut und Blut nicht durch ein falsches Wort auf mein Gewissen laden. Thut, wie Ihr wollt; aber sprechet lieber die Dachse und Füchse in diesen Löchern um Gastsreundschaft an, als jene Bauern und ihre dumms blinde Wuth."

"Wer ist ihr Führer und Oberhaupt?" fragte ber Frembe weiter: "Ich könnte mich an ihn wenden."

"Ein Volk ohne Obrigkeit und Gesetz hat so viel haupter als Gliedmaßen!" verschte der Befragte: "Einer darunter, den ich kenne, freilich wäre, wenn er wollte, vielleicht im Stand, Euch durchzuhelfen. Allein . . ."

"Es liegt mir nicht an einem Stücklein Gelbes. Wo find' ich ihn? Wie heißt er?"

"Man nennt ihn ben Abbrich im Moos." Fabian, indem er bies sagte, glaubte zu bemerken, daß der Fremde, welcher nach-

benkend vor sich hinfah, bei bem Namen rasch mit dem Ropf ans= fuhr. Er fragte baher: "Kennt Ihr ihn schon?"

"Durch Sagenhören, wenn es berfelbe ist, welcher sein Wesen in einem der abgelegenen Bergwinkel jenseits der Aare treibt!" erwiederte der Fremde gelassen, und zeigte mit der Hand nach der Gegend: "Erst gestern hört' ich den Namen vielmals in den Wirths: häusern des Landes beim Würfelspiel, Weindecher und Wortwechsel. Aber bei allen Heiligen des Himmels! ich glaube dieser Rann hätte mehr Ruhm davon, wenn er weniger berühmt wäre. Ich möchte mein Roß nicht seinem Stalle, geschweige mein Leben seinen Händen vertrauen."

"Mag sein, herr!" versette Abbrichs Freund: "Ich kenn' ihn gar wohl. Er ist einer ber Unglücklichen, von welchen kein Mensch Gutes reben kann, sondern nur Gott."

"Wie versteht Ihr das, Junggefell? Gift ist Gift, und der Mensch muß es scheuen, wenn der Schöpfer gleich am besten weiß, welche Arzneikraft er in das Gift gelegt hat. So wird's ungefähr um diesen Abdrich, nach Eurer Meinung, stehen."

"Herr, ich meine nur, wir sollen nicht richten, am wenigsten nach dem Geschwäß, welches die Junge des Pöbels treibt. Reine Landstraße in. der Welt ist breiter gebahnt und glatter getreten, als der Weg, den die Sagen und Gerüchte laufen, und, glaubt mir's, nirgends doch geräth man leichter in die Irre, als auf dieser Peerstraße aller Winde. Thut, wie Ihr wollt. Ich möcht' Euch jedoch selber nicht anrathen, den Addrich in diesen Augensblicken zum Schuspatron zu wählen."

"Was aber soll aus mir und meinen Leuten biese Nacht wers ben, Junggesell, ba ich weber rudwärts noch vorwärts kann?"

"Herr, meines Crachtens thut Ihr wohl, das erste, beste Db= bach zu wählen, falls Ihr nicht lieber dort durch die tiefe Aare schwimmen, oder über jene hohen Felsen klettern wollt. Bolks= auflauf ist, wie, nach Gewitterregen, wildes Bergwasser; schnell geschwollen, schnell getrocknet. Wartet ein wenig am User; Ihr geht vielleicht morgen hindurch, ohne Euch die Sohlen zu neten."

"Ener Rath, Junggeselle, scheint mir unter biefen Umständen nicht unweise; nur vergesset Ihr, daß ich landsfremd bin, und unkundig, wo Wirthshaus und Dorf suchen? Ohnehin rückt die Racht mit starken Schritten heran."

"Herr, ich bin des Dertlichen hie Landes so unkundig, wie Ihr, und begehre ebenfalls Obdach. Die Märznächte find in rauher Höhe unter freiem himmel fühl. Aber ich denke, wir sollen, bei dermaliger frecher Ausgelassenheit der Bauern, lieber die Wirths: häuser und Dörfer meiden, als suchen, und mit irgend einem abzgelegenen heustall im Berg vorlieb nehmen, wo wir ihn sinden. Wenn Euch damit geholfen ist, so folget mir."

Die Reiter bestiegen sosort ihre Rosse. Fabian lief behenden Fußes voran durch den Hohlweg; ihm nach ritt der Fremde, welschem der Mohr folgte. Den Schluß machte der Jäger, welcher ein beladenes Maulthier vor sich her trieb. Der Hohlweg schloß sich bei einer wilden, einsamen Verggegend auf, die, als man eine gute Weile hinaufgestiegen war, zu einer kahlen abhängigen Fläche ward, über welche das Gebirg zur Rechten seine kalten Schatten warf. Im hintergrunde trug ein sinsterer, einzelner Felsthurm auf seiner Spise das Schloß Wartensels über die graue Ebene empor. Südwärts brannten am Saum des himmels, in unabsehbarer Reihe, die Firnen der Gletscher noch im Rosenlicht der unterzegangenen Sonne, das aber bald zu frostiger Perlfarbe erlosch.

hier verließ Fabian die Geleise des Karrweges und schlug sich rechts über die Halde dem nahen Gebirg zu; dann langs einer waldigen Wildniß, wo er von ferne in einer Bucht derselben etwas einer hutte Achnliches entdeckt zu haben glaubte. Die Reiter

`

folgten langsam durch die Einobe, in lautem Gespräch unter sich, wovon Fabian aber nichts verstand. Sie schienen in fremben Jungen zu reben.

Enblich erblickten sie hinter Gebüsch, bas zwischen Steinhaufen von Bergschutt aufgeschossen war, ein halbzerfallenes Strohdach, barunter eine Hütte von Baumstämmen, die zum Schutz des Niehes aufgerichtet schien. Während die Reisigen abstiegen, musterte Fastian, indem er die Runde machte, das Gedäu und brachte die frohe Botschaft, hier sei auch menschliche Wohnung. Man sührte die Rosse in einen leeren Stall, und ging dann dem jungen Führer in die Behausung nach, welche unmittelbar an den Stall grenzte. Aber kein gastfreuudliches Willsommen scholl.

Sie traten gebückt durch bie niebere Thure in eine enge schwarz: geraucherte Stube, wo ein schmutiges Bauernweib, und einige halb erwachsene Buben und Mabchen neben einem biden ftabtisch gekleiteten herrn in seltsamer Leblofigkeit sagen, unbeweglich, ftarr und ftumm, wie ausgestopfte, mit Lumpen behangene Ge= ftalten. Es wandte fich fein Kopf, es zuckte feine Miene; feine Lippe erwiederte Fabians Abendgruß. Die Augen dieser Leute Batten insgesammt ihre Richtung gegen bie weißen Augen und Jahne bes Mohren. Plöglich brach bies Tobesschweigen ein allgemeiner Schrei: "Jesus Maria, Joseph und St. Urs!" und zugleich fuhren Weib und Kinder von ihren Sipen, mit ber Schnelle bes Bliges aus Stube und haus über die Wiesen bavon; ber ftabtische herr aber eben so schnell hinter sich durche schmale Fenster fort. beim erften Stoß ber murbe Rahmen biefes Fenfters mit allen Scheiben gewichen und gefallen war, versagte bemungeachtet ber enge Raum einem fo beträchtlichen Leibesumfang, als bem Fluchs tigen angehörte, ben völligen Durchgang. Fabian lief indeffen ben Entkommenen vergebens über bie Beibe nach. Reiner achtete feines Rufes. Die Leute waren ihm aus bem Genicht. Man mußte

sich also zu bem Einzigen wenden, den die Fensterlücke, als gute Beute, festhielt.

Dieser hatte es nicht an Mühe fehlen lassen, frei zu werden; auch mangelte es bazu nicht an balbiger guter Nachhilfe der Hersumstehenden. Als aber zulet alle Anstrengungen den Kriegsgesfangenen um keinen Joll weiter vorwärts oder rückwärts gebracht hatten, stöhnte er: "Ihr guten Herren, ich danke euch; aber hier hat der Hag kein Loch. Ich sitze fest, wie der gebrochene Stöpsel im Flaschenhals. Falls ihr nicht die ganze Wand einstoßet, muß ich bis zum jüngsten Tag in dieser Mausfalle hängen. Ich spüre sogar empsindlich, das Herenloch zieht sich jeden Augenblick enger zusammen."

Die Umstehenden konnten, trot des Mitleidens, sich des Lachens nicht erwehren. Nur der Priester oder Kausmann, welcher, ohne Hand anzulegen, Zuschauer geblieben war, verzog keine Miene und fragte: "Wie habt Ihr's angestellt, Euern Kopf, geschweige die ellenbreiten Schultern hindurch zu zwängen?"

"Ja, wer sich an Alles erinnern könnte, war' ein gelehrter Mann!" ächzte der Gefangene: "Ihr Andern habt gut lachen. Wer den Schaden trägt, darf für den Spott nicht sorgen. Aber so wahr ich noch lebe, meine Mutter hat mich nicht zum Fensters laden geboren. Noch einmal frisch ans Werk, ihr Herren! Man muß den Flegel nicht aushenken, ehe man gedroschen hat."

"Ich bin sonst von Natur kein Hase!" sagte ber endlich mit großer Roth aus der Fenster = Rlemme Erlösete, indem er tief auf= athmete, und sein emporgeschobenes Wamms über die Fülle seines Leibes niederzog: "Wären die einfältigen Bauern nicht beim An= blick jenes schwarzen, übrigens hübschen Gesichts, wie die Gerge= sener Saue aus einander gefahren, ich hätte keinen Finger zum Fenster hinausgestreckt. Vor acht Tagen würde man mir noch leichter die Haut über die Ohren, als mein Wamms über die Hals= frause aufgestreift haben. Ich werbe offenbar zum Geripp, ehe ich Aaran wieder sehe. Doch Angst und Noth, ihr Herren, fressen mehr Speck, als hundert Mäuse. Man wird mich daheim nicht mehr kennen."

"Bon Aarau? und seit wann habt Ihr die Stadt verlaffen?" fragte ber herr des Mohren, weniger aus Reugier, wie es schien, als um etwas zu stagen.

"Wäret Ihr jemals in Narau gewesen, herr Freund!" verssetzte Jener, "Ihr würdet von mir zu singen wissen. Ich bin der Spielmann und Meistersänger heinrich Wirri, oder vielmehr nur noch dessen armer Schemen und Schatten. Es mögen vier, seche, eilf Tage sein, — fürwahr, es kommt kein Unglück allein, auch mein Gedächtniß magert ab! — da übernahm ich einen kleinen Liebesdienst, für meinen wohlehrwürdigen herrn Dechant Nüsperli beim Junker Oberherr Mey von Rued. Seitdem also..."

Sier unterbrach ihn ber Frager mit bem Ersuchen, die Antwort einen Augenblick zu verschieben; benn bie Racht werbe fins sterer; bas haus sei unwirthlich; er wolle also bes Wirthes Stelle vertreten, ba hier jeber von den Anwesenden fremd zu sein schiene. Rach biefem rebete er eine Weile zum Jager und Mohren in uns befannter Sprache, die fich bann entfernten. Auch Fabian, mab= rend ber Fremde und ber Melsterfanger allein im Zimmer ihr Ge= sprach fortsetten, ging hinaus, weil es aus bem Freien falt in bie Stube jog, schob bas gebrochene Fenster wieber in bie Lude, fo gut es ging, und ben außern gaben bavor. Dann half er ben Leuten im Stall bie Roffe entfatteln, warf Beu von ber Buhne herab in die Rrippe, während ber Jäger die Reiselaterne anzundete und ber Mohr die Ladung des Maulthiers, nach wiederholten Bangen, in die fleine Stube verfette. Auch eine große Lampe ward in ber Stube entbeckt, angezündet und auf den Tisch gepflanzt, über welchem ber Mohr ben zierlichsten Teppich spreitete, um mancherlei falte Speise von Fleisch und Bacwerf barauf auszulagern; sogar ein sauberes sechsmäßiges Weinfäßlein mit versgolbeten Reisen und zwei silberne Trinfbecher wurden aufgestellt.

Von allen Anwesenden beobachtete diese erfreulichen Anstalten steiner mit größerer Zufriedenheit, als der Meisterfänger von Narau, obwohl er sein stilles Vergnügen hinter gleichgültigem Geberdensspiel und allerlei Fragen zu versteden suchte Indem er nach gastsfreier Einladung des vornehmen Wirthes nur noch das Angrisszzichen erwartete, überraschte es ihn sehr unangenehm, als ringsum befremdende Stille entstand. Mit herumgeworsenem Ropf sah er den Geber des Mahles und dessen Gesolge, entblößten Hauptes, leise das Tischgebet verrichten. Auch Fabian war dem Beispiel gesolgt. So wollte Wirri nicht zurückbleiben, begann jedoch zu spät, als die Uedrigen sich schon wieder bedeckten, und, außer Fabian, mit den Händen das Zeichen des Kreuzes auf Stirn, Mund und Brust machten, wodurch sie ihre Anhänglichseit zur tömischzlischen Kirche zu erkennen gaben.

Man schritt also zum Effen. Wohr und Jäger aber standen zur Aufwartung ihres Gebieters hinter dessen Platz, oder bereit, von Zeit zu Zeit den einzigen Silberbecher, dessen sich Fabian und der Spiels mann abwechselnd bedienen mußten, im reinen Wasser zu schwenken und wieder mit Wein zu füllen, wenn ihn einer geleert hatte.

"Noch eins, Meister Wirri!" hub der fremde Wirth an, ins dem er die Lobeserhebungen des Meistersängers unterbrach, mit welchen dieser die Ersindung wandernder Küchen und tragbarer Keller überhäuste: "Saget an, denn Ihr ließet Euch vorhin darüber nicht aus, als wir allein im Dunkeln plauderten; gesetz, es war' Euch in dem Hause des Addrich gelungen, die Epiphania nach dem Schlosse Liebegg zu entführen, würdet Ihr sie im Schloss gelassen, oder aber dem Dechanten von Narau übergeben haben, der Euch dasur ausgeschickt hatte?" "Hm!" antwortete ber Spielmann: "So ober so, wie's halt gekommen ware. Ich hab' Euch ja schon gesagt, und war's nicht stocksinster gewesen, Ihr müßtet es gehört haben, daß mich der Hexenmeister eingesperrt und keins meiner Augen das Mädchen erblickt hat."

"Ich setze aber ben Fall," suhr Jener fort, "Ihr hattet bie Jungfran glücklich entführt, wohin bann?"

"Ein Fall, Herr, ist nicht aller Welt Fall. Wenn ich die arme Waise gesehen, und, zum Beispiel, sie mir und ich ihr gesfallen haben würde, glaubet Ihr nicht, es wären doch wunderliche Fälle möglich gewesen? Ich hätte auch denken können, wer den Wurf hat, muß ihn nicht aus der Hand lassen, und Haben ist besser denn Hossen. Ihr sollt wissen, ich din noch ledigen Stans des! der Junker aber hat seinen Theil und der Dechant hat's geshabt. Nun, Ihr versteht mich; Gelehrten ist gut predigen, ehrzwürdiger Herr Pater! Nun, Eure kalten Braten und Pasteten sind vortresslicher Gattung! Stoßen wir eins an mit den Bechern, Herr Pater; Silber klappt zwar; klinget doch seiner, als Glas. Michall: Wein! Herrnwein!"

"Ihr irrt, Meister, ich bin kein Geistlicher, sondern nur ein Laie."
"Eins oder das Andere! Hammer oder Amboß! Also, stoßen wir an, Herr . . . ungenannt, unbefannt! . . . Eure Pathen wohnten doch auch in der Christenheit?"

"Nennt mich, wie Ihr wollt. Ich heiße Don Nardo ober nach meinem Gut Grönkerkenbosch im Niederland."

"Wer da läugnen wollte, daß Eure Namen schön wären, Herr, der hörte lieber Frösche singen, als Amseln. Allein um meiner einfältigen Junge einen Hals= ober Beinbruch zu ersparen, daß ich Euch wenigstens beim Essen in beliebter Kürze ben ersten Namen, ... wie heißt er schon? ... Bombardo? — Bombardement ..."

"Don Narbo."

"Richtig, Herr Freund! Also angestoßen. Ihr müßt hoch leben. Wovon war eigentlich die Rede?"

"Wem Ihr das Frauenzimmer aus Abdrichs Hause zugeführt haben würdet, wenn Ihr es . . ."

"Richtig! Nun das versteht sich. In gerader Linie, wie schon gesagt, nach Aarau in das Haus des Poeten, der bisher in allen Ehren und Jüchten mit neun himmlischen Weibsbildern Verkehr getrieben, aber gesammte neun Musen für eine mit Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein wegtauschen würde. Vorausgesetzt, sie hätte mir auch nur halb so wohl gefallen, als das herzige Aenneli, welches mir in Addrichs Mördergrube guten Schinken auftischte, so ware die Sache richtig gewesen."

"Und ihre Einwilligung? . . . "

"Hm, werthester Herr Donner... ober Donnerpaar... dem Fisch ein Würmlein, dem Mädchen ein Mann, beide beißen die Angel an. Ich kenne bas. Heirathen ist keine Drescharbeit für die Jugend."

"Ich möchte Euch ermuntern, Meister, ben mißlungenen Verssuch zu wiederholen, wenn Ihr Muth hättet. Ich nehme Antheil an Euch. Nach Aussage des Junggesellen hier ist Abdrich gerade jett von seiner Wohnung entfernt. Nun, oder nie, gelingt's, das unglückliche Mägblein zu erlösen. Waget es! Bedarf's Geld dazu, es soll sich sinden. Was meinet Ihr? hättet Ihr Lust?"

"Glaubt's, ober glaubt's nicht, ich bin zu jeder Zeit und Stunde der Mann, werthester Herr Donnerbart, der den Teufel auf der Haide singe, und wenn's sein müßte, ihm den Schwanz abtreten würde. Allein, verzeiht . . . "

"Nicht allzu vorlaut, Meister!" unterbrach ihn Fabian scherzend: "Es zweifelt Niemand an Euerm Heldenmuth; aber Belial könnt' Euch boshafter Weise beim Wort fassen. Er spizt das Ohr, wenn man an ihn benft."

Der Spielmann stutte, warf die Augen umher und sagte halbs laut: "Nun, nun! Ihr habt nicht Unrecht, man soll den Gotts seibeiuns nicht ans Haus malen, er kömmt von selbst. herein. Doch ist auch nicht Alles ein Evangelium, was man beim guten Wein spricht. Ich wollte nur andeuten, daß ich keiner Tonne Goldes willen mit dem Addrich andinden möchte, zumal in dies ser gottlosen Zeit, wo er und die Bauernschelmen im Lande den Weister spielen, ehrlichen Leuten Nasen und Ohren abschneiden und Bäuche ausschlißen. Aber sie haben noch nicht Alles im Sack, wie im Kops."

"Wie wird Euch ber Dechant von Aarau empfahn," fragte ber Guteherr von Grönkerkenbosch, "wenn Ihr mit leerer Sand und unverrichteter Sache zurücksommt? Ein Chrenmann, wie Ihr zu sein scheint, soll Wort halten."

"Richtig, Herr Freund! Doch Chrlichkeit geht bei mir zu Lande noch weit über Ehre! Und ich werd' ihm rund heraus sagen: Man muß machen, wie man's kann, und nicht ungewachsenes Gras mähen wollen. Ueber Bermögen kann auch der Kaiser nicht. — Aber Ihr da, hinter mir, macht mir doch den Becher naß; er ist trocken, wie Käfers Loch."

"Meister," fuhr ber herr von Grönkerkenbosch fort, "an Eurer Stelle wurd' ich nicht ben weiten Weg vergebens gethan haben."

"Mag sein. Aber ber beste Jäger und hund manchen vergeblichen Sprung."

"Junter Men hatt' Euch bafur reich gemacht."

"Dho, reich! Eine fette Kirchenmaus, eine weiße Schwalbe und ein reicher Spielmann, die drei muß man im Paradies suchen. Und wenn der ganze Schwarzwald stürbe, glaubt's, Herr Freund, ich würde keinen Tannenzapken erben. Nein, nein, ich habe kein Glückhändlein auf die Welt gebracht. Und steckte man mir des Moguls Schat in den Sack, ich brächte Spreu heim " "Lasset mit Euch reben, Meister. Erinnert Euch, Abbrich ist abwesend, und ber Paß jest für Euch offen. Rehret zum Dechant nicht ahne das Mädchen zurück. Wagt's noch einmal. Was fürchtet Ihr von Abdrich? Er steht, hör' ich, an der Spise der Rottirer, und kömmt schwerlich heil davon."

"Herr, der hat's, wie die Kape. Wie man ihn auch werfe, fällt er allezeit auf die Füße. Und wenn er das ganze Land unter und über sich kehrt, er erstickt darunter so wenig, als die Maus unterm Heustock. Nein, nein, ich kenn' ihn jetzt, und will meinen Balg nicht selbst zum Kürschner tragen."

"Es könnte aber Leute geben, Meister, die Euch im schlimms ften Fall nicht im Stich laffen wurden."

"D ja boch, wenn der Wagen aufrecht geht, fit jeder gern barauf; wenn er umfällt, läuft Alles davon. Ich kenne die Welt, Herr, und habe Merk's gegessen."

Während dieses Gesprächs, welches auf gleiche Weise noch lange fortgesett wurde, saß Fabian schweigend und voller Erstaunen da, hier zwei unbekannte Personen von Epiphaniens Entführung reden zu hören. Beibe schienen ihm die Personen zu sein, deren er sich aus Addrichs Erzählungen erinnerte, als er mit demselben von Gränichen gen Suhr und zum Gönhard gegangen war: Wirri der Bote des Junkers von Rued, und dieser Don Nardo ohne Zweisel jener Unbekannte selbst, welcher das Weib von Seon mit köstlichen Geschenken ins Moos herübergesandt hatte. Was aber kann den Katholiken und Niederländer dewegen, gemeine Sache mit dem alten Dechanten zu machen? dachte der Jüngling bei sich: Warum beschenkte er Epiphanien so fürstlich? Hat er Absichten auf das verlassene Mädchen? Hätt' er vielleicht mit seinem Gold den Dechanten geblendet und mit seiner frommen Miene diesen auten Greis überlistet?

Fabian, dem das Herz gewaltig pochte, je länger das Ges 3fc. Nov. IV.

spräch fortgesvonnen warb, verwandte kein Auge von dem rathfel= baften Don Narbo. Es war bies ein Mann, ber boch in ben Bierzigern zu geben ichien, aber auf bem blaffen, feinen Geficht noch alle Buge feines Anabenalters trug. Fein gegliebert, von mäßiger Größe, schlant und gewandt, hatte berfelbe, trop feines ergrauenben bunnen haares und ber Glate auf bem Scheitel, guweilen noch für einen Jüngling gehalten werben konnen. Selbst eine etwas wulstige Narbe, die ihm von einer alten Wunde auf ber linken Wange geblieben, entstellte ihn nicht. Noch weniger aber, als bas mahre Alter, verrieth fein Geficht bie Gemutheart. Es war eines ber regelmäßigsten und ausbrucklofeften; nie fcienen biefe Mienen vom Sturm ber Begierben bewegt worden zu fein. Man hatte schwören follen, ber Mann habe in feinem Leben weber gelacht noch geweint. Man fah ihn beim Reben weber heiterer noch finsterer, fondern stete in der gleichgultigsten Gelaffenheit. Nichts regte ihn auf, lebhafter zu werben. Sogar ber Blick bes Auges trug etwas Untheilnehmenbes, Erloschenes; Die Stimme feines Munbes etwas Eintoniges und feine Sprache etwas Ge= behntes, wie bei einem, bem bas Reben Dube macht.

Nachdem Epiphaniens Liebling lang alle Kunst vergebens angestrengt hatte, den Mann und bessen Absichten zu entzissern, verssel er auf die List, sich schläfrig zu stellen und die Plauderer bei ihren Bechern sicher zu machen. Er erhob sich daher gähnend vom Platz, warf umherliegende Bauernkleider, die ihm zum Kopstissen dienen konnten, in einen Winkel des Gemachs zusammen und legte sich auf den Erdboden nieder, indem er den Uebrigen gute Nacht wünschte. Damit versehlte er aber seinen Iweck gänzlich; denn Don Nardo ließ alsbald den Rest der Speisen abtragen und entzsernte sich bescheiden mit Meister Wirri und den Dienern, um ein Lager auf dem Heu zu suchen.

26.

# Rene Räthfel.

Der junge Mensch empfing für ben Berbruß getäuschter hoffs nung balb volle Entschäbigung aus ber weichen hand bes Schlafs; bie füßeste am Morgen, als ihn bie Bunschelruthe bes Traumgotte in die Feenwelt führte, worin auch ber Bettler einen eigenen Balast findet, verwaisete Mutter frohlich mit verftorbenen Kinbern spielen, wo jedem Seufzer der Sehnsucht die Erhörung voll Er: barmens entgegentritt. Es läßt fich leicht errathen, welchem Engel ber Jüngling in diesem immergrunen Eben begegnete zwischen ben Sochgebirgen, umrantten Felsenwänden, und flaubenden Bafferfällen aus ben Kindheitsfrühlingen. Der Traumgott aber schien biesmal gegen ben ehrlichen Fabian boshafter ober gefälliger und flüger, benn jemals zu werben. Denn wie er ben Jungling mit Cpiphanien zum ehemaligen Lieblingsplätchen bes Mabchens führte, in bas Schweigen jenes heimlichen Thals am Ursprung bes Simmenstrome, wo unter ber nackten, himmelhohen Phramide bes Seehorns aus schroffer Felswand sieben fristallhelle Quellen sprus beln, erschraf Fabian zum ersten Mal über etwas, bas er an seiner fcwesterlichen Gespielin noch nie beachtet hatte. Es war bas Schreden bes Entzückens, das ihn durchbebte, benn er nahm wahr, sie sei von allen Sterblichen vielleicht die Schönste. Ihre zarte Gestalt schien aus Licht gebaut: so flar, man möchte fagen, burchsichtig, war bie irbische Gulle bes in ihr wohnenden Ueberirdischen.

Daß Fabian mit hilfe eines Morgentraums erst jest zu biesen Erinnerungen gelangen mußte, mag allerdings etwas mährchens haft klingen, doch nur dem, der das geheimnißreiche Treiben der Seele nicht kennt. Der junge Mann hatte in Epiphanien immer nur noch eine liebe, treue Schwester gesehen; aber welchem Brus der fällt ein, von der Schönheit seiner Schwester entzückt zu wers

ben? Fabian zitterte im Traum vor bem Glanze fo vielen Lieb: reizes und sagte: "Faneli, o Faneli! wie ist mir?" Wo hatt' ich benn sonft die Augen? Wie schon, wie unaussprechbar lieblich bift bu!" - Sie aber wandte ibm verbrießlich = lächelnd ben halben Ruden zu und fagte: "Billft bu mich wieber plagen, Fabi? Konnen wir nicht ohne Zankens leben? So, wie bu, spricht mir Renold beständig, und er weiß boch, ich bor' es ungern." - Und indem fie bies fagte, fiehe, trat ber schone Schwebe, ben fie eben genannt hatte, hinter ben Gesträuchen am Felsen hervor. Fabian fühlte in ber Bruft einen zuckenben Schmerz beim Anblick biefer Erscheinung. Es war ber Schmerz ber Eifersucht, ben er noch nie empfunden. Er erwachte bavon. Der Schmerz blieb; aber das Bild von Epiphaniens Schönheit auch. Er richtete fich auf und rieb die Augen. Das Licht bes Tages ichoß in blaffen Strahlen burch bie Labenspalten bes Fensters in bie armliche Bauern= ftube. Fabian that einen tiefen Seufzer und ging, noch zur Salfte in seinem Traum, aus ber Gutte ins Freie.

Da rief ihm ber Anblick des Meisterfängers, welcher draußen am Brunnen die Finger durchs krause Haar kammartig strich, die Unterhaltungen des vorigen Abends ins Gedächtniß. Fabian trat raschen Schrittes mit dem Morgengruß zu ihm und sagte: "Habt Ihr viel geschlasen, gut geträumt, Meister?"

"Ei, Biel und Gut ist nie beisammen!" antwortete Wirri: "Ihr seht's ja wohl, meine Bettsebern waren auf der Wiese geswachsen; und will ich sicher vor hungrigen Kühen wandern, muß ich die Eiberdunen vom Kopf schütteln. Unser Herr Donnrian schläst noch mit seinem schwarzen Teusel um die Wette, der mich gestern in einen Lumpen verwandelte, womit arme Leute bei gesbrochenen Fenstern den Glaserlohn sparen. Grüßet nun Alle von mir. Ich nehme den Weg unter die Füße."

"Nur auf ein Wort noch, Meister! Ihr waret unlängst im

Moos bei Abrich, Meister? Wie nahm Cpiphanie Euern Auftrag vom Junker zu Rued auf? War er ihr willkommen?"

"Wie dem Blinden der Regenbogen. Ich habe sie nie gesehen, und sie hat mich nie gehört. Hol' der Henker den rothnasigen Addrich, der mit ehrlichen Leuten umspringt, wie der Savohard mit Tanzbären. Wer mit dem was Rechts ansangen will, muß ihn todtschlagen."

"Wollt's also nicht noch einmal versuchen, und ben Wunsch bes Herrn Grönkerkenbosch aussühren?"

"Reineswegs, herr Freund, ich hab' meine haut nicht gestohlen; trag' er die seine zu Markt, wenn sie ihm feil ist. Der Rauz meinte gestern, es konne nicht anders sein, und ich muffe versprechen, bas Morberloch noch einmal zu besuchen. Er verhieß goldene Berge. Aber wer zufagt, hat Seile an ben Bornern. Gesegnete Mahlzeit. 3ch wußte zum Gluck allerlei Ausreben. Es ist eine schlechte Maus, bie nur ein Loch hat. Gehe er selbst hin; er hat zu lange Bunsche für meine kurzen Beine. Moofer trägt ben Schelm im Nacken; wurd' ich ba unglucklich, lachte mich unser Berr Donnerenarr hintennach aus. Selfen fonnt' er mir nicht. Wenn bie Rate ben Speck gefreffen hat, jagt man fie zu spät bavon. Ich wandere nach Aarau und sage meinem wohls ehrwürdigen herrn Dechanten: für biesmal muffen wir bas Blanchen auffteden. Es geben viele Bunfche in einen Sad, aber noch mehr ohne Glockenklang ins Grab. Sat die Mauer kein Loch, paffirt Niemand burch; und fann man ben Rarren nicht aufhalten, läßt man ihn fahren."

"Meister, Ihr sprechet, wie ein gescheiter Mann. Was aber mag diesem Fremdling baran liegen, das Mädchen aus des Moosers Gewalt zu ziehen? Ließ er Euch merken, warum er an Eurer Geschichte den lebhaften Theil nimmt?"

"Er that freilich, als geschehe es mir zu lieb, und als wollt'

٠.

er mir nur die Leiter ans Chebett stellen; und es ist wahr, des Dechanten Pathe soll schön und tugendhaft sein. Aber es bunkt mich immer babei, als hört' ich den Fuchs husten, und dachte, man halt Manchen für einen Esel, der einen Sack trägt."

"Weise gesprochen, Meister Wirri. Der Mann wird mir vers dächtig. Ich vermuthe fast, er habe das Mädchen irgendwo ges sehen und der murbe, alte Junder habe Feuer gefangen, ohne ans faule Holz seiner Jahre zu denken. Meint Ihr nicht?"

"Gar möglich. Es will wohl Jeder gern alt werden, aber nie alt sein. Doch

Eine harte Ruß, ein ftumpfer Bahn, Ein junges Beib, ein alter Mann!

Rurz, ich wies ihn zuruck, und brach das Geschwätz übers Knie ab. Er machte ein Gesicht, als hatt' er Sauerampfer gegessen, ließ mich aber in Frieden und wünschte mir gute Nacht ins Heu. Gebt ihm dafür einen guten Morgen zurück, denn ich habe Eil' und trabe nach Aarau, so gut Schusters Rappen laufen mögen. Abjes, Herr Freund, gehabt Euch wohl."

Bei biesen Worten machte ber Spielmann linksum und ging über das Feld davon, ohne sich um Fabians Nachrusen weiter zu bekümmern. Fast in gleicher Zeit kam auch Herr von Grönkerkensbosch zum Vorschein, begleitet von seiner Dienerschaft. Er sah ben Weistersänger noch in einiger Entsernung und rief ihm ebenfalls nach. Aber Herr Wirrischritt unaushaltsam fürbas und von dannen, ohne umzusehen. Fabian dagegen, welcher den Niederländer nicht verlassen wollte, ohne vorher ein wichtiges Räthsel gelöset zu sehen, das für seine Nuhe und Epiphania's Sicherheit allzuwichtig schien, trat alsbald grüßend zu ihm, und führte ihn während unbedeustender Neden und höslichen Dankbezeugungen für die gestrige Gastsfreiheit, auf die Seite, von der Dienerschaft hinweg.

Dann blieb er stehen und hob ohne Umschweise an: "Ehe wir uns trennen, Don Nardo, gönnt mir die Antwort auf eine Frage. In welcher Absicht stellet Ihr der Nichte Abdrichs nach? Eure mit dem Aaraner Spielmann geführten Gespräche lassen vermuthen, es liege Euch viel daran, sie aus den Händen des Oheims in die des Dechanten von Aarau zu bringen.

"Hm! in der That, ja. Es liegt mir etwas daran!" erwies berte der Herr von Grönkerkenbosch mit gewohnter Gelassenheit, während er aber doch auf Fabians Gesicht einen forschenden Blick fest heftete: "Ihr selber habt gestern nicht das schönste Lied zum Lobe jenes Abdrich gesungen Das arme, unschuldige Mädchen erregte meine Theilnahme. Ich möcht' es frei wissen."

"Berzeiht, Herr, es scheint, Ihr wünschet mehr; benn Ihr trachtet dieser Jungfrau auf allen Wegen nach und nicht erst seit gestrigem Abend. Ihr habt ja der Nichte Addrichs einen köstlichen Schleier, orientalische Perlen, und zehn venetianische Dukaten durch ein Weib von Seon geschickt. Fürstliche Geschenke solcher Gattung spendet sürwahr auch kein geborner Verschwender ohne Iweck. Hegt Ihr indessen ehrliche Absicht, so dürset Ihr sie mir vertrauen, und meine Dienste sollen zu Euerm Gebote stehen."

"Junggesell," antwortete der Niederländer, ohne seine Miene im leisesten zu ändern, "daß ich ehrliche Absicht habe, kann ich allerdings betheuern und im Nothfall beweisen; daß ich Euch aber vertrauen soll, dazu bedarf es wohl unter uns beiden nähere Bekanntschaft. Uebrigens Euer offenes, redliches Gesicht ist ein guter Kreditbrief. Wenn Ihr mir dienen wollet, werdet Ihr mich danks bar sinden."

"Und was begehrt Ihr, Herr?"

"Nichts, als die Befreiung jenes unglücklichen Mädchens aus der Gewalt seines verrusenen Oheims; Befreiung, je eher, je bester! Noch das sag' ich Euch: mir gilt bei Allem gleich, ob

`.

die Berlassene zum Dekan von Aarau, ober anders wohin, ober auch unmittelbar zu mir gebracht werde."

"Zu Euch, Don Nardo? Rennt Ihr biefe Cpiphanie?"

Der Niederländer betrachtete ben Jüngling eine Weile schweis gend und antwortete bann mit fester Stimme: "Ich kenne sie und sehr genau!"

"Ihr, Don Nardo? Da ertapp' ich Euch auf sahlem Pserbe. Wenn Ihr sie kennet, wie dürset Ihr Euch einbilden, sie werbe den Oheim verlassen, um sich einem unbekannten Landesfremden auszuliesern? Sie weiß nicht von Euch."

"Glaubet meinen Worten, Junggesell, sie kennt auch mich!"

Der Herr von Grönkerkenbosch sprach diese Worte mit so zusversichtlichem, ernstem Ton, daß Fabian, dem noch viel Anderes auf der Junge lag, voller Bestürzung verstummte, und einen Schritt zurück trat. Bald aber lief sein Besremden in sichtbaren Unwillen über, mit dem er sich von dem Niederländer abwandte, als wollt' et ihn verlassen. Er schoß ihm noch einen Blick der tiessten Berachtung von der Seite zu und sagte: "Nun ja, kennen möget Ihr sie; ja — der Geier kennt auch die Taube, über der er lüstern in den Lüsten kreiset, die sie sich aus der Sicherheit des Obdaches entsernt. Aber die Taube kennt Euch nicht. Nie ist Euer Name zu ihren Ohren gekommen, nie von ihren frommen Lippen gefallen. Wist's, ich din Epiphaniens Bruder."

Fabians Heftigkeit brachte ben kalten Niederlander nicht aus der Fassung. Dieser erwiederte mit einer Gleichgültigkeit, als ware von Wind und Wetter die Rede: "Junggesell, zahlt meine Aufrichtigkeit nicht mit Unwahrheit ab; ich kenne, wenn schon ein Landessfrember, Eure salsche Münze. Epiphanie hat keinen Bruder."

"Wenn auch keinen leiblichen!" erwiederte Fabian, und fühlte sich vor dem, der ihn mit Recht einer Lüge zieh, etwas verlegen: "Aber," fuhr er noch ungestümer fort, um sein Unrecht zu verdecken, oder weil sich neuer Verdruß zum vorigen Unwillen gesellte, "was hab' ich mit Euch zu schaffen, oder welche Pflicht, Euch mein Verhältniß zu dem Mädchen zu offenbaren?"

"Gemach, gemach, Junggesell, ich begehrte durchaus Eure Bertraulichkeit nicht. Wer Ihr seid, läßt sich errathen. Ihr möget ohne Zweisel ber verlobte Bräutigam sein. Die Schildezung, die man von Euch entworfen hat, war nicht ganz ungetreu. Mit einer kecken Gestalt und einem Gesichtchen, wie das Eure, läßt sich das Herz einer Ingfrau zur Noth schon ansechten."

"Ich hoffe," sagte Fabian brohend und trat rasch ein paar Schritte näher, "ich hoffe, es wird Euch nicht belieben, Gespött zu treiben?"

"Im Gegentheil, junger Mann!" entgegnete ber Nieberlans ber mit unveränderlichem Gleichmuth: "Ich weiß dem Glück Dank, das uns beibe unverhofft zusammenbrachte. Wir wollen einander näher rücken. Wenn Ihr mir zum Ziele helset, vielleicht . . . helf' ich Euch zu dem Eurigen. Erlöset Epiphanien, dann wollen wir weiter rechnen."

"Ihr haltet uns hier zu Lande, scheint's, insgesammt für sehr alberne Teufel. Gestern sprachet Ihr ungefähr auch auf diese Weise mit dem Spielmann. Wer hat Euch Macht über die Hand Epiphaniens eingeräumt?"

"Das könnt Ihr kunftig erfahren, und, zählet barauf, am wenigsten wird mir Eure einstweilige Braut selbst diese Macht versagen."

"Nun ist's genug, Herr von Grönkerkenbosch! nun genug! kein Wort mehr, daß ich mich an Euch nicht versündige!" fuhr Fabian auf, und seine Augen flammten von stolzem Jorn: "Wer seid Ihr, daß Ihr es waget, Eure Kurzweil mit mir zu versuchen?"

"Gemach, Junggesell, gemach. Es ist hier nichts weniger, als um Rurzweil zu thun. Ihr solltet es meinem Ernst ansehen,

`

daß mich kein Muthwille sticht. Wer Ihr seib, weiß ich; aber wer ich bin . . ."

"Weiß ich! Ein spanischer Niederländer, der mit seinem Gelds sach im Schweizerlande meint, den Meister spielen zu können; ein Katholik, vielleicht ein verkappter Pfaff, der eine hübsche Nichte in seinen Haushalt braucht. Packt Euch, eh' Euch dieser Arm den Nacken bricht, und sucht für das Keuschheitsgelübde ein Wundspflaster unter Guern eigenen Heiligen!"

"Junger Mensch!" rief Don Nardo, indem die Undeweglichsteit seiner Gesichtszüge plötlich endete und in sinstern Mismuth übersloß: "Junger Mensch, ich gestatt' Eurer unbesonnenen Sitze, mich zu lästern; aber lästert nicht Brauch und Glauben einer Kirche, der Ihr würdig seid, anzugehören. Ihr verkennet mich, aber ich verkenne Euch nicht. Ich will Epiphaniens Glück, bei Gott und allen seinen Seiligen! ihr zeitliches und ewiges Wohl, und könnt' es geschehen, mit dem ihrigen das Eurige."

"Was?" schrie Fabian ärgerlich lachenb: "Mein ewiges, ihr ewiges Wohl? Am Ende also treibt Ihr nur theologisches Kuppelgewerbe; abenteuert umher, Proselyten und Convertiten zu machen? Ich rath' Euch wohlmeinend, wahret Eure Haut im Lande Bern, und lasset den Dechanten von Aarau nicht wittern, welch ein Seelenjäger Ihr seid: all' Eure Heiligen würden Euch nicht vom Schandpfahl und Pranger erretten."

"Brechen wir ab!" sagte Don Nardo mit völlig wiederges wonnener Kaltblütigkeit: "Ihr führet eitle Streiche im Nebel. Bleibet ohne Kummer für Euern Glauben; ich will ihn nicht in Versuchung führen. Ist es der Wille des barmherzigen Gottes, die Verirrten zur Wahrheit des ewigen Lebens in den Muttersschoos der Kirche zurückzuführen: so bedarf er mein nicht. Ich wäre das allerunwürdigste Werkzeug seiner Hand. Eben so kummerlos bin ich für Abdrichs Nichte, Eure Braut. Was ich von ihr weiß,

verkündet, sie ist dem Glauben, der allein selig machen kann, wohl nicht so sernstehend, als Ihr Euch einbildet. Ein frommes, helles, nach innerer Seligkeit dürstendes Gemüth, wie das ihrige, kann und wird der rusenden Mutter nicht lange widerstehen, wenn sie deren Stimme hört. Doch, das beiseite, Junggesell; besänstigt Euern unnützen Argwohn und vergeblichen Jorn. Ihr verskennet mich. Leistet mir diesen Tag noch Gesellschaft, und ich zweisle nicht, wir können Freunde werden. Dann helf' ich an Euerm Glück bauen."

Fabian betrachtete schweigend ben Menschen, bessen Keben ihn immer ungewisser machten, was er von ihm halten musse. Zuweilen vermuthete er, ber Niederländer leibe Geisteskrankheit; aber im Vortrag besselben war offenbar zu viel Zusammenhang und Sinn; im Ton besselben zu viel Zuversicht und bann und wann selbst eine Herzlichkeit, welche nur aus innerster Ueberzeugung und aus wahrem Wohlwollen entstehen zu können schien. Dabei hatte die unwandelbare Kälte seines Wesens, welche neben dem Ausbrausen des Jünglings zu einer Art von Hoheit wurde, etwas Erdrückendes, mochte sie auch erkünstelt sein.

"Nun benn," suhr Don Nardo sort, "entschließet Euch. Bersweilet diesen Tag bei mir. Es liegt mir an Eurer Bekanntschaft. Begleitet mich zum Rhein. Wir wollen noch manches Wort von Eurer Berlobten reden; es warten wichtige Dinge auf sie, davon Ihr selbst sie unterrichten könnt. Ihr selbst vielleicht führt sie mir zu, wenn Ihr das wahre Wohl dieser armen Waise so liebet, als ich."

"Da sei Gott für!" rief Fabian: "Was habet Ihr und das Mädchen gemein mit einander? Das fühl' ich wohl, was es immerhin mit Euch sei, ganz richtig steht's bei Euch nicht, trotz Eures achtbaren Ansehens. Wo aber auch der Schalk bei Euch wohne, im Kops oder im Gerzen, Ihr sollet gewarnt sein! Hütet Euch, einer Jungfrau nachzuschleichen, mit der Ihr rechtlicher Weise nichts zu verkehren habt. Bei meiner Seele Seligkeit geslob' ich's, begegn' ich Euch auf verbotener Straße, tress' ich Euch je in der Nachbarschaft vom Moos oder von Aarau, so habt Ihr Euer letztes Ave gebetet. Ihr wisset's nun. Ich bin Mann von Wort. Damit gehabt Euch wohl."

Fabian wollte bavon. Don Nardo ergriff ihn hastig beim Arm und rief: "Es ist Misverständnis unter uns. Ihr stoßet Euer Glück von Euch!"

Der Jüngling schleuberte ben Nieberländer von sich und sagte: "Fort, mir graut vor Euch, wie vor Satan, dem Versucher in der Wüste!"

"Bor mir?" sagte Don Nardo mit einem Zuge des Unwillens im Gesicht, der durch eine Art spöttelnden Lächelns gemildert ward: "Ihr musset surwahr schlechter Soldat gewesen sein, und in Euern schwedischen Diensten wenig von Welt und Menschen gesehen haben. So sahret wohl, Herr Hauptmann, und vergesset die Nichte Abbrichs. Sie ist nicht für Leute Eures Schlages von Gott geschaffen."

Fabian betrachtete ihn von der Seite und fagte: "Ihr irret Euch garstig in meiner Person, scheint's."

"Jest nicht mehr; nur einen Augenblick vorher, Junggesell, als ich die Trommel für eine Kartaune ansah, da betrog sich mein kurzes Gesicht. Genug bavon. Zieht mit Gott."

#### 27.

## Rriegsgefangenschaft.

Der Niederländer wandte bei diesen Worten dem Jüngling den Ruden, um sich zur hütte und zu seinen Leuten zu begeben. Er sah aber, mit nicht geringem Erstaunen, diese und seine Pferde von bewassneten Bauern umringt. Balb war er selbst, desgleichen

Fabian, von einer seitwärts herangekommenen Rotte umzingelt. Das durchdringende Gekreisch eines Weibes unweit der Hütte, und ihr Hindeuten auf das gebrochene Fenster berselben, verkuns dete den Jorn der heimgekehrten Eigenthümerin. Die Bauern, unter lautem Geschrei, bemächtigten sich der Personen.

Mas soll's hier geben, ihr Mannen?" schrie Fabian ab ber Almen entrüstet: "Ift bas ehrlicher Kriegsbrauch, Reisende auf ber Straße anzufallen und wehrlose Männer gefangen zu nehmen? Ober haben wir die Gestalt der Landstreicher und Zigeuner, daß ihr uns sahet? Ich bin Schweizer, wie ihr Alle, vom Berner Oberland. Dünk' ich euch verdächtig, so bin ich allezeit da, Red' und Antwort zu geben. Jener Herr aber ist Ausländer, der mit unsern Händeln nichts zu schaffen hat; darum lasset ihn unangestastet seines Wegs in Frieden ziehen mit seinen Leuten. Ich hosse, ihr werdet ihn nicht plündern und ihn nicht zwingen, daß er in fremden Ländern über uns Schweizer nachklage, als wären wir ungastlich und wie Räuber und Gauner."

"Was welschet ber Milchbart!" rief einer ber nächsten Bauern, während die Andern um ihn her jauchzten, Anbere zankten, Ansbere sangen: "Gebt's ihm auf den gelben Schnabel! Seht ihr's ihm nicht am Schwanz an, wie das Vöglein heißt? Ein Stadtsspion ist es, der Kundschafterei treibt."

"Werft ben Schelm zu Boben!" brüllte ein Anderer: "Wir — wir haben die größte Viftori erlebt, und die Basler und Mühl: hauser zum Land hinaus gejagt; nun soll uns der Strolch da nicht Gauner und Räuber heißen."

"Nichts!" schrie ein Dritter bazwischen: "Hier ist ein gutes Bogelnest ausgehoben! Daheim wollen wir die Alten und Jungen ordentlich rupsen, ehe wir sie braten. Fort, wir nehmen sie Alle nach Olten, da muß sie der Untervogt von Buchsten beichten lassen."

Unterbeffen bas Toben ber Menge und Fabians Wiberftanbert-

T was the transfer of the same o and the second sections of the .7. -2. \_ .thr · ٠,٠ (Ak::. ~ (Mbt · ··. . : rewie. ... u.:T ieine'i ", n weitte

1

"Gifter P. ."

rich Wirri die Rede, der sich eben den Schweiß vom Gesicht trodnete und in der Tiefe seiner Brust Lust schöpfte. "Wie geht's, Meister?" redete ihn Don Nardo an: "Ihr brachet früh auf ohne Rupen!"

"Es geht, wie es kann!" erwiederte seufzend ber Spielmann und zuckte die Achseln, indem er die Versammlung ringsum mit den Augen musterte: "Es geht, wie es mag, und geht doch nie recht. Ich merke nun wohl, mit Allgemach kömmt man auch weit. Weinethalben, der Teufel ist im Lande los, daß Niemand weiß, wo aus und ein? Wein Lebtage hab' ich dergleichen verkehrte Weltwirthschaft nicht gesehen. Sind die Menschen nicht närrisch geworden, so muß der jüngste Tag unterwegs sein."

"Schweig, du sprützende Blutwurst!" suhr ihn einer der Bauern an: "oder wir warten dir anders auf. Wovon wärest du seist, wenn du nicht aus Landvogts Schüssel unsere Hühner und Eier gegessen hättest? Nun sind wir endlich Meister, und ihr Stadt-leute sollt schweigen und Respekt vor unser einem haben, sag' ich euch!"

"Ihr Herren reitet jest auf gar hohen Gaulen," antwortete ber Meistersänger, "aber sorget, daß ihr nicht vom Pferd auf den Esel kommet. Was meine Wenigkeit betrifft, habt ihr für euern Beutel einen Fang gethan, der euch reuen wird. Ich bin kein Rathsherr, sondern von Profession ein Spielmann; und wer mir etwas nehmen will, muß mir's erst bringen. Resget also keine Kase für einen Hasen. Aber, ihr Herren, ich rath' euch, macht's überhaupt glimpslich und spannt den Bogen nicht zu stark. Last mich gehen, denn ich hab' euch nichts zu Leid gethan."

"Aber auch nichts zu Lieb!" schrie ein vierschrötiger Kerl ihn an: "Ihr Städter haltet zusammen, wie Pech und Schuhdraht, und hacket einander die Augen nicht aus. Einer ist, wie der Mondere. Drum Marsch gen Olten. Bist du kein Verräher, fetter bauerte, ohne daß ein Theil auf den andern hörte, verhielt sich der Herr von Grönkerkenbosch, welchem man den prächtigen Dolch aus dem Leibgürtel gerissen hatte, mit unbesangener Miene, wie ein gleichgültiger Juschauer. Er drehte sich endlich gegen Fabian und sagte: "Wie es scheint, müssen wir also doch einander wider Willen noch Gesellschaft leisten. Wehret indessen diesen guten Leuten nicht, zu thun, was sie sur Pflicht halten, und erbittert sie nicht mit eiteln und tropigen Worten. Daß Ihr Euch meiner, als eines Fremden, annehmen wollet, macht Euerm Schweizers gemüth Ehre. Sorget aber lieber sur Euch selbst, denn es waltet keine Gesahr für mich."

Fabian erwiederte ihm nichts, sondern haderte mit den Bauern fort, die nun auch Don Nardo's Jäger und Mohr, beide ihrer Wassen beraubt, desgleichen die Pferde herbeisührten. Ihr Lärmen vermehrte sich mit der Anzahl. Denn es kamen immer neue Hausen herzu. Es bestanden diese Lente meistens aus jenen Solothurnern, die am vorigen Tage bei Erlisbach und unter der Schasmatt den Rückzug des Obersten Jörnli bewacht hatten. Alle glühten noch wein = und siegtrunten, und umstellten nun neugierig die Reisenden, deren ausländische Trachten ihre Ausmerksamkeit in hohem Grade beschäftigten; so wie noch mehr die schwarze Haut des Mohren ihr Erstaunen in Anspruch nahm.

"He!" schrien einige plötlich, indem sie auseinander traten, um Reuankommenden Platz zu machen: "Da bringen sie abermals einen Gesangenen! Laßt uns nur noch mehr suchen, ihr Mannen; der Berg hier wimmelt von Schelmen und Stadtleuten."

"Den fettesten Bissen haben aber wir gefangen!" rief mit stolzer Lustigkeit einer ber Ankommenben: "Der hier ist ein rechter Meuber! Er hat gewiß im Leben heut' zum erstenmal über seinen schönen Wanst gestucht, als er mit ihm uns entwischen wollte."

Es war von keinem Andern, als vom würdigen Meifter Bein=

rich Wirri die Rebe, der sich eben den Schweiß vom Gesicht trodnete und in der Tiefe seiner Brust Lust schöpfte. "Wie geht's, Weister?" redete ihn Don Nardo an: "Ihr brachet früh auf ohne Rupen!"

"Es geht, wie es kann!" erwiederte seufzend ber Spielmann und zuckte die Achseln, indem er die Versammlung ringsum mit den Augen musterte: "Es geht, wie es mag, und geht doch nie recht. Ich merke nun wohl, mit Allgemach kömmt man auch weit. Weinethalben, der Teufel ist im Lande los, daß Niemand weiß, wo aus und ein? Wein Lebtage hab' ich dergleichen verkehrte Weltwirthschaft nicht gesehen. Sind die Menschen nicht närrisch geworden, so muß der jüngste Tag unterwegs sein."

"Schweig, du sprützende Blutwurst!" fuhr ihn einer der Bauern an: "oder wir warten dir anders auf. Wovon wärest du seist, wenn du nicht aus Landvogts Schüssel unsere Hühner und Eier gegessen hättest? Nun sind wir endlich Meister, und ihr Stadt-leute sollt schweigen und Respekt vor unser einem haben, sag' ich euch!"

"Ihr Herren reitet jest auf gar hohen Gäulen," antwortete ber Meistersänger, "aber sorget, daß ihr nicht vom Pferd auf den Esel kommet. Was meine Wenigkeit betrifft, habt ihr für euern Beutel einen Fang gethan, der euch reuen wird. Ich bin kein Rathsherr, sondern von Profession ein Spielmann; und wer mir etwas nehmen will, muß mir's erst bringen. Metget also keine Kaße für einen Hasen. Aber, ihr Herren, ich rath' euch, macht's überhaupt glimpslich und spannt den Bogen nicht zu stark. Laßt mich gehen, denn ich hab' euch nichts zu Leid gethan."

"Aber auch nichts zu Lieb!" schrie ein vierschrötiger Kerl ihn an: "Ihr Städter haltet zusammen, wie Pech und Schuhdraht, und hacket einander die Augen nicht aus. Einer ift, wie der Ans dere. Drum Marsch gen Olten. Bist du kein Verräher, so fannst du es noch werden; drum wollen wir dich vor der Sünde bewahren. Man sieht dir's wohl an; dein Spishut und dein Schelmendeckel kind vom gleichen Meister gemacht."

"Schimpft, wie ihr wollt," erwiederte Wirri ärgerlich, "gegen bose Jungen hilft kein Harnisch. Nur läßt euch von einem ehr= lichen Mann rathen, und schleift euer Meffer nicht zu scharf. Ihr habt boses Spiel angefangen. Mit der Obrigkeit ist schlimm rechten, noch schlimmer sechten. Ihr werdet's erfahren. Der Kleine brückt den Großen nie durch den Hag, und ihr wißt wohl, wer über sich haut, dem fallen zulett Span' in die Augen."

"Du Fettklumpen, wir wollen bich zum Braten, nicht zum Rathen!" rief der vorige Bauer: "Heut' spielen wir den Städtern Trumpf aus und sie mussen daran glauben. Das Recht ist auf uns serer Seite und wir sind unserer Hunderttausend. Drum schweig!"

"Ich glaube, ich barf ben Schnabel gebrauchen, wozu er mir gewachsen ist, so gut, wie ihr!" antwortete ber Spielmann: "Und wenn Hunderttausend unrecht gehen, wird ihr Weg dadurch nicht recht."

"Still, ihr Leute! Frieden! Reinen dieser Gefangenen miß= handelt! Führt sie ab nach Olten!" rief ein wohlgekleidetes, rasches, hageres Männlein, dem alle Anwesenden Plat machten. Es war der Untervogt von Buchsiten. "Und Ihr, guter Freund," sagte er zum Meister Wirri gewandt, "behaltet Eure Sprüche im Sack; sie werden darin nicht fauler, als sie schon sind, und könnet keinen von uns damit weder belehren noch bethören."

"Freilich nicht," entgegnete Wirri: "Wenn zwei Esel ein= ander unterrichten, wird keiner ein Doktor dabei. Ich verlange aber nichts, als was recht und billig ist. Ich bin ein Ehrenmann. Warum schleppt man mich mit Gewalt fort? Wenn Ihr, herr Freund, hier etwas mehr zu besehlen habt, als ich, so schaffet Gerechtigkeit. Ich gehe nicht nach Olten; nicht von der Stelle." "Aber auch nicht nach Aaran!" entzegnete ber Untervogt mit strenger Geberbe.

"Genken wir ihn also zwischen beiben Städten unterbeffen an einen Baum auf!" rief ber vorige Bauer.

"Es ist leiber kein Ast stark genug, die Last zu tragen! " verssetzte ber Untervogt. Die Versammlung lachte aus vollem Halse und schrie: "Doch, doch!" — Der Meisterfänger erblaßte, schielte nach einer hohen Eiche in der Rähe und trat seinen übrigen Unsglücksgefährten näher, als hoffte er von ihnen Schutz.

"Meister, seid flug!" sprach der Niederlander zu ihm: "Suchet lieber Eure Gnade, als Euer Recht."

"Ja, ja!" versetzte der erschrockene Spielmann: "Ein Duintschen Gunst gilt allezeit mehr, als der schwerste Zeniner Gerechtigs keit."

"Warsch!" rief ber Untervogt von Buchsten, und ber ganze Zug setzte sich in Bewegung unter Trommelschlag und Jauchzen und Johlen.

Man schien die Gefangenen gestissentlich von einander getrennt zu haben. Fabian ging verdrossen und trozig zwischen seinen Wächstern. Er hatte an diesem Tage jenseits Aarau ins Moos eilen wollen, um seiner Sehnsucht Genüge zu thun, die schöne Epiphamia zu sehen und vor den Nachstellungen des Niederländers zu warnen. Die Reden desselben hatten ihm undeschreibliche Unruhe erweckt. Er mußte aus der Zuversicht, mit welcher der Fremdling gesprochen hatte, vermuthen, daß dieser mit Epiphanien wirklich im Einverständniß lebe, und daß es bei ihr wohl gar auf Relisgionsänderung abgesehen sei.

Der Argwohn, mit welchem sich die Kirchenparteien in jenen Zeiten nach den langen Glaubenefriegen gegenseitig bewachten; die Begierde berselben, einander Proselyten abzugewinnen, vermehrte allerdings nicht ganz ohne Grund die Besorgniß des jungen

du es noch werden; drum wollen wir dich vor der Sande bewahren. Man sieht dir's wohl an; bein Spishut und dein Schelmenbedel sind vom gleichen Meister gemacht."

"Schimpft, wie ihr wollt," erwiederte Wirri ärgerlich, "gegen bose Jungen hilft kein Harnisch. Nur läßt euch von einem ehrslichen Mann rathen, und schleift euer Messer nicht zu scharf. Ihr habt boses Spiel angefangen. Mit der Obrigkeit ist schlimm rechten, noch schlimmer sechten. Ihr werdet's erfahren. Der Kleine drückt den Großen nie durch den Hag, und ihr wist wohl, wer über sich haut, dem fallen zulet Span' in die Augen."

"Du Fettklumpen, wir wollen bich zum Braten, nicht zum Rathen!" rief ber vorige Bauer: "Heut' spielen wir ben Stäbtern Trumpf aus und sie mussen baran glauben. Das Recht ist auf unsserer Seite und wir sind unserer Hunderttausend. Drum schweig!"

"Ich glaube, ich barf ben Schnabel gebrauchen, wozu er mir gewachsen ist, so gut, wie ihr!" antwortete ber Spielmann: "Und wenn Hunderttausend unrecht gehen, wird ihr Weg badurch nicht recht."

"Still, ihr Leute! Frieden! Reinen dieser Gefangenen miß: handelt! Führt sie ab nach Olten!" rief ein wohlgekleibetes, rasches, hageres Männlein, dem alle Anwesenden Plat machten. Es war der Untervogt von Buchsiten. "Und Ihr, guter Freund," sagte er zum Meister Wirri gewandt, "behaltet Eure Sprüche im Sack; sie werden darin nicht fauler, als sie schon sind, und könnet keinen von uns damit weder belehren noch bethören."

"Freilich nicht," entgegnete Wirri: "Wenn zwei Esel einsander unterrichten, wird keiner ein Doktor babei. Ich verlange aber nichts, als was recht und billig ist. Ich bin ein Ehrenmann. Warum schleppt man mich mit Gewalt sort? Wenn Ihr, herr Freund, hier etwas mehr zu besehlen habt, als ich, so schaffet Gerechtigkeit. Ich gehe nicht nach Olten; nicht von der Stelle."

"Aber auch nicht nach Aaran!" entgegnete ber Untervogt mit strenger Geberbe.

"henken wir ihn also zwischen beiben Städten unterdeffen an einen Baum auf!" rief ber vorige Bauer.

"Es ist leiber kein Ast stark genug, die Last zu tragen! "versfette ber Untervogt. Die Versammlung lachte aus vollem Halse und schrie: "Doch, doch!" — Der Meisterfänger erblaßte, schielte nach einer hohen Eiche in der Rähe und trat seinen übrigen Unsglücksgefährten näher, als hoffte er von ihnen Schutz.

"Meister, seid flug!" sprach der Niederlander zu ihm: "Suchet lieber Eure Gnade, als Euer Recht."

"Ja, ja!" versetzte der erschrockene Spielmann: "Ein Duintschen Gunst gilt allezeit mehr, als der schwerste Zeniner Gerechtigs keit."

"Marsch!" rief ber Untervogt von Buchsten, und der ganze Zug setzte sich in Bewegung unter Trommelschlag und Jauchzen und Johlen.

Man schien die Gefangenen gestissentlich von einander getrennt zu haben. Fabian ging verdrossen und trozig zwischen seinen Wächstern. Er hatte an diesem Tage jenseits Aarau ins Moos eilen wollen, um seiner Sehnsucht Genüge zu thun, die schöne Epiphamia zu sehen und vor den Nachstellungen des Niederländers zu warnen. Die Reden desselben hatten ihm undeschreibliche Unruhe erweckt. Er mußte aus der Zuversicht, mit welcher der Fremdling gesprochen hatte, vermuthen, daß dieser mit Epiphanien wirklich im Einverständniß lebe, und daß es bei ihr wohl gar auf Relisgionsänderung abgesehen sei.

Der Argwohn, mit welchem sich die Kirchenparteien in jenen Zeiten nach den langen Glaubenekriegen gegenseitig bewachten; die Begierde berselben, einander Proselyten abzugewinnen, vermehrte allerdings nicht ganz ohne Grund die Besorgniß des jungen

Mannes. Er beobachtete ben nieberländischen Spanier während bes Juges; zuweilen wünschte er, ihn noch sprechen und weiter aussorschen zu können. Jener aber, ohne sich nach Fabian umzussehen, wanderte unter den Vordersten, in beständigen Gesprächen mit dem Untervogt von Buchsten, fort bis Olten. Die Bauern hielten auf den erbeuteten Rossen den triumphirenden Einzug in das Städtlein.

Hier wurden die Gefangenen an verschiedene Orte vertheilt. Fas bian empfing ein kleines, dunkles Gemach mit vergittertem Fensfler; vor der Thur eine Wacht; einen Laubsack zum Nachtlager. Das Schickfal seiner Gefährten blieb ihm unbekannt. Aber folsgendes Morgens, als er durchs Fenster niederschaute, sah er mit nicht geringer Verwunderung den herrn von Grönkerkenbosch, besgleitet von seinem Mohren und Jäger, frei zur Stadt hinaus reiten.

"Glückliche Reise!" rief Fabian ärgerlich. Don Nardo sah auswärts, nickte, ohne eine Miene zu verziehen, grüßend, und machte mit ber ausgestreckten Hand eine Bewegung, wie zum Absschied. Er verschwand.

Der Jüngling zweiselte keinen Augenblick, daß nicht anch seine Freilassung schnell erfolgen werbe. Er irrte aber sehr. Bielmehr bewachte man ihn von Tag zu Tag strenger. Sein Wächter sprach von aufgefangenen Kundschaftern ber Städte, auch wie einige dieser Leute aufgehangen worden wären, und ließ, als guter Katholik, dem Fabian merken: er thue wohl, sich von der lutherischen Ketzerei zum wahren Glauben zu bekehren, um wenigstens ein seliges Ende zu nehmen.

28.

## Die Erlöfung.

In der langen Weile seines mehrwöchentlichen Verhaftes wech= felte Fabian, wie Gefangene pflegen, vom Morgen bis zum Abend

mit Singen und Fluchen, Ergebungen in das Berhängniß und Entwürfen zur Flucht, Borfagen ber Rache und bichterischen Ausmalungen seiner Zukunft, wenn er jemals wieber ber golbenen Freiheit genöffe. Es versteht fich, daß Epiphanie im reinsten Licht= glang die Bilder diefer Zufunft verherrlichte. Von Herzen verwünschte er, was ihm nicht zu verargen war, ben Aufstand bes Landvolks, beffen wilbe Wellen ihn nun in die wuste Irre umberschleuberten und mit unwiderstehlicher Macht vom Ziele seiner Reise abgetrieben hatten. Denn er war bloß in den Aargau gekommen, um die geliebte Jugendgespielin nach langer Abwesenheit zu feben, ihr zu sagen, wie er von Bern unschuldig mißhandelt worden fei; nun Saus und Garten am Thunersee verkaufen, bie Schweiz ganz verlaffen, ins Markgrafenland ziehen, bort, als Arzt, wohnen und feine Tage bann im wohlthätigen Bernf für die leibende Mensch= heit zubringen wolle. Auch hatte er wohl baran gebacht, wenn Epiphanie beistimme, wenn Abbrich, ihr Dheim, nicht entgegen fei, wenn Epiphaniens Sand nicht Renolden gehöre, fie zu bitten, schwesterlich sein Sauswesen verwalten zu wollen.

Doch das schwesterliche Berhältnis nahm während der Uebers legungen in der gefänglichen Einsamkeit zu Olten ganz andere Färbung an. Es schien, als hätten Abdrichs und Don Nardo's Reden ihn auf einen Sedanken geleitet, der ihm vorher, wie Sesdanke einer Blutschande, abscheulich erschienen war. Er sah nun selbst ein, daß ihm Epiphanie, die ihm auch nicht aus Entfernsteste verwandt sei, unmöglich in ein fremdes Land und Haus solgen könne, ohne den guten Ruf in der Welt zu verspielen. Er dachte sie nun auch unter dem Bilde einer jungen Gattin, und konnte ansangs den keuschen Widerwillen, die innere Scham kaum überswinden, die bei dem Namen laut wurden, welcher einem Frevel an der reinen Engelsnatur der Jungfrau gleich sah. Aus demselben Grunde war es ihm auch bisher etwas Ungedenkbares geblieben,

chaß sie Gemahlin irgend eines andern Sterblichen werden könne. Be vertrauter ihm aber nach und nach die reizende Möglichkeit nwurde, daß er Epiphanien, als Weib, aus der Schweiz sühren, wurde, daß er Epiphanien, als Weib, aus der Schweiz sühren, wund sich durch die heiligste Weihe anschließen könne, desto mäche siger wuchs zugleich seine Furcht vor des katholischen Niederlans zhers bedenklichen Neußerungen, und in seiner Brust gegen den zichonen Gideon der schwerzende Brand der Eisersucht. Seine Unspehuld nach Freiheit ging daher zuweilen saft in Verzweislung sieher. Er sprach viel mit sich selber und überlaut; er schlug die Miner. Er sprach viel mit sich selber und überlaut; er schlug die pes Fenstergitters, daß die steinernen Gesimse erbebten. Die schunden wurden ihm wie Tage; die Tage glichen Wochen; die dMIgehen dehnten sich zu Jahren. Den Wächteru machte es bange, schupperde den Verstand einbüßen.

Mischen par That hatte es geschehen können, ware ihm nicht endsusischen nach beinahe vier Wochen, der Kerker aufgeschlossen worden. Peppessuse Bauern sührten ihn in ein anderes Zimmer, wo mehrere wohlgekleidete Landleute um einen großen runden Tisch bei Wein und sehre sahen, obwohl es noch Morgensrühe war. Unter den Mischen erfannte Fabian sogleich auch die breite Gestalt des Adschiffmund neben demselben jene Person, welche sich auf dem Zuge pach plien, als der Untervogt von Buchsten, bemerkar gemacht matten.

Jautes, Gespräch plötlich ab, nahm ernsthastes Wesen an, und suchtes Gespräch plötlich ab, nahm ernsthastes Wesen an, und suchte Fich in die möglichste Würde zu setzen. Dieser hier stellte passausgehobene Weinglas nieder, Jener dort legte Brod und Messer ausst der Seinglas nieder, Jener dort legte Brod und Messer ausst der Stuck best genander, oder faltete pie Finger zusammen, oder rückte den Stuhl hinter sich, um Knie über Knie zu wersen.

(nyleistigfian ab der Almen," sagte herr Abam Zeltner, der



Untervogt: "obwohl wir wiffen, baß bu erzberrerisch in beinem thörichten. Bergen gefinnt bift, und schänklicher Weise, als Sohn eines wadern Landmanns, zu ben Städtern haltst, wollen wir boch Gnabe über dich ergeben laffen, für Recht. Du magst barans erkennen, daß wir freien Landleute gnäbiger sein können, als bie herren zu Solothurn und Bern, die sich gnäbig schelten laffen, und Berbrechen an und suchen, um und an Gelb und Blut zu ftrafen. Deine wider und und bas theure Laterland verübten Umtriebe und helferehelferdienste hatten billig den Strang verdient, der Berräthern gehört. Aber . . ."

- 36 bin nie Berrather gewefen! unterbrach ihn Fabian.
- "Schweig, wie wiffen Alles!" fuhr herr Beltner mit fefter Stimme fort: "Bift bu nicht von Bern gen Aarau mit Briefen zum Schultheißen Sagenbuch gelaufen?"
- Allerdings! versette Fablan: Aber ich wußte nichts um ben Inhalt biefer Briefe, und noch weniger bavon, bag ich Mannern, bie meine herren und Oberen find, feinen Dienst leiften burfe.
- "Schweig! Jest find wir aber beine herren und Oberen; barum begnabigen wir bich, und erwarten bagegen von bir Chrs erbietung und bantbare Ergebenheit. Die wirft bu une alfo aus geloben?"
  - In jeber erlaubten und gerechten Sache.

"Es ift nichts erlaubt, als bas Gerechte, und wir werben nichts von die, als bas Gerechte begehren. lauf unfern theuer geschwors nen Eiden und bem zu Sumiswald geschlossenen Landesbund. Bes bennoch möchte auf bein Wort und Angeloben wenig zu bauen sein, wenn unfere und des werthen Laterlandes Sache nicht schon über alle Gefahr obgestegt hätte. Darum können wir der haft entlassen, selbst wenn du in gerader nach Bern zuruck liefest. Judem auch hat dieser bar und ehrenwerther Eids und Bundesgenoß"

beutete mit der Hand auf Abbrich — "gut für dich gesprochen, was du ihm wohl zeitlebens danken magst."

— Ich danke meinem Freund Abdrich gern, und vor euch Allen, denn ich weiß, er meint es mit mir wohl und kennt mich. Hättet ihr euch aber, statt mich rechtewidrig vier Wochen lang ohne Verhör und Untersuchung sestzuhalten, von meiner Unschuld früher überzeugt; hättet ihr mir meine frechen Ankläger unter die Augen gestellt, daß sie durch Rechtsertigung zu Schanden gemacht worden wären: so würde ich noch lieber eurer Gerechtigkeitsliebe, als dem Addrich schuldigen Dank gesagt haben.

"Du straußest dich zwar mit deiner Unschuld, wie sieben Eier in einem Krättlein; aber glaub' mir, du keckes Bürschlein, wir haben dich nicht eines Gastpfennings willen in unserm Gewahrsam gehalten. Der Erste, welcher wider dich zeugte und uns warnte, dich nicht aus unserer Gewalt fahren zu lassen, war ein sehr glaub: würdiger, vornehmer Herr, der dich nur kurze Zeit gesehen, aber dennoch genug von dir vernommen hatte. Du wirst dich des Edel: herrn von Grönkerkenbosch erinnern, der mit dir gesangen worden ist? Er hatte durchaus kein Interesse wider dich . . ."

— Der Niederträchtige! Er also? Der? rief Fabian aufschrend: Und ihr vielklugen, gerechten Männer, glaubet in eurer Weisheit der tückischen Junge eines wildfremden Abenteurers, und kerkertet darauf hin, ohne allen Beweis der Wahrheit, einen Schweizer, einen Mitlandsmann ein, wie einen Verbrecher?

"Höre, Grünschnäbelein!" rief ein alter Bauer hinterm Tisch bei diesen Worten Fabians: "Habe Respekt, benk", vor wem du stehst, und schlucke beine unverschämten Redensarten hinunter; es wird dir kein Kropf bavon wachsen, wenn du sie in der Kehle be= hältst."

Der Untervogt winkte mit ber Hand bem Alten seitwärts zum Schweigen, und fuhr gegen Fabian also fort: "Wenn ber erfte

Zeuge wider dich nicht genügt hatte, würde ein zweiter wohl huns bert andere aufgewogen haben. Das ist ein erprobter Baterlandssmann, dem die Wohlfahrt gemeinen Wesens über alle Rücksicht und Freundschaft hinaus geht, die er leider für dich gehegt haben mag. Er ist's, von welchem wir schon umständlich vernommen haben, wie viel die Berner dir zahlten und aus was Ursachen du ins Aargau gekommen bist. Da ist der mannhafte und tapfere Hauptsmann Gibeon Renold. Den wirst du gelten lassen, hoff' ich."

— Den lass' ich gelten, als einen Schelm vom Wirbel bis auf die Sohle! Dieser Judas und ich sind von jeher Freunde gewesen, wie Katz' und Hund. Warum stellet ihr mir den schwedischen Lohnstnecht nicht Angesicht gegen Angesicht, der schon im Mutterleibe giftiger Natur war, daß die im Kindbett sterben mußte, die ihn zur Welt brachte?

"Wenn du so schamlos alle Chrenmänner lästern kannst," suhr der Untervogt mit Bitterkeit fort, "so lästere, wenn du kannst, noch einen dritten, dessen Zeugniß mit allen andern zusammensstimmte. Die Wahrheit hat nur eine Farbe, die Lüge mancherslei. Und dieser Dritte ist der, welcher für dein Wohlverhalten bei uns gutgesagt hat und bein Bürge worden ist."

— Wie? Abdrich, du? sagte Fabian und warf einen Blick uns willigen Erstaunens auf ben Alten.

Abdrich hatte schon während der letten Reden des Untervogts die dicken Augenbraunen düster zusammengezogen und darunter einen stechenden Blick gegen den Sprecher der Versammlung geschossen. Jest brummte er: "Viel und erbaulich schwatzen ist selten beissammen!" Dann wandte er sich zum Jüngling und sagte: "Nein, Fabian, ich habe keineswegs wider dich gezeugt; denn ich wußte aus deinem Munde, wie du weder kalt noch warm seiest, und so wenig mit dem Bolk wie mit den Städten halten magst. Du bist ein unerfahrnes Kind und hast beine Ruthe wohl verdient. Erst

hatten bich die Basler in die Klemme genommen; ich befreite dich. Run sielst du in die Hand bes Bolfs. Wenn sich Wolf und Hund beißen, sollst du nicht zwischen beiben durchspazieren wollen und sagen, was geht's mich an? Wer in dürgerlichen Händeln nicht zu einer der Parteien tritt, bekommt die Fäuste beider in die Haare. Hüte bich vor dem Gideon; du hast viel bei ihm im Salze. Ganz zufällig vernahm ich vor einigen Wochen, man halte dich hier gesfangen. Das war mir recht und zwar deiner eigenen Haut willen; denn hier hast du am sichersten gewohnt; draußen hätten dich indessen schon Bauern oder Städter kalt gemacht. Jeht bist du frei. Romm zu mir ins Woos; dort bist du geborgen. Gideon hat ans derswo vollauf zu schassen."

Mit diesen Worten hielt Abdrich die Sache für abgethan. Er stand vom Sessel auf und endete die Sitzung der ansehnlichen Bersfammlung, aus welcher ihm Keiner zu widersprechen wagte. Nachsdem er von Einem zum Andern gegangen war, und mit Allen noch besondere Abrede genommen hatte, nahm er Fabian zu sich, und beide verließen das Haus.

29.

## Der Peimweg.

Unangesochten schritten sie durch die enge, sinstere Straße hinab zum Thor und über die hölzerne Brücke, welche dort die User der Aare verknüpft. Als der Jüngling aber die im Goldlicht spiegelns den Wellen des Stroms, die im Morgenroth leuchtenden schroffen Felswände, mit Gebüschen befränzt, die ausbrechenden Blüthen der Kirschbäume und malerisch vertheilten Gesträuche erblickte, die grünen Matten, von himmelblauen, goldenen und purpurnen Blusmen durchwirft, und den Lerchentriller hörte hoch im Himmel, und

der Amseln und Finken fröhlichen Schlag in den ergrünenden Zweigen der Gebüsche, — ward er weich. Er seufzte ein lautes "Ach!", breitete seine Arme durch die Luft, als könnt' er Erdund himmel an das schlagende Herz ziehen; riß vom Schlehens strauch einen der blühenden Zweige und brückte die kühlen Silbers blüthen desselben an seinen Mund, indem ein Paar Thränen ihm über die Wangen perlten.

"Du geberbest bich wie ein Mädchen," sagte Abbrich, "ober arger noch, wie ein Kind, Fabian."

— Es ware dir besser, Abbrich, du würdest Kind sein können und meine Wollnst versiehen, antwortete Fabian: D wie leicht ist der Dem der Freiheit und wie süß der Brautsuß der Natur! Du jammerst mich, Abdrich! Du taugst nichts mehr in diesem herrlichkeitsvollen Gottesreich. Du hörst die Stimmen dieses Lebens nicht mehr, die mich entzücken.

"Haft Recht, Fabian!" erwiederte Abdrich: "Ich habe das Leben nie und das Leben hat mich nie verstanden. Meine Geburt ist ein blinder Miggriff des Schicksals."

— Rede nicht so, Abdrich. Du mußt nicht lästern! Heute nicht! "Run, so sag' mir benn, Fabian, welche Weisheit hat die Blindgebornen in eine schöne Landschaft, die Taubstummen, die blödsinnigen Kretinen in die Gesellschaft vernünstiger Geschöpse gestellt? Und warum muß ich, mit Wohlwollen in der Brust und gesundem Berstand im Gehirn, unter dies Gezücht von Tigern und Eseln in Menschengestalt geworfen sein? Wer kennt mich? Wer will mich? Wer gibt mir Ersat für den Schmerz, in dieser Welt wohnen zu müssen, an sie wider Willen gebunden zu sein, und das Loos Leonorens zu tragen, nicht leben, nicht sterben zu können? — Fabian, ich hasse das Leben, aber in mir sträubt sich's, es zu verlassen, nnd ich kann's nicht enden. Der Mensch ist, im wüsten Bagno der Welt, Sklave eines Unbefannten; der Mensch

verflucht seine Rette, kann sie aber doch nicht zermalmen und muß ohne Schut, ohne Wiberstand die zersteischenben Streiche seines herzlosen Suardians, des Schicksals, aushalten."

- Höre, Abdrich! rief Fabian stillstehend und den Alten hastig mit beiden Armen haltend, indem seine Augen dabei frohleuchteten: Höre, Abdrich! Ich will dich heilen. Folge mir nach Deutschsland, denn ich verlasse die Schweiz. Epiphanie und ich wollen deine Kinder sein und dich pslegen, wie einen Bater, wenn du keine Leonore mehr hast. Du wirst in einer freundlichen Einsamsseit dich mit der Welt wieder versöhnen, wenn du nur einmal aus den gegenwärtigen, sinstern Berhältnissen herausgerissen bist. Glaub' es, Abdrich, du wirst versöhnt werden. Wir wollen dein Alter weich betten.
  - "D, ich bin von außen und innen eine einzige Wunde. Wohin und wie ihr mich betten möget, auf Selden und Eiderdunen
    und Rosenblättern, muß ich aufschreien im Schmerz. Fort,
    fort, Fabian, ins Moos!" rief Abdrich nach einem augenblicklichen
    Schweigen, indem er den Jüngling zurückbrängte und mit großen
    Schritten auf der Landstraße weiter ging: "Brechen wir von dem
    ab. Ich kann dir Besteres sagen. Die Unternehmungen des Bolses
    gehen wohl von statten. Die Städte müssen zu Boden. Ich scheide
    nicht von hinnen, ohne ein löblich Werk in der Welt zu lassen,
    damit ich ihr mehr gebe, als sie mir gab."
  - —- Abbrich, verblende dich nicht! Du rennst bem gewissen Bers berben in den Rachen und ziehst Tausende mit dir. Ich wette, die Städte haben den Bauern noch keinen Halm breit nachgegeben.

"Du weißt nichts. Der Handel läuft, wie er soll, stündlich von seiner eigenen Wucht immer stärker gedrängt. Die Städte halten das losgeriffene Felsstück nicht mehr auf, das vom Berge herabrollt und bald zerschmeiternd in Sähen und Sprüngen gessehen werden wird. Solothurn und Bern, Basel und Luzern,

Aargau und Freiämter find in heller Bewegung. Es soll einen neuen himmel und eine neue Erbe geben."

— Abdrich, traue nicht! Die Herren haben ben beffern Kopf und das beffere Gelb!

"Und wir, Fabian, die bessere Faust und das bessere Recht! Die vornehmste Miene beim Spiel will jest Jürich annehmen. Es zog vor einigen Wochen sogar fünf Rompagnien, jede zweihuns bert Mann stark, in die Stadt, um Blendwerk und Spiegelsechterei vorzugaukeln. Jürich wußte aber wohl, daß am See herum saule Aepsel wachsen, und ließ die Mannschaft wieder aus einander, obgleich die Wädenschwyler und Knonauer durch gesandte Aussschüsse Treue und Gehorsam andoten. Es schickte auch den Bürgersmeister Waser und Statthalter Hirzel gen Bern, um dort, nebst den Ehrengesandten von Glarus und Schasshausen zu vermitteln. Die setzen aber den Flicken neben das Loch, wie der blinde Schneiber."

— Wie so? nichts verrichtet?

"Nun ja, es ward um des Leuenbergers Lumpen gehandelt, um Trattengeld und Innungszwang, Salzkauf und Gerichtsbotens lohn und dergleichen. Man schlug die Abgeordneten der Landschaft mit Rathsherrenzungen breit; gab den Bauern den Strohsack hers aus und behielt die Betten. Kurz, man brachte es so weit, daß die Ausschüffe der Gemeinden vor großem Rath alles an die Hand gelobten, sür ertheilte überschwengliche Gnad' in gedührender Untersthänigkeit dankten und wegen der Unordnungen vor gesessenem Rath einen Kniefall thaten. Darauf entließen die Berner sogleich ihr in die Stadt genommenes Kriegsvolk und meinten schon, es lägen alle neun Kegel zu Boden. Sie hatten sich verrechnet; wir Ansbern waren noch da. Die Gemeinden verwarfen den Plunder allzumal, wie ihn die albernen Ausschüffe, vom Markt zu Bern, mitgebracht hatten. Um meisten erbitterte deren niederträchtiger Fußfall. Das stieß dem Fasse den Boden aus. Die Hulbigung

ist abgeschlagen und bas Bolk ärger, benn je, im Harnisch. Das mit machten wir dem Christen Schybi gutes Spiel, daß er wieder mit den Entlibuchern ins Feuerhorn stoßen konnte."

Fabian schüttelte den Kopf und versetzte: "Wollt ihr, um Recht zu erhalten, allem Recht, Treu und Glauben absagen? Hat die Luzerner Landschaft nicht mit der Stadt ihren Bertrag geschlossen und bestegelt?"

"Nicht die Lanbschaft, nur ihr abgesandter Ausschuß. Das Bolf vom Entlibuch, Willisau, Rothenburg und Rußwyl tagegen erklärt, im Bertrag muffe das Mort "Fehler" ausgekratt sein. Denn dieweil Rath' und Hundert von Luzern doch selber das Recht des Landes jest anerkannt haben, so war's kein Fehler des Lanzdes, das Recht begehrt zu haben. Desgleichen sollen die ehrenzührigen Titel, welche das Babner Manisest gegen die Landschaft ausgespien hat, in offenem Druck widerrusen werden; und alle Landleute sind einmüthig darin: der Wollhauser Bund muffe aufrecht bleiben und freie Landsgemeinde gelten. Darauf haben die Herren nun ihre Tagsatung gen Baben ausgeschrieben, oder sitzen vielleicht ba schon brütend beisammen über den BasilissensCiern."

— Abbrich, laff' bir weiffagen, jener Tag zu Baben wird nicht geschloffen, bis Köpfe gefallen find.

"Meinst du? die unserigen oder die ihrigen? Sieh, Bursch, ein Fingerhnt voll Mutterwitz reicht weiter, als ein Malter Schulzwitz. Wir Andern haben auch schon unsere große Tagsatung zu Sumiswald an der Grünen gehalten mit den Volksausschüffen zu Bern, Luzern, Nargau, Basel und Solothurn. Ich komme eben daher zurück. Es fand sich auch obrigkeitliche Gesandtschaft ein, die wollte nach ihrer Art versühnen, schwänzeln, vermitteln, heuscheln, streicheln, in die Ohren blasen, entzweien. Sie zog aber unverrichteter Sache ab. Klaus Leuenberg hielt sich diesmal wacker. Wir wählten ihn daher einhellig zu der Bundesgenossen Ohmann."

- Und was ift beschloffen? Das habt ihr vor?

"Nichts, als zu handhaben, was dem Einen recht und dem Andern billig ist: das Bolf soll das Ansehen der Obrigkeit, die Obrigkeit dagegen die Freiheiten des Polks in Ehren halten. Reine Landschaft soll wider Wissen und Willen der übrigen Bundesgenossen gegen die Obrigkeit Wassen lüpfen; aber auch keine Obrigkeit eins heimisches oder fremdes Kriegsvolk wider Unterthanen ins Feldsühren."

— Und wenn der Rath von Bern, Luzern oder einem andern Ort, sich euern Sumiswalder Gesehen nicht unterwirft? Wenn die übrige Eidgenossenschaft euch Truppen ins Land schickt!

"So treiben wir Gewalt mit Gewalt ab. Das ift zu Sumiswald unter offenem himmel mit aufgehobenen händen beschworen und wird am großen Landtag zu hutwhl in acht Tagen bestätigt werden. Die Unterthanen der ganzen Eidgenoffenschaft sind dahin eingeladen. Sie kommen."

— Abdrich, du gescheiter Mann, kannst du dich so gröblich selbst betrügen und das Scheermesser bei der scharfen Klinge fassen? Ist euer Sumiswalder Bund nicht heller Aufruhr gegen die Landes-herrschaft? Glaubst du, die Regierung werde anders, als mit dem Degen in der Faust, antworten? D traue deinen Bauern nicht, du kennst sie ja. Sie sind tapfer, so lange du das Glas füllst; tren, so lange du Geld gibst; einig, so lange du allein sprichst; und gehorsam, so lange der Stier nicht weiß, daß er Hörner hat.

"Und wenn ich sage, Fabian, du habest mehr, als Recht, so fage mir: Wer hat das Volk also gezogen, daß es zur vernunstslosen Bestie geworden? Wer hat im Ebenbild Gottes die Menschensseele erdrosselt, wenn nicht die verruchte Politik dieser Gewaltsherren? Sie wollen nicht den Völkern diesen, sondern für sich sperden mästen und Schachtpiese, Molletingdanisch zu gewinnen. Ausgraften und Schachtpiese, Molletingdanisch zu gewinnen.

Unterthanen den Verstand, wie einen Tollwurm, auszuschneiben. Siehe, die Sewalt treibt's, wie die Prasserei, die mit eigenen Jähnen ihr Grab gräbt: sie zimmert ihren Todtenbaum mit Henkersbeilen. — Fabian, schwaße mir nicht mehr dein Alltagsgeschwäß! Die Sache der Menschheit ist die Sache Gottes! Ich will die Sache der Menschheit ist die Sache Gottes! Ich will die Sache Stanserbund von Sumiswald den Stanserbund der Herren zertrümmern."

— Wahre dich, Addrich! du reißest, wie der augenlose Sim= son, die Säulen des Hauses nieder, daß du selber darunter mit den Fürsten und dem Bolk erschlagen wirst!

"Hei, was hat das elende Leben Werth, wenn es fich nicht einmal burch einen heiligen Tob abeln läßt?"

So sprachen und stritten beibe Wanderer, bis sie in die Nähe der Felder von Denikon gelangten. Hier wollte Abdrich einen Fußspfad durch die Aecker einschlagen, um über die Aegerten und Waldshügel in gerader Richtung nach dem Moose zu eilen. Fabian aber verhieß nachzukommen, weil er zuvor den Dechanten von Aarau über dessen und Epiphaniens Verhältnisse zu dem verdächtigen Don Nardo befragen wollte. Abdrich lächelte höhnisch zu Fabians Erzählung von dem Niederländer und sagte: "Dieser vornehme Landstreicher hatte Langeweile auf der Stüßlinger Haibe, und saß du einen Milchbart trugest."

Mit diesen Worten eilte Abbrich über die Aecker, ohne bas Lebewohl bes Jünglings zu erwiedern.

**30.** 

# Die Entlibucher.

Fabian sah bem Alten eine Weile in böser Ahnung nach, schütztelte ben Kopf und setzte ben Weg gen Aarau, langs ben Walbs

hügeln, mit leichten Füßen bei der Frische des Lenzmorgens fort. Er verzichtete von nun an darauf, eine Sinnesänderung des sinstern, störrischen Alten zu bewirken, und beschloß zufrieden zu sein, wenn er aus dem ungeheuern Schiffbruch, welcher der öffentlichen Ruhe der Schweiz bevorstand, Epiphanien retten könne.

Nach kaum anderthalb Stunden lag das Städtlein Aarau mit allen Thürmen der Kirchen, Kingmauern und Thore vor ihm, sos bald er aus dem wilden, schattigen Grund der Wöschnau am Saum eines Tannenwaldes die Höhe erstiegen hatte, Es war da ringse um wieder das alte, friedliche Leben. Weiber und Nägde gruben, hackten und jäteten in Feldern, Gärten und Bünten\*) unter fröhe lichem Geschwäß, und schienen des Landsturms, der sie vor etlichen Wochen bedroht hatte, wie eines vorübergestrichenen Sommerzgewitters, vergessen zu haben. Niemand wehrte ihm am offenen Thor den Eintritt, von wo er sogleich durch ein enges Seitenzgäslein die Richtung zur Stadtsirche und dem wohlbekannten Pfarrzhause nahm.

Wie ihn die Dunkelheit des kalten Hausganges umfing, wans delte ihn ein leiser, doch angenehmer Schauber an, als trät' er zu der stillen Wohnstatt eines Wesens, das, in frommem Umgang mit göttlichen Dingen, das Tichten und Trachten irdisch sühlens der Herzen nicht mehr kennt. Er blieb einen Augenblick schüchstern überlegend stehen, um auf die erste Anrede und Einleitung Bedacht zu nehmen. Aber ein Geräusch langsamer Schritte, seitswärts von einer Stiege herab, störte ihn und er erblickte den greissen Dekan Heinrich Rüsperli selbst, der in vollem Ornat, wie er die Kanzel zu betreten psiegte, niederstieg.

Fabian entblößte bas Haupt mit ehrerbietiger Berbeugung,

`

<sup>\*)</sup> So heißen in der Schweiz kleine eingehägte Stude des Gemeinlandes, die ben Ortsburgern zur Anpflanzung hingeliehen find.

entschuldigte seinen Eintritt und bat, da er wahrscheinlich zu uns gelegener Stunde komme, einen gelegenern Augenblick zu bestimmen. Der geistliche herr aber reichte freundlich und herzlich die hand, sobald er den Jüngling erkannte, und ersuchte ihn, zu bleiben.

"Du kömmst, wie von Gott gesandt, mein Sohn!" sagte der Greis lebhaft: "Ich habe mit dir mancherlei abzuthun und nicht ohne Kummer an dich gedacht. Jest aber begleite mich in dies Jimmer. Es wartet meiner da eine Gesandtschaft der rebellischen Bauern aus dem Entlibuch, welcher ich Bescheid geben soll. Du wirst vielleicht auch dort am rechten Platze stehen und Gutes hören und zu Herzen nehmen können."

— Entlibucher? Ratholifen? sagte Fabian verwundert, indem ihm das Verhältniß des katholischen Niederlanders zum Dekan der reformirten Geistlichkeit schnell ins Gedächtniß trat.

"In biesen unsern Tagen und letten Zeiten soll uns keinerlei Ding mehr befremden!" sagte der Greis. "Unter Kriegskürmen und Drangsalen der Bölker bereitet sich der Weg des Herrn. Da müssen nun dieselben, welche in ihrer papistischen Blindheit die Kirche Jesu so streng verfolgt haben, in allzugroßer Herzensangst Jussucht zu einem unwürdigen Diener des heiligen Evangeliums nehmen, Trost und Rath zu suchen. Sie haben sich auch in einem bitterlichen Klagschreiben, schon vor Wochen, an Dekan und übrige Kirchen: und Schulvorgesetzte der Stadt Bern gewendet gehabt. Doch hat das vortressliche Autwortschreiben des gelahrten Herrn Prosessor Leuthard ihren Erwartungen übel gefallen. Nun wolle mich Gott stärken! — Folge mir, mein Sohn."

Der Defan ging voran. Er trat begleitet von Fabian in ein geräumiges Zimmer, wo sechs bis sieben Bauern von ihren Sigen längs der Wand aufstanden, die steisen Rücken tief verbeugten; frästige, gewandte, untersetzte Leute, aus deren groben Gesichtszügen Trop und Schlauheit zugleich redeten. Sie schienen in ihrer

gleichförmigen Landestracht, mit ben runden, kleinköpfigen huten, kurzen, braunen Wämmsern von ungefärbter Wolle und kurzen Fältelhosen, Genoffen eines und beffelben Hauswesens zu sein.

Der geistliche Herr reichte allen schweigend die Hand, und hob dann mit einer Würde an, die ihm im langen Leben auf der Kanzel eigenthümlich geworden war: "Meinen freundlichen Gruß und gesneigtwilligsten Dienst sammt Wünschung zeitlicher und ewiger Wohlsfahrt, zuvor. Fromme, ehrsame und weise, fürgeliebte Herren Nachbarn aus dem Entlibuch, da ihr das Begehren gestellt habet, mich in euern Angelegenheiten zu befragen, so lasset mich euer Anbringen vernehmen."

Der Aelteste unter ben Entlibuchern verneigte fich abermals mit ber gangen Galfte bes Leibes, und, inbem bie Berfarbung feines ernsten Gesichts einige Verlegenheit verrieth, fagte er: "Boblehrwürdiger herr Dechant, unser herz ift voller Betrübniß wegen des von sammtlichen Orien löblicher Eidgenoffenschaft wider uns gefaßten Borns. Wir find aber keineswegs aus Uebermuth, fonbern nothgebrungen, aufgestanben, um von unserer Obrigkeit Recht zu begehren. Ihre Amtleute haben bie Geldsaugerei zum haupt= werk gemacht; fie haben bie armen Landleute, ja sogar bie Tobten, nach beren Abschieb aus diesem Leben, mit unerschwinglichen Gelb= bußen verfolgt, und uns in vielen Studen von unfern Freiheiten getrieben, die wir boch in alten Briefen und Siegeln bewahren, wie wir fie von unfern Batern geerbt haben. So oft wir aber unfern gnäbigen Gerren zu Luzern in aller Demuth Rlage brachten, glaubten sie allein ihren verleumberischen ganbvögten und warfen die Abgefandten der Bedrängten in harte Gefangenschaft. Solche Ungerechtigkeit hat unser Berz empört. Die sechs Orte ber Eibgenoffenschaft haben bei ihrer Bermittlung selber in sechsunb. zwanzig Artifeln unser Recht erkannt. Nun aber verschreit man uns im gangen Schweizerlande als ruchlose Rebellen, braut uns

8 \*

mit Krieg zu überziehen, und will uns vielleicht wieder nehmen, was wir von Gottes wegen erhalten haben. Da nun alle welts liche Obrigkeit Hand in Hand schlagen will, uns zu erdrücken, wenden wir uns flehentlich an die geistliche Obrigkeit, daß sie in ihren Predigten unsere Sache beschützen und die gnädigen Herren und Oberen in gemeiner Eidgenossenschaft zu Frieden und Gerechtigkeit ermahnen wolle."

Der Defan erwiederte: "Gleichwie bas Bolf Gottes im alten Testament in wichtigen und gefährlichen Studen ben Mund bes Herrn durch die heiligen Propheten gefragt hat, also kommet ihr zu uns. Es ist wahr, die Richter und Könige in Ifrael haben wohl auch oft gesehlt und find beswegen von Gott durch die Bropheten gescholten worden. So spricht Jesalas: ber herr wird ins Gericht gehen mit den Aeltesten seines Volkes und mit beffelben Fürsten und wird sprechen: ihr aber habet ben Weingarten abge= äget und ben Raub ber Armen in euern Saufern. Bas ift euch, daß ihr mein Bolf zermalmet, spricht ber herr ber heerschaaren! — Gleichwohl finde ich nicht, daß fich das Volk Ifraels damals, wie ihr thuet, wider seine Obrigkeit emport hat. David sprach, als sein Diener Abisai ben König Saul umbringen wollte: Wer will die Hand anlegen an den Gesalbten des Herrn? — Wohl aber find' ich, daß Gott ber Herr die thrannischen Regenten burch Ueberziehung von fremben Bölfern und Wegführung in bas babys lonische Gefängniß bebroht und gestraft hat."

Diese Worte des wohlehrwürdigen Defans verursachten dem Sprecher aus dem Entlibuch ein leises Kopfschütteln, und indem durch den steisen Ernst seiner Mienen ein schelmisches Lächeln zuckte, versetzte er: "Das mag dem Bolk Gottes ganz recht gewesen sein, aber uns Leuten im neuen Testament und im Schweizerlande kame dergleichen ungelegen. Denn wenn fremde Bölker ins Land dränzen, gingen die Herren in Perrücken frei aus, und wir gemeinen

Leute sollten für sie Haar lassen. Und wenn Schultheiß, Rath' und Hundert ins babylonische Gefängniß wanderten, sollten wir für sie die Ahungskosten zahlen; denn an der Armuth will jeders mann den Schuh wischen. Aber, wohlehrwürdiger Herr Dechant, nichts für ungut, der Gulden vom Bauer ist auch sechszig Kreuzer werth."

Der geistliche Herr schien von der unerwarteten Antwort zwar betroffen, doch lenkte er sogleich wieder ein und sagte: "Liebe Nachbarn, um Gotteswillen geht in euch selbst und denket, wie Gott in seinem heiligen geschriebenen Wort von den Obrigkeiten redet, indem er sie Götter nennt, das ist, Gottes Statthalter, wie der Apostel Paulus sie titulirt. Deswegen soll ihnen Respekt und Gehorsam gezeigt werden, ja anch, wie der Apostel Petrus schreibt, nicht allein den gütigen, sondern auch den störrigen."

"Ihr habt vollkommen Recht und die Apostel auch!" entgeg= nete der Entlibucher: "Aber als Gottes Statthalter machen sie ihre Sache gar zu schlecht. Sie sind nicht nur störrig, sondern auch stößig. Sie werden nicht einmal bluthroth vor Scham, wenn man sie gnädige Herren und Obere heißt, da sie doch wohl wissen, wie undarmherzig und rechtswidzig sie mit ihren armen Unters thanen einhersahren."

— He, wohlehrwürdiger Herr, rief ein kleiner, lebhafter Mann dazwischen, ich erinnere mich doch auch, als König Salomo gesstorben war, daß das ganze Volk zu seinem Sohn Rehabeam gestommen und gesprochen: Mache das schwere Joch leichter, das dein Vater uns auferlegt hat! Und als er ihnen harten Bescheib gegeben und gesagt: Mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt, ich aber will euch mit Scorpionen züchtigen! sind von diesem Statts halter Gottes zehn Stämme abgefallen!

"Ihr könnet euch bieses Erempels gar nicht behelfen!" ants wortete ber Dekan: "Denn nachdem ihr eurer christlichen Obrig=

keit mancherlei Beschwerden vorgebracht, hat sie, außer Wenigem, Alles verwilligt, was doch, wie ihr selbst bekennt, Rehabeam nies mals hat thun wollen."

— Nun ja, weil "Muß" ein bitteres Kräutlein ist! sagte ber erste Redner. Als die Mittelsherren der sechs alten Orte einssahen, daß wir nichts, denn Billigseit gesucht, haben sie und in allen Punkten willsahrt. Warum erhebt man nun Geschrei und hat uns vor den Herren Eidgenossen zu Baden so hestig verklagt und uns durch ein gedrucktes Patent unbilligerweise vor der ganzen Welt, als Rebellen, gelästert? Darum begehren wir, daß unsere Obrigkeit durch ein anderes, öffentliches gedrucktes Patent uns dessen entschlage und solches widerruse. Es geht wahrlich unter einer Bauernkappe so viel Ehre auf zwei Füßen einher, als unter einem Rathsherrenhut.

"Liebe Nachbarn," sagte ber Dekan mit sanstem, beschwichstigendem Tone, "lasset Unterschied gelten! Was meint ihr, wie würde es vor einer ganzen, ehrbaren Welt lauten, wenn eure natürsliche Obrigkeit solchen Wiberruf thun sollte? Zudem hat sie nicht euch Alle, sondern nur Etliche angeklagt. Es wäre daher mein Rath, als der ich euch, Gott weiß, alles Gute gönne, daß ihr mit gebührender Unterthänigkeit bei euern gnädigen Herren, oder bei sämmtlichen Obrigkeiten gemeiner Eidgenossenschaft einkömmt, die Publikation des Patents zu unterdrücken. Das badische Mansdat ist ohnedem nur zu einer Zeit gemacht worden, als ihr mit Luzern in Zwist und Spann waret. Da nun aber der Vergleich erfolgt ist, wird sich alles Andere ohne Rühe beilegen lassen."

— Nur daß Ihr und die wohlehrwürdige Geistlichkeit durch die Herren von Bern und deren Fürsprache uns dazu verhelfen wollet, ist unser unterthäniges Gesuch bei Euch. Denn wir richten bei jenen nichts mehr in Ordnung. Sie verstehen das Befehlen aus dem Fundament, aber nicht das Ueberzeugen. Haben sie nun den

Flegel stets im Maul, so haben wir ihn strack bei ber hand. Widerstreiche find nicht verboten! heißt's im Entlibuch.

"Richt bas, ihr herren Nachbarn, nicht bas ift bie Sprache driftlicher Unterthanen gegen bie von Gott eingesetzte Obrigkeit! 4 rief ber alte Defan mit Unwillen: "So haben auch bie aufruhrerischen Rotten mit Korah, Dathan und Abiram gesprochen, und die Erde riß unter ihnen und that ihren Mund auf und verschlang fie mit ihren Baufern und mit aller ihrer Sabe. Sie fuhren hinunter lebendig in die Gölle, mit Allem, was sie hatten, und die Erbe bedte fie zu. Chriftliche, liebe Nachbarn, sehet euch vor, und fahret ber Rotte Rorabs nicht nach. Der schwarze Abgrund liegt unter euern Fußzehen! Wiffet, und wenigstens barin find wir einig allesammt, ihr Herren Katholischen und wir Evangelisch= Reformirten, es ift ein Gott, und biefer ift bie höchfte Obrigfeit, Ronig und herr aller Dinge; und er hat fich Chenbilber und Statts halter gefett, im Tobten und Lebendigen, baß Eine bem Anbern unterthan sei, der Ordnung willen. Also muß die Sonne und ber Mond mit allen Sternen des Rirmaments unserm Erdball bienen, ber ba ist ber Mittelbunkt alles Erschaffenen. Und auf Erden haben die Bölfer ihren Mittelpunkt am Thron und Stuhl ihrer Obrigfeit, die ba figen an Gottes Statt. Wollet ihr nun gegen diese Aufrnhr beginnen und mit ihnen zu Gericht geben: so wollet ihr Könige sein und die Obrigkeit zum Schemel eurer Buße machen; so verkehrt ihr bie Ordnung und das Gesetz bes Schöpfers ber Geschöpfe; so rebelliret ihr gegen Gottes Beisheit und Macht und rufet bie Schreden bes jungsten Tages heran, ba auch die Gestirne bes himmels ihre Stellen verlaffen und im allgemeinen Aufruhr zermalmend gegen die Erbe fahren. euch vor, ihr Berirrten! Auch die Engel und Erzengel, Satan an ihrer Spite, haben rebelliren wollen, und Gott, ber Herr, hat fie mit Retten ber Finsterniß zur Golle verftogen. Wenn nun

Gott ber Engel nicht geschont, da sie wider ihn gesündigt hatten: meinet ihr ihm im frevelvollen Muthwillen Trop zu bieten? Ihr Unglücklichen, zittert! Ich sehe ein slammendes Schwert, gleich einer glühenden Ruthe, über euern Scheiteln! Es ist das Schwert des grimmigen Jorns des allmächtigen Gottes!"

hier schwieg ber Greis, als wollt' er Antwort horen, aber Alle ftanben ftumm ba. Der Donner seiner Stimme schien in ihren Ohren noch fortzuhallen. Er ftanb vor ben Rebellen mit ber Majestät eines Boten Gottes; und ein Sonnenstrahl, welcher wäh= rend ber Worte vom Fensterwinkel blenbend über bie ehrwürdige Gestalt fuhr, schien nur Versinnlichung ber himmlischen Erleuch= tung seines frommen Innern. Die Kaltenfülle eines schwarzen, weiten Ranzelrockes, beffen weitgeschlitte Aermel ihm, wie dunkle Fittige, zur Seite schwebten, erhöhte bas Kräftige feines Glieberbaues. Obgleich im Alter schon weit über bie Mitte eines Jahr= hunderts hinaus, trug er doch die volle Frische und Fülle eines Mannes aus dem Lebenssommer. Sein dunkelbraunes Haupthaar, voll und natürlich aufwärts gelocket, zum Theil vom schwarzen Sammetkapplein bebeckt, zeigte fich eben erft etwas weißlich schil= lernd von jenen Verwandlungen in Silber, die du mir, mein Trox= Ier\*), einst Grabesblumen nanntest. Die große, breite Stirn, die starke Nase des mannlich : schönen Antliges verkundeten jene Ho= heit, und hinwieder die gart=freundlichen Falten, von den Winkel= spißen etwas überhängender Augenlieder ausgehend, besgleichen die Sorgfalt, mit welcher ber Anebelbart ber Oberlippe geschweift und der Kinnbart herzförmig geschoren war, damit er die weiße. vielgefaltete Halsfrause nur wenig bebeckte, verkundete jene an= geborne Sinnesmilbe und Beachtung irbischer Demuth, wodurch

<sup>\*)</sup> Der befannte Beltweise biefes Ramens, bes Berfaffere Freund.

ein hirt ber Seelen zugleich ber Gemuther Furcht und Zutraulich= keit weckt.

"Rehret benn heim; legt die Waffen ab. Haltet Frieden!" fuhr er nach geraumer Stille mit sanstem Tone fort: "Was mich anbelangt, will ich ohne Unterlaß zu Gott rufen, daß er beiben, den Unterthanen und Obrigkeiten, seinen heiligen Geist verleihe, auf daß ihre Gedanken, Sinnen und Rathschläge zu unsers geliebs ten, allgemeinen Vaterlandes Fried' und Ruhstand gerichtet werden."

Der Sprecher der Landleute erwiederte: "Euer Wohlehrwürsben wohlgemeinte und fromme Vermahnung ist allerdings Dankes werth. Aber wir wollen nicht der hohen Obrigkeit an, sondern ihren schnöden Amtleuten, welche die Regierung belügen und das arme Bolk betrügen. Wir wissen, ohne daß es noch gesagt sein muß, Obrigkeit soll auch sein; aber unser wohlererbtes Recht soll auch sein! Gestohlene Waare darf man wieder zur Hand nehmen, und hatte man sie auch der Obrigkeit in den Sack gesteckt. Der Wurm, den man tritt, darf sich krümmen. Der Herrgott gab der armen Biene den Stachel, daß sie sich rächen könne, und uns armen Leuten Kopf und Faust."

"Mein ist die Rache, spricht der Herr, nicht dein!" schrie der Dekan mit voriger Donnerstimme: "Gehet nicht den Weg Kains und fallet nicht in den Irrthum Balaams, um Genusses willen. Selbst Michael der Erzengel, da er mit dem Teufel zankte über den Leichnam Moss, durfte er das Urtheil der Lästerung nicht fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich! So gehet hin und lasset ihm das Richteramt, ihm, der da richtet die Todten!"

Der kleine, spisköpsige Entlibucher, der schon einmal geredet hatte, verzog hier schelmisch das Gesicht und sagte: "Das ist für uns wahrlich zu spät. Nach dem Tode gilt das Geld nicht mehr. Aber wir merken leider wohl, es pfeisen, schüttelt der Bauer am Joch, Pfassen und Junker aus gleichem Loch. Nichts für ungut!"

"Du unverschämtes Läftergesicht!" tief Fabian: "Rebe, so lange bu hier stehest, mit geziemender Chrerbietung, ober du möchtest ungesegnet aus dem Tempel kommen!"

Der Entlibucher maß den Jüngling seitwärts mit den Augen vom Wirbel bis zur Sohle und erwiederte: "Wir sind zum wohlsehrwürdigen Herrn Dechant geschickt, aber nicht zu seinem Siegerst. Ich mag's wohl leiden, wenn du auch gern auf dem obrigsteitlichen Schimmel reitest. Aber mir sollst du nicht truten; ich tann ruben")."

"Still!" unterbrach ihn der Dechant mit gebietendem Anstand und wandte sich zum Hauptsprecher des abgeordneten Ausschusses: "Ihr aber, liebe Nachbarn, traget Sorge zu euerm zeitlichen und ewigen Wohl! Schreitet nicht selbst zur Rache mit Uebersahrung der euch von Gott gesetzten Herrschaft. Ermahnet euer Bolf zum Frieden und bentet: Güte gibt Gut, Gewalt aber Blut. Darum haltet sest an Recht und Eid, wie christlichen Unterthanen geziemet."

"Des sind wir gewillt!" antwortete der alte Entlibucher mit starkerer Stimme, als vorher: "Jedoch, wohlehrwürdiger Herr, wir sind gesommen, Euch zu bitten, nicht uns allein, sondern auch den christlichen Obrigseiten zu predigen, was ihnen geziemt. Aber Ihr gedet uns wohl zu verstehen, daß bei Euch hier zu Lande die Berren Prädikanten in denselben Schuhen laufen, wie die Pfassen bei uns; sie hüten lieber die Schafe, als den Wolf. Nun denn, zürnet nicht, herr Dechant, so ist unser Geschäftlein bei Euch hies mit schnell abgethan. Wir haben nicht wegen der Kinderlehre den weiten Weg gemacht. Wir wagen's, und lassen Gott walten!

<sup>\*)</sup> Das Außen ift im Entlibuch eine Art zur Regel gemachter Rauferei ber jungen Burice, wenn fie Racts beim Chiltgeben ben Kopf mit einem Tucke verhällt, und mit gefrümmtem Körper, zum Stoß auf einander loczehen.

Wer mit dem Raifer Prozeß führt, merk' ich, muß nicht bei seis nem Better, dem Papft, klagen. Das ist in der Ordnung und der Welt Lauf. Gelobt sei Jesus Christ!"

Damit wandte sich ber Redner ganz trocken vom Dekan hinweg und ber Thure zu. Die Andern folgten ihm, ohne ein Wort zu sagen, zum Haus hinaus.

"So hat man's immer mit Leuten dieser Art!" rief der Dekan, der ganz bestürzt und stumm dastand und den Weggehenden unentsschlossen nachsah, die sie das Haus verlassen hatten: "Es sind Kranke, die den Arzt anrusen, aber sich klüger dünken, als er, sobald die Arznei auf der Junge bitter schmeckt. Inzwischen ist mir angenehm, daß du Zeuge dieser stüchtigen und nichtigen Unsterredung gewesen bist. Gern hätt' ich von meinen Herren Amtesbrüdern dabei gesehen; allein die Leute überstürmten mich zu hastig. Ich aber habe gesprochen nach der Stimme meines Gewissens und kann mich damit trösten."

Dowohl der geistliche Herr das Lettere noch auf verschiedene Weise wiederholte, konnte er doch seine Unzufriedenheit mit der schnellen Abbrechung eines Gesprächs nicht ganz verbergen, von dem er glänzendere Erfolge erwartet zu haben schien. Und wenn auch Fabian das Wort auf andere Dinge zu leiten schien, kam jener immer ärgerlicher auf dies Colloquium diabolice corruptum et interruptum, wie er es nannte, zurück.

Als der Jüngling endlich aber mit aller Bescheidenheit drins gender war, die Flüchtigkeit der Zeit, die unverschiedliche Forts setzung seines Wegs in Abdrichs Moos, die Nothwendigkeit, mit Epiphanien Erklärungen und Abreden zu nehmen, und den Zweck seiner gegenwärtigen Erscheinung zur Sprache brachte: überwand der Greis schnell genug seinen Mißmuth und sagte: "Wohlgethan, mein Sohn, daß du mich daran erinnerst. Epiphanie steht in arger Hand und schwerer Gesahr des Leibes und der Seele. Du zwar hast Alles verloren burch die Gewalt der Ruchlosen, und weißt nun kaum, wohin dein Haupt legen. Aber ich fürchte für meine Pathe noch schwereres Unglück. Folge mir!"

Der Dekan führte ben jungen Mann hinaus, und begab sich mit ihm, um ungestörter zu reben, eine Treppe höher, in bas obere Stockwerk bes Hauses zu seinem Studierzimmer.

31.

#### Der Brief.

Es war ein kleines, freundliches Stübchen; die Wände stanben ringsum mit vielen Büchern bedeckt in ihren Gestellen zierlich eingereihet, ein paar Tische von aufgeschlagenen Folianten und beschriebenen Papieren überlegt. Vor den hellen Fenstern draußen schwebte die weite Landschaft im Haldkreis der Gebirge, wie ein Bild im Rahmen, mit der Aussicht auf die Schlösser Gösgen und Wartenfels und die beiden Wartburgen.

Fabian, ben die letten Neußerungen des Dekans nachdenklich gemacht hatten, wollte reden. Dieser aber mahnte ihn durch einen sanften Wink, sich zu gedulden und niederzuseten. Er selber, nachsem er aus verschlossener Schublade einen Brief und eine kleine Rolle Geldes gezogen, legte beides neben sich auf ein Tischlein, und nahm gemächlich seinen Platz daran im gepolsterten Lehnstuhl. Dann befragte er den Jüngling, von wannen er komme und was er in diesen trauervollen Zeiten zu thun gedenke? Als Fabian von seinen Abenteuern im Landsturm, von seiner langen Gesangenschaft in Olten anhub, unterbrach ihn der Dekan plötlich mit einer Art Schreckens und sagte: "Wie? Bist du vielleicht also beines eigenen Unglücks nicht kundig? In den Unordnungen des Oberlandes ist

bein Heimwesen am Thunersee ein Raub der Flammen geworden und Alles, was du gehabt, ist Asche."

Fabian erschraf und vernahm, wie ihm Saus und hof einge= afchert fei, bag keiner von ben Rachbarn zu hilfe geeilt mare; ja, daß man sogar nächtlicher Weile und boshafter Weise ihm Garten und Baumgarten zerftort, die alten Obstbäume eingefägt, bie jungen gebrochen und ausgeriffen habe; daß man auch vermuthe, ober fage, bies Unheil sei burch einen Saufen rebellischer Bauern auf Anstiften eines Rerls geschehen, ber aus schwedischen Kriegebiensten zuruckgekommen ware. Der Defan würzte seinen Trauerbericht mit vielen Troststellen aus ber heiligen Schrift, als er bemerkte, wie sein junger Freund traurig und finster vor sich » Quando duplicantur lateres, venit Moses: « xief binstarrte. er: "Das ist, wie es die Deutschen zu geben pflegen: Je größer Roth, je näher Gott! Darum, mein Sohn, verzage nicht und benke: nach dem dunkeln Charfreitag kömmt ein heller Oftertag, nach Bassion und Begrabniß ber Sonntag Quasimodogeniti, nach Misericordias das herrliche Jubilate und nach dem Miserere das Salleluja. Sprich baber voller Glauben und Zuversicht, gleichwie die Tochter Raquels fich im Buchlein Tobia vernehmen läßt: "Nach bem Seulen und Weinen überschüttest bu uns mit Freuben."

"Den Schweben kenn' ich!" sagte Fabian mit ruhiger Fassung: "Es ist der Gideon Renold, welcher um Epiphanien wirdt. Also ein Mordbrenner! Ich will aber noch nicht glauben, daß er's sei. — Nun denn, so hab' ich tausend und mehr Gulden weniger, als nichts, und Rock und hemd auf meinem Leib gehören den Gläuzbigern. Denn ich ließ auf dem Gütlein verzinsbare Schuld stehen. So bindet mich nichts an mein Baterland, als die Schuld. Ich schüttele den Staub von meinen Küßen und verlasse die Schweiz, sobald ich wissen werde, woran ich mit Epiphanien bin."

Der Defan fentte einen Blid bes herzlichsten Mitleids auf ben

Jüngling und sagte: "Mein Sohn, leiber kann ich dir auch das fagen. Epiphanie ist unrettbar und unentreißbar in den Klauen des Satans. Ich hoffte sie durch die mächtige Verwendung des Junker Oberherrn von Rued und vielleicht durch einen vom Junker Landvogt ausgewirkten Besehl zu befreien. Das ist zu spät. Die Bauern gehorchen dort in den Bergen dem rebellischen Addrich mehr, als der rechtmäßigen Obrigkeit. Auf seinen Besehl ward selbst ein ehrlicher Bürger dieser Stadt, den der Junker Oberherr, Epiphaniens wegen, ins Kulmerthal schickte, gesangen fortgesschleppt, und er wäre ohne Iweisel umgebracht worden, hätte er nicht seinem betrunkenen Wächter zeitig bei Nacht und Nebel entswischen können."

- Das ift ber Deifter Birri! fprach Fabian.

"Richtig. Du wirst von ihm gehört haben, mein Sohn; benn er faß, gleich bir, einige Tage im Rerter zu Olten. Er hat viel Ungemache erbulben muffen. Während beffen erhielt ich eines Abends von unbekannter Hand dieses Sendschreiben hier und bieses Gelb; es find zweihundert Gulben in lauterm Golbe. Das Senb= schreiben hier ift zwar im reinsten Latein abgefaßt, wie fich beffen felbft ber große Defiberius Erasmus nicht zu ichamen gehabt hatte, ber von sich sagen konnte: cedo nulli. Allein es sind fallacta, vom Anfang bis zum Enbe; vergolbete Fallstricke bes Teufels, ber gegen meine arme Bathe mit bofen Absichten umgeht und mich selber zu seinem Werkzeug gebrauchen möchte. Leider liegt Epi= phanie schon in seinen Schlingen verwickelt und gefangen. Es ist mir gelungen, in Abbrichs Abwesenheit ein Teufenthaler Bauern= weib, welches bei mir ein = und ausgeht, zu Cpiphanien zu fenden. Allein das bethörte Mägdlein weigert fich, ihre Zuflucht in mein Haus zu nehmen, und hat erklart, sie habe heilige Gelübbe ge= than, und keine Freiheit mehr. Ja, als die Teufenthalerin ihr, auf meinen Befehl, von meinem lateinischen Briefe und bem Golbe gerebet, und daß ber unbefannte Autor des Schreibens ein vers dachtiger Papist sein musse, der dem Heil ihrer armen Seele nachs-ftelle, hat sie geantwortet: Eben nach dem siehe ihr Verlangen."

- Was ift bas? rief ber Jungling voll unaussprechlicher Befürzung und sprang vom Seffel auf: "Nach biesem hochmuthigen, bleichen Schleicher steht ihr Verlangen? Ich kenne ihn; seinetwillen bin ich zu Euch gekommen, wohlehrwürdiger herr. Er hat auch Meister Wirri und mich zu seiner verruchten Absicht erkaufen wollen. Fast überfällt mich ein Grauen; benn so wahr ich lebe, mit ihm tfl's nicht, wie es sein soll. — Rach ihm ihr Berlangen? Er muß verbotene Runft treiben und Bundniß mit bem bofen Geift haben, bag er bas Gemuth ber ungludlichen Epiphanie umftriden und ihren Willen verzaubern und binden fann. Sein Geld thut's nicht; er fireut sein Gold mit beiben Banben aus. Er fonnte damit wohl die Bauern zu Olten, die ihn gefangen hielten, aber keine Epiphanie blenben. Seine Schönheit thut's noch minder; benn er gleicht einem Berblichenen, ber aus bem Sarge wieber unter die Lebendigen tritt. In ihm ist kein warmer Tropfen Bluts mehr. Und ihr Verlangen steht nach ihm? Rein, ich glaube es nicht. Glaubet es auch nicht, wohlehrwurdiger Herr! Euer Teufenthaler Weib hat fich mit ihren eigenen Ohren angelogen."

Der Defan schüttelte bebenklich ben Kopf und ließ sich durch Fabian die geringsten Umstände berichten, die dieser von dem Herrn von Grönkerkenbosch wußte; auch Gestalt, Miene, Kleidung, Alter, Sprache beschreiben, und sagte endlich: "Je mehr du von ihm meldest, je weniger begreif' ich von ihm. Nein, ich kenne den Menschen nicht und will sein nicht kennen. Deiner Beschreibung nach mag er ein Rosenkreuzbruder sein, denn es sind unter den Katholisen noch Biele dergleichen; und mag mit der höllischen Magie und Theurgie umgehen, wie man davon ältere und neuere Exempel kennt. Hier, mein Sohn, lies dieses sein Schreiben."

Mit Reugier und heimlichem Grausen schlug Fabian bas Bas pier auseinander und las die Zuschrift laut, in lateinischer Sprache; in bentscher war ber Sinn bes Inhalts ungefähr folgenber: "Die Sand, welche biefe Buchstaben zeichnet, o mein geliebtefter Beinrich, ift, so hoff' und glaub' ich, bir noch immer theuer. Sie gehorcht einem Bergen, bas von jeher für bich schlug und noch ftets für dich betet. Darum vertraue biefen Zeilen, wenn ichon ihr Urheber fich vor bir verhüllt; er betet für bich und für Erleuch: tung beines Gemuthe burch bas göttliche Licht. Bas uns für Leben und Ewigkeit vereinen sollte, bas hat uns geschieben, ber Glaube und die Rirche. 3ch weiß, daß du mich im beklagens= würdigen Irrihum verbammft: aber wiffe, bag meine Seele nur im stillen Mitleib über bich weinet, wie ber Sohn Mariens, als er zur Schäbelstätte bas Rreuz trug. D, daß bu lieber ber blind= gebornen Beiben einer mareft, ftatt einer ber Berblenbeten burch Menschenlehre, so burft' ich leichter an beine Wieberkehr zur ewi= gen Gemeinschaft ber Beiligen benten."

Hier fuhr ber Dekan mit glühendem Gesicht vom Lehnstuhl auf und rief: "Weiche, Satanas! Das ist der Römischen Art und Weise. Ihm wäre lieber, daß ich ein Heide, als ein evangelisscher Christ sei. Welche wahnsinnige Verstocktheit in der babylonisschen Abgötterei! Und sagt's mir im schönsten ciceronischen Styl! Fürwahr, nie verbarg Beelzebub den verrätherischen Schwanz unter einem schönern Engelsstügel!"

Der Borleser ließ sich jedoch durch diese Auswallung des evanzgelischen Eisers nicht stören, sondern suhr fort: "Inzwischen, gesliebtester Heinrich, wend' ich mich in großer Angst des Gemuths zu dir, daß du dich einer verlassenen Waise erbarmen, und Episphanian, die Tochter eines deiner verstorbenen Freunde, ohne Verzweilen in deinen Schutz und in dein Haus aufnehmen wollest, das mit ihr Leben und ihre Seele gerettet werde. Denn sie lebt in

ber Wohnung eines Mannes, genannt Abbrich im Moos, dessen hartes Gemüth durch den kläglichen Untergang des Weibes und Bruders weit berüchtigt, dessen Unglauben und Abfall von Gott selbst deiner Kirche ein Gräuel geworden, und dessen Aufruhr gegen die Majestät der Gesetze das Ziel der öffentlichen Nache geworden ist. Errette sie aus der Hand des unerrettbaren Sünders, bevor sie mit ihm und durch ihn in den Abgrund seiner Verbrechen hinadzgerissen wird. Ich süge, als Beihilfe, zu diesen Zeilen mein weniges Gold.

"Ich beschwöre dich bei beinem und meinem Gott, saume nicht! Erinnere dich, daß du im heiligen Sakrament der Tause Bürge für sie geworden bist gegen den Himmel. Gedenke deines Wortes am Sterbelager ihrer Mutter. Vor dem Richterstuhl dessen, der die Toden richtet, werden dereinst ihre Aeltern die Seele ihres Kindes von dir fordern. Saumest du, werd' ich droben wider dich zeugen. Lebe wohl. Die unruhigen Blicke meines Kummers besobachten und begleiten dich auf allen deinen Wegen. Lebe wohl!"

Fabian legte das Schreiben stumm und den Ropf zweifelsvoll schüttelnd auf den Tisch nieder.

"Schon hatt' ich," sagte ber ehrwürdige Dekan, "meiner armen Pathe längst geholfen. Aber wer gehorcht ober gebietet in diesen verwirrten Zeitläusen bes Aufruhrs und ber Meuterei? Denn ich weiß gar wohl, daß es mitten im pharaonischen Diensthaus nicht pharaonischer zugegangen ist, als in dem Hause bes Abdrich. Darum, mein Sohn, kömmst du, wie gesandt von Gott. Eile denn dahin und führe sie meinem Hause zu. Mein Gebet und Gott ist mit dir!"

— Aber nach ihm steht ihr Verlangen! — sprach Fabian in seinen Gedanken eintönig vor sich hin. Dann aber wandte er sich mit Lebhaftigkeit zu dem Greise und fragte: "Wer ist dieser Don Nardo? denn er hat diesen Brief verfaßt und kein Anderer!

- Welchen Theil darf er an Epiphanien haben? Ihr, wohlehrwürs diger Herr, Ihr muffet ihn kennen; denn er kennt Euch. Habt Ihr diese Handschrift nie gesehen? Rufen Euch die Züge berselben nicht irgend einen Katholiken ins Gedächtniß, dessen Umgang Ihr irgend einmal genoffen?"

Der Defan verneinte nachbenkend mit Schütteln seines Kopfs, und erwiederte endlich: "Außer dem gegenwärtigen Herrn Abt von St. Urban, mit dem ich in jüngern Jahren vielmals auf der Jagd im Bowald, ... nun ja, wir waren damals leichte Bursche und paßten wohl für einander, ... allein seit jener Zeit, ich war noch auf den Schulen zu Bern, ... doch ist wahr, er sprach das Latein sertiger damals, als ich, odwohl er jünger war ... was könnte ihn jedoch jest dewegen ... auch entspricht nicht deine Beschreibung seiner Gestalt ... freilich schmächtiger, zarter Buchs; ja wohl, und die Jahre! ... Wozu indessen zieht er in seltsamer, weltlicher Tracht ... allerdings, die Prälaten gingen vordem auch gesharnischt ins Feld, und thun wohl noch heute gern mitunter etwas weltlich ... nein, mein Sohn, Alles überlegt und erwogen, der Prälat von St. Urban ist's nicht! Und mit Andern seiner Konssession hab' ich nie vertrauten Umgang gepsogen."

Das etwas verworrene Selbstgespräch bes alten Geistlichen ward von Fabian mit großer Ausmerksamkeit angehört. Wenn gleich der Schluß zuletzt auf Lossprechung des Prälaten ging, blieb doch in der Brust des jungen Mannes gegen denselben ein Argswohn, weil der Dekan wiederholt betheuerte, er habe in seinem Leben mit keinem Andern unter den Katholiken nähere Gemeinsschaft gehabt.

Fabian beschloß, von Abdrichs Hause hinweg nach St. Urban zu gehen und die Umgegend des Klosters nicht eher zu verlassen, die er die Person des Abtes mit der vielleicht nur verkappten des Herrn von Grönkerkenbosch verglichen haben würde. Denn im fort= gesetzten Gespräch mit dem Dekan traten mancherlei Umstände hers vor, die den Verdacht einigermaßen rechtfertigen konnten, wie viel Unwahrscheinlichkeiten mit ihm auch verknüpft waren.

Der Jüngling, sobald er nach längerer Unterredung einsah, daß er über Epiphaniens räthselhaften und in jedem Fall zweisdeutigen Freund keine weitern Aufklärungen gewinnen könne, und auch über den Verlust seines mäßigen Vermögens am Thunersee nichts mehr, als was durch Vriese von Vern mit Zuverlässissist berichtet worden war, zu erforschen blieb, beurlaubte sich vom Dekan. Dieser hielt ihn vergedens mit gastfreundlicher Hand zusück, einen Tag lang bei ihm zu ruhen, und hatte selbst Mühe, den Ungeduldigen zu bewegen, seinen Weg wenigstens nicht ganz nüchtern fortzusetzen. Erst nachdem Fabian halbgezwungen Speise und Trank zu sich genommen, entließ ihn der gutmüthige Greis unter frommem Segenswunsch und wiederholtem Ermahnen, alles, was Klugheit und Muth gebieten oder erlauben, für die Befreiung der "kleinen Gotte"\*), wie der Dekan Epiphanien mit zärtlichem Mitleib nannte, daran zu seßen.

32.

#### Der Gang zur Bampf.

Der junge Mensch verließ die Stadt mit einem jener widers wärtigen Gefühle, für die es noch keinen Namen gibt. Die gols dige Kapsel des Sodamsapsels umschließt einen ekelhaften, stausbigen Moder. So fühlte Fabian nur äußerlich im Fleisch und

9

<sup>\*)</sup> Gotte heift in der Schweiz sowohl die Pathin, als der weibliche Täufling selbst, so wie der männliche Taufzenge und Täufling Götti genannt wird.

Blut die fraftige Frische ber Jugend; aber sein innerftes Befen obe, ausgestorben, falt. Seine gesammten hoffnungen hatten ben Tobesftreich empfangen. Es gab feine Zufunft mehr für ihn, nach ber es ber Mube lohnte, aufzuschauen. Sein Dasein war verflummelt. Denn nur bas Thier ift mit bem Genuß einer Begen= wart abgefunden, ohne von Vergangenheit und Zukunft zu wiffen. Der geistige Mensch wohnt im Unendlichen, lebt baher im Bewesenen und Werbenben und hat feine wahre Gegenwart bes Augen= Der Verluft seines mäßigen Eigenthums durch morbbren= nerische Fäuste verwandelte ihn, deffen Stolz bisher Unabhängigfeit gewesen war, in einen Rnecht, ber um Lohn für bas gemeinste Lebensbedürfniß zu arbeiten gezwungen wirb. Der mehr als mahrscheinliche Berluft seiner schönen Jugendgespielin machte für ihn bie Welt zu einer inhaltlosen Schale, die für fich selbst ohne Werth ift. Und auch, wenn ihm Epiphanie geblieben ware: wie konnt' er ihr ein erträgliches Loos anbieten?

Er ging raschen Schrittes durch die obere Vorstadt, aber mit dumpfen Sinnen und gedankenlos, längs dem stillsließenden Bach gen Suhr; sah, grüßte und dankte Niemandem, dis ihn ein kräf= tiger Schlag auf die Achsel weckte.

"Heba!" man geht nicht so stolz an alten Befannten vorüber, Herr Freund!" rief der Wecker: "Woher? wohin? Gott sei Dank, daß ich Euch noch zwischen himmel und Erde wieder sinde. Seid willkommen. Wir sind Glückefinder, wir beide! Wie seid Ihr den Oltnern entwischt?" Fabian erkannte in dem Frager zwar den Meistersänger von Narau; er ließ ihn aber noch lange fragen, ohne zu antworten, und starrte ihn an.

"Die Oltener Rost, scheint es, hat Euch nicht wohlgethan!" fuhr Meister Wirri fort: "Wasser und Schwarzbrod! Es läßt sich zur Noth mit den Gänsen zwar trinken, aber nicht effen. Indessen post nubila phæhus, Herr Freund. Man verschläst viel Ungemach, und unfereins muß unterm Kreuz still halten. Ihr schneibet noch ein saures Gesicht."

- Daß ich nicht wüßte, Meister! antwortete Fabian, der sich noch nicht ganz ermannen fonnte.
- "Ein rechtes Muster ist's auf einem Essigfrug. Wo fehlt's benn, herr Freund? Ist Euch eine Rate über ben Weg gelaufen?"
  - Rleinigkeiten, Rleinigkeiten! Richts fonft.

"Rleinigkeiten? Ei, die sollen einen Mann von Kraft und Mark, wie Euch, nicht unwiesch machen. Der Abler jagt keine Mücken. Sagt mir das nicht. Meinethalben, Ihr möget am besten wissen, wo Euch der Schuh drückt. Aber sagt mir, sist unser Unglückskamerad, der, wie heißt er nun, der Dom=Narr oder so etwas, denn ein Pfass ist er einmal — sist er noch im Oltner Loch?"

— Er ward schon andern Tags frei. Aber sagt mir, Meister, für wen haltet Ihr diesen Menschen? Er stößt mir auf, wohin ich komme; überall hat er die Hand im Spiele.

"Der schwimmt also auf allen Suppen, wie die Petersilie. Das sieht ihm ähnlich, benn ich halte ihn, trop seines Läugnens, für einen katholischen Priester, und nichts anders, der ans der Welt ein Puppenspiel macht, das er regieren muß. Glaubt's, Herr Freund, kein Pfässlein ist so klein, es steckt ein Päpstlein drein. Ich mag von ihm nichts. Er gehört zu den Leuken, von denen man das Beste weiß, wenn man nichts weiß. Nun aber saget mir, wohin geht die Reise?"

— Ins Moos, zum Abdrich, wenn Ihr mit wollet. —

"Puh! Acht gehabt! Laßt Euch nicht tiefer in das Wasser, als Ihr Grund fühlt. Womit man umgeht, damit wird man auch gestraft. Bleibt bei uns in Narau. Einen Zoll weit über den Stadtbann hinaus ist, heut' zu Tage, kein Leben mehr sicher. Seier und Wölfe sind menschlicher, als die Bauern; die Kerks

Mann schnitten bie Baselbieter vor etlichen Tagen das Ohr rein weg vom Ropf, weil er in Verdacht stand, ausgeschwaßt zu haben. Dann legten sie ihm das Ohr in die Hand und sagten: "Jest bist du der rechte Ohrenträger!" Sie halten aller Orten die Wansderer an; erbrechen alle Briefe, besetzen alle Passe. Wer ihnen zuwider ist, dem stutzen sie Nase und Bart weg; oder wesen ihm Haut und Haar ab am umlausenden Schleisstein; oder rauben ihm Ruh und Kalb aus dem Stall; oder wersen ihm Feuer ins Strohs dach. Es ist des täglichen Gräuels kein Ende. Bleibt in Narau, rath' ich! Oder geht wenigstens nicht undewassnet über Feld und in die verwünschten Berge. Ihr tragt ja nicht einmal einen Fliegenswedel in der Hand!"

# - Wogu, Meifter?

"Das werdet ihr erfahren, sobald die Schmeißsliegen stechen. Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wozu er gut gewesen! Denkt an mich! Den Rebellen sehlt's nicht an Säbeln, Hellebarden, Pistolen und Flinten. Was ihnen sehlt, stehlen sie dazu. Unlängst hielten sie, beim Städtlein Wangen, auf der Aar ein beladenes Schiff an; fanden da ein Faß mit der Ausschrift: "Süßer Wein", wollten kosten, siehe da, waren es gefüllte Granaten, die auf das Schloß Lenzburg geschickt werden sollten. Das war gute Beute! nun wett' ich, die Gaubiebe schensten uns selbst den süßen Wein bei erster Gelegenheit ein."

— Ich rath' Euch, nicht bavon zu trinken, ober ihn ben Dieben wieder zu nehmen. Lebt wohl, Meister!

"Es ist bös, bem Hund ein Bein abzujagen. Aber wartet boch! Warum eilt Ihr? Ungluck kömmt einem auf halbem Weg ents gegen, es ist nicht noth, banach zu rennen!"

Meister Wirri rief ihm vergebens nach; Fabian hörte nicht, sondern machte mit der hand nur noch eine Bewegung, wie zum

Balet, zuruck, und schritt hastig am Bach den Weg hin. Die kurze Unterredung mit dem würdigen Meistersänger hatte für ihn die wohlthätige Wirkung gehabt, daß eine Art Besonnenheit in ihn zurückgekehrt war. Wie gleichgültig ihm auch bei der Stimmung seines Gemüths jede Gesahr sein mochte, wollt' er doch die einzige vermeiden, nicht zum dritten Mal Gesangener zu werden. Er ließ sich daher keine Umwege durch Busch und Berg verdrießen, um den Dürsern auszuweichen, und sobald er unter den Mauern der alten Burg Liebegg angelangt war, den Schlosweg hinaufzuskeigen, um in gerader Richtung auf dem Rücken der Berge über die Bampf zu Addrichs Moos zu kommen. Die Bampf ist einer der erhabensten Punkte in der Kette von waldigen Sandfelsen, die sich vom Liebegger Schlosse hinweg südostwärts zum Hallwyler See verlängert und eine zwar ausgedehnte, doch mehr annuthige, als unermeßliche Ausssicht auf die Umgegend gewährt.

Fabian, als er die Höhe des alterthümlichen Burgstalls und die Finsterniß der unmittelbar daran grenzenden Tannen erreicht hatte, stieg unverdrossen in deren seuchten Schatten das Gebirg hinauf, über das heilarme Loos seiner Tage brütend. Er hatte noch nie seine unverschuldete Verlassenheit und Verwaisung im Leben so tief empfunden, wie in diesen Augenblicken; selbst nicht in der Einsamkeit seiner Kerker zu Vern und Olten. Ohne Aeltern, ohne Verwandte, ohne Freunde war er nur mit brüderlichem Herzen an Epiphanien gehangen; hatte er nur in ihrer schwesterlichen Järtzlichkeit Ersat für alle andern Entbehrungen genossen, und sah nun auch diese sich entfremdet. Zu gebildet, um sich unter den rohen, abergläubigen Vergbewohnern glücklich zu sühlen, zu stolz, um bei der reichsstädtischen Hossart seiner Herren und Obern zur Frohn zu gehen, war ihm die Schweiz nicht mehr Vaterland, als jeder andere Fleck des Erdbodens.

Jest bacht' er an Abbrich, und jest erft glaubt' er ihn zu ver=

stehen, ben Unglücklichen, ben mit sich und seinem ganzen Dasein zerfallenen Mann, als berselbe unter ben Fichten des Gönhards aus der Fülle seines Elendes gerusen hatte: "Ich habe die Welt von allen Seiten betrachtet, und am Ende gefunden, sie sei nicht des ersten Blicks werth gewesen."

Diese Erinnerungen lagerten sich, wie schwarze Schatten, über sein Gemüth. Ihm ahnete heimliches Leiben aller Wesen, allges meines Unglück aller Geschöpfe, vom Wurm bis zum Weisesten, dem Keiner entrinnen könne. Er selber begann mit seinem Dasein zu grollen und rief: Das Beste im Leben ist endlich die Freiheit des Sterbens!

Da trat er aus der Waldammerung hervor auf die kahle, von magerm Grase gebildete Bergkuppe der Bampf, die sich mit breitem Rücken aus einem Kranz von Gebüschen erhob. Beilchensarben schwebten die riesenhaften Formen der Alpen vor ihm, mit dem Goldroth des Abendlichts und dem noch tieshangenden Silberkleide des Winters bekleidet. Rechts, wo ein verwischter Psad über die Höhe zum Thaldorse Dürrenasch, und naher noch seitwarts in Abdrichs verborgene Einsamkeit, sührte, streckte das nahe Gebirg seine schwarzen Felsmauern und Jacken hervor, während links, aus der Tiese, die Wellen des Sees von Hallwyl blisten, wie wehender Silberlahn, der über grünen Sammt der Matten aussgespannt ist.

Fabian stand still. Die Majestät des großen Schauspiels warf sich mit überraschender Macht an seine Seele. Der reine Odem des himmels, welcher ihn in diesen höhen umwehte, der allgesmeine Glanz, das allgemeine Schweigen durchdrangen ihn. Die Natur übte ihr hoheitsrecht, dem kein reines Gemüth widersteht. Er fühlte wunderbar sich über sich selbst und über die schweren Träume und Iweisel erhaben, welche ihm nur schienen von der dumpsigen Waldtiese angeblasen zu sein, der er eben entstiegen

war. Und wie er das Antlitz zurückwandte, umspannte ihm den Gesichtsfreis der ungeheure Bogen des Jura, der seine blauen Gipfel, Firsten und wellenförmigen Grathe zu den Wolken aufswarf, als würde die Erde in den Himmel hinaufgezogen. Links, in der Entsernung einiger Wegstunden, leuchteten im frischen Frühzlingsgrün die Gesilde von Aarau, rechts vor ihm in der Tiefe traten die Innen, Thürmlein und alten Gemäuer der großen Lenzburg, weiterhin am Felsen hangend die weißen Schlosmauern von Brunegg hervor.

Er warf mit bem leichten und wandelbaren Sinn seines Alters die Sorge von sich, und bildete neue Entschlüsse. "Bin ich arm," dacht' er, "nun, so gehört mir die weite Welt. Was hab' ich verloren, wenn ich mich selber noch habe? Bin ich verlassen, nun, so steht Gott bei mir. Wer hat's bester, denn ich? Niemand ist reicher, als wer der Welt nicht bedarf; Niemand mächtiger, als wer sich selber bändigt. Ich bin noch nicht arm genug; ich bin noch nicht start genug. Ich will die Bande brechen, die mich binden. Lebe wohl, Vaterland! Lebe wohl, Epiphanie! Ich werfe der Freude, wie dem Schmerz, den Scheibebrief hin, und will dem Schicksal meinen Trotz zeigen. Der Feige schmiegt sich unter der hand desselben. Ich din noch nicht arm genug, ich will nichts mehr besitzen; auch die Hossmung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sessssung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden sesssnung will ich nicht mehr, die mich noch an diese Gegenden!"

So dacht' er, und that rasch einige stolze Schritte. Er glich in seiner Haltung einem Könige des Erbballs, in seinem Selbst: gefühl dünkt' er sich, es zu sein; der Staub der Weltherrlichkeit unter seinen Füßen, die Stirn im Himmel.

Dieser rasche Umschwung seiner Empfindungen wird den nicht befremden, der das wandelbare Aprilwetter des jugendlichen Gemuths erfahren hat, oder noch darin wandert. Im Kind geht das

٠,

Weinen zum Gelächter über; im Jüngling, wie in der Jungfrau, steigt aus der größten Muthlosigseit der edle Trop. Aber die Entsichlüsse der Jugend, welche aus der Gluth der Gefühle emporstreiben, verrinnen eben so rasch, wie die himmlanstrebende Rauchsfäule über ihrerzerlöschenden Flamme. Fabian ersuhr es in diesen Augenblicken an sich selbst, da er es am wenigsten besürchten zu können glaubte.

Indem sein Blick noch in der Ferne, über die Gebirgskette des Jura hinschweiste, und seine Seele in der Wollust freiwilliger Berzichtung auf die disherigen Freuden seines Daseins schwelgte, klangen seitwärts menschliche Stimmen an sein Dhr. Er wandte das Antlit nach der Gegend, von wannen die Tone kamen. Sie schollen im Gebüsch, welches nahe bei ihm die Eintiefung verzbarg, in der man zum Moose gelangte, wo Addrichs Waldhaus gelegen war. Es war weibliches Geplauder, das bald verstummte. Fabian sühlte ein plötliches Erglühen seiner Wangen und ein lautes Pochen seines Herzens. Es schien ihm eine Stimme, wie Epiphaniens Stimme, gewesen zu sein. Er eilte ihr nach in das Dickicht, welches sich kaum noch mit jungem, sprossendem Laub bekleibet hatte.

Da stand sie, nur wenige Schritte entfernt, vor ihm, in schöner Bestürzung bei seinem Anblick.

33.

## Das Geschwifter.

"Fabi! Fabi! Du selbst?" rief Epiphanie ausglühend, den freubelodernden Blick gegen ihn blipend. Sie erhob die Arme, wie schon aus der Ferne ihn zu umfangen; aber ließ sie wieder sinken, als er zu ihr trat. Sie reichte stumm die Hand dar und legte stumm ihr Haupt an seine Brust. Er berührte mit seinen Lippen bas dicke Goldgestecht ihres Scheitels, und ein Paar Thränen entsstelen seinen Augen; gleich Thauperlen glänzten sie auf bem Golds-haar.

"Fabi!" fagte fie stillweinend, "Fabi!"

— Weine nicht, Fania! antwortete er mit zitternder, halb: lauter Stimme.

"Du hast mich sehr erschreckt!" lispelte sie leise, sah zu ihm auf und legte ihren Arm um seinen Nacken. Beibe schwiegen. Beibe betrachteten sich mit zärtlicher Innigkeit, im Schmerz ihrer Freude, lautlos und anhaltend, als wenn sie nicht an das Glück glaubten, sich wieder gewonnen zu haben, oder, als könne das längste Anschauen keinen Ersatz so langen Entbehrens leisten. Die Augen beiber schwammen in einer stillgestandenen Thräne; die Lippen beiber waren halb geöffnet, wie um leichter das Wehe eines tödtlichen Entzückens auszuhauchen, in welchem die Herzen brechen wollten. — Wer diese jugendlichen, schönen Gestalten beisammen gesehen hätte, würde aus der Blässe ihres Antlikes und der Wehmuth ihrer unveränderlichen Mienen nicht vermuthet haben, daß hier ein Wiedersinden, sondern eher ein Abschied zu ewiger Trennung stattsinde.

"Und konntest du, Fabi, konntest du dich so lange überwinden, und nicht kommen!" seufzte Epiphanie leise, ohne ihren Blick von seinen Augen abzuwenden.

— War ich benn nicht immer bei dir, Fania? Sie hatten nur meinen Leib gefangen. Meine Seele athmete bei dir.

"Ja, Dheim Abdrich sagte mir's. Du hast Recht, guter Fabi. Du bist schuldlos. Er sagte mir's. Er verkündete mir beine nahe Ankunst. Ja, bu warst immer bei mir. Du tratest selbst in alle meine Träume bes Nachts. Das war beine Seele; das warst du. Sahst du mich tenn nie?"

— Immer, immer, Fania. Wo könnt' ich benn sein, daß ich bich nicht sähe? Ja, Fania, auch in den Träumen kamst du zu mir. D wie schön, wie unanssprechlich schön standest du darin an der Flue des Röthliberges, bei den Wasserfällen, welche der Hauch des Windes, wie einen weißen Brautschleier, über dein Haupt und das Thal flattern ließ. Weißt du noch? Fania, o Fania, aber da erschien...

Hier unterbrach er sich jählinge, und ließ die Stimme fallen, indem er unwillkürlich, durch Erzählung seines Traumes, an Resnold erinnert wurde. — Epiphanie bemerkte, bei den letten Worten, Berwandlung in seinem Gesichte. Er wandte verlegen den Blick von ihr und ließ ihn hierhin und dahin imen, als möcht' er sich von einem Gedanken loswinden, oder ihn nicht sehen lassen. Wähzend dessen neigten sich die Augenbraunen zusammen und verriethen den innersten Berdruß.

"Nun, Fabi, nun? Was erschien?" sagte sie und beobachtete mit aufmerksamer Aengstlichkeit seine Geberbe.

— Dein Berlobter, Hauptmann Renold, bein Bräutigam ersichien! erwiederte er halblaut.

Der Name und das Beiwort warfen in das zarte, bewegliche Spiel ihrer Mienen plötzlich den Ausdruck des lebendigsten Absichen's. Sie zog die Hände von seinen Achseln zurück und sagte, indem sie sich um ein paar kleine Schritte entfernte: "Warum betrübest du mich so, Fabi? Wer denn hat's dir gesagt?"

- Abbrich that es.

"Und du, Fabi, und du? Was bachtest du, als er das sagte?" Fabian, der noch immer vor sich niedersah, zauderte stockend mit der Antwort und erwiederte endlich: "Gideon ist ein schöner Mann."

"Ja!" versetzte sie und trat mit einem ihrer kleinen Füße auf die vor ihr am Boben blühende Daphne: "Ja, wie dieser giftige,

trügliche Ipland ') mit der Pfirsichbluthe und dem Gewürzduft! Das ist die Sinnblume der Sunde, das ist des Gideon Chenbild!"

Der Jüngling richtete forschend den Blick vom Spiel ihrer Fußspitze gegen ihr Antlit auf. Da stand sie mit heiligem Jorn in unnennbarer Anmuth, reizender, als der Traum sie gewiesen hatte. "Wirklich, Fania, du seine Braut nicht? Warum sagt es Abdrich? Warum rühmt sich Gibeon beiner? Bist du nicht gern au seiner Seite durch diese wilde Einsamkeit gewandelt? Doch, vielleicht hab' ich kein Recht zu solchen Fragen."

"Du? Kein Recht? D Fabi, Fabi, wer benn sonst? Bin ich nicht mehr beine Schwester? Fabi, willst du schon wieder unter und der erste Jänker sein, da wir kaum zusammengetrossen sind? Nein, thue das nicht! Lass' und friedlich bleiben. Ich will ja in meinem Leben nicht mehr mit dir zänkeln, denn wenn du von mir bist, hab' ich nichts davon, als die weinende Reue, die mir bleibt. Höre nicht auf Abdrich und auf Gideon nicht. Sie sagen dir nur, was sie wünschen, nicht was ich fühle. Ich möchte lieber tausends mal die Braut des Grades sein. Glaube an mich, wie ich nur an dich glaube. Ich schalt ja auch den Gideon einen Lästerer, als er mir sagte, die Obrigkeit habe dich eines Verbrechens willen eingekerkert. Warum schaltest du ihn nicht und den Abdrich, als sie Böses von mir redeten?"

Fabian nahm Epiphaniens Hand und fagte: "Ich habe keine Zuversicht unterm himmel, als zu Gott und dir. Aber Gideon ift ein schöner Mann . . ."

Epiphanie betrachtete ihn mit dem ihr eigenthümlichen, schels mischen Lächeln, während sein Blick voll ruhigen Wohlbahagens an ihr hing. Endlich sagte sie etwas stammelnd, aber lebhaft: "Und bist du denn nicht — viel schöner, als er? Und bist du --

<sup>\*)</sup> Benennung bes Dapline Mezereum in ber Schweig.

benn nicht unendlich besser, als er? D du ehrliche Seele, muß ich dir das erst sagen, und du hast das nicht gewußt? Es schickt sich freilich nicht für mich, dich aus der Unwissenheit zu ziehen, die dir gewiß recht wohl sieht. Aber Fabi, du bist noch ein wirk-liches Kind und bleibst ein Kind, bei aller deiner Gelehrsamkeit. Das muß ich dir sagen."

Fabian ward feuerroth, sah hinweg und wieder zu Epiphanien und versetzte: "Hofmeistere mich nur und mache dich lustig. Ich mag nun keinen Streit mit dir anheben, benn ich werde wohl zu kurze Zeit bei dir sein, und habe auch Vieles mit dir zu besprechen und dich Vieles zu fragen."

"Nur kurze Zeit?" rief Epiphanie schnell ernster werbend: "Ber treibt dich von uns? Nein, Fabi, du mußt bleiben. Du mußt! Wer soll mich gegen die erschreckliche Wildheit des Gideon in Schutz nehmen, wenn er wiederkehrt?"

Jest erzählte sie ihm Alles, was sie von Renolds Art und Beise und seinen Ansprüchen zu sagen wußte, und was fie von feinen bosen Künften zu wissen glaubte, bie er gegen fie in An= wendung gebracht haben follte, um ihr Herz zu betrüben. Erzählung war so schlicht und aufrichtig, wie eine Schwester sich nur bem Bruber vertrauen mag. Sein Inneres emporte fich gegen Gibeons robe Anmagungen. Er schwor, zwischen ben Jahnen mur= melnd, dem hochfahrenden, gewaltthätigen Kriegeknecht blutige Strafe zu und rief endlich: "Fania, nein, bu bift gegen Lift und Buth bes wuften Bofewichts hier nicht geborgen, hier nicht! Denn Abbrich felbst schirmt bich nicht. Abbrich verkauft bich Jebem, der ihm in den unseligen Sandeln wider die Landesobrigkeit hilft. Ach, Faneli, warum fann ich dich nicht einathmen, wie diese reine Luft, daß dich Niemand fabe, dich Niemand hatte; daß man mich töbten müßte, um bich zu rauben! Eben biefer Renold, eben er, und fein Anderer, ift der Mordbrenner, der mein heimwesen ger=

stören ließ, damit ich ein armer Bettler und ganz ohnmächtig würde, dich zu schüßen. Alle Mittel hat er mir in bieser Zeit entrissen, wo Gesetz und Recht und Richter unter dem Aufruhr des Landes verstummt sind. Denke nach, Faneli, rathe, wie wir uns beide aus dieser Noth retten? Was hilft's, wenn ich ihn erschlage und die Schweiz verlasse und dich? Warum traf doch mein gutes Schwert den Frechen so übel in der Nacht vor deinem Geburtstag!"

Hier wandte sich die Unterredung durch Epiphaniens neugierige Iwischenfragen auf die Begebenheit jener Nacht. Epiphanie wollte Alles wissen. Nun that es zwar ihrem Herzen wohl, zu hören, daß der kleine niedliche Vogel, der Fabians Namen und einen Denkspruch zu rusen verstand, im Gefängniß zu Bern von der treuen Bruderliede Unterricht empfangen habe; doch fast that es ihr auch leid, daß das Mundergeschöpf ein ganz natürliches Wesen, kein Berggeist, kein Höhlenfürst oder Schrätteli gewesen set. Als sie aber, bei Fortsehung des Gesprächs, in Fabians Augen die Thränen des frommen Jorns, der Liebe und des Schmerzes um Verarmung bliten sah, löseten sich alle ihre Gesühle in Witleiden auf. Sie suchte ihn mit ihrer ganzen Beredsamkeit zu beruhigen, zu trösten und zu neuen Hossnungen auszurichten.

"Nein, du liebe Seele," sagte sie, indem sie traulich und sanft mit ihrer linken Hand seine Schulter berührte, und, während sie selbst sich kaum der Zähren erwehrte, mit der Rechten ein Tuch an seine nassen Augen drückte, "nein, traure du nicht. Wir stehen beibe in Gottes gutem Schutz. Ihn halten wir, er hält uns sest. Ich bin überreich, wenn du bei mir bist, Fabi. Bist dn denn nicht auch so reich bei mir, Fabi?"

Sie sagte und fragte dies mit so rührender, harmloser Zuverssicht, und die ganze Zärtlichkeit ihrer Seele sprach so hell aus Blick und Stimme, daß Fabian bewegt sie mit beiden Armen an seine

zu halten. Das ift Alles. Ich bitte bich, geh' hinab ins Thal."

— Aber, Mabchen, bist du sicher? Man könnte ja Boses im Schilde führen! Warum auf diesem abgelegenen Berge allein bleiben, wo selten Menschen umherwandeln? Du solltest nie allein gehen, nie!

"Eben allein zu erscheinen, Fabi, hab' ich versprochen. Darum schickt' ich die Großmagd zurück, die mich herauf begleitete. Fürchte meinetwillen nichts. Ich habe mit einer mir wohlbekannten, grundsehrlichen Person zu thun. Aber," setzte sie hinzu und legte ihre Kingerspitzen an seinen Mund: "daß du dich nicht unterfängst, drunten aller Welt zu sagen, warum ich auf der Bampf zurückblieb! Ich kenne dich, Plaudermäulchen. Hörst du? Keine Silbe, daß du mich hier gesehen hast."

Eben wollte der Streit über Gehen und Bleiben beginnen, als beibe zu gleicher Zeit eine Bäuerin über den öben Bergrücken daher wandeln sahen, die aus einem Gehölz gekommen, zuweilen stehen blieb, und zu horchen, und mit den Augen zu suchen schien.

Jest brängte sich Epiphanie bittenber, schmeichelnder an Fastian, und trieb ihn, den Berg zu verlassen. "Gelt, Fabi, du gehorchst? Fort! ich din bei dir und Leonoren, eh' ein Biertelsstündchen versliegt. Fort!" sagte sie, und gab ihm mit schalshafstem Lächeln zum Abschied einen leisen Schlag auf die Wange und eilte aus dem Gedüsch ins Freie hervor, zur Höhe der Bergstäche.

34.

## Stummes Schaufpiel.

Fabian blickte ihr nach, festgebannt auf der heiligen Stätte, wo er für alle vergangenen Schmerzen seines Lebens den süßesten Ersatz gefunden hatte. Er wollte da die Rücksehr der schönen Rein boch, Schmerz ift es nicht! Aber gewiß bein Athem war Glath, und in biefer Gluth möcht' ich gestorben fein."

Diese sonderbare Unterhaltung, welche freilich wenigen Zussammenhang zeigte, und daher von den Lesern, als Unsinn, mit Recht getadelt werden könnte, wollen wir nicht so weit sortsetzen, als es den jungen Leuten gesiel, sie zu spinnen. Mur bemerken wir, daß beide dabei endlich nüchtern wurden, und zulett die Sprache vernünstiger Menschenkinder annahmen. Die Nüchternsheit ward noch vollständiger, als Fabian die Frage an seine zärtzliche Schwester richtete: "Wie hast du wissen mögen, daß ich den Weg ins Moos über die Bampf wählen würde? oder erwarztetest du mich später?" — und Epiphanie dann, in sich selbst ersseteln, ihm die Hände entzog und mit ihrem Mienenspiel verzrieth, sie erinnere sich an Vergessenes.

Sie ergriff seinen Arm und drängte ihn mit sanfter Gewalt auf dem Fußwege zum Moose fort, indem sie schmeichelnd sagte: "Nun geh' hinab, liebes Kind, geh' zu Addrichs Hütte. Der Alte erwartet dich. Geh', ich folge dir bald nach!"

## — Und du, Fania?

- "Ich bleibe noch. Ich muß! Geh' benn, ich erwarte hier eine Person, die mir wichtige Nachrichten bringen will. Aber ich muß sie ganz allein sprechen. D, wenn du wüßtest, Fabi! Geh' nur! Ich habe Verschwiegenheit gelobt, heilig und theuer gelobt. Darum erstieg ich den Berg.
- Hast du Geheimniß vor mir? Rein, Faneli, in dir sollte kein Dunkel sein, und war' es von der Größe eines Sonnensstäubchens. Ich lasse mich von dir durchblicken, wie vom Auge des Allwissenden.
- "Was soll ich dir sagen, du Neugieriger? Ich weiß etwas und nichts, und will erst das Geheimniß selber erfahren. Nun forsche nicht weiter. Ich habe gelobt, einstweilen reinen Mund

zu halten. Das ist Alles. Ich bitte bich, geh' hinab ins Thal."

— Aber, Madchen, bist du sicher? Man könnte ja Boses im Schilde führen! Warum auf diesem abgelegenen Berge allein bleiben, wo selten Menschen umherwandeln? Du solltest nie allein gehen, nie!

"Eben allein zu erscheinen, Fabi, hab' ich versprochen. Darum schickt' ich die Großmagd zurück, die mich herauf begleitete. Fürchte meinetwillen nichts. Ich habe mit einer mir wohlbekannten, grundsehrlichen Person zu thun. Aber," setzte sie hinzu und legte ihre Fingerspisen an seinen Mund: "daß du dich nicht unterfängst, drunten aller Welt zu sagen, warum ich auf der Bampf zurücklieb! Ich kenne dich, Plaudermäulchen. Hörst du? Keine Silbe, daß du mich hier gesehen hast."

Eben wollte ber Streit über Gehen und Bleiben beginnen, als beibe zu gleicher Zeit eine Bäuerin über ben öben Bergrücken daher wandeln sahen, die aus einem Gehölz gekommen, zuweilen stehen blieb, und zu horchen, und mit den Augen zu suchen schien.

Jest drängte sich Epiphanie bittender, schmeichelnder an Fastian, und trieb ihn, den Berg zu verlassen. "Gelt, Fabi, du gehorchst? Fort! ich bin bei dir und Leonoren, eh' ein Viertelsstündchen versliegt. Fort!" sagte sie, und gab ihm mit schalshafstem Lächeln zum Abschied einen leisen Schlag auf die Wange und eilte aus dem Gedüsch ins Freie hervor, zur Höhe der Bergstäche.

34.

## Stummes Schaufpiel.

Fabian blickte ihr nach, festgebannt auf der heiligen Stätte, wo er für alle vergangenen Schmerzen seines Lebens den süßesten Ersatz gefunden hatte. Er wollte da die Rücksehr der schönen Schwester erwarten. Es war ihm Schwelgerei ber Augen genug, sie auch nur in der Ferne zu sehen, wie sie neben der Bäuerin plaudernd auf der Höhe stand, wo sich gegen den blauen hinters grund des himmels der Umriß ihrer edeln Gestalt und die Ansmuth ihrer Bewegungen zeichnete.

Das Gespräch schien lebhaft geführt zu werben. Die Bäuerin besonders bruckte mit ihren Geberben große Theilnahme aus. Balb zeigte fie wiederholt auf einen jungen Fohrenhorft, am Abhang bes Berges gegen den Sallwyler See, von wannen fie felbst ge= fommen war; bald legte fie die flachen Sande betheuernd auf ihre Bruft; balb ftredte fie, wie etwas Bertrauliches flufternb. ben Ropf näher gegen bas Dhr ber Jungfrau. Diese hinwieder schien unentschloffen, warf zuweilen bas Geficht nach ben Gesträuchen, in benen Fabian verborgen ftanb, und fentte bas Röpfchen einige= mal auf die Bruft nieber, als fanne fie über wichtige Dinge. Dann that die Bäuerin einige Schritte gegen bas Fohrenwäldchen; kehrte wieder gegen Cpiphanien zuruck; ging abermals und kam abermals mit aufforbernber Bewegung ber Sanbe. Endlich sah bie Jungfrau bes Moofes schnell jurud nach ben Gebuschen, in denen fie Fabian verlassen hatte, wandte fich und nahm mit schnellen Schritten, begleitet von ber Bauerin, die Richtung gegen bie blaugrune Gruppe ber Fohren.

Der Jüngling wankte eine Zeit lang, als er sie hinter bem vorstehenden hügel verschwunden sah, ob er folgen solle? Das Geschäft des Lauschers schien ihm nicht ehrenvoll; auch fürchtete er, seine junge Freundin durch den Schein vorwißiger Neugier, ober bösen Mißtrauens, zu kränken. Freilich erschien das geheim=nißvolle Treiben Epiphaniens etwas unfreundlich gegen ihn selbst und Mangel eines unbedingten, schwesterlichen Zutrauens zu wer=den, das er ansprechen zu können glaubte. Und doch — welches Geheimniß konnte hier zulest walten? Vielleicht wußte die Bäuerin

`.

vie Grotte eines Bergmännleins, die nächtlichen Sammelplätze unterirdischer Wesen nachzuweisen; oder ein Goldbrünnlein, ein wunderbares Zeichen am Berge, ein Geisterdenkmal, ein sernes Drachenloch, eine Stätte, wo sich weissagende Bergstimmen hören ließen. Fabian kannte den unüberwindlichen Glauben und Hang der schönen Moos-Jungfrau zu überirdischen Dingen, mit denen sich ihre Einbildungesraft, in der Abgeschiedenheit ihres Lebens, zu beschäftigen liebte. Er hatte sich wohl zuweilen erlaubt, diese Reigung mit seinem Unglauben zu belächeln, nie aber sie zu tadeln, da sie so harmlos war, und der Aberglaube mit seiner Sehnsucht zu übersinnlichen Dingen doch immer ein Bruder der innern, ges heimen Religion ist.

Indessen konnte bas arglose Mädchen eben so leicht in ben Hinterhalt irgend eines Frevlers, der ihr nachstellte, verlockt werben. Was wäre da nicht alles möglich gewesen? Er bachte an den wildfremden Renold, er dachte an den zweideutigen Nieders länder Don Nardo. Das Blut aus allen Abern wogte ihm gegen das Herz an, bei diesem Gedanken. Es brausete um seine Ohren, wie Sturm in Tannen. Mit pochender Brust verließ er den Platz, entschlossen, Epiphanien aus der Ferne mit den Augen zu bezwachen, ohne von ihr entdeckt zu werden. Er umging in Busch und Wald die nackte Bergstäche, damit er sich der Gegend des Fohrenhorstes nähere, und riß von einer aufgeklasterten Holzbeige einen Scheitstock zur willkommenen Wasse in der Noth.

Seine Bangigkeit flieg mit jedem Schritt, da er einen weiten Umweg zu machen hatte, und bald undurchdringlich verwachsenem Gestrüpp ausweichen mußte, bald im stachlichen, zähen Netz von Ranken der Brombeeren und Himbeeren über den Waldboden ges sponnen, die Füße behangen fühlte; noch mehr aber, als er seitzwärts auf dem öden Rücken der Bampf die bekannte Bäuerin eins sam stehen sah und Epiphanien nicht mehr bei derselben.

Endlich ward die andere Seite des Berges erreicht, und zus gleich blieb sein Fuß fest, wie in die Erde gewurzelt. Sein Blut starrte in den Abern.

Zwischen den gelbröthlichen Saulen hundertjähriger Rienfohren, burch welche die Abendsonne schneibende Schatten und Lichter warf, ftand Epiphanie mit vor fich hingefalteten Sanben in bemuthevoller Stellung, und vor ihr ein Mann in etler Haltung, welcher bie Hand feierlich gen Himmel hob. Obgleich Fabian einige hundert Schritte noch entfernt war, verrieth ihm bennoch bas schwarze Baretlein, um welches Goldschnure am Sonnenftrahl schimmerten, ber lange, schwarze Leibrock, und bie ganze Gestalt mit ihrer ruhigen Bewegung, daß biefer Mann fein anderer, als ber Fremb= ling fei, ber ihm ichon in ber Berghutte ob Stußlingen gerechten Argwohn eingeflößt hatte. Umsonst hielt ber erschrockene Jüngling ben Obem an, die Worte bes herrn von Grönferkenbosch ober Epiphaniens zu erlauschen. Er ftand zu fern; und näher zu schleichen, war, ohne entbeckt zu werden, unmöglich, weil zwi= schen bem Dicicht, bas ihn verbarg, und bem Sain ber Fohren, offenes Wiesenland lag.

Er legte sein Gehör in die Augen. Er glaubte zu erhorchen, daß Epiphanie weine. Dann sah er mit unbeschreiblichem Erstausnen, wie sie plöglich vor dem Menschen auf die Knie siel; erst wie sie jammernd ihre Hände zu ihm aufstreckte, dann mit ihren Armen seine Knie umfaßte, und ihre Stirn an dieselben lehnte. Er aber breitete erst seine Arme, mit vorgedogenem Leibe, gegen die Kniende nieder; schlug dann mit den Fingern der rechten Hand, nach priesterlicher Weise, ein dreisaches Kreuz über die Kniende in der Luft und beugte sich, sie emporzuheben. Lange währte der Kamps zwischen ihr und ihm, denn sie schien ihre ehrerbietige Stellung nicht verlassen zu wollen.

Enblich fah fie Fabian ben anhaltenben Bitten gehorchen. Sie

`.

richtete sich auf, und faltete, indem sie ihm wieder gegenüber stand, wie in unaussprechlich tiefer und heftiger Bewegung des Gemüths, die Hände auf ihrer Brust mit Indrunst zusammen, und hob sie dann, wie betend, gegen den Himmel. Don Nardo aber trat jest mit offenen Armen gegen die Jungsrau, umfaste sie und drückte sie kuffend an seine Brust. Epiphanie ließ es ruhig geschehen. Keine Bewegung verrieth ihren Widerstand. Ein heller Sonnenstrahl siel auf beide blendend zwischen den Baumstämmen, deren blaßgrüne Iweige sich hoch über dem wunderbaren Paar tempelhaft wölbten.

Doch dem guten Fabian hing bald Alles dammernd und dunkel vor den Augen. "Sie ist verloren!" rief's wie Ahnung in ihm: "Der Pfass hat sich ihrer schwärmerischen Träumereien und Reisgungen zu bemeistern gewußt. Epiphanie hat ihren Glauben absgeschworen, sie ist zum Papsthum übergetreten. Sie ist verloren; die verschmitzte Scheinheiligkeit des lüsternen Priesters hat gestegt. Das verhehlte sie mir."

Er umflammerte mit der Faust frampshaft die Keule, und war im Begriff, aus seinem hinterhalt hervorzustürzen. Er taumelte, wie ein Trunkener, und mußte sich an einer jungen Buche auf= recht halten. Er blieb. Seine Besonnenheit kehrte schnell zuruck. Er saßte den Entschluß, sich selbst zu überwinden und das Ende des herzzerreißenden Schauspiels zu erwarten, in welchem ein gut= muthiges, schwärmerisches Kind das Opfer der blindesten Leicht= gläubigkeit und der gleisnerischsten Priesterlist ward.

Er blickte hin. Die Umarmung dauerte fort, doch so, daß, während Epiphanie an der Brust des Fremden lag, dieser von Zeit zu Zeit die rechte Hand mäßig und mit vorgestrecktem Zeigessinger, wie ein Lehrender, erhob. Dann und wann nur richtete die Jungfrau das Angesicht wie fragend gegen ihn auf, und dann und wann ward Fabian wieder vom Krampf befallen, wenn er

Augenzeuge sein mußte, wie sich die Lippen des Lehrenden wieder zum Ruffe auf des Mädchens Stirn senkten. Eine lange halbe Stunde hatte diese Unterhaltung gedauert. Dem heimlichen Besobachter schien am himmel die Sonne still zu stehen; denn nach seinem Dafürhalten hätte sie in dieser Frist nicht nur hinter den Alpen unters, sondern im Osten wieder aufgehen können.

Epiphanie schien zuerst an Trennung zu benfen. Sie trat um einen fleinen Schritt von ihrem geiftlichen Lehrer gurud, in beffen beibe vorgestreckten Sande sie jedoch die ihrigen legte. Jest schien, ben Bewegungen ihres Rovichens nach, bie Reihe bes Rebens an fie gekommen zu fein. Einigemal wandte fie bas Geficht hinter fich, als suche sie die Bauerin, welche auf ber Bohe wahrscheinlich Bacht stand. Dann ward bas Gespräch wieder fortgesett, und in der Lebendigkeit besselben sah Fabian sogar, daß Epiphanie mit allzuzärtlicher Chrerbietung eine Sand bes Nieberländers an ihren Mund drucke, während seinerseits dieser die andere auf ihr Haupt legte, wie zur Ertheilung bes geiftlichen Segens. Fabian mur= melte im Uebermaß feiner Ungebulb fehr unchristliche Berwunschungen zwischen ben Zähnen, bis er beutlich Epiphaniens Stimme burch ben Wald tonen horte. Sie rief hinter sich ber Bauerin zu, und trennte fich bann alsbald von ihrem bisherigen Gefell= schafter bis auf anftandige Beite.

Als ber Lauscher in ber That das zurückgebliebene Weib vom Berg herschreiten sah, machte er sich eilig auf, um Abdrichs hütte im Moos vor Epiphanien, doch unbemerkt von ihr, zu erreichen. Daher mußte er ben gemachten Umweg durch die Gesbüsche wiederholen. Aber er hatte sest in sich beschlossen, Episphanien nicht ahnen zu lassen, daß er Zeuge der heimlichen Zussammenkunft gewesen sei. Beobachten, allmälig aussorschen wollt' er sie, und nicht ruhen, bis er das traurige Geheimnis enthüllt,

ober gesehen hatte, wie weit es ein Madchen mit Geberben voll Unschuld in der Verstellungstunst treiben könne.

35.

#### Die Fragen.

Er eilte fliegenden Fußes durch Dorn und Dickicht. Im Sturm des Jorns, der Liebe und des Schmerzes war er seiner selbst versgessen. Das Leben des Jünglings hatte bisher der glatten Obersstäche eines der stillen Bergseen des Baterlandes geglichen, der zwischen einförmigen Felswänden, deren Gestalten und Pflanzenssmillen zurückspiegelnd, nur selten vom Jug des Windes berührt und nur leicht gefräuselt werden kann, die der Orkan einmal die einzige Schlucht des Gebirges sindet, die Eingang gewährt. Dann aber sahren seine Wogen kochend aus einander, und steigen brüllend an den Felsen auf, daß von ihrem Donner das Gebirg erdröhnt.

Einigemal hielt er im Lauf an, legte die Hand an seine Stirn, und schlen unentschlossen nachzudenken, was er in diesen Augensblicken zu wählen habe, um nicht bereuen zu müssen. Er kämpste wider sich, als wär' er selbst über den nie empfundenen Zustand seines Gemüths erschrocken, und verdrossen, daß er jenen Taumelnden gleich geworden sei, die ihm in der Trunkenheit ihrer Leidenschaft dieher nur Esel oder Mitleiden erregt hatten. Dann wandelte er langsamer vorwärts, die der wiederkehrende Schmerz ihn von neuem fortspornte.

In diesem Augenblick, ba er bleich und obemlos, die braunen Locken verwildert um das Haupt, aus dem Gebüsch auf den Fuß= weg trat, der zum kleinen Moosthale Abdrichs sührte, flog von der andern Seite Epiphanie mit nicht geringerer Eile daher; die Wangen glühend; die Augen Entzücken strahlend; der Busen stür=

misch steigend und fallend. Beide, überrascht durch das unerwarstete Zusammentressen, blieben verstummt auf ihren Stellen. Ihm entging nicht die Seligkeit, in der Epiphaniens Antlit strahlte; ihr nicht seine todtenhafte Blässe und Verwilderung. Beide ersschraken vor einander.

"Du noch hier, Fabi!" sagte sie endlich: "Ich glaubte bich längst bei Abdrich. Fabi, wie bist du so schrecklich verstört? Was ist dir geschehen? Rede boch!"

"Ein Unglud, ein großes!" seufzte Fabian.

"Ein Unglück?" wiederholte Cpiphanie zitternd, und trat mit langsamen Schritten gegen ihn, und legte ihre Hand auf seinen Arm, während ihre Augen seine weggewandten Blicke suchten. Er aber, ohne zu ihr aufzuschauen, brängte sie sanst von sich zurück und sagte: "Ich habe meinen ganzen Himmel verloren, benn du bist nun aus ihm, ohne Wiederkehr, verschwunden!"

"Rebe, Fabi, rede!" fagte sie voll gutherzigen Mitleibs und trat wieder zu ihm: "Dein Himmel verloren und ich daraus ents schwunden? Sprich, was ist dir geschehen? Dränge mich nicht zurück. Bin ich nicht beine Schwester? Vertraue."

"D dir vertrauen, o dir!" rief er voll innigen Schmerzes: "Und du hast alle meine Zuversicht gebrochen; nicht Bertrauen mit Vertrauen vergolten! Wozu noch Erklärungen unter uns? Komm hinab ins Thal zu Abbrich. Gott hat's gesügt. Ich sollte heut' die Hinfälligkeit alles Irdischen, die Eitelkeit aller Hosff-nungen erfahren. Ich bin nun unendlich ärmer, als ich war, da ich ins Leben eingetreten bin. Ich habe dich verloren. Morgen verlass ich die Schweiz und gehe in die weite Welt hinaus, so weit mich der Boden trägt. Komm hinab ins Thal!"

Epiphanie ward blaß und erstarrte. Stumm ergriff sie seine Sand; er zog diese aber zuruck. Sie betrachtete ihn mit forschens dem, bangem Blick und flammelte: "Fabi, weißt du, was bein

Mund spricht? Fabi, erkennen mich beine Augen? Fabi, willst bu mein Berg brechen?"

— Was weiß ich's? Das meine ift gebrochen. Du solltest mein Tobesengel werben; du bist es geworden. Ach, hatte die leibende Seele schon den letten der Fäden gesprengt, mit denen sie noch ans Leben gebunden hängt! — Romm, komm! mir ist nicht wohl, gar nicht!

"Fabi!" rief sie mit unbeschreiblicher Augst, benn sie sah ihn bleicher werben und mit ben Armen um sich sassen, als wollt' er sich an etwas aufrecht halten; bann sich beugen und auf ben Boben niebersehen, wie Einer, bem die Kräfte entwichen sind. Sie kniete zitternd neben ihn und hielt mit den Händen sein Haupt, das an ihre Brust sank. Sie wagte kaum, Athem zu schöpsen, bis er, nach langem Schweigen, endlich tief aufseuszte, und sagte: "Es ist Alles gut. Seh' hinab; ich komme nach. Ich schwäche mich meiner Schwäche. Seh', dir zürn' ich nicht. Aber nur du nur du, nichts in der Schöpfung sonst, nur du . . . Dein Nahsein ist mir tödtlich."

"Blicke boch auf, Fabi, blick' auf zu mir!" sagte sie, neben ihm kniend, indem die Thränen des Kummers über ihre Wangen sielen und sie ihm die vorgefallenen, langen, braunen Haarlocken von der Stirn zurückstrich: "Ich bin Epiphanie. Sieh' deine Schwester an."

— Wie? Bilbest du dir ein, der Wahnstnn habe meine treuen Sinne bestochen und verwirrt? rief er auf und rückte von ihr: Ich erkenne dich wohl; fürchte nichts. Meine Sinne und mein Gesdächtniß sind jung geblieben, indessen mich eine einzige Stunde zum Greise gemacht hat, erfahren und lebensmübe, als trüg' ich hundert Jahre.

"Du bist fehr frank, fehr, o theurer Fabi! Du thust und rebest nicht bas Gewöhnliche mehr."

— Rein Wunder, der ich das Unglaubliche sah! rief er, ins dem er sich vom Boden aufrasste: Täusche dich und mich nicht! Die Wassertropfen da auf beiner Wange werden die Stellen nicht rein waschen, die des Pfassen Ruß entweiht hat, als du dich von ihm geduldig herzen ließest.

"Gott im Himmel!" schrie Epiphanie und sprang mit Entsepen auf: "Du sahst und? Fabi, ich mag es nicht glauben, du wärest uns nachgeschlichen? Mich heimlich belauscht hättest du?" — Sie ging bei diesen Worten rasch von ihm, dann kehrte sie sich wieder gegen ihn und sagte mit stolzem Unwillen: "Das war beiner unwürdig. Ich hatte dich gebeten, mich und den Berg zu verlassen. Du hast mein Zutrauen betrogen; und sträsliche Neugier zu sättigen, ward dir lieber, als meine Bitte zu ersüllen . . ."

— Du irrest! Reine Neugier zog mich, sonbern Besorgs niß, beine leichtgläubige Gutmuthigkeit könnte bich in Gefahr locken. Ich wußte freilich nicht, daß du eben diese Gefahr suchen wolltest.

"Gefahr? Nirgenbs, Fabi. Du hast also, — o Fabi, sage mir ehrlich, wie bein Gewissen es bem Allwissenben sagt: hast bu Alles gehört? Rennst bu ihn?"

— Und wenn auch schon mein Gehör aus der Ferne nicht zu euch reichte, las ich doch eure Gespräche, Wort um Wort, in euerm Geberdenspiel, Alles, Alles! Ja, ich kenn' ihn, diesen Abenteurer, diesen Schleicher, den tückischen Papisten! Er ist glatt und still und kalt und heimtückisch, wie die Eisrinde des gefrornen Sees, die den Knaben im Winter ankirrt, um dann unter seinen Sohlen zu brechen und ihn zu verschlingen.

"Fabi, bei beinem und meinem Herzen, lästere biesen Heilisgen nicht, ober ich entferne mich; benn ich barf und will die Junge, mit der du mich Schwester heißest, nicht ruchlos an dem freveln hören, was mir theurer als das eigene Leben gilt."

-- Ungludliche! Dir theurer! Er, ber uns für die Ewigkeit scheibet!

"Fabi!" rief sie und wollte fortsahren. Er aber unterbrach sie und fragte mit zitternder Stimme: "Sage mir, in Gegenswart des lebendigen Gottes, sage mir, . . . Epiphanie, in deiner Aniwort liegt die ganze Wendung meines Schicksals, . . . . Epiphanie, warum tritt dieser zwischen dich und mich hin? Mas ist sein Iweck? Er will dich dem heiligen, evangelischen Glauben deiner Wäter abtrünnig machen; er will dich zum Uebertritt ins Papstthum bewegen! Epiphanie, will er? Und wenn es der Jesuit will, warum das? Epiphanie, weiche mir nicht aus, antworte: Will er dich zur römischen Kirche hinüberziehen? Will er?"

Epiphanie erblaßte, senkte bie Augen, und, ohne diese zu erzheben, streckte sie bie Sande in slehentlicher Stellung gegen Fabian aus. Da versummte auch der Jüngling, und sein Antlitz ward bleicher, als das Antlitz eines im Sarge Liegenden. Er that einige Schritte schwankend umher. Dann bedeckte er mit beiden Händen sein Gesicht, lehnte das Haupt an den Stamm eines vom Sturm gebrochenen Ahorns und weinte laut und bitterlich. Sie hörte sein Schluchzen, aber bewegte sich nicht von der Stelle. Die Hände gefaltet und mit Innigscit an ihre Brust gedrückt, stand sie da, ein rührendes Bild des unendlichen Schmerzes, der sie beklemmte. Obgleich die Thränen ihre Augenlieder rötheten und über die blassen Wangen niederperlten, verzog sich doch keine Miene ihres schönen Gesichts, gab sie doch keinen Klagelaut, als wäre sie in ein weinendes Marmorbild verwandelt. Nur unhördar zitterten ihre Seuszer über ihre Lippen.

Durch die Wohlthat der Thränen erquickt, ermannte sich der Jüngsling endlich. Er trocknete die Augen. Sein Entschluß war genomsmen. Er wandte sich fest und mit der Ruhe verzweiflungsvollen Berzichtens zu Epiphanien, die in ihrem Innern erstarrt blieb.

"Lebe wohl, Schwesterherz, mein Leben!" rief er: "Es ist um mich gethan. Helse mir Gott weiter. Ich will diese Nacht ein anderes Obdach suchen; ich kann dich nicht zum Moose begleisten. Lebe wohl. Weine nicht; ich liebe dich noch. Ich bin allzus betrübt; ich kann dir nichts mehr sagen. Lebe wohl. Gott ers barme sich beiner Seele!"

Sie antwortete nicht und ftarrte ihn mit unbeschreiblicher Weh; muth durch das helle Naß der Thränen an, ohne eine Bewegung zu machen. Er wandte sich mit tiesem Seufzer von ihr und ging mit schweren, langsamen Schritten auf den Fußweg im Gebüsch vor sich hin gegen die Bergstäche; blieb wieder stehen und machte seinen unbesiegbaren Gram abermals in Thränen frei. Dann schwankte er weiter, kehrte aber wieder um, Epiphanie noch ein: mal zu sehen und zu befragen. Und als er zurück kam, stand sie noch mit Händen auf der Brust gefaltet, und mit dem erblaßten Gesicht da, wie vorher; den Blick, wie im Gebet, auf den Wan; gen und im Auge stillstehende Thränen.

"Ich komme zuruck, ich will eine Antwort aus beinem Munde hören, warum verweigerst du sie mir?" sagte er mit Fassung: "Warum willst du schweigen, da ich dich vielleicht von einem Abgrunde zurücksühren könnte, an dessen Rand dich, unerfahrnes Kind, arglose Güte, blinder Glaube an das Menschenherz geleistet hat?"

Epiphanie senkte ihren Blick vom himmel auf ihn nieber, aber während fie ben Jüngling mit klagenden Augen betrachtete, blieb ihr Mund versiegelt.

"So hat er dich schon ganz von mir abgerissen?" rief Fabian: "Warum frag' ich's denn noch! Was meine Augen sahen, barüber kann ja kein Wort und kein Eid von dir mehr die Decke werfen. Ich habe dich in den Armen der Hölle erblickt."

- Fabi! fagte Cpiphanie mit einer Stimme, die fein Inner=

sie nicht mehr sehen. Gott sei beiner Seele gnätig; gehab bich wohl."

Wie er bei biesen Worten von ihr gehen wollte, stieß sie einen lauten Schrei aus, warf ihre Arme um seinen Hals und rief mit Berzweiflung: "Fabi, verlaß mich nicht!"

— Hast du mich nicht schon verlassen? fragte er traurig: Du mich nicht verstoßen?

"Ich dich verstoßen? Kann ich denn meine einzige Seele aus mir verstoßen? Verlaß mich nicht, Fabi; meine Seele zieht dir nach, und es bleibt nur meine Leiche, wenn du gehst. Verlaß mich nicht; ich will ja Alles thun, was du willst und gebietest; aber bleib' bei mir, daß ich nicht sterbe."

Sie rief diese Worte mit so burchdringender, schmerzlicher Stimme, sie hielt ihn so fest umklammert, daß er keinen Versuch wagen wollte, sich loszuwinden.

- Und wenn ich forbere, daß bu . . . sagte er mit neuer Hoff= nung. Aber sie unterbrach ihn und rief: "Alles, Alles, Fabi, uur das Eine nicht, bis Leonore genesen oder im Grabe ist. Dann, dann . . . !"
  - D meine Schwester, bann zu fpat!

"Nicht boch, grausamer Fabi, nicht boch! Bertraue mir mit Zuversicht! Hat bich mein Herz benn je belügen können? Nur bas Eine begehre nicht; Alles sonst. Aber verlaß mich nicht!"

Fabian fühlte sich von ihrem Schmerz erschüttert, und boch von ihrer beharrlichen Anhänglichkeit an den Störer seines Friesbens zurückgedrängt. "Wer aber ist er? Was will er? Warum hast du dich ihm ergeben mit Leib und Seele?"

"Nur das Eine nicht!" rief sie wieder: "Ehre mein Schweis gen. Denn wenn ich ihm mein Gelübbe brache, wie würdest du mir je Glauben geben können?"

Fabian schwieg nachbenkenb. Er ward bei Epiphaniens Sart=

näckigkeit und dem unwidersprechlichen Ausbruck ihrer Liebe zu ihm in fich selbst irre. Dann versuchte er einen andern Weg, diesen Widerspruch auf entscheidende Weise zu lösen.

- Faneli, sagte er und legte seinen Arm um sie: Ich will dir zwei Fragen thun. Deine Antworten können mir die ganze Ruhe wieder geben, nach der ich mich sehne.
  - "Fabi, frage Alles, nur nicht um bas, was Ihn angeht."
- Kannst du mir versprechen, Epiphanie, nie, unter keinen Berhältnissen, welche es auch sein mögen, beinen evangelische christlichen Glauben zu verläugnen, nie dich zum Uebertritt in die Gemeinschaft ber Papisten bewegen zu lassen?

Epiphanic fragte stockend entgegen: "In die Gemeinschaft? Wie benkst du das?"

— Daß du niemals römisch = fatholischer Religion werden willst; daß du es auch jest noch nicht bist?

Sie schien über die Frage nachzusinnen. Fabian fühlte einen Schander in seinen Gliebern, da sie zu antworten einige Augensblicke anstand.

Endlich fagte sie: "Könnt' es dich also ganz und über Alles beruhigen, wenn ich dir antworten würde: ich bin noch nicht kastholisch und will evangelisch bleiben, wie du, und so lange, wie du selbst?"

- Ja, ce gabe mir meine Zufriedenheit zurud.

"Nun denn, stille deine Sorge. Ich bin ja nicht katholisch und will keinen andern Glauben annehmen, als deinen Glauben. Könnt' ich denn anders, Fabi? Ist es nun Alles?"

Fabian drückte sie fest an sein Herz und sagte stammelnd: "Ich hätte noch die zweite Frage. Aber . . . ich frage sie nicht. Ich sah ja . . . . Hier sielen seine Arme, mit denen er sie umschloß, wie gelähmt von ihr ab. Er zog den Kopf von ihr zurück, als wollte er sich von ihrem Umschlingen frei wissen.

"Nun, was sahft bu, Fabi?" fragte fie etwas ängstlich und wollte die Antwort aus seinen Augen lesen.

Er seufzte, und hinwegblickend sagte er: "Ich sah seine Lippen auf beinen Wangen!"

- Schon wieder von ihm? Du brichst bein Wort! Berühr' ihn nicht, Fabi! Bertraue! Bin ich nicht beine Schwester?
  - "Meine Schwester, ja, aber feine . . ., lag mich, Epiphanie! "
  - Thu' beine zweite Frage, Fabi, aber berühre ihn nicht.
  - "Run benn, Epiphanie, foll ich bie Frage thun?"
  - Warum qualft bu bich und mich, Fabi? Rebe.
  - "Du hast mich noch lieb, Fani?"
  - Ift bas bie Frage?

"Nein, aber . . . o Fani, rede frei vor Gott und mir: kannst du geloben, keines Andern Geliebte, keines Andern Braut je zu werden, . . . Fani, keines Andern Weib je zu werden, . . . Fani, Gott hört uns! — als das meinige?"

Mit aller Anstrengung brachte Fabian doch die letten Worte nur sehr leise hervor.

Eine lange Stille ersolgte. Ihr erröthendes Antlit sank auf die Brust nieder, deren Bewegung innern Kampf oder eine Furcht verzieth, die sie verhehlen wollte. — Er bemerkte diese nicht unerwarztete Verlegenheit und trat einige Schritte von ihr zurück. Sie hielt ihn diesmal nicht fest. Je länger sie stumm blieb, je mehr stieg seine Angst. Einigemal bat er, mit lautschlagendem Herzen, um Antwort. Endlich legte er die Hände beide vor sein Gesicht und sagte in der tiessten Betrübniß der Seele: "Nein, antworte nicht!"

Jest wandte sie furchtsam und verschämt das Angesicht zu ihm auf und sagte: "Warum bist du heut' mit mir, wie du-nie geswesen? Du hast Renolds Rede, Renolds Ungestüm und, der Himmel verzeih' mir ober dir, Renolds verdammliches Wesen. Bin ich nicht deine Schwester?"

Er nickte schweigenb mit bem Haupte.

"Bist du nicht mein Alles? Dber konnt' ich bir mehr werden?"

— Nein, du darfst nicht. Ich kam zu spät! versette er, ließ die Hände vom Gesicht und sagte mit erzwungener Ruhe des Tones, indem er ihre Hand nahm: Abe, es muß geschieden sein. Lebe wohl, Schwesterherz. Es war nicht beine Schuld. Ich kam zu spät.

"Fabi!" schrie das beängstigte Mädchen: "Es peinigt und verwirrt dich ein boser Geist. Berlaß mich nicht; um Gottes= willen nicht!"

- Antworte auf meine Frage beutlich: keines Anbern Berlobte, Braut, Weib? — rief er und seine Hand zitterte babei in ber ihrigen.
- "Deine Braut? Fabi, besinne bich boch! Du sprichst wie ein Trunkener mit der Schwester."
- Antworte! Gib mir das Recht des Bräutigams, Fani! Sie blickte wieder zu ihm auf und senkte schamvoll die Augen, als sie den seinigen begegnete. Dann sagte sie mit kaum verständslicher Stimme: "Es ist etwas Sündiges an dir." Nach einigem Bedenken hob sie wieder an: "Gedulde dich, o einige Tage nur, dann ja, dann bring' ich dir die Antwort."
- Also hast du keine Freiheit mehr? Bist du schon eines Ans dern Berlobte? eines Andern Braut?
  - "Rein!" erwiederte fie schnell: "Run sei ruhig."
- Und willst, wenn nicht meine Braut, mein Weib, nie Weib eines Andern werden?

Nach einigem Sinnen sagte sie mit erneutem Erröthen, aber fester Stimme: "Das darf ich dir und Gott geloben. Nein, ich will nie eines Andern sein, so lange du es selbst mir nicht ges bietest."

Ueberrascht und als hätt' er Argwohn gegen sein Gehör, verslangte er die Wieberholung der Worte. Sie gehorchte und sagte 2sch. Nov. IV.

٠.

darauf wieder mit aller schwesterlichen Traulichkeit: "Gelt, Fabi, nun bist du ruhig? Nun weichst du nicht von mir?"

Er heftete sie mit seinem Arm fest an seine Brust, und seine Lippen brennend an die ihrigen. So standen sie lange. Die Sonne sank. Die Gletscher traten erblassend in blauen Dust zuruck, und die Thäler zerstossen in ungewissen Dämmerungen.

"hinab ins Moos!" rief Fabian.

— Ach! seuszte Epiphanie: Gebuld! ich muß mich sammeln. Fabi, du bist nicht mehr, der du gewesen bist. Gewiß nicht! es wohnt ein anderes Wesen in dir. Oder hab' ich dich noch nie gesannt, als heut'? Oder hab' ich dich nicht immer über Alles geliebt, daß ich dich nun noch unaussprechlicher liebe? Oder ist meine Freundschaft sündig geworden, daß sie mir fremd und neu scheint? Sonst ist's nicht so gewesen. Was wird Er sagen!

"Wer, Fani?"

— Hinab ins Moos! rief sie, ergriff seine Hand und führte ihn durch die Gebüsche hinab zur Hütte ins Thal.

36.

# Unerwartete Poffnung.

Fabian ging an der Hand seiner Schwester gegen die schattige Tiese, zwischen den Wäldern der Hügelhalden, mit dem seligen Gefühl, als hätt' er, nachdem er die Welt verloren, eine neue Welt erobert. Er ging weich, wie auf Wolsen. Epiphanie schwebte leicht neben ihm hin, sinnend und träumend, von fremdartigen Gefühlen verwirrt. Sie dankte der Dämmerung, in ihr verborgen zu sein vor Fabians Augen, vor dem Blick aller Sterblichen, vor den vertrauten Bergen und Bäumen und vor dem Himmel. Lobesstille wohnte in Abbrichs Hause. Das einsache Nachtessen stand bereit: Brod und Milch und Kase, nebst einer irdenen Schüssel gesochten, durren Obstes. Für Fabian seste freundlich das geschäftige Aenneli eine Flasche Weins dazu. Knechte und Mägde standen versammelt umber. Aber Abdrich erschien nicht, auch als Epiphanie ihm die Ankunft Fabians gemeldet hatte. Er verweilte im Krankenzimmer seiner Tochter Leonore, und begehrte mit ihr und seinem Grame einsam zu bleiben.

Nach langen Tischgebeten, die abwechselnd von Mägben und Rnechten halblaut und eintonig bergemurmelt wurden, nahm man anf ben Banken Plat. Niemand versuchte, bas Nachtmahl mit Bespräch und Scherz zu würzen. Wenn einer ber Speisenben bas Schweigen unterbrach, geschah ce mit furgen Worten und gedampf= ter Stimme. So war die Ordnung dieses traurigen Hauses. Epis phanie schien nur ber hauszucht wegen gegenwärtig zu fein. felber genoß nichts, sonbern blickte stillfinnend vor fich auf bie Holzscheibe nieber, welche Tellere Stelle vertrat, indem ihr Röpf= chen babei feitwarts zur Achsel geneigt hing, und ihre Sand mit bem leichten, aus Bergahorn geschnitten Löffel tanbelte. Beit zu Beit erhoben fich die dunkeln Wimpern des Auges, wie zarte Borhange, und ein Lichtblick ber verborgenen Frende fiel auf ben Liebling, ber ihr gegenüber wohlgemuth weber Rost noch Rebens Aber wenn er sie ansah, floh ihn unter versaft verschmähte. schämtem Lächeln ber Blid, ben ihm bie Liebe geweiht hatte.

Als das Mahl geendet, der Tisch von Aenneli's gewandter Sand abgeräumt und das Zimmer von Allen verlassen war, blieben Epiphanie und Fabian auf ihren Plätzen am Tisch zurück, im leisen Geplander mit einander, beim gelben Schein der Lampenstamme. So sand sie Abdrich, als er hereintrat, und sie beide, die Hände einander über dem Tisch vertraultch haltend, sein Kommen nicht bemerkten, die er neben ihnen stand und den jungen Freund be-

grußte. Fabian, ohne die Schwesterhand fahren zu lassen, reichte ihm von seinem Sitze die Linke entgegen, und sagte: "So möcht' ich euch beibe mein Lebenlang an mir halten!"

"Bir find Schatten," erwiederte der Alte, "die du nicht bins den kannst. Schatten, was war, und ist, und sein wird! Doch du hast Recht. Laß dich vom Gauselspiel deiner Bunsche ers götzen! Ich bin auch vor Zeiten Kind gewesen, wie du." Er sagte dies mit einer innern, tiesen Bewegung, mit einer bebens den Stimme, wie er jedesmal zu sein psiegte, wenn er vom Sies chenbette des heißgeliebten Töchterleins kam. Seine Augen waren gerötheter, denn sonst. Als hätte der Seelenschmerz alle Krast seiner riesigen Gestalt verzehrt, hing er matt und schlass über den Tisch, indem er den vorgebogenen Leib mit aufgestämmten Häns den und Armen unterstützte.

Fabian versuchte, und wie immer vergebens, ihn durch Borstellungen und Grunde zu ermuthigen und zu erheben, die ihm Bernunft, ober Religion, ober Mannesftolz barbieten konnten. Abbrich erwieberte nach seiner Gewohnheit entweber mit einem Lächeln, welches feine gange Berachtung folder Arzneien aussprach, von ber kein wahrhaft trankes Gemuth gesunden konne; ober mit einer Bemerfung über Schicksal und Leben, bie fcred= licher noch, als sein Lächeln war. Endlich brach er bie Unterrebung ploglich ab und sagte zu Epiphanien: "hinauf, Rind, zum armen Loreli! Es hat hent' einen feiner milbern Leibenstage, und hangt an nichts mehr auf Erben, als an seinem Bater und an bir. So geh' benn. Entzieh' beiner Schwester feinen Augenblick, da beine Gegenwart, bein freundliches Geplauber ihr noch bie Reige ihres Daseins fuß machen fann. Geh'! Es ift noch nicht spat. Ich habe mit Fabian zu reben. Ich thue vielleicht noch einen weiten Gang biefen Abend. Geh'."

Sie gehorchte und stand auf; Fabian mit ihr. "Bielleicht feb'

ich bich, Fabi, heut' nicht wieber!" fagte fie: "Gute Nacht, Fabi." Sie reichten fich bie Banbe und schieben.

Abbrich sette sich jett zu Fabian auf die Bant, ben Rucken an ben Tisch gelehnt, und begann, als wollt' er sich gewaltsam zerstreuen, allerlei Fragen, die anfangs ohne Zusammenhang schies Fabian mußte ihm allerlei berichten; auch die Unterredung mit bem Defan zu Marau. Als er von ber Feuersbrunft am Thunersee, ber babei bewiesenen Thatigkeit bes Schweben, und von Fabians ganglicher Dürftigfeit hörte, rief er, einen schweren Fluch über Gibeon Renold murmelnd : "Batt' ich biefe Bestie nicht vonnöthen gegen bie Wälle von Bern und Solothurn, wollt' ich fie nächster Tage am Galgen zappeln laffen. Er ist schon vers rufen, wie ein Churer Bagen. Aber man muß hier zu Lande manchen zu Gaft bitten, ber langft vom Benkeremahl hatte fatt fein follen. Sabe Geduld, und mahre bich einstweilen, benn er ftellt bir nach, bis wir ihm bas Bohnenlieb fingen."

Fabian bewies durch seine Gleichgültigkeit gegen Abdrichs Warnung, wie wenig er den Schweden fürchte, und setzte seine Erzählung von dem fort, was er im Pfrundhause zu Aarau durch den Dekan vernommen. Abdrich hörte ihm mit wachsender Theilnahme zu, besonders, als die Rede auf den lateinischen Brief, und auf die Vermuthung des ehrwürdigen Geistlichen von Aarau kam, ob nicht der Prälat von St. Urban vielleicht mit dem Briefsteller, der so geheim ihne, ein und dieselbe Person sein möge?

"Blit!" rief Addrich und sprang auf, "es wird hell! Hast du mir nicht bei Olten von einem Mohren erzählt, den er bei sich gehabt? Es ist dies Negergesicht schon vor einigen Wochen in dem alten Zisterzienserstift bemerkt worden; nein, nicht da, aber boch wenige Büchsenschüsse davon, im Wirthshause vor Roggwyl. Die Pfassen hassen wohl die Ketzer, aber nicht die Ketzerinnen, und

٠,

heirathen nicht, fo lange bie Bauern Weiber haben. 3ch will bem Abte nachstens über ben hag schanen!"

Fabianen brängte es jett, von dem Schauspiel zu reben, welches er vor wenigen Stunden noch auf der Bampf gehabt. Doch Ehrsfurcht und Liebe für Epiphanien geboten ihm Schweigen. Insbessen unterließ er nicht, den Alten zu warnen, auf der Hut zu sein; man müsse vor der Mönche List und Gewalt so sehr, als für Epiphaniens gutmuthige Leichtgläubigkeit zittern.

Abbrich beruhigte ben Jungling. "Dies Saus steht wohl bewacht," fügte er hinzu: "meine Anechte find auserwählte Bursche; alle bewaffnet, wie zu einer Belagerung. Wer hier Gewalt versucht, wird falt gemacht, und Faneli verläßt mein armes Rind nicht, so lang' es athmet. Aber Fabian, hatt' ich bas Alles nicht erfahren, was ich nun weiß, ich mußte bennoch mit bir ein Wort im Ernft reben, und ber Bitte meines armen Loreli Genuge thun. Sie will Epiphanien geborgen und glücklich sehen; sie zittert vor bem Loose berselben, wenn ber Schwebe . . . sie hat mir gesagt, was ich felber wußte, daß meine Nichte nur bir Iebe. Fabian, ohne Umstände, lege die Kinderschuhe ab; es ist Zeit! Faneli ist beine Schwester nicht, bu bist nicht ihr Bruber. Es ist die lette Luft, die bu meiner armen Tochter ins sterbende Herz legen kannst, wenn du die unschuldige, kindliche, treue Fani nicht verläffest: wenn du fie, ehe Leonorens Augen brechen, zu beinem Beibe machft. Frage nicht, nun bu um Sab' und Gut gekommen bift, wovon eine Frau nahren? — Ich theile mit bir, was ich besitze. Eviphanie erbt ja von mir, ba ich keine Tochter hinterlaffen werbe."

Er sagte die letten Worte mit leiser werdender Stimme, die zuletzt ganz tonlos zum Seuszer ward. Der Jüngling, anfangs durch den Antrag überrascht, flammte plötzlich in allen Strahlen der Freude auf, und rief: "Abdrich, das ist's, was ich selber dir sagen wollte. Heut' ober morgen wollt' ich ihre Hand von dir fordern." - Du kennst die kleine Thörin. Sie wird sich sträuben . . . fuhr Abdrich ruhig fort.

"Nein, glaub' ce nicht!" rief Fabian: "Sie hat gelobt, keines Andern Weib zu werben, wenn nicht bas meinige."

— Desto besser, sagte ber Alte: Freilich diese Tage haben das Ansehen, mehr Wittwen, als Bräute, zu machen. Doch Leos noren muß die letzte Freude werden. Also bleibt's dabei! Aber Fabian, unter uns Beiden muß zuerst noch etwas abgethan sein. Reiche mir die Hand, und versprich zu erfüllen, was ich verlange.

"Rebe erst, Abbrich. Ich gebe meine Hand nicht, ohne zu fehen, wohin?"

— Wie, Bursch, du möchtest gewinnen, aber nichts auf bie Karte setzen? Wie hoch gilt dir meine Nichte?

"Mehr, als bas Leben, Abbrich."

- So hoch ist ber Preis nicht, ben ich für sie anschlage. Hand ber! Schlag ein!

"Nein, thu' den Sack vorher auf und laß mich hineinschauen, eh' ich die Waare kaufe."

— Nun benn: Du versprichst mir, Epiphanien nicht zu zwins gen ober zu beschwaßen, mein Haus zu verlassen, so lange Leonore am Leben ist.

"Hier, Abdrich, die Hand! Ein Mann ein Mann, ein Wort ein Wort!" Fabian schlug in Abdrichs Hand die seinige.

- Gut! sagte Abbrich: ich halte sie fest für einzweites Wort. "Sie hilft dir nicht, eh' ich das zweite Wort gegeben; laß hören." Fabian zog die Hand wieder zurück.
- Du mußt mir treu in gegenwärtigen Zeiten zur Seite bleiben, Fabian; ich bedarf vielleicht beiner. Du hast Wissenschaft und kannst die Feber besser, als mancher Pfarrer und Landschreiber, führen. Auch bist du Arzt und Wundarzt. Es wird nächstens Manchem der Magen verdorben werden, wenn sich Herren und

Bauern mit blauen Bohnen gastiren. Du weichst nicht von mir, bis die Sache bes Bolfs entschieden ift.

"Nein, Abbrich, ich helfe ber Obrigkeit nicht bas Bolk unters brucken; aber ich helfe beinen wilben Bauern nicht gegen die Obrigs keit anbellen."

— Bursch, vergiß nicht, du bist ehrlicher Bauern Kind, und hier heißt's: Wer nicht für uns ist, der ist wider uns. Bursch, vergiß nicht, es steht dir eine Braut und stattliche Aussteuer auf dem Spiel. Der Tanz mit den Städten wird bald abgethan sein, und vor Pfingsten, hoff' ich, machen wir mit ihnen den Kehraus. Jakob diente vierzehn Jahre um Rahel; ich verlange von dir keine vierzehn Wochen!

"Nicht der Lohn macht den Unterschied, aber die Arbeit."

— Was begehr' ich, Bursch? Es gilt die gerechteste Sache; es gilt, daß der. Schweizername keine Lüge, und der Tell mit dem Apfel kein Helgeli\*) sei, was die Herren den Bauern ins Psalmbuch legen, um aus langer Weile die Augen daran zu ers gößen. Man soll den armen Leuten in diesen Bergen nur gnädigst erlauben, Menschen zu sein; mehr nicht.

"Die Menschwerdung macht bei euch unwenschlichen Anfang. Nein, Abdrich, nein, dazu biet' ich keine Fingerspiße."

- Und wenn ce Faneli von dir forbert?
- " Rein, Abbrich."
- Bursch, und bu wolltest vorhin das Leben für das arme Mäbchen baran setzen?
  - "Ja, mein Leben wohl, aber nicht mein Gewiffen . . ."
- Tropf, ich merke, woran ich mit dir bin. Du kömmst vom Psarrer und Dorfschulmeister, aber hast noch nicht die Hochschule

<sup>\*)</sup> Belgeli heißen in der Schweiz kleine, bunte Beiligenbilder.

des Schicksals besucht. Verstehst meisterlich beinen Heibelberger\*) herzusagen, aber von den Fragen des Menschenherzens an die Welt hast du nichts vernommen. Du sprichst Vernerdeutsch, ich Schweizers deutsch, wir verstehen einander nicht!

Abdrich ging mit hastigen Schritten einigemal schweigend bas Immer auf und ab, und kehrte endlich langsam gegen Fabian mit den Worten zuruck: "Du thust mir leid, Fabian. Es hilft dir Alles nicht. Freund oder Feind, hart oder lind mußt du sein. Was nicht zu den Scheerenklingen gehört, wird zwischen beiden zerschnitten. Ich schlage dir ein Anderes vor, deines eigenen heils willen. Ich gebe dir meine Nichte: du aber begleitest mich morgen nach hutwhl zur Landsgemeinde aller Bundesgenossen. Da sollst du hören, was das gesammte Bolk begehrt, und ob es Recht oder Unrecht will? Nachher entscheide dich. — Bon da begleitest du mich, und weichst die Austrag des Handels nicht von meiner Seite."

Fabian blieb eine Weile nachbenkend und fagte: "Warum bas?"

- Wie bu willft, beiner ober meiner Sicherheit willen.
- "Der beinigen willen, Abbrich, mocht' ich's wohl."
- Auch als Arzt fannst bu Dienste leisten, ohne bein Rates chismusgewissen in Gefahr zu stürzen, benn bu kannst mit beinen Pstastern Juden und Samaritern beispringen.
  - "Auch bas fann ich!"
- Mehr verlang' ich nicht, als bein Wund = und Scheermesser. Der Degen und Spieße haben wir genug, ohne dich. Allenfalls beine Feder nimm mit dir. Es gibt zu schreiben.
- "Nein, Abdrich, für diesen tollen Aufruhr verspritz' ich weder Blut noch Tinte. Schwert und Feder haben ungleiches Gewicht; wisse jedoch: ein Schwertstreich fann wohl Fleisch und Knochen

<sup>\*)</sup> So nennen die reformirten Landleute der Schweiz ben pfälzischen Ratecismus, ben 1562 Urfinus zu Peidelberg geschrieben hatte.

spalten, ein Feberstrich aber scheidet Länder und Völker. Ich gehe, wohin du willst, Abdrich, als bein Schupengel. Allein die Feder bleibt daheim!

- Mag's gelten! Hand her! Du weichst nicht von mir! Das

"Hier die Hand, Abbrich. Das Andere aber suche nicht, benn bu wirft's nie finden."

Fabian gab ihm die Hand, welche der Alte fraftig, doch nicht ohne Lächeln, schüttelte, worin etwas Schalsheit verborgen lag. Abdrich führte ihn darauf mit der Lampe in eine anstoßende Ramsmer und sagte: "Du wirst ermüdet sein, Fabian. Hier steht bein Bett. Morgen sprechen wir weiter. Epiphanie ist bei meinem Kinde. Störe die Töchter nicht mehr. Gute Nacht!"

Damit entfernte sich der Alte rasch. Fabian trat zum Fenster. Es war noch nicht spät Abends. Die Thalschlucht schwamm im bleichen Mondlicht. Wie ein unserner Strom scholl das Getöse der Tannen im Windzug. Da wankte eine menschliche Gestalt unter Fabians Fenster vorüber. Es war Abdrich, der, in seinen Mantel gewickelt, mit hut und Degen noch eine geheimnisvolle Nachtzreise antrat. Er verschwand balb in die nahen Waldschatten.

37.

# Unerwartete Erfüllung.

Fabian, in aller Harmlosigkeit, überließ sich seinem gesunden Schlaf und kam, da es schon eine Stunde Tag war, der Lette, zur Morgensuppe. Auch Abdrich, reisefertig, leistete Gesellschaft; sprach viel und lebhaft und mit großen Erwartungen von der nahen Volksversammlung zu Hutwhl, der seierlichen Beschwörung des Landesbundes und den daraus nothwendig hervorspringenden

Entscheibungen über bas Schicksal ber gesammten Eibgenoffenschaft. "Die Töchter wissen," suhr er fort, "daß du mir Wort gegeben, mein Begleiter zu sein; und kennen beibe auch den Preis dafür. Geh', nimm beinen Abschied von der armen Leonore und weibe dich an der letten Freude, die aus ihrem sterbenden Auge lächelt." Der Jüngling gehorchte; der Alte folgte nach.

Beibe traten leise in das Gemach ber Leibenben, über welches die vorgezogenen Umhänge des Fensters nur dämmerndes Licht zu dringen gestatteten. Epiphanie fland am Bett der Freundin und reichte dem schüchtern herantretenden Liebling schweigend die Hand zum Morgengruß. Er wagte kein Wort. Leonore aber, an ershöhten Hauptkissen in halbsihender Lage, streckte ihm mit himmslischem Lächeln den Arm entgegen, und indem der Wiederglanz innerer Freude die blassen Wangen der verschämten Kranken, wie der letzte Abendstrahl der Mais Sonne den reinen Schnee der Alpenssirnen, röthete, sagte sie mit matter Stimme: "D Fabi, lieber Fabi, du sindest mich noch. Gottlob, daß dich mein Auge noch einmal sehen darf, eh' es bricht. Gib mir deine Hand, Faneli!"

Epiphanie reichte ihre Hand. Leonore legte sie in die des Jüngslings, sah mit neuem Erröthen und lächelnd zu beiden empor und sagte: "Meine Seele segnet euch! Vor Gott betet sie für euer Heil. Ich werde oft bei euch sein."

Fabian und Epiphanie standen stumm und mit thränengefüllten Augen da. Eleonore bemerkte es, lächelte zärtlich das Paar an und sagte: "Ich weine nicht mehr. Ihr habt noch Thränen. Die Freude weint auch; die Seligkeit nicht. Das Leben ist schön, doch nur Schatten, — Schatten des Ueberirdischen."

Sie sprach mit leiser, aber fester Stimme. Es war die Stimme eines Engels über seinem Leichnam. Ihr Haupt schien von Heiligens glanz umflossen; ihre Miene hatte ben Ausbruck jener innern Wonne, die man in den Zügen der Berstorbenen, wenige Stunden nach

ihrem Ausathmen, wahrzunehmen pflegt. Epiphanie und Fabian, gleichzeitig wie von unfichtbarer Macht genöthigt, knieten vor Eleos norens Bett nieber und kußten die kalte, blasse hand ber schönen Sterbenden. Abdrichs Herz bei diesem Anblick brach. Er fich stills jammernd aus dem Gemach in eine Einsamkeit.

Es waltete langes Schweigen. Die Knienden wagten nicht eins mal laut zu seufzen. Endlich sagte Eleonore: "Nimm mir die harten Ringe wieder von den Fingern, Faneli. — Dir den einen; dir, Fabi, den andern! Traget sie zu meinem Gedächtniß." — Und nachdem der rührende Besehl erfüllt war, lächelte die Selige und sagte: "Geh! es ist Zeit! 3ch bete für euch."

Epiphanie und Fabian standen auf. Beide küßten die blassen Lippen der Jungfrau, die nur mit stilllächelndem Blick antwortete. Dann verließen beide das Jimmer leise, in welches, zur Pflege der Dulderin, eine der Mägde eintrat. Epiphanie führte aber ihren Freund in ihr Gemach und sagte: "Fabi, also mußt du schon wieder von hinnen mit dem Oheim? Er hat mir Alles ges sagt und mir erlaubt, dich und ihn dis Kulm hinad zu begleiten. Fabi, du gehst ohne Gewehr, und es ist bose Zeit, unsichere Straße. Wache über dein Leben, denn es ist ja auch mein Leben, und kehre bald wieder."

Rach diesen Worten sprang sie zu einer beinahe sünf Schuh langen, mit rothem Euch und schwarzem Leber zierlich beschlages nen Riste, wie bergleichen damals in reichen Bürgerhäusern zum Nuten und Schmuck der Gemächer standen. Dicht aneinander in Streisen oder blumenartigen Windungen zusammengerelhte Messings snöpfe zahlloser Rägel des Deckels oder der Seiten, bildeten daran den vornehmsten Prachttheil. Epiphanie öffnete mit dem Schlüssel den Kasten, und nahm daraus ein breites Schwert, dessen Handsgriff mit Silber ansgelegt, so wie das Gehenf mit Silber gestickt war. "Sieh" Fabi," sagte sie, indem sie ihm das Degengehenk

über die Achsel warf, "ich will dich rüsten. Ich gebe dir das Einzige, was mir aus dem Erbiheil meines unglückseligen Vaters gezblieben ist, dessen ewiger Grabstein der hohe Rawyl geworden." Sie drückte bei diesen Worten den Griff des Schwertes an ihren Mund und fuhr fort: "Diese Stelle ist durch seine Handberührung heilig."

— Und mir burch beine Lippen! sagte Fabian: Ich werbe es für keine ungerechte Sache entblößen.

"Weh' dir, Fabi, wenn du das könntest! Ich weiß vom Dheim, daß mein Vater, er soll heftigen Gemuths gewesen sein, einst im Irrthum sehlte, und einen Mann mit Unrecht erbitterte. Da ris ihm dieser das Schwert aus der Scheibe, um ihn damit zu durch: bohren. Fabi, ich erzähle dir's nicht vergebens. Seitdem ich die Geschichte gehört hatte, blieb in mir ein Glaube, an diesem Schwerte hänge eine geheime Bestimmung."

#### - Und welche?

Es sei seinem eigenen Besitzer gefährlich, wenn er sündiget. Ich selbst din schon von der Schärfe der Klinge einmal verwundet worden; es schien zwar damals, wie bloßer Zufall; — aber, Fabi, ich wußte wohl, wie ich mich vorher schwer an Gott und Menschen vergangen hatte. Fabi, traue meiner Uhnung. Es gibt keinen Zufall, weil ein Gott ist. Und glaub' es, Fabi, in der Menschenbrust klingt und weisfagt, wenn man aushorcht, zus weilen eine Stimme, die nicht Menschenstimme ist."

Sie plauderte dies und mehr noch so ernst und festgläubig, und sah dabei mit den Himmelsaugen so slehentlich und zärtlich zum Ingling auf, daß dieser gegen die Schwerterstimme aus Epiphaniens Brust nicht das Mindeste erwiedern konnte und wollte. Er reichte ihr die Hand und sagte an die Wasse schlagend: "Dem Unrecht Trup, dem Rechte Schup!"

In diefer Unterredung wurden fie durch Aenneli's Eintritt ge-

`,

ftort, welches ihnen ankundete, daß Abbrich mit Ungebuld vor der Hauethur harre. Aenneli felbst beutete schweigend burch ihr sonn= und festägliches Rleib an, baß fie ber Gesellschaft folgen werbe. um Epiphanien wieber ins Moos jurud zu begleiten. Man ging hinab und trat sogleich ben Weg niederwärts burche Thal an. Abbrich fdritt ftumm mit weiten Schritten voran. Sanb in Sanb, im ununterbrochenen Gespräch, eilten ihm Fabian und Cpiphanie burch Gebufch und Biefen nach. Bescheiben blieb Aenneli eine Strede zurud, und vertanbelte bie lange Beile mit Sammeln bunter Feldblumen, die fie rechte und linke am Wege pflucte und in fleine Sträuße band. Beilchen und Manglodchen bestimmte fie Epiphanien; Balbanemonen und duftige Traubenhiachnihen bem schönen Jungling; einen pfirsichbluthenen Bylandstengel bem Abbrich, fie wußte, ben liebte er; fich selbst heftete fie bie blaß= goldigen garten Primeln vor ben Busen, die, wie manchmal auch fie, bas Röpfchen hingen.

Rur zu schnell für die Plaubernben war man an den Ruinen der Trostburg, und an den Teufenthaler Strohhütten vorüber, am Fuße des Steinbergs von Kulm. Abdrich stand still in der Ferne bei den ersten Häusern, der Nachkommenden wartend. Epiphanie hatte Halmen gepflückt; Fabian mußte sie halten, während sie die Enden derfelden zum wahrsagenden Ringe verknüpfen wollte. "Aber, Fabi," rief sie, indem beide still standen und sie die prophetische Arbeit begann: "denke indessen seinen andern Gedanken, als unser baldiges Wiedersehen. Hörst du? Sind alle Halmen zulest ein ganzer Ring, so werden wir bald wieder vereinigt sein; hängt aber im größern Ring, wie zwei Kettenglieder, ein kleiner: so sehen wir uns lang, lange nicht. Ach, Fabi, es drückt mich ein banges Gesühl, und das wird wohl so sein! Denn du mußt Abdrich zu wilden Dingen begleiten. Man spricht ja noch immer

von Krieg. Aber wenn gar zwei getrennte Ringe werben, — — bann steht uns Schweres bevor!"

Sie knüpfte mit den kleinen Fingern die Halmenenden; beide schwiegen. Es trippelte um beide Aenneli herum, den Ausgang ängstlich erwartend. Dann ließ Epiphanie das Verknüpfte ausseinander. Es entwickelte sich ein großer Halmenring. "Ach!" schrie Aenneli laut. Es war ein kleinerer, einzelner zur Erde gesfallen. — "Was?" stammelte Epiphanie erschrocken: "Trennung? Immer? Du nicht wieder heimkehren zu mir? — D Fabi, was deutet es? Dich nicht wiedersehen?"

Wenn gleich bas Jur-Erbe-Fallen des kleinen Halmenringes dem Jüngling unangenehmen Eindruck verursacht hatte, wollt' er doch Alles kindischen Aberglauben nennen. Er lachte und spottete; sie aber schüttelte mit trüben Augen, ohne ein Wort zu erwiedern, den Kopf und seufzte endlich: "Du wirst's erfahren, Fabi! Es wartet unser beiber großes Unglück. Fabi, geh' nicht mit Absbrich! Fabi, geh' nicht! Er zieht dich in ein schweres Verderben hinab."

In diesem Augenblick erklangen vom Dorfthurm die Glocken des freitägigen Gottesdienstes. Abdrich, schon weit voraus, kehrte hastig gegen die Zögernden zurück, und ermahnte zur Eile. Ins dem sie den Weg fortsetzten, schalt Addrich, da er vom Halmens Drakel vernahm, die Thorheit seiner Nichte, und sprach: "Ich will dir, Mägdlein, auf der Stelle das Gegentheil aller beiner Kinderträumerei geben."

"So geh' allein beinen gefährlichen Gang, Dheim," sagte Epiphanie, "und laß ben Fabi im Moos!"

"Possen!" rief der Alte unwillig: "Sollen verständige Manner ihren Rath vom blinden Finger eines Mädchens abnehmen? Kommt ins Dorf."

Inbem fle gingen, vertheilte Aenneli ihre Straußer. "Warum

٠,

thust bu das, und gibst ihm die bleichen Todtenblumchen und die Blumen da mit Modergeruch?" rief Epiphanie. Sie nahm Fastians Strauß mit geschwinder Hand sort und gab ihm die Beilschen.

Wie sie unter den lauthallenden Glocken der Kirche waren, kehrte sich Abdrich mit eigenthümlichem, boshaftem Lächeln zu ihnen und sagte: "Dieweil wir doch, wie Faneli meint, einen gefährlichen Gang thun, so laßt uns ein Vaterunser lang in die Kirche treten.

"Spotte nicht, Abbrich, spotte nicht!" sagte die Jungfrau ernst und mit dem Zeigesinger warnend: "Du machst das Wirthshaus zu beinem Gotteshaus; laß Gottes Haus einmal deln Wirthshaus werden! Ja, kommet! kommet hinein! Lasset uns, eh' denn wir scheiden, zusammen beten. Uns ist Gottes Segen vonnöthen!"

"Dir und Fabian nämlich!" erwiederte Abdrich. "Der Pfarrer ist bereit, eure Trauung zu verrichten; ich hab's gestern noch spät Abends mit ihm abgethan. Zu anderer Zeit hätt' er mir die Thür gewiesen, wie ein Landvogt; jest ist er geschmeibig wie ein Ohrswurm. Tretet hinein!"

Epiphanie erblaßte. Sie wollte reben, aber die Worte starben auf ihren Lippen. Fabian betrachtete verlegen balb ben Alten, ber ein Kränzlein von fünstlichen Myrthen aus einem kleinen Truhe hervorzog und es dem bestürzten Aenneli mit dem Befehl reichte, dasselbe auf Epiphaniens Haupt zu heften.

"Nein!" rief Epiphanie: "Welches Spiel treibst du mit uns?" Abdrich suchte sie mit Ernst und Güte zu beruhigen: "Willst du Fabian verschmähen, den du lieb hast und den ich dir für ims mer gebe, weil es der letzte Wille Leonorens ist? Dieser Aranz, du kennst ihn wohl, er ist der Brautkranz ihrer Mutter! Loreli gab ihn mir mit den Worten gestern: Er soll erst auf Epiphaniens Scheitel, dann auf meinem Sarge liegen. Gehorche der

sterbenben Schwester. Sie reichte euch ihre Silberringe nicht eitler Beise."

Epiphanie stand bleich, bebend und wortlos da. Der Kranz war schon auf ihrem Haupt. Sie warf einen klagenden Blick zum Himmel und faltete die Hände stumm zusammen.

"Du hast uns überraschen wollen in beiner Art, Abdrich," sagte ber Jüngling, "aber du hast uns betäubt. Rein, Faneli, zittere nicht! Mimm den Kranz aus den Haaren, und geh' frei ins Moos heim. Ich will dich von dir allein, nicht durch Willen eines Lebens den oder Sterbenden, nicht durch List oder Gewalt. Geh' frei zurück; Abdrichs roher Streich gegen unsere Herzen hat mich erzschüttert, wie dich. Aber in meinem Schrecken wachte eine Freude auf; in deinem nur Verzweislung. Ich binde dich los von dem Gelübde, das du mir auf der Bamps gegeben. Sei jedes Anz dern, wenn du schaudern mußt, ewig allein mir zu gehören."

Sie betrachtete ihn mit traurigem Blick, in welchem ein Worswurf lag, als wollte sie sagen: Wie kannst du also reden, Fabi?

"Kehr' heim, Faneli," fuhr er fort: "Du bist frei. Ohne deinen Frieden hab' ich keine Seligkeit. Ich will dich nie anklagen. Du wurdest auf grausame Weise durch Abdrichs Einfall überstürmt. Wir kennen den Oheim! Er scherzt mit dem Heiligsten in roher Art; er sieht dort nur Mauer und Thurm, wo wir die Kirche und die Ewigkeit vor uns sehen. Du kannst mir deine Hand nicht geben; dein Erzittern und Erblassen haben dich losgesprochen."

Er sagte dies mit bebendem Tone und bleicher werdendem Antlit. Epiphanie warf einen stummen Schmerzensblick auf ihn, ergriff aber seine Hand und ging langsam, das Haupt auf die Brust gesenkt, den Blick zur Erde gewandt, vorwärts mit ihm zum Kirchhof, zwischen frischen Gräbern hin; dann in die kleine, schmucklose Kirche.

"Epiphanie!" rief Fabian leise, indem er unter der Kirchen= 2sc. Nov. IV. pforte ftehen blieb und seine Führerin mit einem zweiselhaften Blick voller Bangigkeit und Freude ansah.

. "Fabi!" fagte fie gefaßt: "tritt mit mir vor Gottes Angeficht!" Sie schritten burch ben mittlern Bang, zwischen ben gierbelofen, grob aus Holz gezimmerten, vom Alter und Gebrauch glanzend gebrannten Banten, jum Taufftein. Abbrich und Aenneli folgten; jener trat mit Kabian zur Rechten, biefe mit Epiphanien zur Linken. In ben Sigen ber Rirche hatte bie Anbacht nur wenige alte Leute versammelt, die nun Zeuge einer unerwarteten Feierlichkeit wurben. Der Pfarrer erschien; bie Glocken verstummten. Die Trauungs= gebete ertonten. Die Ringe und bas Jawort wurden gewechselt. Man ging zu ben Sigen ber Zuhörer zuruck, um noch bas Gebet bes Geistlichen auf der Kanzel anzuhören, mit dem die heilige Sandlung geschloffen ward. Cpiphanie, auf ben Rnien, in fich felbst zusammengefunten, verloren in der Inbrunft des Rebens zu Gott, vernahm weber bas heilige Wort, noch bas Schweigen bes Mannes auf ber Rangel. Das Geräusch berer, welche bie Rirche verließen, ftorte fie nicht. Lange harrten ihre Begleiter schweigenb ober flufternd neben bem Geiftlichen, ber fich zu benfelben begeben hatte. Endlich erhob fe fich, und trat zu ben Wartenben mit einer Miene, welche verrieth, daß fich ihr Geift noch nicht ganz in bas Begenwärtige jurudgefunden habe.

38.

# Trennung.

Schweigend, nachbem bie Neuvermählten noch die frommen Glückwünsche des Geistlichen empfangen hatten, gingen sie mit eins ander durchs Dorf zuruck und über die Wiesen rechts zum Steinsteug, den Fußweg, den sie gesommen waren. Jeder hing eigenen

Gebanken snach. Abbrich, buster voran, minder mit der Gegenswart als Zukunft rechnend, murmelte zuweilen einzelne, unversständliche Worte vor sich. Fabian blickte von Zeit zu Zeit still besobachtend auf Epiphanie. Was seit einer Viertelstunde vor dem Tausstein der Dorstirche verhandelt worden war, hatte seinen Gesmüthszustand unverändert gelassen, wie er gewesen, und schien an den alten Verhältnissen zu der Jugendgespielin nichts geändert zu haben. Der Abend auf der Bampf war für ihn mit weit höherer Feierlichseit geschmückt gewesen; die kirchliche Trauung hatte ihm nur die Gestalt einer trockenen Förmlichseit und Uedung oder einer bürgerlichen Anerkennung dessen gehabt, was sich schon von selbst zwischen beiden Herzen gethan.

Ganz anders aber stand das Geschehene in Epiphaniens Seele. Ihr hatte nicht der Pfarrer, sondern der ewige Gott gesprochen für die Ewigkeit; das Jawort war kein öffentliches Geständniß, sondern der surchtbarste Eid gewesen, den sie vor dem Throne des Allerhöchsten abgelegt; das Wechseln der Ringe das Auswechseln der Seelen, das Ende des Sichselbstgehörens. Sie hatte Fabian geliedt. Die Liebe war geblieden, aber vom Irdischen ins Ueberzirdische gehoden, nun Gottessache geworden. Sie selber begriff nicht, woher sie Krast empfangen, Majestät und Gewalt eines Augenblick zu ertragen, der, ihr ganzes Schicksal drehend, erzhabener als ihr gesammtes Leben prangte. Sie mußte Einzelzheiten der ganzen Begebenheit in ihrem Gedächtniß wiederholen, um deren Wirklichkeit zu glauben.

Während bessen trippelte Aenneli dem jungen Chepaar nach, mit sehr weltlichen Gedanken beschäftigt. Diese Bermählung, Knall und Fall, ohne Vorbereitung, ohne Nachgeschmack, ohne Kranz und Tanz, diese Hochzeit ohne Hochzeit, diese Brautleute in Haus und Reisesleibern, — dies Alles hatte anfangs nur ihre Verwunderung, nachher völlige Mißbilligung, zulest die Nebers

zeugung bewirft, das sei Winkelheirath, vor Gott und Menschen shne Gültigkeit. Wenn sie ihren eigenen alten Sonntagsrock, ihr abgetragenes Wamms betrachtete, mußte sie nothwendig über die unerwartete Ehre berselben lächeln, Brautjungsernschmuck geworden zu sein.

Als man zur Walbspitze am Fuß bes Steinberges gekommen war, von wo ber schmale Pfab sich in ben Matten zum Fahrweg gen Dürrenäsch schlängelte, hielt Abbrich still und mahnte an die Trennung. "Ich hoffe," sagte er, "ihr werdet mit mir zufrieden sein. Alles ist abgethan nach Wunsch; kurz und gut!"

Fabian entgegnete: "Ich weiß nicht, ob gut, aber kurz geswiß! Gethan ist's, wie es ber Platregen auf durstigem Felde endet, der, was nicht verdorrt ist, zu Boden schlägt. Dich plagt ein eigenes Geschick. Selbst das Almosen, welches du gibst, übersschimmelt zwischen beinen Fingern sogleich mit gistigem Grünspan; und die Freude, die du bringst, kommt mit keinem Lächeln, sons dern mit Entsetzen und Schrecken, wie Unglück, daher."

"Mag sein, Bursch!" sagte ber Alte bufter: "Aber ich wünschte wenigstens, bu verständest, mir beffer zu banken."

"Zürne nicht!" rief ber Jüngling gerührt und reuig, indem er die Hand des Alten ergriff und an seine Brust drückte: "Ich danke dir dennoch. Du hast mich zu deinem Nessen gemacht, ich aber will dich zu meinem Bater machen. Ich werde dir folgen, wohin du winkst. Leb' wohl, Faneli; gedenke seiner und meiner in Liebe und Gebet. Ich gehe mit dem Oheim."

Epiphanie, als hätte sie sich aus den Ereignissen dieser Stunde noch nicht ganz wiedergewonnen, betrachtete den Oheim und den ihr vermählten Jüngling mit träumerischem Nachdenken und sagte: "Was treibet ihr Beide mit mir? Wohin wollet ihr, ohne mich? Was beginnet ihr?"

"Abbrich erwiederte fanst: "Wir wandern gen hutwhl. Geh'

heim, Kind, bewache bas Haus und pflege beiner kranken Schwester, wie bu mir's angelobt hast."

"Was benn? Wie redest du, Abdrich?" rief Epiphanie: "Bin ich nicht das Weib dieses Jünglings, dessen Schwester ich noch am Morgen war? Wie willst du scheiden, was Gott verbunden hat? Ich habe einen Schwur gethan vor dem Himmel, der alle Eide löset, und ein Gelübbe, neben dem kein anderes mehr gilt. Und hätt' ich Vater und Mutter auf Erden, ich müßte Vater und Mutter verlassen bieses Wannes willen."

Der Alte schüttelte heftig ben Kopf und sagte: "Schweig, Thörin, und versaume uns nicht durch beine Grillen. Wir thun einen Gang, ben kein Weib gehen barf."

"Das sei Gott geklagt!" schrie Epiphanie mit schmerzvoll zum himmel gerichtetem Blick und auf die Brust gedrückten Händen: "Ich kenne beinen Gang, es ist der Gang in den Abgrund! Du schleppst den Schuldlosen mit dir hinunter und führst ihn aus der Hölle nicht wieder zurück. Ich bin einem Todten vermählt wors den, keinem lebendigen Manne; Braut, Cheweib und Wittwe bin ich in der nämlichen Unglücksstunde geworden. Du hast ihn und mich betrogen, Abdrich; wie wirst du dein frevelhaftes Spiel vor dem Angesicht dessen verantworten, vor dem du mich in dieser Stunde ihm geweiht hast?"

Fabian schloß mitleibig die Hand der Wehklagenden in seine Hände und suchte sie durch einige Trostworte zu beruhigen. Abdrich schien die Geduld zu verlieren, lief einige Schritte davon und wieder zurück und sagte ärgerlich: "Mit weichherzigen Weiberzund und hartmäuligen Rossen bringt's keiner zum Ziel. Fort, Fabian, und Wolle in die Ohren! Sie wird sich wieder trösten, wenn wir hundert Schritte von ihr sind. Ich kenne die Weiber; sie lachen die nämlichen Thränen, die sie weinen, und drehen, wie den Rücken, ihren Sinn."

Unwillig erwiederte Fabian: "Du bist ein seiner Maler, Abs rich; wenn dir die Engel nicht gerathen, machst du Teusel dars aus. — Faneli, sasse dich. Wir kehren bald zurück. Ich beschwöre dich, brich mir das herz nicht durch beinen Jammerblick. Nur noch ein einziges Lächeln gib mir zum Balet."

"Wie soll ich neben beiner Leiche lächeln, Fabian?" seufzte sie: "Du kehrst nicht wieber, glaube mir, nimmer kehrst du wies ber. Denkst du nicht mehr an die verhängnißvollen Kränze, die auseinander sielen, eh' wir zur Trauung traten? D Loreli's weißs sagender Gesang!"

"Kindereien!" siel ihr Abdrich in die Rede: "Schäme dich; eine junge Frau muß nicht alten Weibertrödel seil haben. Es geht im Leben nicht Alles nach Wunsch, auch wenn's zum Besten geht. Du mußt dich ans Unglück gewöhnen, denn es gewöhnt sich an dich. Du weißt wohl, man rutscht nicht auf Sammetkissen ins himmelreich hinein. Also, gehab dich wohl; grüße meine kranke Geilige. Ich sühre dir dein Mannlein über ein Kleines wieder zu."

Epiphanie verneinte mit einer Bewegung ihres Hauptes, ohne zu antworten. "Was gilt die Wette," rief der Alte: "ich bring' ihn dir, wenn du uns am wenigsten erwartest, und ich richt' euch eine Hochzeit aus, wie sie noch kein Berner Landvogt prächtiger gehabt!"

"Du bringst ihn nie wieder, Abdrich; du nicht!" seuszte die Reuvermählte: "Es ist sein Loos gefallen, und das meinige mit dem seinen. D rede nicht vom alten Weibertrödel! Hast du den Gesang vergessen, den unsere Seherin zu meinem Geburtstage sang?" — Mit warnender Stimme fuhr sie fort:

Bom rosenfarb'nen Munbe Erlischt die Lebensgluth. Des Jünglings Purpurwunde Bethaut das Gras mit Blut. Bu spat eilt beine hilfe, Er fühlt nun teine Pein. Er schläft auf burrem Schilfe, Sein Riffen ift ber Stein.

Abbrichs Gesicht verdüsterte sich bei biesen Worten auf schreckschafte Weise, indem er den Kopf zur Brust niederhängen ließ. Endlich suhr er rasch in die Höhe und rief: "Hat's der Satan aufs Duälen angelegt, muß ihm der Engel selbst die Pechysanne füllen. Fort, sort, ich brauche meinen Verstand noch ein paar Tage oder Wochen, dann will ich wahnstnnig werden! — Abe, Faneli, abe!" Bei diesen Worten füßte er die Stirn der Jungfrau, drückte ihre Hand, ging bavon und rief: "Mir nach, Fabian!"

Der Jüngling wollte seiner Freundin das Lebewohl sagen. Er konnte nicht reden. Beider Hände lagen fest in einander. Er lehnte seine Stirn an die ihrige. So standen sie lange schweigend da, zitternd, thränenlos. Aenneli warf sich unter einer alten Eiche nieder, verbarg ihr Gesicht auf dem Erdboden im Grase und weinte überlaut. Sie hörten beide nichts vom mitleidigen Jammer des Mädchens.

"Laß Gott walten und die Welt unter uns vergehen!" sagte Fabian: "Wenn dich auch mein Auge nicht sieht, bin ich doch allezeit mit dir beisammen. Uns kann nichts mehr von einander scheiben, nicht Welt, nicht Grab, nicht Gewalt der Hölle, nicht Ewigkeit. Der Allmächtige ist unser Bater, und seine Liebe hält uns mit gleichem Arm umfangen. Sei standhaft, du Tochter Gottes! Dein Schmerz ist ein Zweisel an seiner Weisheit."

— Rein, o nein, kein Zweisel, Fabi, sondern der Wieders flang seiner unendlichen Liebe in meiner Brust, mit der ich lieben muß. Nur das Irdische in mir will verzagen; aber hat Er uns nicht das Herz gegeben, daß es blute, und das Auge, daß es weine? Laß mich bluten und weinen, denn ich stehe an deinem

Sterbebett; ich bin nicht beine Schwester, beine Braut, bein Weib, sonbern beine Wittwe. Fabi, ich bin betrübt bis in ben Tod; wie reich muß ber göttliche Freudenhimmel sein, wenn er die Bitterkeit dieses Augenblicks vergelten will!

"Leb' wohl, Fani! " rief er vom Schmerze übermannt: "Folstern wir uns nicht länger. Bleib' Gott und mir getreu. Leb' wohl! "

— D Fabi, sage lieber, stirb! Im Sarge ist mein Wohlsleben; nicht über ber Erde. Fahre wohl, du theures Licht meiner Seele; nun wird es ewige Nacht. Ich bin noch nicht gestorben, und doch ist Alles schon Grab, und der himmel nur Schutt über mir. — Wie Gott will, Fabi! Wer kann widerstreben? Seine Liebe ist unaussprechlich; aber wie kann das Vaterherz mir so unsaussprechliches Wehe anthun? Ach, ich könnt' es nicht, auch dem größten der Sünder nicht könnt' ich's!

Nach einiger Zeit fuhr ste leise fort mit Ton und Geberde fromsmer Ergebung und Berzichtung: "Fahre wohl, Engel, hin zu den Engeln des Himmels; du siehst mich bald unter ihnen. Flieg' du mir, der Erste, droben entgegen an den Schwellen des Parasbieses!"

Er füßte sie stumm. Sie wandte sich von ihm. Er ging ober taumelte einige Schritte ihr nach. Damit wandte auch er sich wiesber zurück, um den entsernten Abdrich zu suchen. Aber ihre Stimme rief wieder und er blied auf den ersten Laut sestgebannt. Sie kam und schlug ihren Arm um seinen Nacken, umklammerte ihn sest und sagte: "Soll ich dich sterben lassen ohne den Abschiedekuß? Gib mir deine Augen, daß ich sie mit meinen Lippen zudrücke, ehe denn sie brechen. Und noch einmal will ich meinen tiessten Seuszer auf diese deine rothen Wangen hauchen, ehe sie im Tode erbleichen wollen. Und sollt' ich undankbar dieses Mundes versgessen, aus dem Brudergeist athmete? — Armer Fabi! Lieber

ì

Fabi, weine nicht. Und wenn bich bein himmel vergißt, Episphanie vergißt bein nicht."

Jede Stelle seines Gesichts ward kuffend von ihr berührt. Dann betrachtete sie ihn noch einmal voll Zärtlichkeit und Berzweislung, und nun erst ergoß sich ihr Jammer in einen Strom von Thränen. Schluchzend lag sie lange an seiner Brust. Dann brängte sie ihn mit sanster Gewalt von sich, drehte sich, ohne ihn anzusehen, von ihm hinweg, und ging, ohne einen Rückblick, in die Gebüsche zum Thalgrund nieder. Fabian, in gedankenloser Betäubung, wankte nach entgegengesetzer Richtung.

#### 39.

#### Der ganbtag ju Butmyl.

In der Ferne stand Abbrich wartend. Als der Jüngling zu ihm heran kam, erschrak er sast über dessen blasse und verstörte Wiene; aber er empsing ihn ohne Anrede und ging schweigend mit ihm durchs Dorf, das heitere Kulmerthal hinauf. Erst da sie, nach einigen Stunden, jenseits der zerstreuten Hütten von Reinach und Wenzison, die felsige Anhöhe erstiegen hatten, wo sich im Bordergrund eine anmuthige Landschaft von niedrigen Thälern und umbüschten Hügeln aussaltete und das Riesenbild der Alpenkette im Hintergrund vor ihnen aussprang, hielt Fabian im Lauf an und sagte: "Ich bin zermalmt in meinen Gebeinen, und die Junge ist wie ein trockener Scherben."

Abdrich antwortete: "Hinter ben Baumwipfeln, brunten vor uns, siehst du die Thurme des Stiftes Beromunster. Da soll dich ein gutes Mittagsmahl erquicken."

"Das ist's nicht, was erquickt!" erwiederte Fabian und setzte sich vor einer einsamen Bergkapelle, neben ber sie standen, auf bie

Steinbank an die Pforte berfelben: "Warum Beromunster, Abbrich? Wollten wir nicht über St. Urban, ben Abt zu feben?"

"Ich behalt' ihn für den Ruckweg vor!" versetzte Abdrich: "Jest will ich horchen, welches Lied hier zu Lande die Bögel pfeisen im Luzernergebiet. Fehlt's dem Christen Schybi, so ist Alles gesehlt; schlägt der Hagel in die Küche, schlägt er ins ganze Haus. — Bist du ermüdet, ruhe aus und folge mir bald. Ich geh' indessen voran in den Flecken und bestelle das Mittagsbrod." Da Fabian nichts erwiederte, stieg der Alte den Berg hinab.

Fabian blieb auf ber Bank und warf ben Blick auf die Hoch: gebirge, welche über ber vorliegenden Sügelwelt in ber Luft zu schweben schienen; rechts die majestätische Phramide des Pilatus, finster, wie eine breite Wetterwolfe über ben schwarzen Wälbern der Tiefe, links ben Bergkonig Rigi, von beffen kahlem Rucken die Felslager schräg und streifig herabstoffen, wie ein farbiger Talar, ben er nachschleppt; inmitten beiber bie atherische Silberstraße ber Gletscher am fernen himmel von Uri. Dies, und zu feinen Füßen bie in leichten Hügeln und Thalungen wallende Landschaft, beren tiefes Grun der Nahe, je mehr es sich entfernte, in matte Verlenblaue zerrann, mahnte ihn an bie ahnliche Fernsicht auf ber Bampf. an die Augenblicke des höchsten Leidens und Entzückens, die ihm bort ber Engel seines Lebens gegeben hatte. Diese Erinnerungen erweichten fein vom Schmerz erstarrtes Berg. Er rief Epiphaniens Namen und fand Thranen. Er überließ fich ohne Hemmung bem Ausbruch seines ganzen Jammers bis zur Erschöpfung, und fanb erst in dieser wieder Ruhe, Starke und bie alte Entschloffenheit. Aber seine Ruhe glich ber Stille einer Wufte, burch welche ber Wanderer mit Verzichtung auf das Leben fortschreitet.

Der Südwind fühlte und heilte wehend seine brennenden Augenlieber. So ging er hinab zum Flecken Münster, deffen bescheibene Gebäude sich vor dem alterthümlichen, reichen Stift hinlagerten, wie Knechte vor ihrem Herrn, ben sie mit Frohnbiensten begätern. Abbrich stand auf der übrigens menschenleeren Gasse, von einem Hausen horchender Bauern umringt, beneu er mit heiserer Stimme die Nähe großer Ereignisse verfündete und Muth zu den äußersten Wagstücken predigte, damit Schweizersreiheit stegreich in allen Gauen zwischen Alpen und Jura werde. Sobald er aber seines Reisegesährten ansichtig ward, brach er ab, und sührte diesen ins Wirthshaus zur Nahlzeit. Das dunkle Zimmer füllte sich bald mit horchs und trinklustigen Gästen, die ansangs nur schweigeub oder slüsternd die beiden Fremden beobachteten, bald nach und nach lauter wurden, und, durch einzelne Flüche über das sette Kollegiatsstist, Abdrichs Ausmerksamkeit an sich zu locken suchten. Fabian beobachtete die Schreier wenig; er stürzte einen Becher Weins um den andern hinunter, sich zu betäuben. Abdrich beachtete sie um so schärfer, er trank nur Wasser.

Auch bei Fortsetzung ber Reise kummerte sich Fabian wenig um das, was geschah. Abdrich hingegen war von sechs die acht rüstigen Männern begleitet, mit denen er abwechselnd Unterredung pflog. Ihre seltsamen, verschiedenen Trachten verriethen, daß sie aus sehr verschiedenen Gegenden des Landes gekommen waren. Die einen trugen kurze Wämmse, weite Fältelhosen; die Andern große runde Filzhüte, lange rothe Röcke, rothe Westen, deren Schöse bis zu den Knien reichten, und die Schuhbändel mit breitem, rothzgefärdtem Umschlagleder bedeckt; wieder Andere hatten den kleinen Strohhnt mit rothen, grünen, gelben Bändern, die Nähte des Jädchens mit bunten Schnüren verziert. Und, wie die Trachten, bezeichneten auch die Mundarten das Herstammen aus verschiedenen Thälern.

Der Weg ging über den Berg nach Sursee hinab und ohne Rast dis in die Nacht am kleinen, schilsigen Mauensee entlang, von Thal zu Thal über die Berge, dis zum Städtlein Willisau. Bon Zeit zu Zeit zwar hatte Abbrich balb biesen, balb jenen seiner Begleiter mit geheimen Aufträgen nach allerlei Richtungen verssandt; aber mehr noch, als er verschickte, stießen unterwegs von verschiedenen Seiten wieder zu ihm. "Gelobt sei Jesus Christ!" und "Grüß euch Gott, ihr Mannen!" schollen die Grüße kathoslisch und resormirt durch einander. Der laute Handschlag erfolgte darauf von Mann zu Mann und die Losung Aller ward Hutwyl und Bundesversammlung. Addrich und Fabian fanden im engen Städtlein Willisau kaum Nachtherberge; so groß war das Gesbränge der Leute, die aus allerlei Gegenden zum ausgeschriebenen Landtag herbeiströmten.

Beim ersten Hahnenschrei bes folgenden Morgens war Abdrich schon wach, und rüttelte er Fabian aus dem Schlase. Den Alten hatte die Gegenwart des verhängnisvollen Tages, die Nähe entsscheidender Schicksale, um einige Jahrzehnde verjüngt; den Jüngsling hinwieder die Gewalt der Erfahrungen, die in den letzten Tasgen sein Gemüth erschüttert, um einige Jahrzehnde ernster gemacht.

So schritten sie, in entgegengesetzen Stimmungen, durch bie schlafenden Gassen der Stadt und durch das gethürmte Thor hinsaus. Ein Waldkranz von Bergen und hügeln umfing sie, deren Zuß die Wellen der eilenden Wigger netzen. Links leuchteten goldbraun die Tannen auf der Spitze des sinstern Williberges; rechts im ersten Sonnenstrahl, vom schrossen Schloßbügel herad, die Trümmer der alten Zwingherrndurg Castelen, deren hohes, vierecktes Gemäuer röthlich aus dem Schoose eines hohen Buchen; hains hervorstieg. Der Weg schlängelte sich durch stille Waldsthäler zwischen schatigen hügeln. Das Auge entdecke nur selten, an den Abhängen der Anhöhen, eine einsame Bauernhütte, mit Schindeln bedeckt, von rohdehauenen Tannenstämmen erdaut, denen Lust und Wetter die graue Farbe der Demuth, als Zeicheu innen wohnender Dürstigseit, gegeben hatte. Schon das Aeußere ver-

kundete, daß dem Bieh und bessen Futtervorrath der größere Raum des Gebäudes angehörte, während der menschlichen Familie ein enges Gemach mit Bett und Ofen, als Schlaffammer, Küche und Wohnung zugleich, genügen mußte.

Nach einigen Stunden endlich traten die Wanderer aus den Wälbern hervor in eine weite sonnige Ebene, in die Almend bes Städtleins hutwhl, welches fich im hintergrund, wie ein grauer, verwitterter Schutthaufen, erhob; links und rechts schwoll die Thas lung, welche vielleicht in ber Urzeit Bobenfläche eines fleiven Lands fees gewesen, zu anmuthigen hügeln auf. Einzelne Schwarme von Bauern ftanben gerftreut in ben Wiesen umber; andere famen aus hutwyl hervor, andere zogen aus verschiedenen Richtungen erst dahin. Wenn man aber aus ber Tiefe, wo sich ber wilbe Langletenbach in die Sandfelfen eingegraben hat, zu ben wenigen Gaffen und hölzernen Saufern bes Städtchens hinanstieg, fehlte es der Menschenmenge fast an Raum, fich zu bewegen. Wohl nier feit Erbauung des Ortes, war eine fo große Jahl Bolks aus allen Gegenben ber Eibgenoffenschaft hier gesehen worben, und Fabian fürchtete nicht ohne Grund den allgemeinen Zusammensturz der Gebäube. Denn biese, von auf einander liegenben Baumftammen errichtet, ruhten mit ihrem Stockwerfe und bem Schinbelbache nur auf hölzernen Pfeilern gegen bie Strafe. Zwischen bem Erbgeschoß mit der Hausthur, und den Pfeilern, bildete der Raum eine Art Balle ober niebriger Laube.

In eines dieser Gebäude, welches sich, als Gemeindehaus, nur durch seine Größe von den übrigen unterschied, wurde Abdrich von einem seiner Bekannten geführt, dem er zufällig begegnet. Vor dem Hause hielten sechs Hellebardirer Wache. Erst nach bes sonderer Meldung, auf welche ein wohlgekleideter Landmann aus dem Hause erschien, ward der Eintritt für Abdrich gestattet, aber Fabian zurückgewiesen.

In einem langen, niedrigen Saale, aus deffen Mitte ein holzgerner Pfeiler die Decke unterstüßen half, sah Abdrich mehrere wohlzbekannte und fremde Gesichter um einen wohlgekleideten Herrn versammelt, der in gebrochenem Deutsch zu ihnen sprach. Abdrichs Ankunft unterbrach einige Augenblicke das Gespräch; denn Klaus Leuenberg, Adam Zeltner, der Untervogt, der greise Ulis Galli, auch Christen Schybi von Escholzmatt und sein Gesährte Stürmli aus dem Entliduch traten dem Kommenden mit Gruß und Handzschlag entgegen, und verdeuteten, mit einer Wichtigkeit in der Wiene, daß man eben mit dem Geheimschreiber des französischen Botschafters, Herrn de la Barde, Marquis de Marolles, im Berzhandeln begriffen sei.

Sobald die Stille hergestellt war, nahm der Franzose, der sich inbeffen die breite, mit ben feinsten Spipen umfaumte halsfrause über die Achseln gezupft hatte, ben Faben ber Rebe wieber auf, und fagte: "Meine Gerren, ich habe eure Resolution vernommen. Sie scheint mir sehr loyal, aber, mit eurer Erlaubniß, nicht polis tisch zu sein. Ihr begreifet leicht, daß bei allem Bohlwolleen bes Beren Ambaffabeurs für euch, er, in feiner offiziellen Rote, unmöglich der Tagsatzung ber breizehn Orte Dementi geben konnte. Ihr werdet nicht zweifeln, ich kenne ben Inhalt der Depesche, die ich überbringe. Der herr Marquis rath barin oftenfibel von aller Gewalt und Revolte ab, und er ermahnt, wie er in feiner Position muß, zu einem billigen Vergteich mit euern herren und Wollet ihr nun erft ben Brief vor ben taufend Leuten erbrechen, die ich hier im Städtlein zusammenlaufen febe, fo wird Die Vorlesung den übelften Effett produciren. Man wird am guten Willen des herrn de la Barde zweifeln, und ihr macht euch, wie ihm, ben Weg zur Intervention und Mebiation Gr. Rajeftat bes Ronigs, meines herrn, unmöglich."

Leuenberg, nach einer höflichen, boch leichten Berbeugung, ers

wieberie: "Die großmüthigen Absichten und Gesinnungen des Herrn Ambassadoren, wie Ihr sie uns eröffnet, sind der höchsten Ehren werth. Jedoch sind wir pro tomporo nur Sprecher des Bolks, nicht dessen Häupter. Wir dürfen und sollen vor demselben keinerlei Geheimniß halten; können ohne dessen Willen auch nichts verrichten, und ohne dessen Bollmacht etwas versügen."

"Mais pourtant Messieurs!" siel ihm der Gesandtschaftsschreis ber in die Rede: "Ihr seid hier zu Lande wunderliche Leute. Seid ihr die Sprecher, so seid ihr die Häupter; denn in aller Welt ist der Mund immer am Rops. Rurz, meine Herren, restetirt über die Sache. Es ist eure Affaire, und nicht die des Ambassabeurs."

Hier nahm Schybi das Wort und sagte: "Es ist auch nicht unsere, sondern des Volkes Sache, darum muß die Gemeinde ents scheiben. Im Uebrigen aber scheint der Herr Ambassaker doch, wenn ich Euch ganz verstanden habe, einzugestehen, daß das Recht auf unserer Seite sei?"

"Und gesetzt nun, es wäre?" entgegnete der Gesandtschaftsschreiber etwas verdrießlich: "Das ist schon besprochen. Ihr repetirt kontinuirlich das alte Lied,, und die Diskussion erreicht kein Ende. Wenn das Necht immerdar stegte, wären keine Armeen, keine Flotzten, keine Festungen nöthig auf Erden."

"Ihr wollt sagen," siel Leuenberger ein, "das Recht muß Speer und Schild sühren, und an seiner Seite die Stärke sehen. Wohl= an, zweiselt nicht, der Arm unseres Volkes ist gewaltig genug, sein Recht zu behaupten."

» Tout doucement! « rief ber Unterhandler: "Wenn Recht und Stärke Alles wären, würde kein Stier mehr zur Schlachtbank gesführt werden. Der Stier hat heiliges Recht zum Leben und größere Stärke, als der Mensch. Klugheit aber wirft ihm das Seil um die hörner. Bersteht ihr mich?"

Der Untervogt von Buchfiten erhob nun bie Stimme und fagte:

"Ihr Herren, ber Fall ist einfach und flar. Wir sollen uns ben Rücken sichern, es laufe ab, wie es wolle. An der Gerechtigsteit unserer Beschwerden zweiselt der Herr Ambassader nicht; aber, als königlichem Botschafter an die Eidgenossenschaft, steht ihm nicht zu, dies ofstziell zu erklären. Dürsen wir auf seine und seines Königs mächtige Verwendung für uns rechnen: ich frage euch, warum sollen wir sie muthwillig oder stolz zurücktoßen? Warum nicht morgen vor dem versammelten Volk darauf antragen, daß man Ausschüsse nach Solothurn zum herrn de la Varde schicke, seine Dazwischenkunft zu erbitten? Meinst du nicht, Mooser?"

Bisher hatte Abbrich ben frangösischen Gesandtschaftsschreiber mit unverwandten Bliden beobachtet, ber in feiner glanzenden, zierlichen Hoffleibung neben ben Schweizerbauern fo fehr, als von ihrem ehrbar : steifen Wesen burch seine Beweglichkeit abstach. Balb schnellte er mit ben Fingern ein Stäubchen vom knappen, schwarzseibenen Wammes, auf beffen glanzenbem Grund man große Blumen, Ranken und andere Gestalten eingewebt fah; balb fuhr er mit ber Sand spielend über bie bichte Reihe ber fleinen, golbenen Knöpfe des Gewandes nieder; bald brehte er an den Brillantringen ber Finger, bald am filbernen Degengriff von durchbrochener und getriebener Arbeit; balb schlug er die über die Finger gefallenen föstlichen Spigen ber Handfrausen über ben Untertheil bes Mermels zurud. Eben so beweglich war sein lauersamer Fuchsblick und das Geberbenspiel seines falben, zusammengeschrumpften Ge= fichts, über welches in einer Reihe von Jahren fo viel Leiben= schaften ihren Weg genommen zu haben schienen, daß man in ben zuruckgelaffenen Fußstapfen berfelben feine einzige mehr mit Bestimmtheit unterschieb.

"Fragst du mich?" sagte Abdrich zu Abam Zeltner gewandt: "Dir ist's schon um den Kopf bange, daß du ihn in Sicherheit bringen und unter den Mantel des Ambassadoren verstecken willst.

Wer im Sauspreit ben Frembling zum Bermittler anruft, macht den Fremden zum herrn im Sause und verfündet seine Furcht und Schwäche. Die alten Eibgenoffen, wenn es Freiheit galt, hatten feine Vermittler bei Morgarten und Sempach, als ihren Gott und ihr Schwert. Thor, meinst du, wenn Bolfer mit Obrige feiten rechten, bie Ronige werben ihres Sandwerfs vergeffen und ben eigenen Unterthanen und Sflaven mit ben Laternen vorangunben, wo fie Freiheit suchen sollen? Ober glaubst bu, ber Konig und sein Botschafter haben nicht schon ben herren zu Bern und Luzern, Solothurn und Bafel, eben so höflich, ale une, bie Sand zur Bermittlung angeboten? Fürwahr, Reiner verfauft schlechte Waare theurer, als ein Fürft. Der König von Frankreich will zwischen herren und Bauern vermitteln, um über beibe bie hand ju schlagen. Den herren legt er gulbene Retten und Orbensbanber um ben hale, une ein hanfenes Seil; bann hat er vermittelt und fingt ein Te Deum über das verrathene und betrogene Schweizerland."

Der Geheimschreiber des französischen Botschafters horchte kopfs nickend und Beifall lächelnd der Rede des heisern Alten und sagte: "Pardiou; Messiours, dieser alte, gute Mann hat nicht übel ges sprochen und meint es redlich. Nur in einer seiner Prämissen ging er irre. Die wahre Bolitif der Herren Schweizer . . ."

"Mit Erlaubniß," unterbrach ihn Abdrich höflich: "die Politik der Schweizer besteht allein im schlichten Muth, Recht zu thun und dann Niemanden zu scheuen. Wir haben zu grobe Fäuste für die spinnenseinen Gewebe der politischen Arglist. Hier ist unser Vaterland, da wollen wir uns frei betten, so gut wir's vermögen, und hat uns Niemand einzureden, er trage eine Kappe oder eine Krone. Wer anders thut und fremde Macht anruft, treibt Hoch: verrath."

"Richtig! Par Dieu, was sag' ich anders?" antwortete ber 2sch. Nov. IV.



Geheimschreiber: "Anr beliebt eines Umstandes nicht zu vergessen. Frankreich ist der erste Bundesgenoß der hochlöblichen Eidsgenossensschaft, und diese hat, im Fall der Noth, das Recht, den Beistand des Königs, meines Herrn, anzurufen. Gesett, der Beistand würde gefordert; der König ließe seine Truppen in die Schweiz einrücken; ihr hättet versäumt, euch mit dem Marquis de Marrolles ins Einverständniß zu sehen, um von dieser Seite eure Acchte zu sichern; gesett..."

"Alles gesett," rief Abbrich, "so ist Hochverrath gesett, und bessen sind die Städte noch heut' so fähig, wie vor zweihundert Jahren, da Zürich die Desterreicher und Franzosen ins Land rief."

Der Franzose lächelte und nickte ihm wieder Beifall, zog dann aber bedenklich die Augenbraunen weit in die Höhe, und sagte: "Man muß jede Möglichkeit in Rechnung bringen. Wie nun aber, wenn? Jum Exempel, wenn Frankreich sechszigtaufend Mann an eure Grenzen schickt, was wird dann das Ende sein?"

Abbrich sagte mit seinem hamischen Grinfen: "Frage ber Herr boch in St. Jakob nach; ober vielleicht wird er selbst am besten wissen, wo seine Landsleute bort begraben liegen."

Der Abgeordnete bes Herrn de la Barde machte mit komischem Anstande eine Verbeugung ringsum; hob sich dann plötlich, warf sich stolz in die Brust und hagte mit warnender Hoheit: "Ihr Herren, ich geb' euch Bedenkzeit die morgen. Bleibt ihr bei euerm Sinn, so wird das Schreiben des königlichen Ambassadeurs vor dem ganzen Bolke verlesen. Ich wasche meine Hande in Unschuld."

Dann schritt er burch die Bersammlung und verließ, nach furzem, trockenem Umhergrüßen, den Saal. Abam Zeltner und einige Andere sprangen ihm nach, ihm mit Höflichkeit das Geleit zum Wirthshause zu geben.

Der ganze Morgen verfirich unter flarmenben und fruchtlosen Berathungen über bie Antrage ber französischen Gesandtschaft. Nach-

mittags wurden Gefandte ber Stadt und Republif Bern angemels bet und vor dem Ansschuß des Landvolks angehört; doch haiten fie eben so wenigen Erfolg von ihrer Beredsamkeit, als ber Bote bes Marquis be Marolles. Diejenigen von ben wortführenben Landleuten, welche vielleicht aus Klugheit ober Furcht am aufrichtig= ften im Bergen eine Berföhnung mit ben Regierungen wollten, schwiegen, um nicht vor bem Volke als feige Manner ober selbstsüchtige Verräther ber großen Sache zu erscheinen. Eins hätte ihnen, wie bas andere, lebensgefährlich werben konnen. Die Uebrigen sprachen gegen alle Vorschläge zur Aussöhnung besto lauter, entweber weil fie von ber Gerechtigkeit ber allgemein in ben Lands schaften geführten Beschwerben überzeugt waren, und ben sugen Berheißungen ber Städter mißtrauten; ober weil es ihrem Ehr= geiz behaglich mar, ale Sprecher bes Bolfe ihren bieberigen Gebietern mit einer Art Gleichheit bes Ranges gegenüber zu steben und, ftatt ehemaliger Geringschätzung, Achtungebezeugungen und Böflichkeiten zu erfahren.

Die abgeordneten Patrizier des bernischen Senats hinwieder konnten sich um so weniger überwinden, selbst nur im Aeußerlichen, das Mindeste von der Rolle geborner gnädiger Herren und Obern sahren zu lassen, da man ihnen eben das Recht dazu streitig machen wollte. Auch mocht' es ihrer Klugheit unangemessen dünken, die Würde einer oberherrlichen Stadt durch eine Art surchtsamstrauslicher Annäherung gegen Unterthanen, oder gar durch schmeichelnde Worte gegen Rebellen bloßzustellen. Ihr vornehmes Sichherads lassen beleidigte nun aber das stolze Selbstgefühl der Landleute weit empsindlicher, als die sonst übliche väterliche Sprache der Herren; und die Orohworte eines Senats, der inner seinen Stadtmauern nur die eigene Vertheidigung rüstete, mußte wenig Eindruck auf Leute machen, die sich vom Arm und Muth vieler Lausende ihres Gleichen geschützt sahen.

So geschah sehr natürlich, daß die Unterhandlung, welche ben Bruch zwischen Obrigkeit und Unterthanen ausgleichen sollte, ihn nur erweitern konnte. Rleinliche Privatschwächen, unbedeustende Rebenrücksichten und armselige Vorurtheile derer, die über Bölkerschicksale verhandeln, entscheiden gar gewöhnlich weit mehr zum Unheil und Verderben, als die Hauptsache, um die es zu thun ist.

Niklaus Leuenberg führte das Wort mit größerer Gewandtheit und Burbe, benn bie bernischen Abgeordneten von einem Manne feines Standes erwartet hatten. Sowohl die Gemeinden des Lanbes, als auch ber Senat ber Stadt, betrachteten ihn, wie bas Haupt ber gesammten, großen Bewegnng. Auch war er es selbst gewesen, ber in einem Schreiben bie Regierung ersucht hatte, Befandte zum Landtag nach hutwhl zu schicken, um lieblich mit ihnen das Friedenswerk zu berathen. Ja, er hatte bazu sogar die Manner bezeichnet, welche bem Volke besonders angenehm fein wurben, und neben benfelben auch zwei Geiftliche ber Stadt. Aber bie fleif-fromme Beredsamkeit ber Gottesgelehrten, welche bie Gunbe ber Empörung mit Bibelstellen zu beweifen und in ihrer schweren Berbammlichkeit zu schildern bemuht waren, verfing bei ben Trops köpfen so wenig, als die gebietende Sprache ber weltlichen Herren, bie keine andere Vollmacht zn haben schienen, als Onabe und Berzeihung anzubieten.

Mit höflichsscheuem Achselzucken und bedauerndem Tone erstärte ihnen Leuenberg zulet, einen Antrag, wie diesen, müßten die Herren des Raths und der wohlehrwürdigen Geistlichkeit den versammelten Ausschüffen des ganzen Bolks selbst thun. Der Ausschaft stand sei nicht Sache und Merk einiger Personen, sondern eines großen Theils der Nation. Weder er, als Obmann, noch einer der im Saale Anwesenden, hätten das Recht, im Namen der Tanssende Begnadigung zu verlangen ober anzunehmen, noch Macht,

bas Bolf zur Sinnesanderung zu zwingen. Man muffe bas öffent: lich im freien Relbe verhandeln.

Einer ber bernischen Rathsherren konnte fich, bei dieser Erwieberung, bes aufwallenden Zorns nicht erwehren, bruckte bas Baret tiefer über bie Stirn und fagte: "Run benn, in Gottes Ramen, so muß bie Sache im freien Felbe abgethan werben: aber nicht, wie ihr meint, mit bem Worte, fonbern mit bem Schwerte. Warum habet ihr uns frecherweise hieher gelockt, wenn ihr feine Bollmacht hattet, Ramens eurer rebellischen Spieggefellen mit une zu handeln? Warum ftellet ihr euch vor unfer Angeficht. wenn ihr ohne Auftrag bastehet? Bas haben wir mit einem aus allen Winkeln zusammengelaufenen Bolf zu schaffen, barunter auch die Angehörigen Solothurns, Basels und Luzerns sind, benen wir nichts anzubieten und bie nichts von uns zu begehren haben? Stabt und Republik Bern will und fann großmuthig nur ihren eigenen meuterischen Unterthanen, nicht jenen fremben, Gnade für Recht widerfahren laffen. Ja. Gnabe für Recht! Ener Aufruhr besubelt ben Schweizernamen mit ewiger Schmach. Und wenden wir euch ben Rucken, so wendet die Barmherzigkeit felbst ihn auf immer."

Die Landleute blieben nach dieser donnernden Anrede still und etwas betreten; selbst Leuenberg. Nur Abdrich lächelte bitter und sagte: "Wohlgethan! Wendet den Rücken; wir verlangen diese Barmherzigseit nicht, die uns zur Berzweislung getrieben hat. Wir begehren, versteht es wohl, berichtet es euern herren wohl, wir begehren keine Gnade! Ihr aber wollet lieber gnädige hers ren sein, als gerechte herren, weil ihr bei der Gerechtigkeit den Kürzern zöget, aber bei der Gnade willkürlich sahren könnet. Gott sei dem Bolke gnädig, das ein paar hundert gnädige herren sättern muß!"

"Schamloser Gesell, wer bist benn bu?" schnob ihn ber Rathes herr mit zornrothem Gesicht an. Abbrich erwieberte ganz falt: "Ein Schweizer, wenn auch nicht von ber Berner Falschmunzerei, bennoch vom alten Schrot und Rorn."

"Pack bich, eisgrauer Lügner!" schrie ber Rathsherr: "Du Strolch haft nie ein Baterland gehabt!"

"Ber trägt die Schuld," entgegnete Abdrich, "wenn, außer in den Urkantonen und Hauptstädten, die übrigen Schweizer alle ohne Baterland sind? Ihr, gnädige Herren, ihr habt sie heimstücklich darum betrogen, und ihnen in eurer Gnade nichts, als Obdach, Aecker und Geräth gelassen, für euch frohnen zu können. Soviel mußtet ihr natürlich auch dem Bieh im Stalle lassen, von dem ihr Milch verlanget. Die Schweizer fordern ihr Baterland wieder, das ihr in euern Stadtbann zusammengeschnürt habt. Ihr ließet uns nur ein Geburtsland, das der Sklav in Algier auch hat, der unter der Geißel des Guardians ohne Recht, ohne Billen, seinem gnädigen herrn mit Zittern das Feld baut. Wir verslangen Baterland und Baterlandsrecht, nicht eure Barmherzigkeit und eure Gnade."

"Will's Gott," rief ber Rathsherr, "seh' ich bich nach dieser Gnabe noch auf ben Knien wimmern."

Abdrich brehte ihm ftolz den Rucken hin und sagte mit lauter Stimme, über die Achsel zurücklickend: "Es wünscht Mancher wohl Herrgott zu werden, eh' er ins Irrenhaus kömmt."

Nicht minder durch diese blutige Beleidigung, als durch das halbverdissene Lachen der anwesenden Bauern empört, brach die Gesandtschaft schnell auf und entsernte sich, ohne ein Wort zu erzwiedern, und ohne Gruß. Leuenberg sprang den Davoneilenden zur Thur nach, um sie zu besänstigen. "Lasset euch," sagte er, "durch das lose Maul dieses Alten nicht vom heilsamen Friedensswerk abwendig machen. Er ist ein Igel und sticht, wo man ihn anrührt."

"Wir haben mit euch nicht langer zu verfehren!" warb ihm

zur Antwort: "Segen wir ben Fuß in den Steigbügel, wird eure Unterwerfung zu spät."

Raum hatten die Berner Gesandten Hutwhl verlassen, wurde dem Ausschusse des Landvolks im Rathhause die Ankunft eines Boten der eidgenössischen Tagsahung verkündet, welche zu Baden im Aargau wegen der obwaltenden Unruhen versammelt saß. Es war der Untervogt von Baden. Er trat mit sichtbarer Aengstlich: keit und kleinstädtischer Höslichkeit in den Saal, wo Leuenberg ihn mit noch etwas stolzerer Haltung, als zuvor die Herren von Bern, empsing. Der Untervogt überreichte unter tiefer Verbeugung das Patent der eidgenössischen Tagherren.

"Morgen mag das Schreiben an versammeltem Landtag verstesen werden," sprach Leuenberg, "und Ihr werdet Antwort emspfangen. Unterdessen, Herr Untervogt, soll Euch geziemende Nachtsherberge und Verpstegung angewiesen werden. Ich hosse, Ihr sollet nicht zu klagen haben."

Mit diesem kurzen Bescheib ward der Untervogt entlassen; wels cher unter Rebellen kaum eines so milden Empfangs gewärtig geswesen sein mochte.

40.

# Des Landtags Ende.

Addrich beschloß sein Tagewerk mit rastloser Thätigkeit erst nach Mitternacht. Bor Sonnenaufgang weckte ihn die Ungeduld wieder und das Getöse der im Städtlein umherwogenden Bolksmenge. Schwer erhob sich Fabian neben ihm vom Lager und verwunderte sich über die seltsame Heiterkeit des Alten und das Fröhlich-Leichte in dessen Bewegungen.

"D, bu follst mich noch andere feben!" erwieberte Abbrich:

`

"Ich bin, wie die Seemove, welche verbannt zwischen den Klip= pen des Meerufers hausen muß: ihr Element ist der Sturm. Laß mich ungestört meine Flügel zwischen Wolfen und Wogen schlagen, im Aufruhr der Dinge."

"Nur allzugut gesagt!" entgegnete Fabian: "Bergiß nicht, bas die beweglichen Wogen bas Bolf find, heut' wuthend, morgen lachend; daß die Obrigfeit, wie die Wolfe, Blize trägt."

"Und wenn nun das!" sagte der Alte, indem er das Fensters lein gegen die Straße öffnete und mit Lust in das Getümmel der Leute hinab sah: "Was steht zu fürchten? Der Mensch kennt das Ziel seiner Tage nicht, aber das Ziel seines Willens. Ich möchte Ketten brechen; ich möchte Unsinn entthronen; ich möchte Rechte und gesunde Vernunft in die thiergewordenen Chenbilder Gottes heimbringen. Ist das nicht Etwas, des Sterbens oder Lebens werth?"

"Brechen wir ab davon!" sagte der Jüngling: "Wir werden uns nie verstehen. Auch bin ich ohne Willen hier, weil ich Laban um Rahel diene. Für mich bleibt Alles bloßes Schaugericht."

"Und du wirst mir damit kein Katenhaar in die Suppe!" entsgegnete ihm Abdrich: "Die Karte schlage mir zulett ein, oder nicht, Bursch, das Spielen selbst macht die wahre Lust aus. Wenn ich mir die Seligkeit des Schöpfers denke, so seh' ich sie bloß in der allwirkenden Gewalt, die eine Welt baut. Ich will eine neue Welt dauen; darum muß Zerstörung des alten Wracks vorangehen. Mich belustigt die thurmhohe Klugheit des Leuens bergers und seiner vielweisen Rathgeber, welche an den Schleusen des breiten Stroms vorsichtig zupfen, um ihre kleinen, dürren Matten ein wenig zu wässern. Durche Maulwurfsloch aber bricht die Ueberschwemmung herein. Jest ist das Dämmen zu spät! — Romm Fabian, erst zum Imbiß, dann zum Acker. heute soll die Saat eingeeggt werden. Verliere mich nicht aus den Angen,

benn mir stehen Geschäfte vollauf bevor; ich kann mich nicht um bich befummern."

Sie gingen, und nach finchtig genommenem Morgeneffen eilten beibe hinaus, und verloren fich im Gewühl.

Es war früh um fünf Uhr. Afles strömte fort in die weite Almend, sobald die Sonne hinter ben buschigen Sohen hervorblitte. Ungablige Bolksmenge war aus ben Thalern ber benachbarten Rantone gefommen, Zeugen bes Schauspiels zu werben. Sie lagerte im weiten halbfreis am hügelrain. Tiefer im Wiefen: arunde fammelten fich bie Bolfsausschuffe von ben Lanbschaften, die langs ber Aare, von beren Ursprung bis zur Ansmundung in ben Rhein, langs ben Ufern ber Emmen und Reuß gelegen find, ober die in ben hochgebirgen bes bernischen Oberlandes in der Rabe der Gieberge wohnen. Es waren diefer Abgeordneten zur großen Landsgemeinde nicht weniger als breitausend Manner, abweichend in Mundart, Sprache, Gitte, Landestracht und Rirchens glauben; aber insgesammt von ftarfem, fraftigem Schlag und tropis gem Anfeben. Der Anblid biefer gablreichen Saufen erhöhte Duth und Stolz jedes Einzelnen Sie grüßten unter einander brüberlich, ohne einander zu kennen, mit Ruf und Sanbichlag; fragten um die Lage ihrer gegenseitigen Beimathen und beren besondere Be= schwerben und Laften. Alle hatte verschiedenartiger Drud ihrer Bogte und Regierungen, und einerlei Begierbe nach Freiheit burch gemeinfamen Beiftanb, zufammengeführt.

Endlich sah man vom Städtlein daher einen neuen Jug langs sam gegen die Almend rücken. Es war Niflaus Leuenberg', welschen man, seit dem Tage von Sumiswald, den Bundesobmann, so wie die Ausschüffe der Landschaften Bundesgenossen, hieß. Er erschien in einem rothen Kleide, stattlich und mit höherer Sorgsfalt angethan. Bor ihm her schritten sechs Trabanten, mit Gelles barben; ihm nach zog ein Gesolge ausgewählter Sprecher der Kans

tone. Das Feierliche und Ernste seiner Haltung schien ben Land: leuten keineswegs mißfällig, wiewohl er nur ihres Gleichen war. "Meinst du nicht," sagte ein Entlibucher zu einem vom Läbersberg, als der Obmann vorüberging und die Reihen der Männer ihr Haupt ehrerbietig entblößten: "gelt, man kaun wohl aus Bauernsteig einen eben so guten Schultheißen von Luzern oder Solothurn kneten, als aus Junkernteig der Städte, und ist dannzumal doch hausbacken und Landesgewächs."

Leuenberg bestieg eine erhabene Erbbühne, die oben abgeplattet, und für ihn und sein Gesolge mit Stühlen und einem schwarz beshangenen Tisch versehen war. Er selbst nahm den obersten Plate ein; ihm zur Rechten und Linken sasen vier Schreiber. Die Hellesbardenträger umringten seinen Stuhl. Dicht neben diesem ward ein hoher Spieß ausgepstanzt, an welchem, statt des Schmucks, zwei jener dei Wangen erbeuteten Granaten ausgehangen waren, die von Bern ins Schloß Lenzburg hatten geschickt werden sollen. "Schaut her!" rief einer der Trabanten mit gewaltiger Stimme; und im weiten, beweglichen Kreise der Tausende, die den Hügel umringten, ward Todesstille: "Schaut da! Das ist der süße Wein, den man uns hat einschenken wollen!"

Dumpses Gemurmel, Hohngelächter, dann verworrenes Gesschrei scholl aus dem Ring der Landsgemeinde herauf: "Es wären ja nur die leeren Becher; man muffe sie mit siedendem Pech füllen; die Landvögte und Junker sollten sich daran satt saufen, genug bestommen; mehr als genug!"

Dreimal rief ber Herold ben nämlichen Spruch und eben so oft machte das Jauchzen der Bersammlung den Wiederhall. Nachsem es still geworden, erhob sich der Obmann von seinem breiten, alterthümlichen Lehnsessel, begrüßte in seierlicher Anrede die Bersammlung der "edeln, mannhaften, treuen, lieben Bundesgewossen", und schilderte die Wichtigkeit dieses Tages, der für des gesamms

ten Baterlandes "Freiheit, Ghre und Wohlfahrt" ben fpateften Enfein heilig bleiben wurde. Dann fprach er, mit Anführung vieler biblifden Stellen, vom Widerstand und Sochmuth ber Stabte und von ber Arglist ihrer Berheißungen, womit er ben Uebergang zu ben Geschäften bes Tages machte. Diese begann er, inbem er burch feinen Schreiber Bromer eine beträchtliche Angabl aufgefangener Briefe laut und öffentlich ablefen ließ. - Man vernahm baraus einerfeits von ber furchtsamen Berlegenheit ber regierenben Stabte, anderseits von ihrer unwiderftehlichen Luft, eine schwere Rache an ben rebellischen Bauern zu üben. Bier war ben Land: vögten, besondere in gemeinen herrschaften und freien Memtern, befohlen, glimpflich und hold mit ben Lanbleuten zu fahren; bort, fich jedes Verdächtigen auf alle Weise, burch Lift und Gewalt, Recht und Unrecht zu obrigkeitlichen Sanden zu bemächtigen. Sier ward von friegerischen Ruftungen zur Unterjochung des Bolfs, bort von Mitteln zur Bersöhnung beffelben gesprochen. Man erfuhr felbst Näheres von Entwurfen ber Tagfatung zu Baben, ben großen Aufstand burch Waffengewalt aller Gibgenoffen zu dampfen; und von allen Richtungen zugleich in die empörten Gegenden einzubringen. General 3weher von Uri follte mit Urnern, Unterwaldnern und Kriegsvölkern bes Abts von St. Gallen bie Stadt Lugern, die Berghäffe zwischen Entlibuch und Unterwalben, ferner mit Schwyzern und Zugern die Stadt Surfee und die Baffe des obern FreisAmtes besetzen; General Wertmüller von Zürich bas untere Frei-Amt mit Glarnern und Appenzellern becken, an ber Spize der Schlachthaufen von Zürich, Schaffhausen und St. Gals len aber in ben untern Aargau einbringen; die Mühlhauser und Baster foliten über ben Jura herangiehen, mahrend von Abend her Beneral Erlach von Bern mit ben Baabilanbern, Ballifern, Freiburgern und Solothurnern gegen ben obern Aargau vorracen follte.

Doch ichon in biefen vorgelefenen Briefen warb, neben bem

٠,

alten, reichsstädtischen Stolz, die Unbehilflichkeit der schweizerissehen Herren und Obern, das Unzusammenhängende ihrer Maßsregeln, die gegenfeitige Scheelsucht und Gehässigfeit sichtbar, und wie bei Allen nur der Vorsatz im hintergrund lag, sich selber mit den eigenen Unterthanen, so gut es gehe, abzusinden, und für andere Orte und Städte so wenig als möglich zu leisten.

Daher thaten die Briefe, als fie das Bolf horte, vollkommen bie Wirfung bei bemfelben, welche Leuenberg vermuthlich beabs fichtigt hatte. Man spottete, lachte und fah bas große Spiel burch Zwietracht und Schwäche ber Begner schon halb gewonnen. die Wirfung zu verstärfen, erzählte Leuenberg mit lauter Stimme, wie die Tagherren zu Baben ihre Rechnung ohne Wirth gemacht hatten; wie das freie Bolt in ben Bergen Graubunbens fcon erflart habe, man werde wohl zur Befreiung, nie aber zur Unterjochung bes Landmanns Sand bieten; wie bie Stadt Bafel in ihrem eigenen Gebiet nicht mehr Meisterin sei; wie bem Rath von Solothurn die Lust zu friegen vergangen ware, als er rings um bie Stadt und in allen Amteien die wider ihn brobenden Bolkehaufen erblickt hatte; wie die herren zu Freiburg zweitausend Mann auf= geboten und wieder entlaffen hatten, vielleicht weil ihnen recht ware, ben Stolz ber herren zu Bern ein wenig gebemuthigt zu wiffen; wie Schaffhausen und St. Gallen zwar Alles versprächen, aber nicht geneigt waren, etwas mehr, benn eibgenöffische Rebensarten auf Papier zu liefern.

Nach dieser Borbereitung ward der Sumiswaldner Landesbund dem versammelten Volk abgelesen. Es herrschte die tiesste Stille. Die Urkunde begann unter Anrusung der heiligen Dreisaltigkeit und gab dann zu erkennen: Es solle der alte Bund der ersten Eidzgenossen verjüngt werden, zur Abthuung aller Ungerechtigkeit, also daß zwar den Herren und Obrigkeiten, aber auch den Bauern und Unterthanen verbleiben sollte, was jedem gebühre. Der Bundess

leute Recht fei zu schirmen mit Leib. Sab. Gut und Blut, boch chne Rachtheil ber Religion. Die Angehörigen jedes eibgenoffifchen Stanbes hatten fur fich felbst mit ihren Obrigfeiten zu bandeln: entständ' aber Streit mit diesen, sollen die Unterthanen nicht burch Eigenmacht ihr Recht verschaffen, fonbern ber Bolfebund muffe entscheiben. Burden die Obrigkeiten hingegen fremdes ober einheimisches Rriegsvolf zur Unterdrückung bes Bunbes berbeiführen, folle man einander tröftlich mit aller Dacht gegen die Unterjocher beispringen; besgleichen auch, sobald nur ein einzelner Angehöriger bes Bunbes, und zwar bes Bunbes wegen, an Leib, But und Leben beschädigt werben wurde. Rein Theil ber Bunbesgenoffen fonne fich, ohne Einstimmung Aller, mit feiner Regierung ausföhnen und Frieden schließen. Würde aber ein Bun= besgenoß vermeffen genug sein, wider ben Bunbesschwur zu reben ober zu handeln, folle man ben Frevler als meineibigen, ehrlofen Berrather abstrafen. Alle gehn Jahre werbe ber Bund mit dem Schwur erneuert.

Nach diesem wurden in einem langen Berzeichnis diesenigen Aemter und Herrschaften der verschiedenen Kantone namhast ges macht, welche dem sesten Bunde schon beigetreten waren.

Während bessen lächelte Abdrich, der hinter des Obmanns Stuhle stand, etwas tücksich vor sich hin. Er hatte, wie schon bei der Berathung im Moos, auch bei der Berathung in Sumiswald gegen die abentheuerliche Ausgestaltung des Bundes gearbeitet, welche vorzüglich aus Leuenbergs Sehirn hervorgetreten war. Er hatte mit scharfem und richtigem Blick die Unhaltbarkeit eines Vertrages durchschaut, der die Unterthanen zu Aussehern und Richtern ihrer Obrigkeit erheben wollte, beibe Theile in ewigen Widerspruch und Krieg stürzte, und nothwendig entweder mit Unsterwerfung des Bolls und Auslösung des Bundes oder mit Umsturz und Verbannung der Regierungen enden mußte. Doch was er

nicht hatte hindern können, ließ er, voll Spottes über die Aurzsschtigkeit der Bolksführer, geschehen, überzeugt, nichts werde bleiben von Allem, was beschlossen sei, sondern srüh oder spät das Wahre zwischen Stadt und Land auf dem Schlachtseld mit dem Schwert bestimmt werden. Erst dann werde der Sieger so weit schreiten, wie seine Gewalt. Darauf gesaßt, war sein ganzes Trachten nur allgemeine Bewassnung und kriegerische Besehung der vornehmsten Pässe gegen Bern und Jürich. Die große Feierlichs seit auf der Almend von Hutwhl blieb in seinen Augen ein, wenn auch kein überslüssiges, doch lächerliches Kinderspiel.

Indessen war er selbst bald, wider seinen Willen, von der Größe des Schauspiels ergrissen, als der Obmann des sesten Buns des das versammelte Bolf zur Leistung des Schwurs aufsorderte; als die Tausende mit entblößten Häuptern zur Erde unter freiem Himmel niederknieten und die Hände zum Eide emporstreckten. Der Seheimschreiber des Bundes las mit lauter Stimme die Formel: "Allen diesen Worten, wie die Schrist ausweiset, will ich nachgehen und dieselben volldringen und halten in guten Treuen. Wenn ich das halte, daß mir Gott wolle gnädig sein an meinem End. Wenn ich aber das nicht halte, daß mir Gott nicht wolle gnädig sein. So wahr mir Gott helse! Alle Gefährde vermieden! Gott gebe Gnad' und behüte uns vor Falsch und Untreu!"

Satweis las der Schreiber die Worte ab; satweis sauseten fie dumpf vom Munde der Landsgemeinde zurück, wie Murmeln fernen Donners. Die religiöse Handlung erschütterte die Gemüther. Leuenderg sah mit nassen Augen auf den Ring der knienden Menge nieder und sprach: "Im Grütli haben einst drei Mauner gesschworen; heut' schwören dreitausend! Es gilt Freiheit und Gesrechtigkeit! Bundesgenossen, es gilt das Heil unserer Kinder! Blut und Leben soll gering werden für das edle Kleinod, welches wir den Nachsommenden erwerben wollen!"

Er war zu bewegt, um mehr zu sagen, ober beim Zittern seis ner Stimme von Bielen verstanden werden zu können. Dennoch jauchzte das Bolk laut auf, welches, sobald er sein Haupt bedeckte, sich wieder von der Erde erhob.

Geraume Zeit mußte vergehen, ehe die Wellen dieses aufges regten Menschenmeeres ruhiger wurden; ehe das Tosen der Stims men leiser ward, die bald auseinander stießenden, bald sich zus sammendrängenden Hausen zum Stillstand gelangten und die Tagess geschäfte fortgesetzt werden konnten.

Dann wurde die Zuschrift des französischen Botschafters de la Barde abgelesen, welcher zur Eintracht und Versöhnung mit den Regierungen ermahnte; an das Verderben erinnerte, welches durch innerliche Unruhen und Bürgerfriege über das königliche Frankreich gekommen sei; vor Desterreich, dem Erzseinde der Eidgenossenschaft, warnte, dieweil Erzherzog Leopold wirklich schon in der Nähe der Schweizergrenzen besindlich wäre, um die allgemeine Verwirrung durch seine Ausgesandten zu vermehren, oder Vorwand zu gewinnen, ein Kriegsheer in das Innere des Landes zu führen. Dieses Schreiben endete mit dem dringenden Bunsch und Rath des allerschristlichsten Königs, man solle den Obrigkeiten zu billigem Versgleich Hand bieten. Den schriftlichen Ermahnungen fügte der Schreiber der französischen Gesandtschaft noch Einiges mündlich bei.

Obgleich er seinen Vortrag, um ihm mehr Wirksamkeit zu versschaffen, im Geschmack damallger Zeiten mit den besten Blumen geistlicher Beredsamkeit verzierte, versehlte er nichts desto weniger das Ziel. Herr de la Barde zu Solothurn hatte das Schicksal der Staatsmänner, die Alles geheim halten können, nur ihre Feinheit nicht. Darum mußte er sich gefallen lassen, daß er im Felde von Hutwhl keinen größern Glauben sand, als bei den in Baden versammelten Eidgenossen. Nachdem über den Antrag der französischen Gesandtschaft einzelne Bolksredner ihre Stimme ers

hoben und immer auf ben eben beschwornen Bund bingewiesen hatten, erklärte bie Landesgemeinde burch Sandmehr \*) ihren Willen. Der Obmann bes Bunbes fprach benfelben ungefähr in folgenben Worten gegen ben Boten bes foniglichen Miniftere aus: "Wir find feine Rebellen; benn wir wollen unfern Berren und Dbern unterthanig bleiben und benselben gehorchen, wie unfere Borfahren gethan haben. Doch widerstreben wir billig ungerechter Eigenmacht und Willfür, und verlangen, daß man uns bei alten Freiheiten und herfommen laffe, gleichwie wir Freiheiten, Rechte Richts anderes will ber von und Berkommen ber Stabte ehren. uns vor Gott geschworne Bundeseid, ben Ihr vernommen habet. Bir mußten zusammentreten, weil wir feine Burgicaft für unfer Recht gegen die Städte finden, als in unserer Bintracht. Doch zweifeln wir feineswege, bag zwischen uns und ben Obrigfeiten billiger Bergleich gebeiben werbe. Alfo bitten wir den frangöß: fchen herrn Ambaffabor, er wolle burch Schrift und Mund mithelfen, und die Bolterschaften bes Schweizerlandes und beren Schritte bei ber foniglichen Majeftat zu Frankreich und bei ben herren seines hofes rechtfertigen, fintemal uns nicht unbewußt ift, bag man unfer Beginnen in aller Welt falfchlich verschreit und mit Unwahrheit verläftert."

Diese Antwort, welche in solchen Berhältnissen selbst gewand: ten Staatsmännern zur Ehre gereicht haben würde, empfing der Bote bes Gesandten auch schriftlich zur Erwiederung von be la Barbe's Sendschreiben.

Dann ward das Patent der eibgenössischen Tagherren zu Baden vorgetragen, welches der Untervogt von Baden überbracht hattc. Die Antwort darauf war eine Abschrift des beschwornen Bundes:

<sup>\*)</sup> Handmehr wird in der Soweiz das Abstimmen berathender Bersamms lungen burch Aufhebung der Bande geheißen.

briefes, mit den lakonischen Worten: "Dabei wollen wir bleiben." Auch ließ man noch für das Volk der Kantone Bern, Luzern, Solothurn und Basel den Bundesbrief in vier gleichlautenden Urkunden aussertigen und mit dem Landeskiegel vom Entlibuch bekräftigen.

So endete die Berfammlung, nachdem sie von Morgens fünf Uhr bis Abends fünf Uhr gedauert hatte.

#### 41.

## Der Gang bes Aufruhrs.

"Nun haben wir ihnen den Knoten stark genug geknüpft!" sagte Abdrich voller Triumph des Nachts zu Fabian, als er mit diesem, den er den ganzen Tag nicht gesehen, in der engen Schlafstammer zusammentrat.

"Ich sah das Gegentheil!" erwiederte Fabian: "Ihr habt den morschen Knoten zerriffen. Alles fällt auseinander und ihr insge= sammt werdet's nicht wieder binden können."

"Gelt, Fabian," sagte Abdrich lächelnb, "du benkst an beine Haut, und weit davon ist gut für den Schuß? Fürchte nichte! Das Spiel ist unverlierbar, weil wir nicht rückwärts können. Jeder weiß, es geht an Kopf und Kragen; also muß es durchgehauen sein. Der Stärkste aber wird Meister; und der Stärkste ist der Berzweiflungsvolle, dem gesagt wird: Wogel friß, oder stirb! Ich gebe für des Leuendergs Verstand keinen Angster; er weiß zur Stunde nicht, wohin er rennt. Aber man muß ihn vorwärts schieden, wohin er soll. Ihm bleibt keine freie Wahl. Das soll meine Sache werden. Morgen ziehen wir ins Berner Oberland, Bern muß fallen, so oder so!"

"Davon ist aber feine Rebe in euern Bundesartifeln!" ent= 3fc. Rov. IV. gegnete Fabian: "Ihr wollet die Obrigkeit ehren und ihr ges horchen."

"Allerdings," versetzte Abdrich, "wenn sie den hutwhler Lands: bund anerkennt. Du Narr, sie wird sich aber lieber beschneiden lassen, und türkisch werden, als unsern Glauben annehmen. Folgslich — das Uebrige zähle dir an den Fingern ab! Wir eilen morzgen beide ins Oberland. Das Bolt ist in diesem Augenblick zu Allem aufgelegt. Man muß das Eisen schmieden, weil es warm ist. Die Städte sind unter sich zwieträchtig. Ehe sie einander verstehen, haben wir sie im Sack. Wenn die Hirten zanken, hat der Wolf leichten Einkauf bei der Heerde."

Wirklich reisete Abbrich folgenden Morgens ins Oberland, von Fabian begleitet. Er war unermubet. Bo Berathung gehalten, wo Treue einer Gegend verbächtig wurden, wo von einem Auflauf gehört warb, - überall fah man ihn. Dit unglaublicher Gewandtheit schmiegt' er fich ben entgegengesetzteften Denfarten und ben einander widersprechendften Entwurfen an, um fie in fich selber zu zerftoren, wenn fie ihm mißsielen, ober sie seinem Sauptplan bienstbar zu machen. Er wollte Einmuthigfeit Aller zur Freiheit Aller; baber gangliche Bernichtung aller ftabtischen Borrechte; Bereitelung jebes Antrags ber Regierungen zu freundlichen Ausgleichungen. Er fürchtete bie tauschbare Leichtglaubigfeit ber Bauern, ihre durch lange Gewohnheit erblich gewordene Chrfurcht vor ben Stabten; und baneben auch bie tiefgewurzelte Reigung bes Schweizervolks, sobald es unabhängig handeln konnte, fich nicht nur von Kanton zu Kanton, sonbern von Lanbschaft zu Lands schaft, von Thal zu Thal, von Dorf zu Dorf gegen einander, als befondere unabhängige Republifen, mit eigenen Berfaffungen, Gefeten und Borftebern zu vereinzeln, ja felbft jebem Dorf nur bas Ansehen eines kleinen Bunbesftaats von Haushaltungen zu geben.

Wie bewundernswürdig aber auch die Geschäftigkeit des Alten

aus dem Dürrenäscher Moose war, hörte man doch nie, daß er einer der Hauptmänner des Ausstandes sei. Rirgends erschien er selber an der Spike. Er glich vielmehr bloß einem der vielen ganz untergeordneten Umherläuser, Schreier und Zwischenträget. Was er im Grunde für das gewagte Unternehmen leistete, ward erst dem deutlich, der, wie z. B. Fabian, wissen konnte, wie er an hundert verschiedenen Orten, überall gleichförmig und seis nem Zweck enisprechend, wirste. Auf jedem einzelnen Punkt ersschien sein Thun ganz unerheblich.

Man würde sich aber irren, das wohlberechnete Beiragen des schlauen Alten etwa seiner Feigheit oder Borsichtigkeit zuzuschreiben, um, im Falle des Mißlingens, unerkannt entschlüpfen zu können. Nein, in ihm stand schon mehr, denn vielleicht in allen Andern, entschieden, an dies Werk ein Leben zu wagen, das ihm nichts mehr galt. Aber er wollte Biele begeistern und bethätigen, und darum die Sache ganz zu ihrer Sache, zu ihrem Gedanken ersheben und die Menschen, mit dem Sporn des Ehrgeizes oder auch nur der Eitelkeit, vorwärts treiben, während er selbst in einer untergeordneten Rolle verschwand.

Ohne Zweisel sind meine Leser wohl zufrieden, wenn ich ihnen Abdrichs Areuz = und Duerzüge durch die empörten Gebirgsgegen= ben nicht aussührlich beschreibe. Die Wendung, welche der Aus= ruhr von nun an im Allgemeinen nahm, darf aber nothwendig nicht unberührt bleiben.

Der Tag bei Hutwhl hatte entschieben. Die, welche an demsselben zum Bunde geschworen hatten, trugen die Funken oder Flammen ihrer Begeisterung den entserntesten Thälern zu, und verbreiteten Begierde zum Aufstande. Wehe dem, der ohne Theilsnahme bleiben wollte. Er wurde, als Baterlandsverräther und Linder, von der Partei der Harten die ause Leben versolgt. Der zerrissene Zaum des Gehorsams und herkömmlicher Sitte ließ seber

Leibenschaft offenes Felt. Manche Hütte ging in Rauch auf; mancher Unglückliche stel verstümmelt durch Wath des Pödele. Wie bei solcher Entsesseung von allem Geset immer, trieb auch hier bald nur der rohe Eigennut, der talte Ehrgeiz, der tückische Parteihaß großes Spiel durch Schreckensherrschaft. Die Hefen schwammen oben; verlumptes Bettelvolk wollte Plünderung der Reichen, bestraftes Gesindel Rache an ehemaligen Borstehern.

Die Bauern besetzen alle Passe mit starken Wachen; hielten die gewöhnlichen Boten an; erbrachen die Briefe, besonders die der Obrigseiten, verschonten selbst die der französischen Gesandtsschaft nicht; schleppten Reisende in Berhaft und entließen sie selten ganz ungerupft.

Es war in ben ersten Maiwochen. Aller Orten wurden Waffen jeber Art gesammelt, neue geschmiebet, obrigkeitliche Gebäube, bie nicht fest waren, erbrochen und ausgeleert. Man schaarte sich tausendweis zusammen und lebte auf Untosten ber Gegenden, die man burchzog. Die Landleute von Bafel verfammelten fich mit Ober: und Untergewehr bei Liestal und brohten gegen ihre Saupt: ftabt. — Christen Schybi mit ben Entlibuchern und bem Bolf ber übrigen Memter rudte gegen bie Stadt Lugern, schnitt ihr von der Landseite Zufuhr ab und drohte ihre Einascherung. genug ruckten noch bie Lanbesfahnen von Schwyz, Uri, Unterwalben und Jug zum Schutz ber Stadt ein; boch Schwyzer, Juger und Unterwaldner hatten es fein Sehl: fie wollten die Stadt schirmen, aber nicht zur Unterbrudung bes Landmanns fechten helfen. Oberst 3weper trieb zwar durch muthigen Ausfall, den er mit zweihundert Urnern that, die Emporten zuruck und entriß ihnen ben Bag an ber Emme. Er verlor babei einige Gefangene und Tobte; auch ben Aufftanbischen wurden acht Mann erschoffen. Aber Zwietracht inner ben Mauern ber Stadt Lugern felbft lahmte eine Beit lang ihre Unternehmungen. Die Bürgerschaft haberte

verschlossen Batriziat um die ihr durch List und Stärke nach und nach entwundenen Borrechte in Wahl der Obrigkeiten, in Besetzung des großen Rathes, der Aemter und Bogteien. Sie benutte jetzt den günstigen Augenblick, das Berlorne zurück zu erzwingen. — Rrastloser noch, als Luzern, zitterte die Stadt Solothurn bei verschlossenen Thoren. Ihr gesammtes Bolk stand in Wassen, und war, weil es von der Stadt nichts zu sürchten hatte, in unges bundenen Schwärmen theils den Stadtmauern nahe, theils in starken Banden den Bundesgenossen anderer Gegenden zugezogen.

Bleiche Gahrungen und Berwirrungen berrichten im Margau. hier hatten fich die Emporten bes Fahre von Binbifch über die Reuß bemeistert; vierhundert Mann der Ihrigen flanden als Bormacht in Königefelben gegen Brugg. Die Bauern aus ben Freiamtern hielten bie Stadt Mellingen befest, wahrend die Reußbrücken von Sins, Giston und Bremgarten burch die Zuger verwahrt wurden. Muthig behaupteten aber bie übrigen Stabte bes Agraqu's in biesem allgemeinen Sturm noch Selbftftanbigkeit. Aarburg und Lengburg, am Suße ihrer hohen Felsenschlöffer, ftanben burch biese gegen bie ftreifenben Banben genichert; Baben ichlug Freunden und Feinben ab, Befatung einzunehmen; Brugg, inner beffen Ringmauer Berns flüchtige Amtleute Schirm fanden, ruftete guten Biberftand; baffelbe that Iffingen, von beren Burgerschaft Riflans Lenenberg vergebens schweres Geschütz begehrt hatte. Am heftigsten ward Narau bebrangt, viele Tage von ungähligem Bolf berannt, um Durchpaß zu erzwingen; ber Mühlenbach abgeleitet, welcher ber Stadt Gewerbe mannigfach beförberte, und, was braußen lag, warb verobet. Als aber, nach vielen gutlichen Berfuchen ber Marauer, selbft die Beredsamfeit des greifen Defans Rusperli- eitel geblieben war, ber an ber Spipe einiger Ratheglieber in bas Lager ber Landflürmer hinausgefandt worben und Gefahr der Mißhandlungen

hoben und immer auf ben eben beschwornen Bund hingewiesen hatten, erklärte bie Lanbesgemeinde burch Sandmehr \*) ihren Willen. Der Obmann bes Bunbes fprach benfelben ungefähr in folgenben Worten gegen ben Boten bes foniglichen Minifters aus: "Wir find feine Rebellen; benn wir wollen unfern herren und Dbern unterthänig bleiben und benselben gehorchen, wie unfere Borfahren gethan haben. Doch wiberftreben wir billig ungerechter Eigenmacht und Willfür, und verlangen, daß man uns bei alten Freiheiten und herfommen laffe, gleichwie wir Freiheiten, Rechte und herfommen ber Stabte ehren. Richts anderes will der von uns vor Gott geschworne Bunbeseib, ben Ihr vernommen habet. Bir mußten zusammentreten, weil wir feine Burgicaft fur unfer Recht gegen die Städte finden, als in unserer Eintracht. Doch zweifeln wir feineswege, baß zwischen une und ben Obrigfeiten billiger Bergleich gebeiben werbe. Alfo bitten wir ben frangofi= schen Geren Ambaffabor, er wolle burch Schrift und Mund mithelfen, und die Bolferschaften bes Schweizerlandes und beren Schritte bei ber foniglichen Majeftat zu Frankreich und bei ben herren seines hofes rechtfertigen, fintemal uns nicht unbewußt ift, daß man unser Beginnen in aller Welt falfchlich verschreit und mit Unwahrheit verläftert."

Diese Antwort, welche in solchen Berhältnissen selbst gewandsten Staatsmannern zur Ehre gereicht haben würde, empfing der Bote des Gesandten auch schriftlich zur Erwiederung von de la Barde's Sendschreiben.

Dann ward das Patent ber eibgenössischen Tagherren zu Baben vorgetragen, welches ber Untervogt von Baben überbracht hatte. Die Antwort darauf war eine Abschrift des beschwornen Bundes-

<sup>\*)</sup> Handmehr wird in der Schweiz das Abstimmen berathender Berfamms lungen burch Aufhebung der Bande geheißen.

briefes, mit den lakonischen Worten: "Dabei wollen wir bleiben." Auch ließ man noch für das Bolk der Kantone Bern, Luzern, Solothurn und Basel den Bundesbrief in vier gleichlautenden Urkunden aussertigen und mit dem Landeskiegel vom Entlibuch bekräftigen.

So endete die Versammlung, nachdem sie von Morgens fünf Uhr bis Abends fünf Uhr gebauert hatte.

### 41.

## Der Gang bes Aufruhrs.

"Nun haben wir ihnen den Anoten stark genug geknüpft!" fagte Abdrich voller Triumph des Nachts zu Fabian, als er mit diesem, den er den ganzen Tag nicht gesehen, in der engen Schlafskammer zusammentrat.

"Ich sah das Gegentheil!" erwiederte Fabian: "Ihr habt den morschen Knoten zerriffen. Alles fällt auseinander und ihr insge= sammt werdet's nicht wieder binden können."

"Gelt, Fabian," sagte Abdrich lächelnb, "bu beufst an beine Haut, und weit davon ist gut für den Schuß? Fürchte nichte! Das Spiel ist unverlierbar, weil wir nicht rückwärts können. Jeder weiß, es geht an Kopf und Kragen; also muß es durchgehauen sein. Der Stärkste aber wird Meister; und der Stärkste ist der Berzweiflungsvolle, dem gesagt wird: Wogel friß, oder stirb! Ich gebe für des Leuendergs Verstand keinen Angster; er weiß zur Stunde nicht, wohin er rennt. Aber man muß ihn vorwärts schieden, wohin er soll. Ihm bleibt keine freie Wahl. Das soll meine Sache werden. Morgen ziehen wir ins Berner Oberland, Bern muß fallen, so ober so!"

"Davon ist aber feine Rebe in euern Bundesartifeln!" ent= 36. Rov. IV. gegnete Fabian: "Ihr wollet die Obrigkeit ehren und ihr ges horchen."

"Allerdings," versetzte Abdrich, "wenn sie den Hutwhler Lands» bund anerkennt. Du Rarr, sie wird sich aber lieber beschneiden lassen, und türkisch werden, als unsern Glauben annehmen. Folgslich — das Uebrige zähle dir an den Fingern ab! Mir eilen morsgen beide ins Oberland. Das Volk ist in diesem Augenblick zu Allem aufgelegt. Man muß das Eisen schmieden, weil es warm ist. Die Städte sind unter sich zwieträchtig. Ehe sie einander verstehen, haben wir sie im Sack. Wenn die Hirten zanken, hat der Wolf leichten Einkauf bei der Heerbe."

Wirklich reisete Abbrich folgenden Morgens ins Oberland, von Fabian begleitet. Er war unermubet. Wo Berathung gehalten, wo Treue einer Gegend verbächtig wurden, wo von einem Auflauf gehört warb, - überall fah man ihn. Dit unglaublicher Gewandtheit schmiegt' er fich ben entgegengesetzteften Denfarten unb ben einander widersprechendften Entwürfen an, um fie in fich selber zu zerftoren, wenn fie ihm mißsielen, ober fie seinem Saupiplan bienstbar zu machen. Er wollte Einmuthigkeit Aller zur Freiheit Aller; baber gangliche Bernichtung aller ftabtischen Borrechte; Bereitelung jedes Antrags ber Regierungen zu freundlichen Ausgleichungen. Er fürchtete bie tauschbare Leichtglaubigfeit ber Bauern, ihre durch lange Gewohnheit erblich geworbene Chrfurcht vor ben Stabten; und baneben auch bie tiefgewurzelte Reigung bes Schweizervolks, sobald es unabhängig handeln konnte, fich nicht nur von Kanton zu Kanton, sondern von Landschaft zu Lands schaft, von Thal zu Thal, von Dorf zu Dorf gegen einander, als befondere unabhängige Republifen, mit eigenen Berfaffungen, Gefeten und Borftebern zu vereinzeln, ja felbst jedem Dorf nur bas Unsehen eines kleinen Bunbesftaate von Saushaltungen zu geben.

Wie bewundernswürdig aber auch die Geschäftigkeit des Alten



aus dem Dürrenäscher Moose war, hörte man doch nie, daß er einer der Hauptmänner des Ausstandes sei. Nirgends erschien er selber an der Spike. Er glich vielmehr bloß einem der vielen ganz untergeordneten Umherläuser, Schreier und Zwischenträger. Was er im Grunde für das gewagte Unternehmen leistete, ward erst dem deutlich, der, wie z. B. Fabian, wissen konnte, wie er an hundert verschiedenen Orten, überall gleichförmig und seisnem Zweit enispenen Punkt ersschien sein Thun ganz unerheblich.

Man würde sich aber irren, das wohlberechnete Betragen des schlauen Alten etwa seiner Feigheit oder Borsichtigkeit zuzuschreiben, um, im Falle des Mißlingens, unerkannt entschlüpfen zu können. Rein, in ihm stand schon mehr, denn vielleicht in allen Andern, entschieden, an dies Werk ein Leben zu wagen, das ihm nichts mehr galt. Aber er wollte Viele begeistern und bethätigen, und darum die Sache ganz zu ihrer Sache, zu ihrem Gedanken ersheben und die Renschen, mit dem Sporn des Chrgeizes oder auch nur der Eitelkeit, vorwärts treiben, während er selbst in einer untergeordneten Rolle verschwand.

Ohne Zweisel sind meine Leser wohl zusrieden, wenn ich ihnen Abdrichs Kreuz und Onerzüge durch die empörten Gebirgsgegens den nicht aussührlich beschreibe. Die Wendung, welche der Aufruhr von nun an im Allgemeinen nahm, darf aber nothwendig nicht unberührt bleiben.

Der Tag bei Hutwhl hatte entschieben. Die, welche an bemsselben zum Bunde geschworen hatten, trugen die Funken ober Flammen ihrer Begeisterung den entserntesten Thälern zu, und verbreiteten Begierde zum Aufstande. Wehe dem, der ohne Theilsnahme bleiben wollte. Er wurde, als Baterlandsverräther und Linder, von der Partei der Harten die aufs Leben versolgt. Der zerrissene Zaum des Gehorsams und herkommlicher Sitte ließ jeder

Leibenschaft offenes Felt. Manche Hütte ging in Rauch auf; mancher Unglückliche siel verstümmelt burch Wath bes Pöbele. Wie bei solcher Entfesselung von allem Geset immer, trieb auch hier balb nur ber rohe Eigennut, ber falte Chrzeiz, ber tücksche Parteihaß großes Spiel burch Schreckensherrschaft. Die Hefen schwammen oben; verlumptes Bettelvolf wollte Plünderung ber Reichen, bestraftes Gesindel Rache an ehemaligen Vorstehern.

Die Bauern besetzten alle Pässe mit starken Wachen; hielten bie gewöhnlichen Boten an; erbrachen die Briefe, besonders die der Obrigseiten, verschonten selbst die der französischen Gesaudtsschaft nicht; schleppten Reisende in Verhaft und entließen sie selten ganz ungerupft.

Es war in den ersten Maiwochen. Aller Orten wurden Baffen jeber Art gesammelt, neue geschmiebet, obrigkeitliche Gebäube, bie nicht fest waren, erbrochen und ausgeleert. Man schaarte fich tausendweis zusammen und lebte auf Untosten ber Gegenden, die man durchzog. Die Landleute von Bafel verfammelten fich mit Ober: und Untergewehr bei Liestal und brohten gegen ihre haupt= flabt. — Christen Schybi mit ben Entlibuchern und bem Bolf ber übrigen Memter rudte gegen bie Stadt Lugern, schnitt ihr von der Landseite Zufuhr ab und brobte ihre Einascherung. Zeitig genug rudten noch bie Lanbesfahnen von Schwyz, Uri, Unterwalden und Jug zum Schut der Stadt ein; boch Schwyzer, Zucker und Unterwaldner hatten es kein hehl: sie woslten die Stadt fchirmen, aber nicht gur Unterbrudung bes Landmanns fechten helfen. Oberst 3weper trieb zwar durch muthigen Ausfall, ben er mit zweihundert Urnern that, die Emporten zurück und entriß ihnen ben Baß an ber Emme. Er verlor babei einige Gefangene und Tobte; auch ben Aufstänbischen wurden acht Mann erschoffen. Aber Zwietracht inner ben Mauern ber Stadt Lugern felbft lahmte eine Zeit lang ihre Unternehmungen. Die Bürgerschaft haberte

bort mit bem Patriziat um die ihr durch List und Stärfe nach und nach entwundenen Borrechte in Wahl der Obrigkeiten, in Besetzung des großen Rathes, der Aemter und Bogteien. Sie benutte jetzt den günstigen Augenblick, das Berlorne zurück zu erzwingen. — Araftloser noch, als Luzern, zitterte die Stadt Solothurn bei verschlossenen Thoren. Ihr gesammtes Bolk stand in Wassen, und war, weil es von der Stadt nichts zu fürchten hatte, in unges bundenen Schwärmen theils den Stadtmauern nahe, theils in starken Banden den Bundesgenossen anderer Gegenden zugezogen.

Gleiche Gahrungen und Berwirrungen herrschten im Margau. hier hatten fich bie Emporten bes Jahrs von Binbifch über die Renß bemeistert; vierhundert Mann ber Ihrigen fanden als Bormacht in Königefelben gegen Brugg. Die Bauern aus ben Freiamtern hielten bie Stadt Mellingen besett, mahrend die Reußbrücken von Sins, Giston und Bremgarten burch bie Zuger verwahrt wurden. Muthig behaupteten aber bie übrigen Stabte bes Aargan's in biefem allgemeinen Sturm noch Selbfts ftanbigfeit. Aarburg und Lengburg, am Sufe ihrer hoben Feljenschlöffer, fanben burch bieje gegen bie ftreifenben Banben genichert; Baben schlug Freunden und Feinben ab, Befagung einzunehmen; Brugg, inner beffen Ringmauer Berns flüchtige Amtleute Schirm fanden, ruftete guten Biberftand; baffelbe that Bifingen, von beren Burgerichaft Riflaus Leuenberg vergebens schweres Geschütz begehrt hatte. Am heftigsten ward Narau bes brangt, viele Tage von ungähligem Bolf berannt, um Durchpaß zu erzwingen; ber Mühlenbach abgeleitet, welcher ber Stadt Gewerbe mannigfach beförberte, und, was braußen lag, warb vers Als aber, nach vielen gutlichen Bersuchen ber Aarauer, felbft die Beredfamfeit des greisen Defans Rusperli- eitel geblieben war, ber an ber Spite einiger Ratheglieber in bas Lager ber Landstürmer hinausgesandt worden und Gefahr ber Difhandlungen und selbst des Lebens bestanden hatte: schwor die bewassnete Bürgersschaft der Stadt, ihre morschen Ringmauern mit ihren Leibern zu decken und Gegenwehr die auf den letten Mann zu leisten. Jum Glück ward nach einigen Tagen das Blutvergießen durch die Botsschaft verhindert, daß Bern (am 17. Mai) auf dem Muriselbe mit dem Obmann des Bundes endlich Vergleich und Friede gesschlossen habe.

Wirklich hatte ber Rath zu Bern, auch nach bem Landtag zu Hutwhl, die Unterhandlungen mit Leuenberg fortgesett, der zus lett an ber Spipe mit 6000 Oberlanbern und einigem schwerem Geschüt gegen bie Sauptftabt vorgeruckt war. Er lagerte nur noch einige Stunden von ihr entfernt, bei Oftermundingen, mahrend bas wenige Rriegsvolt ber Stadt bei ber Schloßhalde in guten Berschanzungen ftand. Bern wollte Zeit gewinnen, bie verheiße= nen Gilfevölfer aus Welfchland, Freiburg und bem Fürsteuthum Neuenburg an sich zu ziehen. Um biefen Breis fah es gelaffen tings umher bie Berwüstung ber Stadiguter, bie Plunberung ber Lanbhäuser. Endlich bemerkte ber Obmann bes Bunbes, bag er von ben Bernern mit Absicht hingehalten und überliftet worben fei. Boten brachten Rachricht, es rude ein beträchtlicher Beerhaufen von Murten gegen ben Pag von Gumminen und ben Saanestrom, ber Stadt zu Silfe; neuenburgifche Schlachthaufen zogen gegen Narberg. Run beschleunigte Leuenberg bringend, mit Anbrohning ploblichen Angriffs, ben Ausgang ber Unterhanblungen. Er wollte fich mit Allem begnügen, wenn nur die Hauptsate bes zu hutwhl geschwornen Bundes unangesochten blieben und die Stadt an sein Bolk 50,000 Pfund Golbes, als Entschädigung ber Kriegskoften, zahlen würde.

Bern, nicht ohne alle Furcht, gegen Uebermacht und Bets zweiflnng empörter Unterthanen ungleichen Kampf eingehen zu müffen; ohne Kunde von den Hilfsvölkern, die es erwartete, weil alle Boten burch Wachsamkeit ber Bauern aufgefangen wurden, entschloß sich, einen Vertrag zu unterzeichnen, der unter günstiger Wendung der Umstände vielleicht doch ohne Erfüllung bleiben konnte. Einzig noch war es bedacht, in dieser Lage zu retten, was für den Augenblick zu retten war, — hoheitliche Ehre. Es bewilligte also die 50,000 Pfund, nicht aber für Kriegekosten, oder als Ersfatz sich ben herabgesetzen Werth der Münze, sandern "aus väterslicher Huld wegen der Klagen des Bolks über Armuth." Die Summe sollte auch erst nach gänzlichem Rückzug der Landleute in ihre Heimathen, nach Auslieserung des Bundesbrieses und nach der neuen Huldigung entrichtet werden, welche die Unterthanen zu leisten hätten.

Leuenberg willigte plößlich in Alles, ohne es bamit ernstlich zu meinen, um nur von bieser Seite frei und sicher zu werden. Denn er hatte Melbung, Seckelmeister Konrad Wertmüller von Zürich rücke mit mehr benn 6000 Mann zu Fuß und Pferd und zahlreichem Geschütz gegen ben Heitersberg und die Reuß an; von der andern Seite komme der Urner Feldherr Iwe her mit 5000 Mann, von Luzern her, gegen das Amt Lenzburg. Wertsmüller hatte außer den Jürchern auch Schaffhauser, Thurgauer und Appenzeller unter seinen Fahnen. Die Tage der Entscheidung traten ein. Leuenberg, sobald er Bern zufrieden gestellt zu haben gkubte, ließ den Ruf zum allgemeinen friegerischen Ausbruch durch alle Thäler und Gebirge ergehen, und Alles die Richtung in den Nargau und gegen die Reuß nehmen. Er selber eilte dahin mit schlagendem Herzen, sich Glück wünschend, wenigstens Bern hinter sich einstweilen unschädlich gemacht zu haben.

Dem Obmann waren Stolz und Muth bei allen bosen Rundsschaften, welche über die Rüftungen der Eidgenoffen ihm unterswegs zugetragen wurden, bedeutend verschwunden. Wenn seine Eitelseit auch nicht erlaubte, öffentlich Verlegenheit zu zeigen,

kinausgewachsenen Unternehmen auf keine Art gewachsen sei. Die Menge der Fragen, welche er Rommenden und Gehenden stündslich zu beantworten, die Wenge der Besehle und Weisungen, welche er nach allen Seiten hin zu ertheilen hatte, brachte ihn in volle Berwirrung, daß sein Geist im Chaos von tausend Dingen unterzging und die Uebersicht des Ganzen verlor. Eben so deutlich versspürte er in sich den Mangel jeder Feldherrngade: Geistesgegenswart, tressenden Blick, Würdigung des Augenblicks und Festigseit ves Willens. Und doch tried ihn die Nacht der Verhältnisse, das blinde Vertrauen des Volks, der Ruf, der ihm geworden, die Rolle des Feldobersten unter seinen Bundesgenossen zu übernehmen.

Erft als er, in ber Nahe bes aargauischen Schloffes Bilbegg vorübergekommen, mit feiner zahlreichen Begleitung in die Ebene eintrat, welche Lager und Sammelplat des aufftanbischen heeres war, richtete fich sein schwer erschättertes Selbstvertrauen wieber auf. Er erblidte hier icon an 10,000 Mann beisammengelagert, beren Jahl sich beständig durch frisch anrudenbe Saufen verstärfte. Alle erschienen babei wohlbewaffnet, und nach ihren Baffenarten in Schlachthaufen getheilt; meiftens unter bem Befehl von Sauptleuten, welche schon als gemeine Solbaten in ausländischen ober einheimischen Kriegen gebient hatten. Auch waren allesammt gewiffermaßen gleichförmig gefleibet, um fich in Gefechten ober fcon in der Ferne auf Marfchen zu erkennen. Ihr Kriegsgewand befand in einem rothen Wollenhemb, welches jeber über seine Rleiber trug. Der rechte Flügel biefes heeres lehnte an bas Dorf Das genwhl und an bie schroffen Felswande neben bemfelben; ber linke an die waldige Halbe des Berges, von welchem Gemäuer und Thurm bes alten halbverfallenen Schloffes Brunega burch bie benachbarten ganbichaften weit umber ichaute. Das Ganze unterschied fich in vier Abtheilungen mit eben so vielen fliegenden



Fahnen nach ben Kantonen Bern, Luzern, Bafel und Solothurn, von wannen die Streitrotten Kammten.

Alles das hatte Christen Schybi geordnet und vorbereitet, der vielleicht unter allen Besehlenden der friegsersahrenste Raun sein mochte. Er hatte für Borwacht und Nachhut gesorgt und sür reichliche Zusuhr von Lebensmitteln, welche die umliegenden Dorssschaften mit sveiwilliger Thätigseit, doch gewöhnlich auf Unsosten derer herbeischaften, die im Berbacht standen, Linde zu sein. Halbe Dörfer wurden unter diesem Vorwand ihrer Heerden und ausgespeicherten Borräthe gewaltsam beraubt.

hingegen an Mannezucht, Regelmäßigfelt ber Bewaffnung und Geschicklichkeit im Waffengebrauch, zumal bes Schießgewehrs, fehlte es dem Kriegsvolke besto mehr. Doch biese Eigenschaften mangelten nicht nur ben zügellosen Banben ber emborten Landleute, sondern felbst ben eibgenöffischen Truppen bamaliger Beit. Dieselbe Ration, welche ihrem friegerischen Beift und ihrer Baffengewandtheit theils weise Freiheit im Innern und Gesammtunabhangigkeit vom Auslande zu danken gehabt hatte, flaub damals allen Rachbarftgaten in der Kunst des Heerwesens weit nach. Daber ward man jest auch, gleich beim Einzug ber Eibgenoffen unter Bertmullere Befehl, die heillosefte Berwirrung in den Reihen derselben gewahr. Man fab ganze Rotten vom heer laufen, um in abgelegenen bofen und Beilern zu plundern, zu brennen und Unzucht zu treiben. Man zählte schon Verwundete und Tobie, ehe man noch mit dem Feinde zusammengetroffen war, bloß durch unverständiges Sands haben bes Gewehrs ober ber Svieße \*).

<sup>\*)</sup> Bie 3. B. ein Reiter in ben vollen haufen seines Geschwabers hineinschof. — Go tam nachher selbft ber Gohn bes Züricher Feldherrn
Bertmüller, ein Jüngling von zwanzig Jahren, in Bofingen burch
unvorsichtigen Schuf ums Leben.

Diefer allgemeine Verfall bes Kriegswesens war zum Theil burch unkluge Haushalterei und Sparsucht ber eibgenössischen Rezgierungen, mehr noch burch peinliche Furcht berselben vor ihren Unterthanen bewirkt, beren Zufriedenheit freilich, bei immer gesschmälerten Rechten und Freiheiten, nicht im Steigen sein konnte. Die größer werdende Klust zwischen herrschern und Beherrschten in spätern Zeiten, und die schlaffe Sicherheit der Oberherren bei langem Frieden mit dem Auslande, vermehrte die gefährliche Berzachtung der Kriegskunst in solchem Raße, daß die Schweiz aus derthalb hundert Jahre später beinahe wehrlos unterging, als sie durch Frankreichs völkerrechtsmörderische Staatsklugheit seindlich überrascht ward.

### 42.

# 3 m Felblager.

An bemselben Tage, ba Leuenberg ben Oberbesehl seines Bunsbesheeres übernahm, waren auch Abdrich und Fabian in dem Lager angesommen. Aus dem Hablilande, am Fuße der Schneederge, hatte sich der Mooser über den Brünig in die wildschönen Thäler ob dem Kernwald begeben, hier die Stimmung der freien Unterswaldner behorcht und von ihnen überall tröstliche Verheißungen mitgenommen, dann sich, durch den Kanton Luzern, gegen die freien Aemter hinad zum Ufer der Reuß gewandt, und überall die wassensähige Mannschaft zum Ausbruch bereit oder schon auf den Landstraßen schaarenweise im Anzug gefunden. Er sammelte und reihete und begeisterte durch sein Wort die verworrenen, einzzelnen Banden und sührte sie in einem langen Juge, ihrer sast 2000 Mann, durch die sumpsigen Gesilbe von Othmarsingen dem allgemeinen Lagerplaß zu.

hier begrüßte bie frischen Ankönimlinge ber wilde Freudenruf ber schon gelagerten Tausenbe. Leuenberg, Schibi, Zeltner und bie übrigen Besehlshaber, welche ben heranziehenden hausen entzgegengeritten waren, um sie zu mustern und in das Gesammtsheer einzugliedern, erkannten nicht sobald den Abbrich an der Spise dieser Schaaren, als sie ihm entgegen sprengten und ihr fröhliches Billsommen jauchzten.

"Teufel, von welchen Bergen und Thälern haft du tas Bolt noch zusammengewischt, du alter Kriegsbesen?" rief Christian Schpbi und schüttelte des Moosers Hand: "Das ist eine wackere Rachhut."

"Nachhut!" erwiederte Abdrich lachend: "ich meine, es sei Borhut einer neuen Armee, die sich mit uns vereinigen wird, sos bald ihr sie rust. Die Bölker von Obwalden und Ridwalden, sag' ich euch, von Zug, Uri und Schwhz und den Bündnerbergen, sind schlagsertig. Sie erwarten alle nur das Zeichen zum Ausbruch."

"He, wann, wie, wo follen wir's geben?" schrie Leuenberg entzückt: "Morgen, beut', ben Augenblick!"

"Auf dem Schlachtfelde, auf dem Siegesfelde müßt ihr's geben, wenn sie es hören sollen!" antwortete Addrich: "Rein Blitz leuchtet schneller und weiter, als, nach gewonnener Schlach Ranonenblitz des Siegers im Nacken des stücktigen Feindes. Ich sag' euch, sühren wir den ersten großen Schwertstreich glücklich, ist Alles entschieden; so stürzen die Nathsherrenstühle um; so erhebt sich alles Bolf des Schweizerlandes in Berg und Boden für unsere Freiheitssfache. Also nicht gezaudert, auch nichts übereilt! Wo steht der Feind?"

"Auf der Schlierer Almend an der Zürcher Grenze, wie wir von den Rundschaftern genau wissen!" sagte Adam Zeltner: "Dem General Wertmüller ist nicht gar wohl zu Muth; er traut seinen Leuten nicht, die ihre Spieße lieber gegen die Stadt kehren mögen,

zumal die Leute vom See. Er will sich daher noch mit zwei Appenzeller Fähnlein von Anser-Rhoben verstärken, die unterwegs find."

"Borwarts," rief Abbrich: "ihm entgegen! Warum lagern wir, wie Tagbiebe, hinter ber Reuß? Warum nicht gegen bie Limmat, und hinüber vor Zürich?"

"Abdrich, laß die Hand von meinem Plan!" versette Schybi: "Ich habe mehr Pulver gerochen, als du. Hier haben wir seste Stellung, die Renß vor uns, Mellingen und Bremgarten besetzt. Erst muß uns Wertmüller den Uebergang über die Renß theuer bezahlen, dann stehen wir vor ihm auf den Höhen, und er steht drunten, mit dem Strom im Rücken. Geht's nach Wunsch, so sprengen wir sie alle ins Wasser und lehren sie schwimmen. Es muß eine Hauptniederlage geben. Wer nicht ins Gras beißt, muß sich zu Tode saufen."

"Ihr Herren, bavon zu Nacht mehr im Hauptquartier!" sagte ber Bunde sobmann: "Die tapfere Mannschaft, welche uns ber Mooser herbeigeführt hat, wird ber Ruhe bedürsen. Herr Romsmandant Schybi, weiset ihr in der Lagerordnung den Plat an! Herr Untervogt, sorget, als Oberproviantmeister, sür ihre Berspsegung, daß ben braven Baterlandsmännern nichts abgehe! Nach vollzogenem Geschäft versüget ihr ench zu mir ins Hauptquartier. Ich gehe mit dem Mooser und seinem Abjutanten" — er deutete dabei auf Fabian — "voraus. Es ist noch Bieles abzuthun."

Alle gehorchten ohne Biberrebe bem gebieterisch ausgesprochenen Befehl bes Kriegsobersten. Der bichte Haufen ber Bauern, welcher sich neugierig um die hier versammelten Anführer zusammengebrängt hatte, trennte sich, um den Weggehenden Platz zu machen. Abs brich und Fabian empfingen ihre Herberge für die Racht in einem einzelnen großen Landhause, wo sich auch das Hauptlager des Obsmanns und seiner untern Besehlshaber besand. Links und rechts

war das Hans durch baneben gelagerte Truppen gedeckt, die ihre Gewehre und Spieße in Bündel zusammengestellt hatten und bei vielen einzelnen Feuern ihr Nachtmahl bereiteten. Bor dem Einzang des Gebäudes wanderten Schildwachen hin und her.

Fabian fand in bem wilben, friegerischen Treiben die beste Berftreuung feines Trübfinns. Selbst für ihn hatte das ungewohnte Schauspiel begeisterter, und für Freiheit bewaffneter Boltsmengen etwas Erhebendes. Die allgemeine Entschloffenheit zu jedem Opfer, bie Ausbauer und Freudigkeit jedes Gingelnen in Mühseligkeiten und Entbehrungen, ber blinde Gehorfam, mit welchem Leuenberge Befehle vollstreckt wurden, konnte allerdings einen glücklichen Ausgang bes großen Unternehmens weiffagen. Fabian bezweifelte benfelben um so weniger, ba bis spat in die Racht Boten um Boten Nachricht von den neu anrückenden Hilfsvölkern des Bundes brachten, indeffen Wertmuller auf der Almend von Schlieren faum 7000 Mann beisammen hatte, die er gegen Leuenberg ins Feld führen wollte. Dennoch blieb Fabian feinen Grundfaten treu, fich nicht in bas Geschäft zu mischen, sonbern, ale Abbriche Bachter, bie Rolle bes Zuschauers zu spielen. And Abbrich hielt Wort unb muthete bem Jüngling nichts zu, benn bie Ausübung feiner wohl: thatigen Kunft, als Wundarzt, wenn es Noth thun würde. der That hatten die neugeschaffenen Feldherren wohl. an Schlachten und Siege, aber nicht an Wunden, noch weniger an ärztliche Gilfe Daher behandelten fie ben jungen Mann mit größter gebacht. Auszeichnung, und ber Obmann ernannte ihn auf ber Stelle zum oberften Feldarzt bes gesammten Bunbesheeres, ber jeberzeit in ber Rahe bes Sauptquartiers sein muffe. Roch spat Rachts sandte Leuenberg Befehle in die benachbarten Städte aus, um Leinwand, Salben, Spezereien, Beilmittel verschiebener Gattung und wund: ärztliche Werkzeuge herbeizuschaffen, wie sie Fabian aufgezeichnet hatte; beegleichen gebot er allen Merzten, Wundarzten und Scherern

der ganzen Nachbarschaft, unter Androhung der Todesstrafe, ins Lager zu kommen.

Folgenden Morgens war es-wiederum Abdrich, welcher, wie gewöhnlich, zuerst vom Bett sprang und den schlummernden Jüngsling aus seinem Traume von Epiphanien weckte.

"Auf, auf!" rief er: "ber Mann des Kriegs soll wachen und gar nicht, oder nur mit halbossenen Augen schlafen. Es ist noch viel an Schiss und Geschirr zu sticken, eh' wir hinaus aus Aernten können. Komm', Bursch, laß uns das Feldlager durchlausen, und nachschauen, wie es um uns stände, wenn der Feind schon binnen vierundzwanzig Stunden Besuch abstatten würde. Iwar ist der Kommandant Christen Schybi ein ganzer Mann, allezeit auf den Beinen und mit dem Maul voran. Aber er enthält auch mehr Kupfer als Silber; lebt und treibt's, wie der Schuldenbote; kann lausen und nicht müde werden, sausen und nicht voll werden, lügen und nicht roth werden."

"Hättest du mir lieber noch ben Schlaf gelassen!" sagte Fastian, indem er sich ankleibete, etwas murrisch: "Es ist unrecht von dir, daß du mir nimmst, was du mir nie geben kannst."

"Hm, Kamerad!" brummte Abbrich: "bist du so ernstlich deis nes jungen Lebens satt? Geduld, dein Weib im Moose soll dich balb entschäbigen. Aber es kann dir nicht schaben. Was man ersfahren hat, das hat man gelernt. Sieh', das eben ist das Elend des Lebens, daß es eitel Bruchstück bleibt; ein täglich hin und Herfallen zwischen Dasein und Nichtsein. Ein Ganzes wäre mir auch lieber; entweder nie gelebt, ober nie gestorben!"

"Wie kömmst du nun wieder darauf?" entgegnete der Jüng= ling: "Was willst du mit deiner wunderlichen Rede?"

"Entweder nie gelebt oder nie gestorben," wiederholte sich der Alte: "das wäre auf jeden Fall Unsterblichkeit; denn wer nie ge= lebt hat, kann so wenig sterben, als einer, der nie zu leben auf= hört. Schlaf ift Tob, Erwachen Geburt. Es gibt Tage, Wochen, Monate, da möcht' ich ohne Erwachen schlasen, und ich verwünsche die Grausamkeit der Ratur, welche mir nicht einmal das Almosen der Bewußtlosigkeit gönnt; jest würde ich ewiges Wachen vorziehen, und muß nun sede Nacht, wider Willen, den Faden alles Thuns abreißen, den ich lieber ohn' Unterbrechen sortspänne..."

Fabian betrachtete ihn lächelnd von der Seite mit einiger Berswunderung, indem er sagte: "Zum ersten Mal seh' ich dich lebensslustig, Abdrich; aber ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll."

"Freue dich nur," erwiederte der Alte: "denn im stürmischen Meer von Geschichten und Geschäften vieser Art geh' ich wieder zu wahrer Selbstvergessung unter. Mehr begehr' ich nicht. Ich allein sühle mich start genug, die alte Eisenpsorte des Weltkerkers aus den verrosteten Angeln zu lüpfen, und ein ganzes Volf aus der stinkenden Gruft in den Sonnenschein der Freiheit vorwärts zu drängen. Zeltner, Leuenberg, Brömer, Schybi, alle erkennen und fühlen sie das, und gestern in der Nacht schworen sie mir zu, ohne meinen Rath keinen Schritt mehr zu thun. Sie heißen mich den Meister. Darum, Fabian, laß und ausdrechen und das Kriegss volk und die Stellungen mustern. Ich will die Karten nicht nur mischen und geben, ich muß auch Allen ins Spiel sehen, damit nicht einer seinen Trumpf verwerse."

Fabian, ber sich das Degengehent über die Achsel warf, verssetzte mit voriger Berwunderung: "Ich bin fertig, Abdrich. Du aber bist wahrhaftig beinem Ende nahe, ober auf dem Wege der Genesung von der schweren Krankheit, die dich plagt. Denn es ist in dir große Aenderung vorgegangen. Du sühlst dich wieder im Fleisch und Blut selber, da du bisher durch und durch tankund starr warst. Eigenliebe kann dich kishen und dir Lust zum Leben geben, da dich bisher nichts mehr schwerzte, nichts mehr

`.



fipelte. Romm', widersprich mir nicht! Du bist auf guten Wegen; ich hoffe, bas Bessere foll folgen."

Abdrich, wie von der Wahrheit des jungen Menschen übers rascht, lächelte über sich selber und wollte Einrede thun. Fabian aber mochte nichts hören, lachte und zog ihn sort. Der Anblick des Lagers, als sie ins Freie hinaustraten, gab ihrem Gespräch bald andere Wendung.

43.

# Böfe Bufammentunft.

Sie gingen durch die langen Reihen des Lagers dis zum Ablersberg, auf dessen östlichem Flügel die alte Burg von Brunegg hing.
Es war ein trüber Morgen. Ein schwermuthiges, einsörmiges Grau des himmels hing über der blühenden Frühlingslandschaft.
Dort und hier stiegen Rauchsäulen auf von frisch angezündeten Feuern, bei denen die in Krieger verwandelten Landleute ihr Morgenessen sochten. Man erblickte nur wenige Zelte. Die Nacht war von den meisten auf einem Bündel heu oder Stroh, ohne Obdach, zugebracht. hin und wieder sah man wohl, statt der Gezelte, an einander gelehnte Bretter und Thüren, die man den häusern, Scheuern und Ställen benachbarter Ortschaften entsührt hatte; oder Leinlachen, große Tücher von Frachtwagen und zersschnittene Säcke über ausgesteckte Stangen ausgespannt.

Doch herrschte nicht minder allgemeine Fröhlichkeit im Bolke. Das Ungewohnte der Lebensart und wie man aus der Noth eine Tugend, aus Mangel neue Ersindungen machen, bald über die glückslichen Einfälle des Einen, bald über die flägliche Unbeholfenheit des Andern lachen mußte, belustigte Alle. Abdrich und sein Besgleiter gesielen sich in dem bunten Getümmel. Sie theilten mit

einem der heitern Saufen das fraftige Frühstück und die fraftigen Spase. Dann begaben sie sich beide weiter, um auch die Bors wachten des Lagers zu befuchen, welche langs der Reuß und vor der Stadt Mellingen aufgestellt sein follten.

Rach einer starken Bierteistunde Weges über die Wiesen geslangten sie zum Gebüsch, welches die Halben der Höhe bekleibete, die längs dem schmalen und ebenen Reußthale hinzieht. Bor ihnen in geringer Entsernung lag das Städtlein Mellingen, am dunkeln Strom der Reuß, nach alter Art und Runst mit Ringmauer und Graben umgeben. Dahinter erhob sich, allmälig emporschwellend, wild und waldig das Gebirg, und der Heitersberg, über welchen ein rauher Weg gen Zürich führt.

"Laß uns hinab ins Städtlein gehen, die Freiämtler halten es befett," sagte Abdrich: "benn wir find auf den Wiesen zu weit links gegangen. Die Vorhut steht in der Nähe von Wohlenschwyl auf der Höhe, an der Straße von Lenzburg. Verfolgen wir diesen Fußpfad; er führt rechts, ohne Zweisel, ins Dorf."

Bie sie eine Strede sortgewandert waren, hörten sie durchs Gebusch schon aus geringer Ferne das Rusen, Lachen und Lärmen der ländlichen Krieger tonen. Bald führte sie ihr Pfad zu einer einsam gelegenen Suite, welche auf freiem Plat, am Abhang der Höhe, ungehemmte Aussicht über Thal, Strom und Gebirg dar; bot. Eine uralte Eiche, die ihre schwarzen Arme über das Stroh; dach streckte, schien mitleidig der Unzulänglichkeit desselben gegen die Unbill der Witterung abhelsen zu wollen; und der Hintertheil des Baues schien seine Haltbarkeit weniger der eigenen Stärke, als der Stüße von einem jener ungeheuren Granitblöcke danken zu müssen, welche, durch Fluthen der Urwelt aus den Alpen hieher gewälzt, noch zur Hälste aus dem Erdboden ragen.

"Ich wette," sagte Abrich, indem er auf ein kleines hölzers nes Kreuz wies, das den Obertheil des Giebels schmückte, "hier 2sc. Nov. IV. ist das Nest eines heiligen Tageblebs. Wir wollen dem Waldsbruder Besuch abstatten. Man kann von solchen Leuten etwas ers fahren."

Die Thur stand offen. Sie traten in den engen Raum, wo sich auf dem Tischlein zur Seite ein paar große, halbleere Beinsstaschen, Brodstücke und geräuchertes Fleisch, als Ueberbleibsel eines Frühstücks, oder des gestrigen Nachtschmauses, zeigten. Rechts erblickten sie auf einem Laubsack am Boden, statt des Waldbruders, einen jungen, schlanken Kriegsmann in tiefem Schlaf.

Abbrich, ber vorausgegangen war, suhr bei biesem Anblick zurück, sah sich sinster nach Fabian um und sagte: "Seh' ich recht, so ist's ein Schurke, ber sein Loth Blei burch ben Schäbel mehr, als versbient hat. Ich gebe bem Nase einen Fußtritt, und bamit gehen wir."

Fabian erkannte im Schlafenden jest den Hauptmann Gibeon Renold. Sein Herz zog sich zusammen. Er wandte sich rasch ab, und ries: "Fort von der Pestillenz! Was hab' ich mit diesem Böses wicht?" Die Hestigkeit, mit welcher er die Worte ausstieß, weckte den Schläser. Derselbe suhr mit halbem Leibe jählings vom Lager auf und starrte, ungewissen, rathenden Blick, die vor ihm schwebens den Gestalten an. Je beutlicher diese wurden, je starrer dehnten sich seine Mienen und Augen, wie die eines Menschen, der voller Entsehen Gespenster wahrnimmt. Sein erblastes Antlit war durch die todtenhaste Veilchenbläue schauerlich, die sich um seine Augen und Lippen legte.

Abdrich, der ihn jest in der That für frank hielt, fühlte bei dem Andlick eine Art Anwandlung des Mitleidens, und sprach mit fanfter Stimme und erzwungenem Scherz: "Du hier, Gideon? Was treibst du, Fanlpelz? Jum Müßiggang gehören entweder große Zinsen oder hohe Galgen."

"Was? Galgen?" sagte halblaut und unverständlich, wie aus trockener Kehle die Tone brangend, der Hauptmann, ohne seine Stellung zu ändern. Dann aber schrie er nach einigem Besinnen plötzlich laut und wiederholt: "Mörder! Wacht! Schildwache! Hilfe!"

"Menschenkind, rasest du?" sprach Abbrich: "Kennst du mich nicht?"

"Und warum überfallet ihr mich im Schlase?" entgegnete Gis beon, indem er aufsprang, beide mißtrauisch beobachtete und links und rechts mit den Augen umherfuhr: "Weh dem, der Hand an mich legt! Wisset, ich bin der Borpostenkommandant, und jedes Haar meines Hauptes ist bewacht, wenn ich schon den Augenblick wehrlos bin."

Er bewegte sich während dieser und ähnlichen Reden, ohne von beiben je mit den Augen zu lassen, rückwärts, und gar allmälig, wie wenn jene es nicht merken sollten, gegen einen Hüttenwinkel im Hintergrund, bückte sich da rasch seitwärts, rasste ein am Boden liegendes Schwert auf, warf dessen Gehenk über die Schulter, bes deckte sich das Haupt mit seinem daneben gelegenen Hut, und drückte denselben tief in die Stirn nieder.

"Jest, ihr Herren," sprach er mit jener stolzen Haltung und Festigkeit der Stimme, worin sich das Gefühl seiner Sicherheit verkündete: "jest will ich euch wohlgemeint invitiren, auf der Stelle das Feld zu räumen und mich nicht länger zu inkommos diren, widrigenfalls Einem wie dem Andern, wegen des schnöben Attentates, üble Rekompens bevorsteht."

"Hör' an," sagte Abdrich: "bu arger Gesell, ich vermuthe, du hast dein Quintlein Berstand beim Mordbrand am Thunersee verloren; und, wahrhaftig, das würde dir allein noch zur größten Ehre gereichen. Denn sonst wäre keine ehrenwerthe Faser an dir. Man müßte dich dann nicht henken, sondern nur bedauern. Aber auf jeden Fall hat der das Roß hinter den Wagen gespannt, der dich hierher stellte, als Kommandant der Borposten. Ein Narr

`.



muß bewacht werben, aber nicht Wacht halten; und ein Bosewicht gehört nicht unter ehrliche Leute."

"Schweig mit beinen Insulten, bu meineidiger Betrüger," verssette Gibeon: "ober ich operire bir die Junge im Halse, daß sie nie wieder falsch schwören soll. Ich darf allezeit mit gutem Geswissen vor honnetten Personnagen stehen, aber du . . ."

"D ja!" unterbrach ihn ber Alte mit bitterm Lächeln: "bu darfft dich sehen laffen, wenn's finster ist, und darfst mit beinem Gewissen prahlen, denn es ist groß genug, daß man mit einem Fuber Heu durchsahren könnte. Aber die Leute riechen dir den Brand an."

"Den Brand!" schrie ber Hauptmann auffahrend: "Daß dich hunderttausend Teusel zerreißen, benen du beine arme Sünderseele längst verpfändet hast! Was Brand? Und wenn man dir einen rothen Hahn über die Barake im Moos schickt, hast du Besseres meritirt? Meinst du, ich lasse mir von des Satans Gaukelsack, wie du einer bist, Nasen drehen und mir pochen? Hast du mir nicht Epiphanien verheißen, und das Weibsbild dem Schnapphahn dort angehenst? Gottes Marter, Wunden und Blut! Retirire, ober ich jage dir die Klinge durch die Gedärme!"

Abbrich schüttelte ben Kopf und erwiederte gelassen: "Bor beinen schwedischen Flüchen ergreift unser einer das Hasenpanier nicht. Aber Antwort will ich dir geben. Meine Nichte ist dieses Chrenmannes Weib worden, weil es der lette Wunsch meiner sterbenden Tochter, und der Wille Epiphaniens war. Ich hatte dir nichts wider Epiphaniens Willen verheißen; sie aber haßte dich von ganzem Herzen. Und wär' Alles nicht gewesen, ich hätte meines Bruders Kind eher einem Steckenknecht und Sauhirten an den Hals geworsen, als einem Mordbrenner um Tonnen Goldes gegeben; und der bist du!"

"Gut, gut!" erwiederte Gibeon höhnisch: "Triumphiret, ban-

ketiret, ihr follet euern Hochzeitschmaus mit Teufelsbreck geschmals zen sinden, Resseln im Bett und vielfüßige Lanzknechtsthierlein auf der Weide haben. Du sollst wissen, was es heißt, einem tapfern Ofstziere nicht Parole halten. Ich habe andere Majesstäten gesehen!"

"Ich beren auch!" versette Abbrich: "Ich bin weit in ber Welt herumgesahren, aber diesseits und jenseits bes Meeres sah ich keinen verborbenern Buschklepper und Taugenichts, auf Ehre, als bich!"

"Mit Gunst, laß die Ehre aus bem Spiel!" schrie Gibeon bitter lachend: "Es fährt heutzutage manche Ehre über das Meer und ersäuft nicht, weil sie strangulirt sein will. Und jest macht euch aus dem Staube, — oder ich" — hier zog er den Degen — "auf Ravalierparole, ich schiede euch in des Teufels Nachen hinab."

Er hatte die Worte noch nicht vollendet, als Fabian, der bisher schweigend unter der Thür dem Wortwechsel zugehört hatte, mit gezuckter Klinge vorsprang, den Alten hinter sich zurückwarf und rief: "Du Wolch! stelle dich denn zur Wehr!"

"D mit nichten!" erwiederte Gideon verächtlich: "dich menas gire ich, denn du bist zum Hahnrei geboren und sollst noch sehen, wie ich deine Maitresse meiner ganzen tapfern Mannschaft in die Nappuse gebe."

Abbrich riß ben Jüngling zurud und hielt ihm ben Arm, ins bem er rief: "Fabian, bestede bein Schwert nicht an biefem rans digen Hund!"

Während sie noch unter einander stritten, hörte man draußen Geschrei nach dem Sauptmann. Ein Sause bewassneter Bauern eilte herbei und drängte zur Thur und rief: "Kommet, Hauptsmann, heraus! Der Feind ift im Anzug! der Feind!"

١,

### 44.

## Das Gefecht bei Mellingen.

Diese unerwartete Dazwischenkunft veränderte plötlich die Gestalt der Dinge zwischen den drei Männern in der Waldbrudershütte. Iwar wetterte der Hauptmann noch gegen Addrich und Fabian, man solle ihnen die Degen entreißen, und beide als Gessangene sortführen; zwar wüthete er noch lange mit allen Flüchen, die er in deutschen Kriegen gesammelt, über schlechte Disziplin seiner Soldatessa, über strafbare Entweichung seiner Schildwacht, die man vierundzwanzig Stunden lang, dei Wasser und Brod, frumm schließen müsse; allein es hörte Riemand auf ihn. Einer überschrie den Andern, der Feind ziehe gegen Wellingen, die Stadt sei überrumpelt; man müsse ihr zu Hülse lausen. — Wenge und Gedränge vor der Hütte mehrten sich. Es kamen neue Bauerns hausen mit neuem Geschrei: "Hauptmann heraus! Wellingen ist über! Wir sind verrathen! Hört nur, hört, in der Stadt wird geschossen! Alles ist an die Zürcher verrathen und verkaust!"

Botschaften ber Art waren allerdings ganz geeignet, den Zorn des Hanptmanns schnell zu zexstreuen und seinen Gedanken eine andere Richtung zu geben, zumal einige Stimmen aus dem Gestümmel Drohungen gegen den saumseligen Rommandanten aussstießen: "Will er nicht heraus, so machen wir einen andern Hauptsmann. Nun es heißt: Bogel friß oder stirb! verschlüpst er sich in den Hag. Hat er vielleicht auch schon hand und Haftgeld von den Zürchern genommen? Er soll heraus! Heraus!"

Gibeon stieß den Schwall der in die Hütte Gedrungenen hastig zurück, und auch Abdrich und Fabian gelangten mit dem Strom, der zur Thür hinausging, ins Freie. Gideon stellte sich dem Hausen entgegen und besahl wiederholt, zu schweigen. "Was ist das für eine Mannszucht?" schrie er: "Wisset ihr nicht einmal, wie ihr die Charge des Befehlshabers zu respektiren habt, daß ihr ohne Geheiß des Ofsiziers alle vom Lager und Posten laufet? Bei solcher Libertinage und unziemlicher Lizenz hat der Feind im ersten Renscontre und Scharmützel die Oberhand. Euch Gesellen muß man noch besser zu Gehorsam, Courage und Kriegsmanier gewöhnen."

"Aber, Kommandant!" rief Einer aus dem Haufen: "Das Maul zu und sperr' die Augen auf, dann siehst du selbst von hier den Feind schon hinter der Mellinger Reußbrücke!"

"Schweig, Lotterbub', mit beiner Insolenz!" schrie Gibeon, über ben neuen Mangel ber Achtung ergrimmt: "Wer noch einmal muckset, ben sollen zehntausenb Millionen Schock Donnerwetter . . ."

"Gott sei bei uns!" unterbrach ihn ein Kerl, ber voran stand: "Wir haben einen frommen Kriegshelben zum Hauptmann verslangt, aber keinen gotteslästerlichen Flucher und Schwörer beines Gleichen. Ich rathe bir wohlmeinend, bring' uns beine Höllenskomplimente nicht wieber. Wir wollen gottesfürchtige Christen sein und bleiben. Der himmel soll uns beinetwillen nicht strafen. Wan muß vor dir bald ein Kreuz in die Diele machen."

Diese Worte schienen aber die Stimmung des gesammten kriesgerischen Hausens ziemlich treu auszusprechen. Denn ihrer viele murmelten halblaut und mißvergnügt unter sich; andere schüttelten die Röpse; andere traten verdrossen aus einander. Gideon spürte Ungutes. Er änderte deswillen sogleich den Ton, und sagte: "He, was hier, was da? Soldaten sind generaliter schlechte Psassen; das wißt ihr wohl. Ihr bauet auch gern die Kirche mitten ins Dorf, aber hört lieber mit Bechern zusammenläuten, als mit Gloden. Vorwärts, ihr tapsern Landsleute, laßt uns dem Feind zeigen, was wir prässiren. Wir spielen Karnösselspiel \*); der

<sup>\*)</sup> Ein noch im fiebengehnten Jahrhundert gemeines Rartenspiel, in wel-

Alles vom ersten Schrecken, ber zusammengesunkene Muth schwolt von neuem auf. Einer wollte es dem Andern an Entschlossenheit zuvorthun. Die bewassneten, zahlreichen Hausen sandten Ausschüsse an Leuenberg, er solle sie gegen den Feind sühren. Christen Schybi bestimmte den Dienstag zum allgemeinen Angriss, und machte dem Ariegsrath seine Entwürse bekannt. Er selbst hatte vom Lager der Eidgenossen den Augenschein genommen, und es zum Theil hinter aufgeworsenen Gräben, zum Theil mit Berhauen von gefällten Bäumen und zwölf Stücken groben Geschüses, zehn Feldsücken, zwei Feldschlangen und zwei halben Karthaunen bedeckt gefunden. Run ließ er die Höhen von Häglingen mit zahlreichem Bolk bessehen, welches bestimmt war, am Dienstag über die Rigelweid und Tegerig das Feindeslager zu umgehen, während andere Hausen Bremgarten beobachten und berennen, die Hauptangrisse aber gegen Wohlenschwyl gerichtet werden sollten.

Noch war man am Montag zur Ausführung bes Plans in voller Thätigkeit, als von den Vorwachten Meldungen einliefen, der Feind sei im Anzuge. Jählings stand Alles in Wassen. Die verworrenen Mengen schaarten sich zusammen. Leuenberg zählte eine Heeresmacht von sechszehn- bis zwanzigtausend Mann. Mit Trommelschlag und sliegenden Bannern zogen die Schlachthausen vorwärts.

Beim Anblic biefer Uebermacht hielten bie seindlichen Haufen still. Es waren ihrer kaum breitausend Mann, welche unter Ansführung bes Obersten Wertmüller, eines Verwandten vom Obersfeldherrn der Jüricher, vorgesandt waren, Stellung und Stärse der Empörten zu erkennen. Ein einzelner Trompeter, als Herold des Jüricher Besehlshabers, sprengte, indem er die Trompete blies, auf der Landstraße allein gegen die vorrückenden Banden an und begehrte Unterredung mit dem Kommandanten. Leuenberg, umringt von seinen vornehmsten Hauptleuten, gebot den Truppen auf der ganzen Schlachtlinie Halt und vernahm das Andringen des Herolds.

Gebanken find wohlseile Baare; aber für den da ist mir ber fleinste zu köftlich. Laß ihn!"

"Es wunderte mich längst, Abdrich, daß du ihn in beinem Umgange unter beinem Dache bulbetest."

"Man buldet wohl-vieles, was die Natur dulbet, und man braucht's, wie sie. Sie hat Adler und Aasmaden. Hatt' ich Manches früher gewußt! Wocht' ihn doch auch Epiphanie lange Zeit wohl leiden."

"Den Gleisner! Ihr Innerftes verabscheute ihn."

"Leonore, die arme Leonore, eben so! Sie hatte Reigung für ihn, bis sie ben höllischen Gast erkannte. Da brach es ihr Herz. Sie gestand es Epiphanien erst unlängst. Nun erklär' ich mir Manches."

"Das fromme, ftille, heilige Loreli? Das ift wibernaturlich!"

"Hm, eben darum in der Ordnung. Die Einfälle der Ratur sind nicht immer die natürlichsten. Sie versuppelt am liebsten, was sich am tödtlichsten widerstreitet. Das Licht schleppt Schatsten nach sich, der Sommer den Fluch der Hagelweiter; der Waizens acker das Unkraut. — Pest! das sind die Jürcher! Die Freiämtslerische Besahung hat sich ohne Flintenschuß ergeben. Was schlasgen unsere Tölpel links und rechts ihre Kalbselle, statt vorzueilen und die Hand voll Jürcher zu klopsen?"

Man sah, während auf beiden Seiten in den Ortschaften Bübliston und Wohlenschwyl die Trommeln der Ausständischen gerührt wurden, aus dem offenen Thor des Städtleins Mellingen einige Rompagnien der Eidgenossen in die Ebene hervorgehen, denen auch schweres Geschütz und Reiterei solgte. Bald entwickelten sich auf der Fläche einige Schlachthausen in ziemlicher Ordnung. Als Abdrich, der die feindlichen Bewegungen in der Tiese mit keinem Auge verließ, von ungefähr auswärts sah, erblickte er links auf der Straße von Baden hinter der Stadt den langen Zug des eidgenössischen Kriegsheers, und selbst rechts von den Höhen des

würfe auszusühren: Wertmüllers linken Flügel zu umgehen, deffen Geermitte in der Stirnseite über Büblikon und Wohlenschwohl zu ergreisen und das Ganze gegen die reißenden Fluthen der Reuß zu werfen. Gleichzeitig sollten weiter auswärts die bei Villmergen versammelten Schaaren des Aufstandes das Städtlein Bremgarten anfallen, und dort die Reußbrücke, wie die Stadt selbst, erstürmen.

Lange vor Tagesanbruch ward zum Auszug gerüftet; aber bie Sonne strahlte schon hell und warm durch die aufgestiegenen Rebel der Thäler, ehe die verworrenen Banden dieses ungelenken Kriegs: volks aus einander gewickelt und einzeln über ihre Richtungslinien, Angrisspunkte und gegenseitigen Unterstützungsweisen belehrt worden waren. Bei solcher Langsamkeit der Bewegungen hatten die eidgenössischen Feldherren im Lager vor Rellingen bequeme Zeit, sich gegen Ueberraschung zu bewahren, selbst wenn nicht schon am Abend zuvor Botschaft eingetrossen wäre, daß der Paß von Bremsgarten durch anrückende Massen des Austandes bedroht sei. Indessen hatten auch sie nicht geringe Arbeit, ihre in Wassen und Wendungen ungeübten Streiter gehörig zu ordnen, um die gessammte Reiterei, die sünshundert Mann start sein mochte, dreiztausend Fußgänger und acht Feldstücke aus dem Lager zu schieben, dem bedrängten Bremgarten zum Beistand.

Gerabe diese Schwerfälligkeit kam dem Oberbesehlshaber hier wohl zu statten. Denn sein Verwandter, Oberst Wertmüller, war kaum mit der Entsendung ausgerückt und seit einer Viertelstunde am linken User des Reußstroms hinaus in Bewegung, stieß er auf die rothen Schaaren des Ausstandes, welche in derselben Zeit nach Schybi's Anlestung daher zogen, das Lager von Rellingen in die Seite zu nehmen. Beide Heere, als sie sich ganz unerwartet erzblickten, schienen gleich sehr vor einander zu erstaunen und machten Halt, ohne daß es erst geboten werden mußte. Christen Schybi, in dessen Begleitung auch Abdrich mit Fabian war, weil auf dieser

"Deine Geberbe, Abbrich, bekennt keine so freudige Zuversicht als beine Zunge!" sagte Fabian, ber die plötliche Berfinsterung des Alten wahrnahm.

"Hm!" brummte jener ärgerlich, und wischte mit der Hand über die Augen hin: "wüste Gespensterei, wenn der Menschenversstand auf dem Gipsel seiner Höhe gerade den Aberglauben wieder zum ersten Nachbar hat, oder wenn der alberne Zufall ein Gessicht macht, wie die Vorsehung auf dem Stuhl des Schicksals. Still! — Etwas anderes! — Schau rechts unsere Manuschaft auf dem Mellinger Feld längs dem Waldhügel. Erkennst du den Gisdem, wie er immer zwanzig Schritte vor dem Hausen einherzgeht? Herz hat der Teusel! Er ist Soldat mit Haut und Haar. Laß seh'n, Kerl, was du ausrichtest!"

Abbrichs und Fabians Aufmerksamkeit wurde aufs bochfte gespannt, als sie einige kleine Rotten, in allem kaum über hundert Mann, fed gegen die Züricher vor der Rapelle anruden saben. Gibeon Renold in seinem eigenthumlichen, ftolzen Gang unb feiner fdwedischen Tracht, war unverkennbar. Er ließ Galt machen und ftellte feine Leute. Diefe fcrien ben Zurchern Sohnreben zu, ober winkten ihnen mit geschwungenen hüten, ober brückten ihren Trop burch andere, minder ehrbare Geberben aus, wie sie ber Bobel am liebsten anwendet und am leichtesten versteht. beffen lösete sich aus ben Schlachtreihen der Eidgenoffen eine mäßige Schaar ab, die den Aufftandischen unter Trommelschlag entgegenzog. Che man sich noch gegenseitig mit Rugeln erreichen fonnte, wurden schaffe gewechselt. Renolds Schuten ftanden in den vordern Reihen; hinter benfelben die Speertrager mit niebergehaltenen Spießen. Sie schienen ben Feind festen Fußes erwarten zu wollen.

Als die Züricher auf halber Schusweite Stillstand machten, wirbelten die Trommeln ber Aufständischen; man hörte Gibeons

Alles vom ersten Schrecken, ber zusammengesunkene Nuth schwolt von neuem auf. Einer wollte es dem Andern an Entschlossenheit zuvorthun. Die bewassneten, zahlreichen Hausen sandten Ausschüsse an Leuenberg, er solle sie gegen den Feind sühren. Christen Schybi bestimmte den Dienstag zum allgemeinen Angriss, und machte dem Ariegsrath seine Entwürse bekannt. Er selbst hatte vom Lager der Eidgenossen den Augenschein genommen, und es zum Theil hinter aufgeworfenen Gräben, zum Theil mit Verhauen von gefällten Bäumen und zwölf Stücken groben Geschützes, zehn Feldstücken, zwei Feldschlangen und zwei halben Aarthaunen bedeckt gefunden. Nun ließ er die Höhen von Häglingen mit zahlreichem Volk bessehen, welches bestimmt war, am Dienstag über die Nigelweid und Tegerig das Feindeslager zu umgehen, während andere Hausen Bremgarten beobachten und berennen, die Hauptangrisse aber gegen Wohlenschwyl gerichtet werden sollten.

Noch war man am Montag zur Ausführung des Plans in voller Thätigkeit, als von den Borwachten Meldungen einliefen, der Feind sei im Anzuge. Jählings stand Alles in Wassen. Die verworrenen Mengen schaarten sich zusammen. Leuenberg zählte eine Heeres= macht von sechszehn= bis zwanzigtausend Mann. Mit Trommelschlag und sliegenden Bannern zogen die Schlachthausen vorwärts.

Beim Anblick bieser Uebermacht hielten die seindlichen Hausen still. Es waren ihrer kaum dreitausend Mann, welche unter Anssührung des Obersten Wertmüller, eines Verwandten vom Obersselbherrn der Züricher, vorgesandt waren, Stellung und Stärke der Empörten zu erkennen. Ein einzelner Trompeter, als Herold des Züricher Besehlshabers, sprengte, indem er die Trompete blies, auf der Landstraße allein gegen die vorrückenden Banden an und begehrte Unterredung mit dem Kommandanten. Leuenberg, umringt von seinen vornehmsten Hauptleuten, gebot den Truppen auf der ganzen Schlachtlinie Halt und vernahm das Anbringen des Herolds.

Diefer lub im Ramen seines Obersten, um Blutvergießen zu hindern, zu Unterhandlungen ein, ehe bie Feindseligkeiten begannen.

"Nichts; kein längeres Feberlesen!" rief Abdrich im Kriegsrath, den Leuenberg alsbald in einiger Entfernung hinter den Truppen hielt: "Borwärts, umzingelt diese wenigen Tausend Mann, ers brückt sie, reibt sie auf. Das schwächt den Feind fast um die Hälfte seiner Streitkräfte, wirst Bestürzung und Schrecken in die andern, die im Lager vor Mellingen zurücklieben, und gibt unsern Leuten Siegesmuth."

"Nein!" rief Schybi, dem das unerwartete Erscheinen eines Feindes alle Plane zu vereiteln brohte: "Nein, nur Geduld! nur vierundzwanzig Stunden gebt mir Frist, und ich liefere Wertmüller morgen mit seinem ganzen Lager in eure Gewalt. Ich hab' ihn schon so gut als im Garn. Seid ihr zu voreilig, entschlüpft der Wogel und sieht sich besser um. Nacht ihn sicher, unterhandelt, versprecht goldene Berge, Friede, Unterwerfung, alles, was ihr wollt; nur schaffet, daß ich Frist habe bis Worgens acht Uhr."

Abbrich verschwendete seine Beredsamkeit vergebens für ungessäumten Angriff. Schybi, welcher als Ariegskundiger allgemeines Bertrauen genoß, drang durch, und Abdrich selbst, nebst einem Andern aus dem Kriegsrath, empfing Austrag, mit dem seindlichen Ansührer Wassenstillstand dis zum solgenden Tag zu unterhandeln. Die Abgeordneten hatten leichtes Spiel, diesen Wassenstillstand zu dewirken. Oberst Wertmüller von Jürich und der Schasshauser Oberst Rühums, die ihnen schon von weitem entgegengeritten waren, bewilligten, was sie sorderten, mit großer Freundlichkeit; ermahnsten eistig zum Frieden und zur Ablegung der Wassen, und vershießen dagegen unbedingte Verzeihung für alles schon angerichtete Ungläck. Sie zogen darauf wirklich ihre Truppen zurück; auch das Bundesheer des Landvolks kehrte wieder zum verlassenen Lager heim.

hier aber herrschte nun die größte Thätigkeit, Schybi's Ent-



die häupter bes Aufstandes um den Obmann versammelt standen. Alle begrüßten ihn kleinlaut und fragten ihn um seine Reinung.

"Fast ist guter Rath theuer!" sagte Lenenberg: "Rede, Mooser, bu triffst immer ben Nagel auf ben Kopf."

"Und gerabe jest," erwiederte Abdrich ärgerlich, "kann ber Hammer nicht fehl treffen. Entweder vorwärts zum Sieg oder ruck-wärts zum Galgen! das bleibt eure Wahl. Wir haben das Spiel nicht eher verloren, dis wir's aufgeben. Die Memmen bekommen nur darum Schläge, weil sie den Rücken selbst darbieten."

"Beim Sanniflaus, Mooser!" rief Schybi: "bu bist ber einzige Mann von Herz. Ich sage, wir wollen bas Junkernlager vor Mellingen noch biese Nacht mit dem Degen in der Faust erkürmen, und niedermetzeln, was brin lebt."

Abbrich stimmte bei und bewies die Wahrscheinlichkeit des guten Erfolgs. Man haberte darüber, ohne einig zu werden, die tief in die Nacht. Man beschloß, den folgenden Morgen zu erwarten, da werde auch das Kriegsvolk geruht und frischere Zuversicht gewonnen haben.

Allein am folgenden Tag folgte eine bose Nachricht der andern. Man ersuhr, daß während der Nacht viele Bauern einzeln das. Lager verlassen und den Weg in ihre Heimathen unter die Füße genommen hätten. Dann, daß, nach langen Berathungen, ein Ausschuß von vierzig Männern im Namen der Berner, Luzerner, Solothurner und Basler Landleute früh schon den Pfarrer Hem: mann aus dem Dorse Ammerswyl herbeigeholt, und, von ihm begleitet, sich ins Lager der Eidgenossen begeben hätten, wohin von Jürich auch der Bürgermeister Baser angesommen sei. Der Ausschuß sollte reuige Unterwersung versprechen, wenn man billige. Bedingungen gestatten und fünstig auch mit dem geplagten Lands volk so umgehen würde, daß es zu ertragen wäre.

"Da haben wir den Unglückshafen voll!" rief Abbrich erbost,

als er zum Obmann und den übrigen Anführern in den Saal trat: "Es ist Alles aufgelöset, und daran ist dein Hasenherz Schuld, Leuenberg. Wurum ließest du den Schybi nicht in der Nacht das seindliche Lager überfallen? Jest säßen wir zu Mellingen oder im Paradiese am Morgenessen? Nun aber kriechen die seigen Hunde, mit gesenktem Schwanz, zum Kreuz."

Leuenberg antwortete nicht, sonbern ging nachbenkenb und ernst im Zimmer auf und nieber.

"So sahrt insgesammt zur Hölle!" rief Christen Schybi: "Glückliche Reise! Ich gehe zu meinen Entlibuchern und Luzerners bietern; die bring' ich mit drei Worten herum. Wir kapituliren nicht und ziehen heim." Damit entsernte er sich. Leuenberg erschlaßte; Abdrichs Augen sunkelten von innerm Grimm und sein Gesicht glühte im Jornseuer dunkelroth. Er drückte sich mit gesballter Faust den Hut über die Stirn nieder und rief: "He, Obsmann des sesten Bundes, hast du noch einen Entschluß im Sack, wie er dem Manne geziemt, oder nur breite Worte nach beiner Art im Maul?

"Wenn einer verderben foll, so muß Alles dazu helfen!" fagte Leuenberg mit schwacher Stimme.

"So verdirb und stirb!" schrie Abdrich mit Verachtung und Unwillen: "Ich gehe zu meinen Oberländern; sie werden keine Lust haben, sich vor den Thoren von Mellingen auffnüpsen zu lassen. Die Männer aus Saanenland haben Mark in den Knochen!" Das mit ging er und schmetterse die Thur hinter sich, daß das haus bebte.

Mittags kamen die Abgeordneten aus Wertmüllers Lager zurück. Sie sagten: man musse die Wassen niederlegen, aus einander gehen und die Bundesbriese ausliesern. Alle Beschwerde soll gützlich abgethan oder an das Recht gesetzt werden. Wer Gehorsam leiste, komme ohne Strase davon.

Die bewaffneten Saufen, je nach ben verschiedenen Gegenben

und Rantonen, traten berathend zusammen. Nach langem Geschrei erklärte sich eine Rotte nach ber andern zur Unterwerfung geneigt. Dur die aus bem Ranton Lugern verschmähten die angebotene Gnabe, stellten sich mit ihrem Gepäck in Reih' und Glieb auf, wie zum friegerischen Abzuge. Eben so sah man die Oberländer auf einer andern Seits, weit entfernt von Unterwerfung, sich zum bewasineten Juge nach ihren heimathlichen Gebirgen ruften.

Noch pflog Leuenberg mit ben übrigen Sauptern Raihes, ale bie Bauern ichon vor feinem Quartier bie weiße Fahne aufflecten und burch einige Ranonenschuffe ben Cibgenoffen verfündeten, bag bie Bedingungen angenommen maren.

#### 46

#### Die Ract auf ber Bampf.

. "Brich auf! auf!" rief Abbrich feinem jungen Freunde zu, ale er biefen, nach langem Suchen, in einer großen Scheune hillsthätig zwischen ben Reihen auf Stroh gelagerter Berwundeten fand: "Duale biefe armen Sunder nicht länger mit beiner Runft. Selig sind die Tobten!"

Fabian erwiederte, ohne aufzusehen: "Dein Feierabend, Abs brich, ift vorhanden; nun beginnt meine Arbeit. Ich verlaffe biese Unglucklichen nicht, bevor ich ben letten Berband angelegt habe."

"Gib bir nicht die Muhe, Bursch," sagte Abbrich, "Gottes Gbenbilber ausstäcken zu wollen. Du ben keinen Dank bafür. Komm, laff' offen, durch die sie zur ewigen Freih all' unsere helben laufen bavon, un gibt alte Kriegsleute! In wenigen

und Geiern noch allein bei Todten und Sterbenben sein. Morgen seiert der Henker seinen Ehrentag. Geh' ihm aus dem Weg!"

Der Alte suhr noch lange fort, ben jungen Arzt in diesem Ton zu mahnen, in welchem sich die Verzweiflung über sich selbst bes lustigen zu wollen schien. Fabian antwortete zulett nicht mehr, sondern, von mehrern Gehilsen umringt, setzte er sein menschens freundliches Geschäft fort, die der letzte Mann versorgt und die Dämmerung schon eingebrochen war. Dann wandte er sich zum Alsten und sagte: "Nun folg' ich dir. Sprich, wohin? Das Schweizers land aber hat keinen Freistaat für dich, slüchte über den Rhein."

"Tropf!" rief Abdrich, ergriff ihn beim Arm und riß ihn mit sich fort, zum Dorf hinaus auf die Straße gen Lenzburg: "Ein freier Mann hat überall seine Freistätte. Ich und der Tod fürchten weder Kerker noch Henker; wir sind aller Orten Meister. Ich gehe nicht über den Rhein. Komm mit mir hinaus ins Moos, daß ich meine sterbende Tochter noch einmal sehe. Du bleibst mit beinem Weibe an Loreli's Lager, und pflegest der Leidenden, die sie ausgerungen hat. Dann geb' ich dir und Epiphanien Recht, bei mir über Haus und Hof nach Gefallen zu schalten. Ich werde nie dahin zurücksehren. Ich scheibe von euch; frage Keines mehr nach mir."

"Das ist böser Ausgang!" seuszte Fabian und rerdoppelte seis nen Schritt, benn der Alte ging scharf: "Ich hatt' ihn geweissagt. Warum mußtest du meine Warnung in den Wind schlagen? Es ist Alles verloren! Die Städte werden Rache nehmen und auf ihren Richtpläßen so viel Hemden mit Blut tunchen, als sie auf dem Schlachtselbe bei Mellingen Scharlachhemben sahen."

"Es ist manchmal eine Sau im Kartenspiel," versetzte Abbrich, "und diesmals war's der Leuenberg, an dem selbst der Name uns ehrlich ist, weil er lügt. Der Hase kann Männlein machen, und bleibt doch ein Hase. Er hat uns Alles verdorben. Fress' er nun, "Romm! " rief Abbrichs Stimme in einiger Entfernung.

"Ich habe bich verloren! wo gehst bu?" fragte Fabian.

"Ueberall ben Weg zum Tobe!" war bie Antwort.

Indem fuhr knatternd, sprühend, betäubend ein Blitstrahl vom Himmel in die Tiefe. Alles war Feuer; dann plötlich alles schwarze Nacht. Die Erde bebte im Donner, als ware die ewige Feste des Himmels zusammengebrochen.

"Hollah!" rief Fabian: "Das traf schier zu nahe!" Er wollte seinen Weg verfolgen, als er mit Entsetzen seitwärts ein ängsteliches Stöhnen vernahm. Im ersten Augenblick glaubt' er, Abbrich sei erschlagen. Er fühlte, die Haare seines Hauptes regten sich im Entsetzen auswärts. Dies Entsetzen wuchs, als er in dem Stöhnen und Wimmern eine weibliche Stimme zu erkennen glaubte, und sie klang ihm, wie Epiphaniens Stimme. Er ging tappend durch die Gebüsche der Bampf dem Tone nach. Neues Wetterslicht. Unter einem alten Ahorn saß mit gefalteten Händen betend und weinend ein Weib, welches vor der Erscheinung des gewasseneten Jünglings erschrockener noch, als vor dem Blit selbst, zurücksprallte und einen Schrei ausstieß.

"Ift bir Unglud wiberfahren?" fagte Fabian befummert.

"Ungluck?" seuszte bas Weib: "O meine Kinder, o die armen Würmer! Des Herrgotts Gerichte sind erschrecklich. Run hab' ich den Tag seines Jorns erlebt. Ich will ja Buße thun mein Leben lang, wenn dies Stündlein nicht das letzte der Welt und seine Gnadenpforte nicht ewiglich verschlossen ist."

"Fürchte nichts, Weib, bas Wetter zieht vorüber!" tröstete Fabian.

"Ja, es zieht vorüber, verheerend, zerstörend, wie der Würgsengel, der die Erstgeburt Aegyptens schlug. D meine Kinder, die armen Würmer! Unsere Männer sind bei Mellingen erschlasgen; wir haben von den Bergen Rauch und Flammen ber Dörfer

gesehen. Morgen kommen die Feinde. Die Zürcher schonen des Kindes nicht im Mutterleib. Herr, mein Gott, Schlag auf Schlag, vertilg' uns nicht in deinem Jorn! — Die armen Würmer sind uns schuldig. Die Alten haben sich gegen die gnädige Obrigkeitsempört, und wußten doch, daß alle Obrigkeit ist an Gottes Statt. Die armen Würmer sind unschuldig." So sprach das Weib und weinte laut.

Fabian fühlte Mitleiben. Er fürchtete nicht ohne Grund, daß die Furcht den Verstand des Weibes zerrüttet habe und sagte: "Weib, komm mit mir unter ein Obdach."

Sie aber suhr fort: "Wir brauchen-eine Obrigkeit, wie tas liebe Brod. Wir begehrten ja nur, daß man mit uns armen Leusten umgehe, daß es zu ertragen sei. Aber der Herr Pfarrer brohte mit den Strafgerichten Gottes, und die Männer hätten es beffer verstehen sollen, als wir einfältigen Weiber. Nun ist das Unglück da; wer kann der Rache Gottes entsliehen? Er geißelt die sündzliche Welt mit den Flammen des himmels. Er sendet seine Heersschaaren mit Schwert und Feuer über uns; Hunger und Pestilenz über unsere Dörfer! Jesus, die Welt geht unter!"

Es suhr in diesem Augenblick ein gewaltiger Blitstrahl über die Höhen der Bampf; der Himmel schien, als ungeheure, einzige Flamme, zur Erde zu sinken. Vom Donner dröhnte der Berg. Wie ein Wolkenbruch flutheten, mit wiederkehrender Finsterniß, die Regengüsse nieder. Das Weib heulte laut durch den Sturm. Fabian stand betäubt.

"Fabian, was verweilest du?" sagte Abbrich, der zurückfam, indem das Geheul des Weibes ihm den Weg zeigte: "Mit wem redest du hier?"

"Es ist eine Verlassene," antwortete der Jüngling, "die wahrs scheinlich den Weg verloren hat."

"Richte bich auf, Weib!," rief Abbrich: "wir geleiten bich in eine nahegelegene Hutte."

"Bohin, um Gottes Barmherzigkeit willen?" fragte die Frau. "Jur hutte Abbrichs im Moos," erwiederte der Alte.

"Bewahre mich Gott!" schrie das Weib: "Das Haus des Gotts losen, von der Erde vertilgt, muß eine Stätte des Fluchs und Jammers werden. Meine Augen haben den Gräuel gesehen. Da wird kein Kind mehr geboren. Kein Wassertropsen ward zur Flamme getragen, nicht einmal ein Thränlein siel auf eine der glühenden Kohlen."

"Sie rebet wahnwitig!" sagte ber Alte: "Wir können die Unglückliche nicht in dieser Nacht ber Schrecken allein auf dem Berge lassen. Hilf mir, Fabian, wir führen sie mit uns hinab. Sprich, Weib, wer bist du? Wo ist bein Heimwesen?"

"Ach, Gott sei's geklagt!" heulte das Weib: "Wer bin ich, wer kann's wissen, wer er ist? Ich bin vielleicht schon elende Wittsfrau mit drei armen Waisen. Rommt ihr aus der Mellinger Schlacht? Ich bin die Käthi Gloor von Seon. Habet ihr nicht den Karli Warti Gloor, Anken-Joggli's, gesehen? Der war mein Mann. Wie ich von Aarau heimkehrte, spat Abends, sah ich viele Flüchstende. Da hab' ich gesragt Mann um Mann, und fragte die in die Nacht. Gott erbarm' sich meiner, keiner wußte von ihm. Er war ein guter Mann, und wir lebten wohl, wenn auch in Noth und Armuth. Aber ein gutes Gewissen ist das beste Wohlleben."

Ein Bleberschein bes Blipes machte ploplich Tageshelle um den Ahorn. Das Weib fuhr mit Entsepen vom Erdboden auf und schrie entstiehend: "Jesus, mein Heiland, das ist der Abdrich selber! Hebe dich weg, du Mensch des Fluchs, du Kind des Verderbens, du bist gezeichnet, wie Kain. Kehr' um, stücht' in die Berge und Wüsten; dich wird tödten, wer dich sindet. Ich sah dein Haus um Mittag, am Abend die Kohlen. Gott sei deiner armen Seele gnädig!"

Sie entfernte fich mit biefen Worten immer weiter in ber Finfter:

niß. Aber durch Wind und Regen hörte man noch lange ihre Stimme unverständlich schallen, bis fie in größerer Ferne erlosch.

Abbrich stand schweigend und bewegungslos unter dem Dach der Ahornzweige, erschüttert von den verworrenen Reden des Weibes, die er mit Bangigkeit erwog. Fabian lehnte nachdenskend Arm und Kopf an den Stamm und fragte endlich halblaut: "Hast du dies Weib verstanden?"

Abdrich blieb stumm. Die Wetterwolfen blisten seitmarts. Die schwarze himmelshülle zerriß und ließ. Mondglanz burchsschimmern, um Licht genug zu geben, die Einöbe des Berges noch grauenhafter zu machen.

"Hast du bies Weib verstanden?" fragte Fabian ängstlicher und noch leiser. Der Alte stand in sich gekehrt, stumm.

Fabian richtete die Augen auf ihn, der wie ein schwarzer Menschenschatten in der Luft vor ihm her ging, und keine Bewesgung zeigte, als das Flattern des Gemandes im Sturmwind. "Ich fühle die unaussprechlichste. Seelenangst, Abdrich!" sagte der Jüngling mit gepreßter Stimme; suhr dann hastig gegen den Alten, ergriss ihn und schrie: "Romm', komm' hinab! Es hat sich ein Unglück begeben!"

"Laß die Wahnsinnige, wir würden sie vergebens suchen!" fagte Abdrich mit tonloser Stimme. "Gehen wir ins Moos, zu den Unsrigen. Zabian, es muß um Mitternacht sein."

Beibe wandelten schweigend über den Berg, der entgegengessetzen Seite zu. Sie gelangten zu Gestrüpp und Gebüsch, und irrten lange umher, bevor sie in der Dunkelheit den Fusweg hinein entdecken. Dann schritten sie, jenseits des Dickichts, die Wiesen hinab zum Moos, unsichtbare Pfape.

#### 47.

### Die leste Ract im Moos.

"Alter, wohin rennst du?" rief Fabian und blieb stehen: "Ersblickst du nicht rechts ganz nahe in der Tiefe den Steinhausen, den man des Selbstmörders Grab heißt? und links am himmet den Berg: und Waldeinschnitt? Wir mussen dem Hause schon vorsüber sein."

"Die Nacht ist sinster!" erwiederte Abdrich, und kehrte um. "Finster ist die Nacht und mein Auge dunkel. Ich bin mude und in Verwirrung, und schaue nach Fensterlicht. Aber sie schlasen alle; selbst Leonorens Lämplein ist erloschen." Abdrich blieb stehen, als mangelte ihm Odem, und setzte hiezu: "Fabian, ihr Lämpslein erloschen!" Diese Worte sprach er langsam und hauchte sie nur leise vor sich aus. Der Jüngling ergriss ihn mit Heftigkeit und ris ihn ungestüm fort. "Laß und shöher stelgen, höher, Absrich; in der Höhe am Waldsaum versehlen wir das Gebäude nicht!"

"Gebuld, Fabian, die Nacht ist dunkel; das Wetterleuchten blendet. Die Hütte will uns nicht entrinnen; aber Hast und Eil' versehlt auch beim hellen Sonnenschein den Kirchthurm."

"Abbrich! es jagt mich eine Höllenangst, Abbrich! Witterst bu nichts? Es weht mich an, wie Meilergeruch. Spurst bu nichts?"

"Das weht herüber von dem qualmenden Motthaufen, Fabian, vom frischen Landaufbruch, wo Baschi Dornen und Graswurzeln brennt."

"Alter, ich benke immer an bes Weibes Reben. Sast bu fie verstanben?"

"Was willst du, Fabian?" Sei still! Sieh hinunter! Ich erblicke Licht."

"Wir wandern zu hoch, Abbrich. Das ift kein Fensterschein! Wie Irrlichter feh' ich's hupfen."

"Fabian, du hast helle Stimme. Ruf' an! Es mag meiner Knechte einer sein mit ber Hornleuchte, wie er durch den Wald sucht."

"Halt! Abdrich!" schrie Fabian mit Entsetzen und hielt ben Alten: "Schlag' beine Augen auf. Hier ist Waldweg, hier Garten, hier Brunnen. Hier war beine Hütte."

"Ich gewahre nichts!" erwiederte Abdrich eintönig: "Bin ich erblindet? Sind das nicht Funken am Boden? Dampft da nicht Rauch?" —

Fabian fenkte schaubernd bas Haupt zwischen beide Hande nies ber und stammelte: "Unglückseliger Mann!"

Es entstand langes Schweigen. Beide starrten in einer Art Bewußtlosigkeit auf den sinstern Raum hin, von welchem zuweilen dunkelrothe Funken im Windzug aufsprühten, oder kleine Stellen licht wurden und wieder unter den fallenden Regentropfen zischend verschwanden. Durch den Bruch der Wolken zog bisweilen Dämmersschein des verhüllten Mondes über die Brandstätte, und zeigte einige über einander gestürzte halbverkohlte Balken. Dann und wann sprang der Gräuel der Berwüstung im Wiederschein sernen Wetterleuchtens aus dem Abgrund der Nacht in die volle Klarheit des Tages auf, um wieder zu verschwinden. So zeigen die tückisschen Wellen des Stroms suchenden Freunden von Zeit zu Zeit einen geliebten Leichnam, den sie verschlangen.

Abbrich sah zum Himmel auf, zur glimmenden Stätte nieder und streiste mit den Augen längs den dunkeln Rändern der Bergshöhen am Himmel, als wollt' er an ihren bekannten Umrissen erskennen, ob er nicht in ein fremdes Thal gerathen sei? Dann ließ er sein widerliches innerliches Lachen hören. "Glaubst du es nun, Bursch?" sagte er: "Der denkst du noch immerdar, es sei schwersmüthige Einbildung, das das Schuldlosesse und Edelste dem unsentrinnbaren Verderben geweiht sei, wenn ich es berühre? Hier stand meine arme Hütte. Das Schicksal hat sein Malesizgericht

gehalten, und mir ben Stab gebrochen und die Stücke zu meinen Füßen geworsen. Was mir angehört, soll von der Erde vertilgt werden. Ich din auf dieser Brandstätte wieder so arm, als da ich aus Indien kam und mich der Algierer in Retten geschlagen hatte. Weinst du, Bursch, es schmerze mich? Du irrest; ich lache und verachte den Roth des Reichthums, der mich nie ergößt hat, als er noch prangen konnte. Fahr' hin!" — Er spie, indem er es sprach, in die Asche, und Funken knisterten auf.

"Aber warum mir bas?" fuhr er wieber, nach einiger Stille, mit schrecklicher Stimme und aufgehobenen Armen, fort: "Auf bem Schutt meiner Sabe und meines elenben Lebens bleibt mir bas Recht zur Frage: Warum verfolgst bu mich, finstere Sauft bes Berhängniffes, mich, von ber Wiege raftlos zur Gruft? Bas hab' ich verbrochen? Ift's Berbrechen, daß ich bin? Es ift das Warum schlägst bu mich? 3ch trag' ein Zeugniß sin deine. meiner Bruft, in allen meinen Tagen hab' ich nachgejagt bem Beiligen und Mahren, bem Gerechten und Guten. Mein Bewußtsein fpricht mich von Berbammung log, warum schlägft bu mich? Ich habe, was göttlich heißt, höher gestellt, als bas Leben, und bin bem Teufel gleichgestellt. Ich habe Segen gestreut, und mir wuche Fluch; ich habe Freuden gefäet, und mir wuche Schmerz daraus; ich habe, was recht ist, geschirmt, und verruchte Willfür zog baraus Triumph; ich half zur Freiheit bes niebergetretenen Bolfes, und Stlaverei ift fester und blutiger geworden? Bie? bin ich wahnsinnig, so haben die reißenden Bestien Vernunft. Und diefer Bahnfinn ift nicht mein, sondern bein Berbrechen! Barum verfolgst du mich? Du hast mir ben Sinn ber Wahrheit und Gerechtigkeit, wie das Licht des Auges, gegeben, warum wütheft du wiber mich? Du mir bas herz voll Liebe, warum gerreißest bu es? D mein armes Kind! o bu Engel inmitten biefer Golle! Loreli! Loreli!"

Her rerfloffen die Worte des Greises in ein schmerzliches Wim-

In schwerer Betäubung unbeweglich stand unweit der Jüngling. Es rauschte, wie Strombrausen, durch seine Ohren, und zwischen dem Brausen schollen Klagen und Hader des Alten mit dem Schicks sal. Das erschütternde, nächtliche Schauspiel des großen Versterbens hatte einen wahren Stillstand alles eigenen Denkens und Empsindens in ihm bewirft. Aber Abdrichs wiederholtes, leises Rusen von Eleonorens Namen schreckte ihn jählings auf. "Und Epiphanie!" rief er: "Wohin ist sie gerathen? Entstohen? ersschlagen? verbrannt?"

Er schwieg, über eine schauerliche Reihe von Möglichkeiten Musterung haltend; stieß einen heftigen Schrei aus, und rannte dann mitten durch die Brandstätte, daß Gluth und Funken unter seinen Fersen hoch aufstoben, gegen die Berghalbe auswärts. Er schrie durch Wald und Nacht Epiphaniens Namen. Er würde am Tage einem Rasenden geglichen haben. Er irrte durch die Wildenis umher dis der Morgenhimmel dämmerte, dis er odemlos und entfrästet eine Hütte an den Dürrenäscher Bergen ersah, wohin er, um Menschen zu sinden, die Richtung nahm.

Noch lag in der Hütte, wenn etwas darin lebte, Alles vom Schlaf gebunden. Er wollte die Glücklichen nicht stören, und unter dem vorhangenden Strohdach auf einer Bank den Tag erwarten, indessen er besonnener mit sich zu Rath gehen konnte, was er besginnen müsse? Und er sank bald in Ermüdung und Bewußtlosigsteit zusammen. Der Schlummer, mit weicher Macht, raubte ihm Erinnerung und Schmerz.

Die Sonne durchdrang schon seine seuchten Kleider mit wohls thätiger Bärme, als er erwachte, und vor seinen Augen das stille Thal von Aesch mit dem Wiesengrunde zwischen waldigen Halden, wie ein blendendes grünes Lustbild schwamm. Und in dem Bilde

13

bewegte sich um einen Holzpfeiler der Hütte, mit halbem Leibe, ein Rädchen, neugierig, zwischen wilden Rosen, nach dem Schläser schauend. Er erfannte augenblicks das regsame Aenneli aus dem Roose, und sprang auf, den Schmerz der halberstarrten Glieder vergessend. Aenneli trippelte ihm langsam entgegen und weinte laut, indem sie shm zum traulichen Gruße die hand reichte.

"Und Epiphanie?" fragte Fabian sogleich und auf eine Art, als hatt' er die Antwort schon vor der Frage erwartet.

"Sieben Tage nach bem Begräbniß vor Abbrichs Tochter war sie ja, wißt Ihr's benn nicht? verschwunden!" schluchzte die Rleine: "Aber noch gestern erschien das Bolf von der verlornen Schlacht und plünderte und zerstörte im Moos Alles, was war; schlug Abdrichs Knechte blutrünstig und zündete hans und Stall und Schener au. Ich rettete mein Leben in dem Wald. Iwei Stunden, und Alles lag grausam zur Erde gebrannt. Reine helsende hand der Rachbarn streckte sich aus, seine Gimer Wassers. Die Flammen flackerten wohl himmelhoch; aber keine Glocke sürmte! Das hat ein Ende mit Schrecken genommen. Bewahr' uns Gott vor bösen Nachbarn! Nichts hab' ich gestüchtet, ich armes Lind, als das Leben und die Lumpen, die ich am Leibe trage. Keine hütte in Aesch nahm mich barmherzig aus. Hätte nicht die alte Mutter Walti ein Christenherz gehabt, ich wär' unter freiem himz mel im Unweiter gestorben."

"Und Epiphanie?" rief ber leichenblasse Jüngling, ber am ganzen Leibe zitterte, und bas Mädchen mit ftarren Augen burch= sorschie.

"Alle Tage war sie hinab gen Kulm zu Loreli's Grab gegangen; am siebenten kam sie nicht wieber!" antwortete Aenneli: "Wißt Ihr, wie der Halmenkranz vor der Trauung zersiel, und Faneli's Wort beim Abschiebe? D mein Lebtage vergess' ich der thränens vollen Hochzeit nicht. Begräbnistage sind fröhlicher. Mär' ich

nicht so traurig, ich müßte wohl über den Bettelschmuck der Brauts jungfer noch heut' lachen. Aber auch der ist verbrannt, oder ges plundert vom Bolf. Mag es ihnen Gott verzeihen!"

"Und Epiphanie!" rief ber junge Mensch heftiger: "Wo ist sie? Rebe boch!"

"Das fraget ben allwissenden himmel!" erwieberte bas Dab: chen: "Wir haben fie gesucht, ihren Namen von Sohen und Balbern gerufen ben ganzen Tag, die ganze Racht, bann wochenlang, und — fein Stäubchen von ihr gefunden. Bir haben alle Thaler, alle Bofe durchfragt, die Dorfer bis Aarau, die Stadt selbst. Sie war von Niemanbem gesehen worben. Niemand bat fie am fiebenten Tage, wie sonft, auf dem Wege von Kulm, Riemand im Dorf. ober wie souft auf bem Rirchhofe, bemerft. Die Leute sprechen wufte Dinge. Faneli war aber ein heiliger Engel, o gewiß, ein ganz heiliger Engel. Es find nicht allesammt Beilige, die in ber Rirche beten und fingen; und unter Abbriche Dach find wir nicht allesammt Kinder der Finsterniß gewesen. Als ich gestern zu ben Aeschern floh, aus ber Feuersbrunft, vor bem Rriegsvolf, fließen fie mich vor ihren Thuren hinweg und riefen: Poch an bas Sollenpfortlein, ba wird bir aufgethan, ba wartet man bein. Es ift ber Wirthschaft bes Teufels im Moose ber Garaus gemacht. Erft holte er die Beseffene ab; dann sieben Tage darauf die Kräutersucherin; nach fieben Tagen nimmt er bich beim Genick. Und wie fie mich aus ihrem Dorfe trieben, schrien Buben und Kinder: Satansbuble! Beliasmagb! Beren . Menni!"

Der ungeduldige Jüngling wiederholte seine Fragen um Episphanien vergebens. Er erfuhr nicht mehr, als er schon wußte, wie geläusig ihm auch das junge Mädchen alle übrigen Begebens heiten mit den unwichtigsten Rebenumständen erzählte, sich das derz zu leeren.

Bahrend biefer traurigen Unterhaltung vor ber Gutte war auch

bewegte sich um einen Holzpfeiler der Hütte, mit halbem Leibe, ein Mädchen, neugierig, zwischen wilden Rosen, nach dem Schläser schauend. Er erkannte augenblicks das regsame Aenneli aus dem Moose, und sprang auf, den Schmerz der halberstarrten Glieder vergessend. Aenneli trippelte ihm langsam entgegen und weinte laut, indem sie ihm zum traulichen Gruße die Hand reichte.

"Und Epiphanie?" fragte Fabian sogleich und auf eine Art, als hatt' er die Antwort schon vor der Frage erwartet.

"Sieben Tage nach bem Begrähniß vor Abbrichs Tochter war sie ja, wißt Ihr's benn nicht? verschwunden!" schluchzte die Rleine: "Aber noch gestern erschien das Volk von der verlornen Schlacht und plünderte und zerstörte im Moos Alles, was war; schlug Abbrichs Knechte blutrünstig und zündete Haus und Stall und Scheuer an. Ich rettete mein Leben in dem Wald. Iwei Stunzben, und Alles lag grausam zur Erde gebrannt. Reine helsende Hand der Nachbarn streckte sich aus, seine Gimer Wassers. Die Flammen staderten wohl himmelhoch; aber keine Glock stürmte! Das hat ein Ende mit Schrecken genommen. Bewahr' uns Gott vor bösen Nachbarn! Nichts hab' ich gestüchtet, ich armes Kind, als das Leben und die Lumpen, die ich am Leibe trage. Keine Hütte in Aesch nahm mich barmherzig auf. Hätte nicht die alte Mutter Walti ein Christenherz gehabt, ich wär' unter freiem Himzmel im Unwetter gestorben."

"Und Cpiphanie?" rief ber leichenblasse Jüngling, ber am ganzen Leibe zitterte, und bas Mädchen mit starren Augen burch= forschie.

"Alle Tage war sie hinab gen Kulm zu Loreli's Grab gegangen; am siebenten kam sie nicht wieber!" antwortete Aenneli: "Wißt Ihr, wie der Halmenkranz vor der Trauung zersiel, und Faneli's Wort beim Abschiebe? D mein Lebtage vergess' ich der thränens vollen Hochzeit nicht. Begräbnistage sind fröhlicher. Wär' ich nicht so traurig, ich müßte wohl über den Bettelschmuck ber Brauts jungser noch heut' lachen. Aber auch ber ist verbrannt, ober gesplündert vom Bolf. Mag es ihnen Gott verzeihen!"

"Und Epiphanie!" rief ber junge Mensch heftiger: "Wo ist sie? Rebe boch!"

"Das fraget ben allwissenden himmel!" erwieberte bas Dab= chen: "Wir haben fie gesucht, ihren Namen von Soben und Balbern gerufen ben ganzen Tag, die ganze Nacht, dann wochenlang, und — fein Stäubchen von ihr gefunden. Bir haben alle Thaler, alle Bofe durchfragt, die Dörfer bis Aarau, die Stadt felbst. Sie war von Niemanbem gesehen worben. Riemand hat fie am fiebenten Tage, wie fonft, auf bem Bege von Rulm, Riemand im Dorf, ober wie fonft auf bem Rirchhofe, bemerft. Die Leute fprechen wufte Dinge. Faueli mar aber ein beiliger Engel, o gewiß, ein gang heiliger Engel. Es find nicht allesammt Beilige, die in ber Rirche beten und fingen; und unter Abbriche Dach find wir nicht allesammt Rinder ber Finsterniß gewesen. Als ich gestern zu ben Aeschern floh, aus der Feuersbrunft, vor dem Kriegevolf, stießen fie mich vor ihren Thuren hinweg und riefen: Boch an bas Göllens pförtlein, ba wird bir aufgethan, ba wartet man bein. Es ift ber Wirthschaft bes Teufels im Moose ber Garaus gemacht. Erft holte er die Beseffene ab; bann fieben Tage barauf die Kräutersucherin; nach fieben Tagen nimmt er bich beim Genick. Und wie fie mich aus ihrem Dorfe trieben, schrien Buben und Kinder: Satansbuble! Beliasmagb! Beren . Aenni!"

Der ungebuldige Jüngling wiederholte seine Fragen um Episphanien vergebens. Er erfuhr nicht mehr, als er schon wußte, wie geläusig ihm auch das junge Mädchen alle übrigen Begebensheiten mit den unwichtigsten Nebenumständen erzählte, sich das derz zu leeren.

Bahrend biefer traurigen Unterhaltung vor ber Butte war auch

٠,٠

Mutter Walti, Die Gigenthumerin derfelben, hervorgetreten. Die alte Frau heulte laut um bas Loos ihrer zwei Sohne, welche in bie Mellinger Schlacht gezogen und noch nicht zurückgefehrt waren. Inbeffen vergaß fie über ihr Leid die Sorge ber Gaftfreundlichkeit nicht, und lud ben Jüngling, sowie Abbrichs gewesene Magb zur Theilnahme am bereiteten Morgeneffen ine Stubchen ein. vernahm er, bei ber warmen Milchsuppe und bem rauhen Brobe, durch Aenneli's Geplauber, wenn auch nicht bas, was ihm bas Wichtigste blieb, boch Bieles, was ihm von nicht geringerer Bebeutsamkeit war. Er hörte, daß Abbrichs Tochter schon seit Jahr und Tag heimlich ben Sauptmann Renold geliebt habe; auch bann noch, als sie sein verdorbenes Gemuth erkannt und ihn nie mehr Er hörte, daß sie ihrem Bater, ber für vor fich gelaffen hätte. das geliebte Rind alles gern that, bei seinem Abschiede zur Pflicht gemacht habe, Fabian nicht mit fich zu nehmen, ohne ihn zuvor mit Epiphanien in ber Kirche zu Rulm trauen zu laffen. Sie hatte die Neuvermählte, bei beren heimfehr von Kulm, mit wahrer Seligfeit empfangen und ihr befannt, daß die Ueberraschung und Tranung ihr Werk, ihr letter Wunsch gewesen sei vor bem Sterben. "Ohne die Ueberraschung," hatte sie gesagt, "würdet ihr beibe, ich kenne euch, noch lange nicht, vielleicht nimmer, vor Gott ver= bunben worden sein, und Gibeons Ruchlofigfeit hatte Macht über euch beide behalten, vielleicht euch ewig zu trennen."

Eben so berichtete Aenneli, wie Epiphanie seitdem nie wieder frohen Sinnes geworden, oft heimlich geweint, nie das Haus, bis zum Tode Leonorens, verlassen hätte. Dieser wäre am zwölfsten Tage nach der Abreise Addrichs erfolgt, ein ruhiges Entschlummern gewesen. Niemand wäre aber, außer den Bewohnern des Mooses, dem Sarge der Verstorbenen zur ewigen Ruhestätte nachsgegangen. Selbst als der Leichenzug durchs Dorf gekommen, hätte sich, außer Pfarrer und Sigrist, Niemand angeschlossen. Jedem

Morgen wäre nachbem Epiphanie, in tiefer Trauer, mit frischen Blumen zum Grabe ber Schwester hingewallfahrtet, bis sie nicht mehr zurückgesehrt sei.

Fabian, um sich das Verschwinden seiner jungen Gattin zu entstäthseln, hatte auch Raub und Entsührung geargwohnt; abwechselnd bald seinen Verdacht auf den Mann gerichtet, dem Epiphanie einst auf der Bampf so viel Liebe, Vertrauen und Geheimniß geswähren wollte, bald gegen den Hauptmann Renold, dessen Leidensschaft für Epiphanien, dessen Gewaltthätigkeit er kannte, dessen ausgestoßene Drohungen ihm in frischer Erinnerung ledten, und die, vom Entsehen des hösen Gewissens, welches Gideon in der Waldbruderhütte nicht verhehlt hatte, schreckliche Glaubwürdigkeit empsingen. Da crinnerte er sich der damaligen Worte des Schweden: "Du sollst noch sehen, wie ich deine Maitresse meiner ganzen tausern Mannschaft in die Rappuse gebe!"

"Das hat er nicht aus der Luft gegriffen!" bachte Fabian schaubernd in sich: "Das konnte der Schurke nicht broben, wenn er sie nicht schon in seinen Klauen hatte."

Er forschte nun mit hundert Fragen an Aenneli, ob fich der Hauptmann nach Abrichs Abreise nie im Hause gezeigt, ob man nicht dort, oder im Moose, oder ringsum in der Gegend, unbestannte, verdächtige Leute gesehen habe.

"Nein," erwiederte das Mädchen: "nie, als am gestrigen Unsglückstage, da das Volk aus der Schlacht kam, ins Haus drang und alles raubte. Mich aber machte der Schrecken slink, da ich die brüllenden Haufen hörte, und war zum Wald entsprungen, ehe die wilden Bauern einbrachen. Wie alles brannte und Baschi mit blutigem Gesicht in den Wald sloh, und mir begegnete, — ich kannte ihn kaum an den Kleidern, — sagte er: allesammt wären es Fremde, aber er glaubte sogar den Schweden bei ihnen gesehen zu haben. Doch thut er dem freundlichen, hübschen Haupt=

mann offenbar Unrecht, ber uns so lieb war, ben wir ja auf ben Haben getragen haben. D, war' er nur erschienen in ber gräß-lichen Stunde, war' er nur! Ach, alles wurde noch ungeschehen sein. Nun . . . o, wie wird der Abdrich sein graues Haar über Loreli's Grab, über dem Schutt seines Hauses zerreißen, wenn er lebt, wenn er das Erschreckliche mit seinen wunden Augen schauen muß!"

Lange noch flagte und jammerte Aenneli erzählend fort. Fastian achtete nicht mehr auf ihre Worte. Er hatte genug gehört. Denn daß Baschi den Schweben im Gewühl der mordbrennerischen Bande erkannt zu haben glaubte, ward ihm unverwerfliches Zeugsniß, Gideon Renold sei Anstister des Gräuels gewesen. Er sprang auf und wollte den verlassenen, greisen Addrich suchen; er wollte weitum nach Spuren Epiphaniens spähen; er wollte dem Hauptsmann Renold nachspringen, die er ihn gefunden. Hundert Borstäte brängten sich ihm durch einander, und jeder schien zur Ausssührung dringender, denn die andern, auszusordern.

"Aber ich," schrie das junge Mädchen kläglich, und warf sich, ihn mit Angst umklammernd, an seine Brust, als er, dankend und Lebewohl rusend, davon wollte: "aber ich, um der himmlischen Barmherzigkeit willen, muß ich arme Waise im Elend verberben und sterben? Ich stehe allein unterm himmel und kennt mich und will mich ja Niemand mehr."

Fabian, voller Mitleiden, nahm einige Silberstücke Geldes, gab sie ihr und sprach: "Bähle den Weg gen Aarau; bringe dem frommen Defan Rüsperli meinen Gruß, die Botschaft unsers uns geheuern Unglücks und die Bitte, sich beiner anzunehmen. Er wird dein helfer sein! Geh', Kind, geh' mit Gott!"

Er riß sich los, eilte zur Hütte hinaus und die Höhe hinauf, von der er vergangene Nacht in Verzweiflung und Verwirrung seines Gemüthes herabgekommen war.

### 48.

## Das Gefecht bei Bergogenbuchfee.

Sein Gang war ins Moos. Ihn rief bas Mitleiben für Absbrich bahin. Er schämte sich ber eigenen Unmännlichkeit, ben bestlagenswerthen Alten in jenen Augenblicken verlassen zu haben, ba sich himmel und Erbe verschworen hatten, ben sesten Muth bes grauen Dulbers zu brechen; er schämte sich bes Wahnsinnes, ber ihn beim Gebanken an Epiphaniens Loos hatte in der Irre umherjagen können. Mit starker Brust dem seindlichen Verhängeniß entgegentretend, schien ihm das Edelste, sein Schicksal an Absbrichs Schicksal zu knüpsen, der seiner Güter, seiner Kinder, selbst der Sicherheit seines Lebens beraubt, unstät und slüchtig, ein Bettler und geächtet, durch die Welt gehen mußte. Der höchste Stolz des Mannes bleibt, dem widerwärtigen Glücke nicht zu weichen, und die Wacht der Umstände nirgends zu sürchten.

Schon hauchte ihn der wüste, bittere Dunst der Brandstätte an, von den dürren Zweigen halbverkohlter Obstbäume umringt, welche vormals die verschwundene Wohnung beschatteten. So gehen getreue Diener willig mit einer geliebten Herrschaft in den Untersgang, den sie nicht verschuldet haben. Aber Abdrich war nirgends zu erblicken.

Als Fabian emfig die Umgebungen burchstreifte, und den schmalen Pfad, vom Moos nach Teufenthal, im Tannenhain versolgte, fand er am Wege Addrichs runden, hochgespitzten Hut liegend, daneben das dunne Gras des Rasens eingebrückt, wie von einem Menschen, der dort gelegen gewesen. Mit heimlichem Schauder hob der Jüngsling den noch vom Regen schweren Hut auf, der ihm zu deuten schien, daß diese Stätte wohl eine der Stationen des Greises am Calvarienberge seines Leidens gewesen sein möge. Er ließ sich durch ein dunkles Ahnen auf dem Fußwege bis zum Dorse sühren.

Und wirklich vernahm er schon bei der erften Teusenthaler Hütte, wie Abdrich, bei Tagesanbruch, die schlasenden Bewohner derselben mit Pochen und Rusen erschreckt und um das Unglück seines Hauses befragt habe. Schweigend, ja ohne daß er einen Seuszer ausgestoßen hätte, sei von ihm angehört worden, was man vom Lode seines Kindes, vom Unsichtbarwerden seiner Richte, vom Untersgang seines ganzen Hauses zu erzählen wußte. Dann hab' er sich schweigend entsernt und, so viel sich in der Dämmerung des Morgend erkennen ließ, die Richtung gen Kulm genommen.

Auch bahin eilte ihm mit großen Schritten ber Jungling nach. Einige Rinber und Weiber, welche am Eingange bes Rirchhofes still lauschend standen, und bas Antlit gegen die Gräber gerichtet hatten, verhießen, schon burch ihre furchtsame Reugier in ben Ge= fichtern, die Rabe des Gesuchten. Fabian erblickte ihn wirklich, sobald er auf ben Kirchhof trat. Der Unglückselige lag unbeweg= lich über bem jungsten ber Tobtenhugel hingestreckt, mit zur Erbe gekehrtem Besicht. Fabian erfannte an ben welken Ueberbleibseln vieler tarüber gestreuten Blumen, biefen Zeugen von Epiphaniens Liebestrauer, der Bater habe die Gruft des Rindes nicht verfehlt. Der Jüngling aber, zitternd für bas gebrechliche Leben bes Greises, umfaßte ihn leise, und richtete ihn mit halbem Leibe auf. öffnete bie Augen, einem Schlaftrunkenen gleich, nahm, an bas Grab gelehnt, fixende Stellung, fah halb traumend auf den jungen Mann, auf die ganze Umgebung, auf ben Erdhügel, ber ihn stütte; aber beantwortete feine von Fabians mit kummervoller Bartlichkeit wieberholten Fragen.

"Es schläft sich bei den Todten suß!" sagte er endlich, wie für sich.

Fabian redete ihn von neuem an. Abdrich ließ ihn aber, wie vorhin, vergebens Antwort erwarten, während deffen der Jüngsling einige der verblichenen Blumen sammelte und bewahrte, die

Epiphaniens Hand berührt und zu Todtenopfern geweiht gehabt hatte. Endlich führte Fabian den halberstarrten und entfräfteten Alten mit einiger Gewalt zum Wirthehause, wo er ihn mit fräftiger Weinsuppe erquickte, dann entfleiden half und in ein Bett brachte. Abdrich hielt einen todtenhaften Schlaf von beinahe vierzundzwanzig Stunden und erwachte erst am folgenden Morgen, gesstärft und mit voller Besonnenheit. Fabian, der ihn voll kindslichen Mitleidens bewachte, hatte indessen die traurige Muße mit Säuberung des verwüßteten Reisegewandes und Nachforschungen über die Ereignisse im Moose, so gut er konnte, verkürzt. Alle Nachrichten bestätigten den schrecklichen Verdacht, daß Hauptmann Gibeon Renold Epiphaniens Entführung und den Mordbrand verzanstaltet habe.

"Ich bin reisefertig!" fagte Abbrich: "Alles liegt für mich in der Welt abgethan. Höre zu, es flingt wunderlich:

> Aus ift bein Licht geblasen, Mit aller Poffnung aus. Dein Kind bedt bir ber Rasen, Die Asche dir bas Saus.

Ich lebe noch und lebe doch nicht mehr. Es widert mich an, Bewußtsein im Grabe zu behalten. Doch fürchte nichts von mir, Fabian, fürchte nichts. Du bist treu geblieben; darum erfüll' ich meine Berheißung, und scheibe nicht, bis ich dir dein Weib ges geben habe. Komm! Gideon ist mit einem Hausen der Oberländer gezogen. Ich set' ihm die Degenspitze aufs herz; er soll mir Epiphaniens Ausenthalt nennen. Komm, früher ruhen wir nicht. Dann soll's Feiberabend schlagen. Komm!"

Sie gingen. Weil die Sage lief, daß sich der Schlachthaufen der Oberlander, etwa zweitausend Mann stark, nach der Gegend von Langenthal zurückziehe, an ihrer Spike Leuenberg mit andern Häuptern des Aufstandes, schlugen Abdrich und Fabian ebenfalls

ben Beg dahin ein. Doch machten sie nur eine kleine Tagreise, benn Abdrichs Kraft, in dem riesigen, nun unter eigener Last zussammensinkenden Körper, schien gebrochen; selbst sein Geist verswandelt. Nichts mehr reizte seine Theilnahme. Selbst die Botsschaft, daß am Tage vorher Schybl mit den Entlibuchern, bei Root am Neußpaß Giston, sieghaft gegen die Luzerner gesochten, deren Hauptmann Kredsinger gesangen, deren Pulvermagazin, das in einer Scheune war, in die Lust gesprengt habe; daß sich dort Schwhzer, Unterwaldner und Juger geweigert hätten, gegen die tapfern Landleute die Wassen zu wenden; daß Leuenberg und die Oberländer entschlossen wären, neuerdings in den Kampf gegen die Städte zu treten, — nichts weckte Abdrichs Reugier und alte Hossnung auf. Er glich einer am Tage wandelnden Leiche. Lust und Schrecken hatten ihre Gewalt an ihm verloren. Er sprach nichts. Fabians freundliche Worte empfingen keine Erwiederung.

Den schrechaftesten Beweis seiner Abgestorbenheit aber gab er folgendes Tages. Beibe waren burch bas einförmige Flachland von Langenthal, wo man nur im hintergrunde niedrige hügel erblickte, zwischen ben Lebhagen ber Matten, schweigenb neben bem Dorf Berzogenbuchsee vorübergegangen, um gen Bangen zu man= bern. Denn dabin follte fich Leuenberg gewandt haben. Als fie aber vor Berzogenbuchsee auf das Feld famen, erblickten fie bort icon einzelne Schildwachten ber Oberlander mit Bellebarben bewaffnet, und in geringer Entfernung vor fich bie Schaaren bes bernischen Heeres mit wehenden Fahnen aufgestellt. Fabian erschraf; Abbrich warf einen gleichgültigen Blick auf bas Schauspiel und setzte gelaffen seinen Weg gegen die feindlichen Schlachthaufen fort. Da riß ihn ber Jüngling zuruck gegen bas Dorf, wohin eben auch mit seinem Gefolge ber bernische Felbherr Erlach vorsprengte, weil ihm die Schildwachen gesagt hatten, es sei leer von Rebellen. Aber schon bei ben ersten Sausern empfing ein so mörderisches Feuer

1

ben General und seine Begleiter, daß sie in stürmischer Eile zu den Ihrigen zurückjagten. Während Fabian seitwärts sprang, schritt Abdrich gelassen mitten durch den Rugelregen in das Dorf hinein. Fabian suchte ihn sogleich wieder zu sinden. Allein das Dorf, in welchem noch kurz vorher die tiesste Stille geherrscht hatte, war plößlich mit einigen Tausenden der bewassneten Oberländer ansgesüllt, als wären sie durch ein Wunder hieher gezaubert. In gesichlossenen Hausen brangen sie hervor, dem Feinde entgegen.

Mit Ungestum warfen fie fich auf die Borbut ber Berner und trieben fie gurud, mabrent Erlach langfam seine Streitmaffen entfaltete. Rach einer Stunde faben bie Oberlander nicht nur vor fich, sonbern auch links und rechts über die Wiesen lange blaß:graue Streifen von Bulverbampf, in benen fich Erlachs Schlacht: reihen näherten. Da bemächtigten fich bie Ueberflügelten eines nahen Gehölzes und setten bas Gefecht mit Buth fort. Enblich auch hier fast von allen Seiten umzingelt und zusammengebrangt, eilten fie wieber hervor, ben Rudjug ins Dorf nehmenb. Schritt um Schritt machten fie bem Sieger ftreitig. Bon Sag ju Bag war Gefecht, bis bas Dorf erreicht wurde. Bertheilt in ben Baufern, zerftreut hinter ben Butten, in ben Garten, unterhielten fie verzweiflungsvoll ben Rampf, bis haus um haus in Rauch und Flammen aufging. Nun getrennt, behauptete fich noch ein Theil von ihnen lange auf bem erhaben gelegenen Rirchhofe, hinter ber hohen Mauer, die zur Bruftwehr biente. Andere mandten fich langsam, in voller Ordnung, ftete schlagend, gegen ben Balb. Andere liefen, zerftreut, fechtenb, abwarts burch bie Baumgarten gegen die Gebusche und Wiesen von Denk.

Dahin hatte ber Ausgang bes Treffens und die Gewalt ber Umstände auch den Liebling Epiphaniens getrieben, der ansangs lange Zeit den verlornen Alten vergebens gesucht, hernach aber, den Tag über, seinen menschenfreundlichen Beruf, als Bunkers ohne Unterschied an Freunden und Feinden genbt hatte, die verwundet aus dem Streit schieden.

Er wanbelte, unschlüssig, ob er in ber Nahe bes Dorfes bleiben ober sich entfernen solle, burch eine üppige Matte. Man sah und hörte hier nichts mehr, weber von Verfolgern, noch Versolgten. Aber seitwärts, hinter niederm Weibengebüsch, ließ sich Stöhnen einer menschlichen Stimme vernehmen. Er drang durch das Dickicht, dem Rlageton nach, und erblickte jenseits desselben, am schilsigen User eines klaren Weihers, längs welchem ein Fußpfad hinlief, einen Kriegsmann am Boden liegend, der sich vergebens auszurichten strebte. Das reich mit Blut benehte Gewand desselben ließ an der Traurigkeit seiner Lage nicht zweiseln. Fabian, noch indem er sich näherte, griff zu seinem Besteck, welches er stets bei sich führte, und rief, indem er neben dem Verwundeten niederkniete: "Wuth, Kamerad! Wo sehlta?"

"Jum mindesten nicht an Courage!" erwiederte der Krieges mann und wandte den Kopf, um den Frager zu sehen. Fabian erschraf, als er in das bleiche Gesicht blickte und den Hauptmann Renold erkannte. "Du hier?" rief er voller Bestürzung und Jorn, setzte aber, indem er auf die blutige Brust des schönen Mannes die Augen warf, mitleidig hinzu: "Es scheint, um dich sicht's schlimm!"

Gibeon aber verzog den Mund mit höhnischem Stolz und sagte: "Gelt, gefundenes Fressen für Deinesgleichen! Kannst Revange nehmen, ohne Resistenz zu fürchten. Jest sind wir quitt. Mach's ohne Präparatoria mit mir ab."

"Zeig' mir beine Wunden!" versette Fabian, ohne auf ihn zu hören, nette einen Schwamm im Wasser des Weihers, kniete wieder zu ihm nieder und rollte das wundärztliche Besteck aus einander.

"Rommft post festum, Berr Mebifue!" rief Gibeon: "Sab'

bie Pillen schon aus Büchsenschmieds Apotheke empfangen, und sie purgiren mir die Seele richtig zum Leib hinaus. So will ich, als tapserer Soldat, auf dem Feld der Chren dieser Welt Balet sagen; krepiret ihr unterdessen am Schuellgalgen."

"Ich hoffe, Renold, du bist noch zu retten!" fagte Fabian: "Laß tich untersuchen."

"Mit Gunst, bleib' mir vom Hals!" erwiederte der Berwun: dete: "Ich begehre keine Bisitation; zwei Kugeln suhren mir in den Leib, zweiselsohne hinten wieder aus, denn ich hielt den welsschen Teuseln nahe genug vor der Mündung. Unsere Sache hat manquirt; sie hätte glorreichern Ausgang meritirt. Aber der Feind hatte uns mit Trassquen und Pratiquen schon dei Mellingen ruinirt. Heut' schlug sich unsere Manuschaft während der Bataille heroisch. Der Feind, welcher eine wohl montirte Reiterei, Fußvolf und Artillerie gegen uns ins Feld stellte, hätte noch lange nicht Bistoria schießen können. Doch uns sehlte es im Fundament aller Kriegsoperationen: an verständigen Kriegsräthen und wohlobservirter Disziplin."

Fabian, der unterdessen Gibeons Wamms geöffnet und mit dem Schwamm das Blut von dessen Brust gewaschen hatte, sagte: "Spare deine Worte für nöthigere Dinge, benn du hast nicht viel Odemzüge mehr zu verschwenden."

"Danke der Glücksgöttin dafür, du schelmischer Aventurirer!"
fagte Sideon mit matterer Stimme, während ihm Fabian zwei Schußwunden an der Brust mit Leinwand und Pflaster bedeckte, um das vorquellende Blut auszuhalten. Der Soldat schien nichts davon zu empfinden; denn ohne auf Fabians Beschäftigung zu achten, suhr er fort: "Beim ersten Rencontre hätt' ich dich niedergesäbelt und in Präsenz deiner Maitresse massafrirt."

"Schweig mit beinen Prahlhansereien, Renold!" rief Fabian:



"Dein lettes Stündlein hat geschlagen. Der Tod steht vor dir. Fürchte die Ewigkeit!"

"Bas fürchten? was?" entgegnete Gideon: "Ich habe andere Majestäten gesehen. Ich sterbe honorabel, wie ich es jederzeit desis berirt habe. Unterfange dich nicht, Calumnien zu spargiren, daß ich nicht bis an mein Ende ein herzhafter Kriegsmann geblieben sei."

"Renold, bald stehst du vor dem Richterstuhl des Allwissenden; bekenne die Wahrheit, erfülle meine lette Bitte, fage mir noch . . ."

Gibeon unterbrach ihn und sagte: "Molestire mich nicht. Sie transit gioria . . . Alles vorbei."

"Bekenne, bu hast Epiphanien aus dem Moose entführt; bekenne, wohin du die Unglückliche geschleppt hast . . ."

— Bar' bas Bögelein nicht ausgeflogen gewesen, ich hatt's, bir zum Poffen und Chagrin, in den Sack gesteckt. Aber bas Rest war leer.

"Epiphanie ist verschwunden!" rief Fabian mit wachsender Angst, denn er bemerkte Renolds zunehmende Schwäche und fürchtete dessen ewiges Verstummen, ehe das Geheimnis von Epiphaniens Loose enthüllt wäre: "Ich beschwöre dich, rede! Läugne nicht! Verstöhne dich mit Gott und Menschen durch das Geständnis der Wahrs heit. Wo ist der Ausenthalt des unglücklichen Geschöpfs?"

Renold schloß die Augen und versetzte mit leiser Stimme: "Das Weibebild ift . . . nescio . . ."

"Nenne, Gibeon Renold, nenne mir ben Ort, um Gottes= willen, nenne ihn!"

"Nescio," antwortete jener leise stöhnend, indem sich die Züge seines bleichen Gesichts plötzlich entstellten und nach einigen Zuckuns gen in die kalte Ruhe des Todes zusammensanken.

Fabian wiederholte verzweifelnd sein Rusen. Gibeon antwortete nicht mehr. Da trat ber Frager schaubernd von der schweigenden Leiche zurud. Er betrachtete sie lange mit den Empsindungen des Entsehens, Unwillens und Mitleibens. Wie er in dusterer Ueberlegung bastand mit gefalteten, vor sich hingestreckten Händen, auf
die Brust gesenktem Haupte, die Blicke, unter sinstern zusammens gezogenen Augenbraunen, auf das noch im Tode schöne Antlikdes Soldaten geheftet, rauschten Schritte hinter ihm, auf dem Fußweg am Weiher, durchs Buschwerk. Fabian wandte das Gesicht zurück und erblickte mit froher Verwunderung den lang vermißten Abdrich. Er ging ihm entgegen.

"Ich hörte beine Stimme schon in der Ferne, Fabian!" sagte der Alte: "Mit wem sprachst du?"

"Gottlob," rief der Jüngling, "daß uns der himmel wieder zusammenführt. Ich suchte dich lange mit vergeblicher Mühe und hielt dich für verloren, gefangen ober getödtet."

"Leere Sorge," versette Abbrich, "ber Tod verlangt mich nicht, und das Leben will mich nicht. So muß ich über die Erbe wans bern, wie der ewige Inde. Mir sind die Rugeln ausgewichen; ich wich nur den Klauen der Berner und ihrer Henkerstnechte aus. Gut, daß du lebst; mit wem sprachst du?"

Fabian zeigte stillschweigend auf Renolds Leichnam und beobsachtete Abdrichs Miene, um zu erkennen, welche Empsindungendieser traurige Anblick in dem Alten erzeugen würde, der fast gestühllos geworden zu sein schien.

Abbrich trat langsam hinzu und blieb in stummer Beschauung stehen. Kein Zug seines Gesichts änderte. Zuweilen brummteer ein "Hm, Hm!" in sich herein, wie wenn ihm etwas Unerswartetes leichte Verwunderung verursache. Nach einiger Zeit mursmelte er mit halbsingender halblauter Stimme:

"Bom rosenfarbnen Munbe Erlischt die Lebensgluth; Des Jünglings Purpurwunde Bethaut das Gras mit Blut.



Bu spat eilt reine Dilfe, Er fühlt nun feine Pein. Er schläst auf durrem Schilfe, Sein Kiffen ift ber Stein.

Fabian erschraf und fürchtete für ten Berstand bes Alten, ber in Bersen sprach.

"Auf, auf, laß uns von hinnen eilen, Abbrich! " rief er: "benn für uns ift feine Sicherheit in ber Rabe bes Schlachtfeltes!"

49.

## Rettung.

Er ergriff ihn am Arm und führte ihn eilends mit sich hinweg, durch Wald und Feld, ohne Rast, Weg und Steg weber meidend noch suchend, aber in gerader Richtung nordwärts, ben Narstrom zu erreichen. Unterwegs erzählte er, mit vielen beigemischten Bemerkungen, von dem letten und kurzen Gespräch, das er mit Gibeon Renold gehalten; dann entwarf er Pläne, wie sie durchs Münsterthal oder die österreichischen Waldsätte am Rhein gen Frankreich oder Deutschland entkommen könnten, und wie er, sobald für Abdrich geborgene Zukunst gefunden sein würde, in das Schweizerland heimkehren und Epiphaniens Spur suchen wolle. Abdrich schien das Alles kaum zu hören und ließ zuweilen nur ein trockenes "Ja" oder "Nein" oder "Wohl möglich" vernehmen, mehr aus Gefälligkeit, oder den Frager zusrieden zu stellen, als aus Lust an Unterhaltung.

Wie sie beibe nach einer Stunde durch ein stilles Wiesenthal hervortraten, erblickten sie das User der Aar, und, wo sich der Bach, dessen Lauf sie verfolgt hatten, in den Strom ausmundet, einzelne Fischerhütten. Bor einer berselben flickte ein junger Mann

ausgespannte Nete, ben Fabian, wegen der Uebersahrt zum jensseitigen Ufer, ansprach, indem er gutes Trinkgeld verhieß. Jener betrachtete beibe abwechselnd lange mit besonderer Ausmerksamkeit und sagte: "Gelt, ihr kommt von Herzogenbuchsee, und der Boden hier brennt euch unter den Füßen? Jesus, Maria und Joseph! das ist übel ausgegangen. Folget mir nach!"

Er warf eilfertig das Garn zur Erbe, sprang zur Aare, rüstete ein Schifflein und ließ die Wanderer einsteigen. Als er vom Lande gestoßen hatte, sagte er rudernd: "Ihr Herren, ist euch zu rathen, so fahrt stromab, je weiter, je besser, bis die Nacht auf dem Lande liegt. Das Licht ist euer Freund nicht."

"Du bist ein Ehrenmann!" sagte Fabian: "Fahr' uns so weit bu magst; um ben Fährlohn wollen wir nicht habern. Du wirst mit uns zufrieden sein."

"Danket der Mutter Gottes hunderttausendmal, daß ihr mich am Staad gefunden!" erwiederte der Schiffer: "Ich setze meinen Kopf daran, du heißest Fabian ab der Almen, und der Alte dort, Abdrich der Wooser. Jesus Maria! Nun geht's Manchem um den Hals!"

Fabian erblaßte vor Schrecken, sich von einem Unbefannten und in unbefannter Gegend genannt zu hören. "Was weißt du von uns?" fragte er den Schiffer.

"Daß man nach euch beiben aller Orten bas Net ausgeworfen hat!" antwortete dieser: "Daß man kaum bes Leuenberg so sehr, als euer habhaft zu werden trachtet; daß ich armer Gesell mit geringer Mühe ein paar Dublonen gewinnen könnte, wenn ich zu Olten im Leuen Nachricht von euch brächte. Das wär' aber Blutzgelo. Behüt' uns Gott! Ich erkannte euch beibe augenblicks an Geberbe, Kleid und Art, als ihr vorhin am Staad zu mir tratet; benn der Steckbriefträger hat euch auss Haar genau konterseit."

Obwohl sich Fabian unschuldig fühlte, pochte ihm boch bas 25ch. Nov. IV. 13\*

Herz bei biefen unerwarteten Botschaften gewaltig, nicht minber aus Besorgniß für Abbrich, als sich selber, ba man ihn überall, als bessen unzertrennlichen Gefährten, im Aufruhr gesehen hatte.

Der Fischer bemerkte Fabians Unruhe und sagte: "Sei du ohne Furcht, hast nicht allein im verbotenen Wasser gesischt; ich war auch dabei, als wir Landleute den Zug nach Solothurn machten und die Stadt-Hechte sangen wollten. Seitdem hielt ich mich aber im Staad mäuschenstill, und ging nicht einmal, wie die ans dern, auf die Höhe, die Schlacht von Herzogenbuchsee zu schauen. Ich habe meine guten Gründe. Als diesen Morgen der Kerl von Bipp mit dem verdächtigen Gesicht kam und euch beschrieb, und was sur euch geboten wäre, wußt' ich, was die Glocke geschlagen. Mich soll keiner dumm machen."

Unter diesen und ähnlichen Gesprächen des Schiffers mit dem beängstigten Fabian, brach die Dämmerung des Abends herein. Das Schifflein glitt rasch mit dem Strom dahin.

"Es soll dich nicht gereuen!" sagte Fabian: "Ich zahle dir eine Dublone in blankem Gold, wenn du mit uns durch die Nacht fährst; bis morgen sind wir, wo die Aare in den Rhein fällt."

"Nimmermehr!" entgegnete ber Schiffer: "Ich kenne das Wasser nicht weiter, benn bis Brugg; und nächtlicher Weile ist mit dem Strom übel spassen. Soll's aber gelten, so geleit ich euch um das halbe Angebot über den Berg zu meiner Base ins Issenthal. Da seid ihr geborgen, besser, als in Abrahams Schoose. Und eh' der Tag kömmt, bin ich wieder am Staad."

Fabian willigte in Alles, um sich und seinem Unglücksgesährsten einen Schlupswinkel zu sinden. Der Schisser steuerte endlich dem linken User und einem Erlengebüsch zu, wo er die Wanderer ans Land gehen ließ, während er den Kahn besestigte; dann schritter, als Wegweiser, voran über die Felder, durch Wiesen und Aecker, die in die Rähe eines Dorfes an der Landstraße gen Olten.

ausgespannte Nete, den Fabian, wegen der Uebersahrt zum jensseitigen Ufer, ansprach, indem er gutes Trinkgeld verhieß. Jener betrachtete beide abwechselnd lange mit besonderer Ausmerksamkeit und sagte: "Gelt, ihr kommt von Herzogenbuchsee, und der Boden hier brennt euch unter den Füßen? Jesus, Maria und Joseph! das ift übel ausgegangen. Folget mir nach!"

Ì

7

1

Er warf eilfertig das Garn zur Erde, sprang zur Aare, rüstete ein Schifflein und ließ die Wanderer einsteigen. Als er vom Lande gestoßen hatte, sagte er rudernd: "Ihr Herren, ist euch zu rathen, so fahrt stromab, je weiter, je besser, bis die Nacht auf dem Lande liegt. Das Licht ist euer Freund nicht."

"Du bist ein Chrenmann!" sagte Fabian: "Fahr' uns so weit bu magst; um ben Fährlohn wollen wir nicht habern. Du wirst mit uns zufrieden sein."

"Danket der Mutter Gottes hunderttausendmal, daß ihr mich am Staad gefunden!" erwiederte der Schiffer: "Ich setze meinen Kopf daran, du heißest Fabian ab der Almen, und der Alte dort, Abdrich der Mooser. Jesus Maria! Nun geht's Manchem um den Hals!"

Fabian erblaßte vor Schrecken, sich von einem Unbekannten und in unbekannter Gegend genannt zu hören. "Was weißt du von und?" fragte er den Schiffer.

"Daß man nach euch beiben aller Orten bas Netz ausgeworfen hat!" antwortete dieser: "Daß man kaum bes Leuenberg so sehr, als euer habhaft zu werben trachtet; daß ich armer Gesell mit geringer Mühe ein paar Dublonen gewinnen könnte, wenn ich zu Olten im Leuen Nachricht von euch brächte. Das wär' aber Blutzgelb. Behüt' uns Gott! Ich erkannte euch beibe augenblicks an Geberbe, Kleib und Art, als ihr vorhin am Staad zu mir tratet; benn ber Steckbriefträger hat euch auss Haar genau konterseit."

Obwohl sich Fabian unschuldig fühlte, pochte ihm boch bas 25c. Nov. IV.

werben. Als am Sonntag barauf (3. Juli) ein erschreckliches Ungewitter, von Sturmwinden und Wolfenbrüchen begleitet, über Bern zog, die Stadt schwer beschädigte, das Hochgericht mit den angehesteten Köpsen der Rebellen niederwarf und zertrümmerte, erkannte der Werglaube eines Volkes, welches unter dem obrigkteitlichen Jorne zitterte, wenigstens darin zu seinem Trost des Himmels Misbilligung so blutdürstigen Wüthens der gnädigen Herren und Obern.

4

I

1

Die Jahl der Hingerichteten war groß; noch größer die Jahl derer, denen vom Henker ein Ohr abgeschnitten, oder die Junge geschlißt wurde; die man mit Ruthen strich, aus dem Baterlande verbannte, auf die venezianischen Galeeren verschickte, um ihren Tod in Seeschlachten gegen die Ungläubigen zu suchen, oder die man ehr= und wehrlos machte, und mit schweren Geldbußen uns großmuthig an den Bettelstab warf.

**50.** 

## Die letten Erscheinungen.

"Ich will lieber unter Menschenfressern, Türken, Heiben und reißenden Thieren wohnen, die ihr Gebiß nur da einschlagen, wo Hunger oder Rothwehr Blut begehren!" schrie Fabian, "als unter diesen christlichen Obrigkeiten, die nun ihre Feigheit und überschandene Angst mit Grausamkeit verdecken; ihre Rache gleisnerisch hinter den Schild gesetzlicher Gerechtigkeit verbergen; das arme Bolk erst mit Blutsangerei und Frechheit am Boden zertreten, dann die Verzweislung besselben an Schuldigen und Unschuldigen in blinder Wuth strafen; sich dabei gottessürchtige, gnädige Obrigsteiten und die armen, rechtslosen Unterthanen freie, glückseige Unterthanen nennen! Verruchte Unnatur!"

"Warum tobest bu, Bursch, wider die Natur?" entgegnete Abdrich gelassen oder vielmehr kalt: "Sie geht ihren bleiernen Schritt. Wir Ebenbilder Gottes haben kaum nur das Mensschengesicht aus dem alten Fell der Bestialität hervorgestreckt. Wenn sich eine Nation mit der Kinderruthe züchtigen, mit der Beitsche geißeln läßt, verdient sie nichts Besseres, denn Ruthe und Beitsche."

"D Abbrich! fesselte mich nichts mehr an diesen bluibedüngten Felsenboden," rief Fabian bewegt, mit der Thräne heiligen Grim; mes im Auge, "ich möcht' in eine Wüste ziehen und mich mit den Tigern verbrüdern. Hast du von unserm Schisser die Geschichte des alten Weibes von Olten gehört, welches nach Zosingen lief und vor den undarmherzigen Richtern für das Leben des Che=mannes und Sohnes, endlich nur für das Leben eines ein=zigen von beiden, den Fußfall wiederholte? Und als man ihr nun die schauerliche Wahl öffnete, als nach langem entsehlichem Kamps des Mutterherzens und der Gattenliebe die eheliche Zärtzlichseit überwog — da hohnlächelte gefühlloser Wiß über die Bestrogene. Das scheint mir die höllische Krone auf das Haupt alles Frevels zu legen! . . ."

"Still, Bursch!" erwiederte Abbrich: "Trag' Sorge für beine junge Haut. Wo Thrannen wohnen, haben die Steine Ohren."

Er hatte nicht Unrecht. Denn ber Pfarrer des Issenthales hatte den Aufenthalt der Flüchtlinge entdeckt, das Weib des Schissers berusen und ausgeforscht, und demselben darauf geboten, reinen Mund zu halten, über Alles, was er gestragt und gesagt. Die junge Frau aber gehorchte mehr der Stimme ihres Mitleides, als des Beichtigers und warnte die Fremdlinge angstvoll. Da blieb diesen die abgelegene Einöde kein Aspl mehr.

"Fort benn," sagte Fabian, "das Leben zu retten, muß das Leben gewagt sein. Bersuchen wir's durch das unwegsame Ge-



birg, an ten bewohnten höfen und Bergdörfern vorüber, bas faiserliche Gebiet am Rhein zu erreichen."

"Wir gleich!" entgegnete Abbrich gleichgültig: "Mein Leben kannst bu nicht reiten. Hätte ich kein Wort gegeben, es wäre längst weggeworfen. Ich folge bir. Die grüne Schale bes beis nigen hält noch einen Kern; ber meinige ist vermobert."

Mit Dank und gerührtem Herzen schied Fabian, Abdrich aber stumm, von der gastfreundlichen Berghütte, in der folgenden Morsgenfrühe, ehe der Tag graute. Dicker Rebel lag auf dem Thal und verbarg ihre Flucht, aber zugleich auch Weg und Gegend so sehr, daß sie erst mit Sonnenaufgang aus der Bergschlucht hers vortraten, durch welche ihnen ein wildes Waldwasser zwischen Felsenschutt den Ausgang zur Heerstraße über den untern Hauenstein gezeigt hatte.

1

Wie sie den gahen Felsenweg des Hauensteins emporgestiegen, dessen letzte Höhe durch eine blaugraue Wolke, längs den Klippen gähnend, bedeckte, wurden sie bald eines Wanderers gewahr, der vor ihnen, in städtischer Tracht, gemach bergauf schritt. Fabian drückte das braune Sammetbaret tieser in die Augen, und, das Gesicht abgewandt, eilte er an dem Manne vorbei, indem er trocken einen Worgengruß sprach.

"Heba! Halt!" rief ber Manberer: "Sonntag und Montag kommen alle Wochen zusammen, aber nicht Menschen. Es freut mich, Herr Freund, Euch hier zu treffen und mit Euch gleichen Weg zu machen, wenn Ihr nicht wie ein Bürstenbinder laufet."

"Schon früh auf ben Beinen!" antwortete Fabian, ber ben wohlgemuthen Meistersänger von Aarau erkannte, und sich von Herzen nun bes alten Bekannten erfreute: "Was gibt's Reues? Jest ist wieber Ruh' und Sicherheit im Land und das Regiment frisch und wohl bestellt."

"Ja, ja, Herr Freund! es wird aufgeraumt, wie sich's ge=

bührt. Rur sag' ich, frische Besen wischen wohl, doch gehen sie nicht in die Winkel. Den Erzrädelssührer Abdrich haben sie noch nicht gesunden; wer weiß, wo er steckt? Hat aber der Teufel den Sattel, so holt er auch den Zaum. Ich wette, der trägt sein Rupsergeld nicht lange mehr auf der Nase herum. Heut' oder morgen hängt er in Scharfrichters Dohnenstieg, oder läuft wenigsstens mit nacktem Rücken durch den Besenmarkt. Er hat's um nich allein schon verdient. Und säß' er in einem Dachsloch, ich froche hinein, und holte ihn heraus."

"Rannst ihn wohlfeiler haben!" fagte Abbrich, ber jest von hinten herankam: "Hier bin ich. Wie viel hat man für mich geboten?"

Meister Wirri stand still, und starrte den Alten verblüfft an; faßte sich aber halb und sagte halb ängstlich, halb freundlich zu ihm: "Nun, nun, ich hoffe, Ihr werdet Spaß verstehen, Herr Freund. Ich hatte Euch wohl gesehen und nur dergleichen gesthan, Euch Furcht zu machen. Ich soll Euch auch höfliche Grüße bringen von meinem Aenneli, das ehemals in Euerm Dienste stand und Euch noch immer belobt."

"Ift's bein Aenneli geworben?" entgegnete Abbrich mit gleiche gultiger Miene.

"Gelt, das nimmt dich Wunder!" rief Wirri, der sein Bers gnügen nicht verbergen konnte, den surchtbaren Alten schnell auf ein anderes Gespräch zu leiten: "Nun, was nicht ist, kann noch werden. Es lebt beim hochwürdigen Herrn Dechanten Herrenstage, und das Zünglein geht ihm noch immer, wie der Bachstelze der Schwanz."

"Wie viel also hat man für mich geboten?" fragte Abbrich wieder.

Den Spielmann machte bie Frage wieder ganz ernft, doch zwang er ein Lächeln burch bie ersteiften Gestchtemuskeln und versette:

"Ei was? macht doch aus der Pille keine Bombe. Jedermann begriff, es ging auf den alten Socken nicht länger, und die Bauern hatten ihr Recht. Riemand verdenkt's Euch. Hättet Ihr nur Euer Eisen geschmiedet, als Ihr vor der Esse waret. Aber da wollte jeder von den Bauern sein eigen Kraut schmalzen. Und wenn zwei Hunde an einem Bein nagen, kommen sie selten überzein. Das war das Unglück. Ein Mann wie Ihr, Herr Freund, hätte das Ruder sühren müssen, aber kein hochmüthiger Tölpel, wie der Leuenberg, der sich meinte, als höre er die Flöhe husten und das Gras wachsen, und der den Kopf im Gehen streckte, als ob er einen Degen verschluckt hätte."

"Schweig, Mops!" entgegnete ber Alte: "Laß die Tobten unges lästert. Er starb wenigstens für etwas Besseres, als wofür du lebst."

"Nun ja," stimmte Wirri verlegen ein, "es gibt Mancher mehr um Karrenfalbe, als er mit bem Karren verbient."

"Ich rebe von ber Lanbfreiheit!" sagte Abbrich.

— Richtig! ach die liebe Freiheit! Man fauft sie allezeit theuer ein, aber verkauft sie um einen Psisserling wieder. Glaubt mir's. Der Welsche versingt sie, der Deutsche vertrinkt sie, der Franzos vertanzt sie, der Golländer verschachert, der Spaniol verbetet, der Schweizer verschläst sie. Kann der Bauer nicht Landvogt werden, muß er seinen Kase selbst von der Alp tragen.

"Ich merke," sagte Abdrich, "bu bist einer, ber mit allen Winden segeln will."

Fabian, der die Unterhaltung auf andere Dinge zu lenken wünschte, siel hier mit der Frage ein: "Wohin geht die Reise so früh, Meister?"

"Ich komme von Olten und ziehe nach Basel. Man muß viel für ben lieben Gott und fürs liebe Brod thun. Der wohlehrs würdige Herr Dechant hat einmal sein Vertrauen zu mir, drum muß ich und kein Anderer seinen Brief nach Basel tragen, an

ben..., an den Dan ... Din-... Don ... Dar ... Ihr kennet ihn ja. Ich bringe leichter zehn Kletten in den Hals, als den verswünschten Namen heraus! "Er griff ins Wamms und zog einen Brief hervor, um die Aufschrift zu lesen.

Fabian, der auch den Herrn von Grönkerkenbosch wegen Episphanien in Verdacht genommen, stutte, als er vom Brieswechsel des Dekans mit jenem Manne hörte, und der Gedanke ging ihm auf, er könne hier Licht für seine Finsterniß sinden.

"An Don Narbo?" rief ber Jüngling auffahrend und riß ben Brief aus ber Hand bes Spielmanns ungestüm an sich.

"Richtig!" antwortete ber Meister Wirri und setzte hinzn, ins bem er mit schälkisch brohender Miene auf Abdrich beutete: "gebt das Schreiben nicht weiter. Da steht ein Männlein, das mir schon einmal ben Botenlohn verbarb und einen Brief öffnete, ber nicht für ihn geschrieben war."

"Das kann ich selbst, und werbe es beim Dekan Rusperli vers antworten!" sagte Fabian, riß das Siegel auf und durchstog mit brennenden Augen hastig die Zeilen.

Meister Wirri stand verduzt mit offenem Munde da, und als er die Sprache wieder gewonnen, stammelte er halb scheu, halb zornig: "Plagt Euch denn . . . Gott sei mir gnädig . . . da muß einem der Hasen, ohne Feuer, überlausen; anderer Orten nennt man das Straßenraub. Aber spornstreichs kehr' ich um und klag' es dem Herrn Dechanten. Er wird Euch Späne unter den Speck hacken. Geduld!"

"Schweig!" rief Abbrich und hob eine geballte Faust brohend. Meister Wirri duckte sich und nahm hastig den Rückzug nach Olten, indem er rief: "Zwischen Fuchs und Wolf ist bos spazieren gehen. Behüt' Euch Gott! Es gibt noch Obrigkeit, die Gewalt über Euch hat. Den Streich schreib' ich Euch nicht mit Kohlen in den Kamin."

Während er sich brummend entfernte, zwar immer zurückschrte, aber eben so oft den Rückzug antrat, so oft er Abdrichs Bewesgung gegen sich erneuern sah, las Fabian den Brief. Er war in lateinischer Sprache geschrieben, dem Jüngling der Inhalt dunkel. Volgendes ungefähr sagten die Worte des Dekans an Don Nardo:

"Ach, daß wir Wasser genug hatten in unserm Haupt, und unsere Augen Thranenquellen waren, daß wir Tag und Nacht weinen möchten. (Jer. 9). Dir ware besser gewesen, du warest von der Höhe des Felsens gestürzt, oder mit einem Mühlstein am Hals in die Tiese des Meeres gefallen, daß du nur das zeit= liche und nicht das ewige Leben verloren hättest.

"Abdrich hat, wie Dathan und Abiram, schwer gesündigt, als er von der durch Gott eingesetzten Obrigkeit abstel. Aber seine Schuld ist sederleicht, neben deinem Hochverrath an Jesu Christo. Denn du hast in deiner Apostasse eine Sunde gegen den heiligen Geist gethan, die nie vergeben wird. Ich darf nicht mehr der Freund dessen sein, der Gottes Feind geworden ist; mein Haus hat für dich nur verschlossene Pforten. Darum, dist du in Basel: so bleibe; trist dich dies Blatt schon auf der Straße gen Narau: so kehre um und sei gewarnt! Denn den Jüngling, den du suchst, sindest du nicht. Wir wissen nichts von ihm.

"Behe, daß dich der bose Geist blendete und du in die Fallsstricke der spanischen Katholiken sielst! Hätten die Wilden der philippinischen Inseln dir den Todesstreich versetzt, als nur dein Antlit mit einer Narbe entstellt: du würdest minder zu beslagen sein, denn deine arme Seele wäre gerettet worden. Aber alle Tonnen Goldes, die du von deinem reichen Weibe dort ererbt hast, weil du dessen Leben von den Barbaren besreitest, sind kein Lösegeld aus der Verdammnis. Und hättest du ganz Ostindien, ja die ganze Welt gewonnen, was hülfe es dir, nun du Schaden an deiner Seele genommen?

"Ich unwürdiger Diener des göttlichen Wortes beschwöre dich bei den blutigen Munden meines lieben Herrn und Heilandes, kehre zurück zur wahren, evangelischen Kirche, in der du geboren und erzogen worden bist, und verführe nicht das Mägdlein zur verstuchten Abtrünnigkeit. Ich werde dieses Kindes Seele vor dem Thron Gottes einst wieder von dir fordern. Noch einmal, kehre zum wahren Glauben an Jesum zurück; dann darf ich dich wieder sehen, sonst nie! Ich werde zu Gott Tag und Nacht schreien, daß er dein Herz bewege und dich auf den Weg des Heils zurückführen wolle."

Bersunken im Erforschen und Denken des Sinnes dieser Zeilen, und in unruhigen Ahnungen über das vom Dekan bezeichnete Kind oder Mägdlein, war Fabian mit scharfen Schritten, lesend und wiederlesend, gegen die wüste Höhe des Weges hinangekommen, unbekümmert um Abdrich und Wirri, die habernd zurückgeblieben waren. Ale er die Augen aufschlug, sah er sich schon von jener Wolke umfangen, die er vorher über sich auf dem Rücken des Gebirgs erblickt hatte. Ein frostiger Lustzug frich ihm zwischen den schrossen, kahlen Felsen entgegen, aus deren Klüsten die Gesbüsche durch den falben Rebel, wie seltsame, lebendige Gestalten nickten und gaukelten. Aber eine andere Gestalt lösete sich vor ihm aus dem Innern der Wolke zu immer bestimmtern Umrissen. Er erkannte einen Reisigen, der sein Ros am Zügel sührte. Es stand plöslich Don Nardo neben dem Rosse, im Begriff, zum Dechanten nach Aaran zu reisen.

"Halt!" schrie Fabian, und zog ben Degen: "bich sendet Gott felbst in meine Gewalt. Steh' mir Rebe! Steh'!"

Don Nardo, des Ueberfalls nicht gewärtig, stand anfangs betroffen da; wie er aber den Jüngling erkannte, sagte er gelassen: "Ich ließ mir's keine Gelbsumme kosten, wochenlang Leute auf allen Wegen nach dir auszusenden und dich zu suchen. Aber daß bu in biesen Wildnissen Raubergewerk führeft, ließ ich mir nicht träumen. Rennst bu mich nicht, Unglücklicher?"

"Steh' mir Rebe!" rief Fabian und setzte ihm die Degenspitze auf die Brust: "Du, du hast Epiphanien entführt, die Nichte Abbrichs, mein Weib!"

Während er sprach, tonten viele Pferbehuse, und neue Gesstalten schwebten im Nebel, wie dunkle Schatten, heran. Ein lauter Schrei erscholl: "Morde meinen Bater nicht!" und mit dem Schrei schlug ein weiblicher Arm den Degen Fabians auf die Seite. Der Ton klang betäudend in des Jünglings Ohr und erschütterte sein Wesen, daß ihm aus der gelähmten Faust das Schwert zu Boden siel. Aber die Retterin bedte, als sie des Jünglings recht ansichtig ward, erst mit Erschrecken zurück; dann erhob sie laut weinend die Arme und rief: "Fabi! ach, Fabi! du selbst!" und sank an seine Brust. Er starrte undeweglich auf sie nieder, und stammelte todtendlaß und mit zitternden Lippen: "Faneli! meine Seele! o mein Leben!"

ſ

Inden beibe im Sturm der ersten Seligkeit, sich wiedergessunden zu haben und umfaßt zu halten, Alles vergaßen, was um sie her war, kam Abdrich odemlos den jähen Bergweg daher gezeilt. Er hatte das Geschrei auf der Höhe vernommen, und seine Schritte alsbald verdoppelt, weil er befürchtete, Fabian sei von ausgestellten Wachten im Nebel überfallen und gesangen worden. Entschlossen, ihn zu besteien, und beim Andlick der Rosse und Menschen in der wolkigen Umdämmerung die Wahrheit seines Argswohns nicht mehr bezweiselnd, zuckte er das Schwert und schwang es gegen den Ersten, der ihm aus dem Hausen entgegentrat. Doch wie vom Schlag getrossen, sank dem Hausen entstellt. Die sinstern Augen starrten, als wollten sie ihre Höhlen verlassen, aus der rothen Umsassung der Augenlider grauss vor, wie eine veraschte

Kohle aus der Gluth. Er lallte mit bebender Junge, unbewußt, halblaut: "Das ist mein tobter Bruder Diethelm."

Auch der Herr von Grönkerkenbosch, den sonst nichts aus seinem stillen Gleichmuth warf, verlor hier die Fassung, fuhr bestürzt zus rück und ries: "Abdrich!" aber der vielersahrene Mann sammelte sich schnell zur Besonnenheit und sagte: "Unglücklicher, du bist der Gräuel des Landes geworden, weil du keinen Gott hattest, als dein schreckliches Ich. Dich allein wollt' ich vermeiben. Aber du hast mich zu deinem Schuldner gemacht durch das, was du meinem Kinde gethan. Mir steht nicht zu, mit dir zu rechten. Flieh' dies Land, das dich verslucht; mein Schloß am Rhein hat Raum und Freude für uns Alle. Hier nimm die Hand. Wir sind versöhnt."

Abbrich wich schaubernd vor der ausgestreckten Hand und sagte mit leiser, heiserer Stimme: "Bist du nicht unter dem Eis des Rawplgletschers vergraben?"

Don Nardo schüttelte mit traurigem Lächeln das Haupt und sagte: "Still davon, mein Bruber. Ober, wenn du es denn willst, so höre Alles in vier Worten. Gottes Barmherzigkeit und Vorsehung haben gewaltet. Deine wohl etwas unbrüderliche Härte wies mir aber nur den Weg über den Nawyl nach Ostindien zu meinem Glück hinüber. Eine fromme, reiche Pflanzerin der Phislippinen ward meine Gemahlin; ich nach ihrem Tode der Erbe ihres Reichthums. Wir kehren auf der Stelle gen Basel um. Wein Ziel ist unerwartet getrossen. — Die Hand her!"

"Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen?" sagte Abbrich, und blieb in seiner Stellung unbeweglich: "Bist du nicht der auserkorne Qualgeist meines Daseins? Hast du dem verstoßenen Knaben nicht schon das Herz des Vaters geraubt? nicht dem Jüngsling die Liebe der erwählten Braut? — Du, und kein Anderer, hast mir Epiphanien entwendet, mir und dem Gatten."



"Laß ben alten Haber sahren!" rief ber Stiesbruber mit bessänftigendem Ton: "Das Herz ber Andern ift in keines Andern, benn in Gottes Gewalt; ihre Liebe war ja nicht meine Schuld, nicht mein Berdienst. Und dort steht Epiphanie! Ich mußte sie entwenden, weil ich sie nicht fordern durfte. Du bist wegen deines Unglaubens, ich wegen des alleinseligmachenden Glaubens geächtet. Ich darf nicht mehr in der Heimath meiner Bäter ohne Gesahr wandeln, weil ich zur römischskatholischen Kirche heimgekehrt din. Ich stehe rechtlos vor euern Richtern, und meine Tochter würde mir vom Glaubenshaß eurer Obrigkeiten verweigert worden sein. Selbst jener Landvogt, für den ich, du weißt es, Bermögen, Würde, Alles verlor; er, dem ich mich zuerst und einzig offenbarte, hatte nur so viel Dankbarkeit erübrigt, mich zu warnen, nicht Berner Grund und Boden zu betreten, als war' ich ein Aussähiger."

Abbrich schien ber Worte seines Bruders nicht zu achten, sons bern in andern Gebanken vertieft, ftand er mit zur Erbe gewands tem Blick ba. •

"Nun, Alter!" fuhr Diethelm fort nach einigem Schweigen, in welchem er ben finstern Greis mitleidsvoll beobachtete: "Hand her! In den Wolfen des Himmels, hoch über der Erde, führt uns die Hand Gottes zusammen auf der vaterländischen Höhe. Hand her! Das Vergangene sei vergangen! Ich will alle deine Sorgen von dir nehmen."

Hier richtete Abdrich bas Haupt empor und sprach: "Ich habe beine Tochter, die du verlassen hattest, jenem Jüngling Fabian ab der Almen zum Weibe gegeben, daß sie nicht schirmlos bleibe."

Mit sanftem, billigendem Kopfneigen erwiederte Don Nardo: "Er will mein Sohn sein."

Abbrich warf ben Blick suchend burch ben Rebel, schritt an seinem Bruber vorüber zu Fabian und Epiphanien hin, die noch einander sest umschlungen hielten und bei seinem Erscheinen mit

Seligfeit in Stimm' und Blick riefen: "Abbrich! o Abbrich! aller Schmerz und alles Weh hat nun fein Ende!"

"Alles!" murmelte Abbrich. Da sein Bruber herankam, wich er langsam zuruck, seitwärts, sinnenb, in ben Nebel, wo er, wie ein büsterer Schatten, zwischen Felsen irrte.

"D mein Fabi!" rief Epiphanie, indem sie den zärtlichen Blick, noch schwer von Freudenthränen, zu dem Geliebten erhob: "Nimm deinen Bater an deine Brust!"

Fabian hielt mit einer Hand die schöne Gattin fest, als fürchte er, sie könne ihm noch einmal entrissen werden; mit der andern hand entblößte er vor Don Nardo das Haupt und sagte: "Cpisphanie, Eure Tochter, ist mein mir anvermähltes Weib. Ich sieh' um Euern Vatersegen."

"Du sollst mein Sohn sein!" antwortete mit gütigem Blick Don Nardo, indem er seine Hand auf Fabians Scheitel, wie zu einem Segen legte: "Des Himmels Wille waltet unverkennbar. Dich, den ich nebst Abdrich seit steben Wochen von so viel aus: gesandten Leuten vergebens suchen ließ; dich, von dem nie eine Spur entdeckt ward, dich leitet Gottes Hand mir selbst wunders bar entgegen. Wir waren im Begriff, nach Aarau, deinetwillen, im Begriff zum Dekan Nüsperli..."

"D wie viel Angst hab' ich für bich getragen, Fabi!" seufzte Epiphanie und füßte ihres Lieblings Hand.

"Berzeiht mir," sagte Fabian zum Herrn von Grönkerkenbosch, "wenn ich Euch verkannt und im Irrthum beleidigt habe. Warum verhehltet Ihr mir boch, daß Ihr der Vater meines Faneli wäret? Warum verbarget Ihr Euch, den ich wohl als Herrn Diethelm kannte, hinter falschem Namen?"

"Mein Nam' ist acht aus der Taufe!" erwiederte jener: "Ich heiße Leonhard Diethelm. Unter fremdem Himmel streift' ich Alles ab, was mich an Unglückstage mahnen mochte, selbst den Namen.

314. Rov. IV.

1

Ich ward glücklicher, als Leonardo, benn Diethelm je gewesen war; dir aber, junger Freund, wie konnt' ich dir vertrauen, ben ich nicht kannte? Ich wußte nur durch Sagen von einem leichts fertigen Gesellen, der um meine Tochter bei Abdrich würbe, einem lockern Kriegsknecht. Lange hielt ich dich für ihn."

Fabian umarmte ben Bater Cpiphaniens und sagte mit Herzslichkeit in Geberd' und Ton: "Seib mein Vater! Ich will Euer gehorsamer Sohn sein. Geht nicht gen Narau! Euer harret kein freundlicher Empfang."

Don Nardo füßte bes Jünglings Stirn mit sichtbarer Rührung und legte Epiphanien an bes Jünglings Herz: "Hier ift bein Beib!"

In biesem Angenblick zeriß ber graue Nebel um sie her, wie ein Borhang bes himmels, und schlang sich goldgesaumt um die Scheitel der Berge. Die Sonne mit blendender Pracht übers strahlte die schrossen Felsen und grünen Gedüsche der hohen Einzöde; und von jedem Halm blitzte, in wechselnden Schimmern, ein stüssiger Diamant am reinen Morgenlicht. Wie liebende Seelen, die sich nach dem Tode des Leibes im Elysium begegnen, standen Fabian und Epiphanie, einander umfangend, stillbewundernd, mit stummer Zärtlichseit um Liebe fragend. Des Baters Blick ruhte lange Zeit mit Wohlgefallen auf dem schönen Paar, das Ueberzirdschen glich. Endlich wandte er sich zu seinen Dienern, welche bei den Rossen in einiger Entsernung harrten, und rief: "Wendet um! wir kehren nach Basel zurück. Wo aber ist mein Bruder?"

Abdrich war im Nebel verschwunden; keiner von den Dienern hatte ihn wahrgenommen. Nun ward er von allen Seiten gerussen. Es tönte keine Antwort. Er ward von Allen gesucht; nach zwei Stunden hatte ihn Keiner gefunden.

"Lasset ab!" sagte Fabian: "Den Unglücklichen brückt bie Se= ligkeit ber Glücklichen. Er ist allein hinüber, wohin wir beibe heut' wollten, durchs Gebirg in des Kaisers Gebiet." Kohle aus der Gluth. Er lallte mit bebender Junge, unbewußt, halblaut: "Das ist mein todter Bruder Diethelm."

Auch der Herr von Grönkerkenbosch, den sonst nichts aus seinem stillen Gleichmuth warf, verlor hier die Fassung, suhr bestürzt zus rück und ries: "Abdrich!" aber der vielersahrene Mann sammelte sich schnell zur Besonnenheit und sagte: "Unglücklicher, du bist der Gräuel des Landes geworden, weil du keinen Gott hattest, als dein schreckliches Ich. Dich allein wollt' ich vermeiden. Aber du hast mich zu beinem Schuldner gemacht durch das, was du meinem Kinde gethan. Mir steht nicht zu, mit dir zu rechten. Flieh' dies Land, das dich versucht; mein Schloß am Rhein hat Raum und Freude für uns Alle. Hier nimm die Hand. Wir sind versöhnt."

Abbrich wich schaubernd vor ber ausgestreckten Hand und sagte mit leiser, heiserer Stimme: "Bist du nicht unter dem Eis des Rawplgletschers vergraben?"

Don Nardo schüttelte mit traurigem Läckeln das Haupt und sagte: "Still davon, mein Bruder. Ober, wenn du es denn willst, so höre Alles in vier Worten. Gottes Barmherzigseit und Borsehung haben gewaltet. Deine wohl etwas unbrüderliche Harte wies mir aber nur den Weg über den Nawyl nach Ostindien zu meinem Glück hinüber. Eine fromme, reiche Pflanzerin der Phislippinen ward meine Gemahlin; ich nach ihrem Tode der Erbe ihres Reichthums. Wir kehren auf der Stelle gen Basel um. Wein Ziel ist unerwartet getrossen. — Die Hand her!"

"Mensch, was habe ich mit dir zu schaffen?" sagte Abdrich, und blieb in seiner Stellung unbeweglich: "Bist du nicht der auserkorne Duälgeist meines Daseins? Hast du dem verstoßenen Knaben nicht schon das Herz des Baters geraubt? nicht dem Jüngsling die Liebe der erwählten Braut? — Du, und kein Anderer, hast mir Epiphanien entwendet, mir und dem Gatten."

Drud von D. R. Sauerlander in Marau.

